

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



3

.



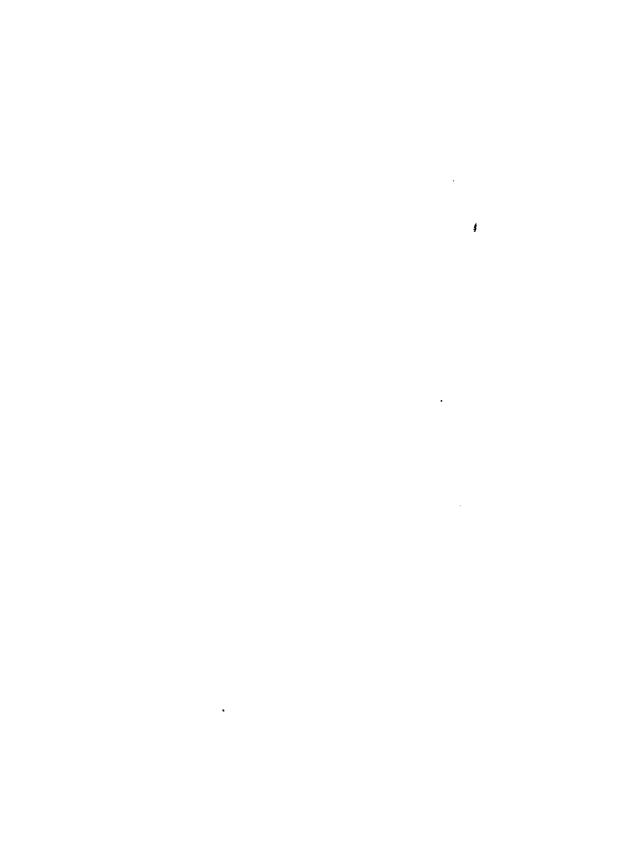

Mary .

# Historische Beitschrift.

herausgegeben von

Beinrich b. Sybel und Max Behmann.

Der ganzen Reihe 65. Band. Neue Folge 29. Band.

N. F. S. Mest, Co. Market Sciences. 10. F. Market Sciences.

Munden und Teipzig 1890. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

## 162580

## YAAAANI GAGTAATE

## Inhalt.

| Anfiațe.                                                                                                                              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Der zweimalige Angriff des Cpameinondas auf Sparta. Bon Abolf Bauer<br>Die Entstehung der Konstantinischen Schenkungs = Urkunde. Bon  | Seite<br>240     |
| E. Loening                                                                                                                            | 198              |
| vom Jahre 1061. Bon Lothar v. Heinemann                                                                                               | 44               |
| Dreißigjährigen Krieg. Bon Karl Bittich. Erster Theil .                                                                               | 415              |
| Friedrich der Große und der Prozeß Goerne. Bon Heinrich v. Friedberg<br>K. Fr. Reinhard als Gesandter in der Schweiz (1800—1801). Bon | 1                |
| Bilhelm Lang                                                                                                                          | 385              |
| miscellen.                                                                                                                            |                  |
| Reues aus Warathon                                                                                                                    | 466<br>275<br>73 |
| Jord's Entlassung aus dem preußischen Dienst                                                                                          | 468              |
| Zwei Schreiben Wilhelm von Humbolbt's an Altenstein und Harbenberg Beitrag zur Geschichte ber Berliner Märztage des Jahres 1848       | 277<br>78        |
| Berichte gelehrter Gefellicaften.                                                                                                     |                  |
| Breutisiche Atademie ber Bissenschaften                                                                                               | 377              |
| Tentraldirektion der Monumenta Germaniae historica                                                                                    | 380<br>383       |
|                                                                                                                                       |                  |

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| · |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### Bergeichnis der befprochenen Schriften.

|                                                     | Geite      |                                                          | Geite      |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| American Society of Church                          | 200        | Conrady, Berber                                          | 492        |
| History. I. Ed. by Jackson                          | 120        | Cornelius, Rüdfehr Calvin's                              | 470        |
| Andrae, Via Appia III Mustarund Rimbert, Leben.     | 114        | nach Genf. II. III Corpus scriptorum ecclesiastic.       | 472        |
| Überfest von Laurent und                            |            | latin. XX                                                | 122        |
| Battenbach                                          | 137        | Costa de Beauregard,                                     |            |
| Aulard, Rec. d. actes d. co-                        | 222        | jeunesse d. Charles-Albert                               | 190        |
| mité d. salut public                                | 366        | Cramer, Bergbau i. Branden-                              |            |
| Bachmann, Literatur üb. Wedlenburg                  | 509        | burg. VI—X                                               | 518        |
| Bedmann, b. mittelalterliche                        | 000        | Delaborde, l'expédition d.                               | EEO        |
| Frantfurt                                           | 502        | Charles VIII                                             | 552<br>106 |
| Beringuier, Rolonielifte b.                         | 000        | Diedmann, Beinrich IV .                                  | 330        |
| Bertin, l. société d. consulat                      | 362<br>563 | Diehl, études s. l'admini-                               |            |
| Bibliothèque d. l'école d.                          | 000        | stration byzantine                                       | 180        |
| hautes études. Sciences reli-                       |            | Dierauer, Beich. d. fcweig.                              | ***        |
| gieuses I.                                          | 93         | Gidgenoffenschaft. I Dittenberger, f. hermann.           | 547        |
| Bischoff, Schupp                                    | 476        | Doeberl, Monum. Germ.                                    |            |
| Blumner, f. hermann.<br>Bodemann, Briefwechfel v.   |            | selecta III                                              | 135        |
| Leibnig                                             | 479        | Dobner, Urt. Buch v. Silbes=                             | -          |
| Bonnal, l. armées d. l. Répu-                       |            | heim II—IV.                                              | 165        |
| blique                                              | 560        | Döllinger, Beitr. 3. Geften=                             | 190        |
| Bratte, Begweiser                                   | 117        | gesch. d. Mittelalters                                   | 130        |
| rid's b. Gr                                         | 523        | Dondorff, d. hellen. Land .<br>Dove, Domesday Studies I. | 168        |
| Breglau, Urfundenlehre. I                           | 371        | Drafete, patriftijche Unterfuch.                         | 121        |
| Brenfig, Prozeg gegen Dandel-                       | 000        | Dronfen, griech. Kriegsalter=                            |            |
| Brunner, beutiche Rechtsgeich.I.                    | 363        | thümer II                                                | 105        |
| Burdhardt,   Blatter.                               | 901        | Dümmler, Geich. d. oftfrant.                             | 007        |
| Buttlar, Rampf Joachim's L. Cartailhac, France pré- | 513        | Reiches. 2. Aufl                                         | 327        |
|                                                     |            | Ebelmann, Schütenwesen . El ben, Borberofterreich        | 333        |
| Cod. dipl. Silesiae. XIV.                           | 177<br>521 |                                                          | 010        |
| iuris bohemici. V, 2.                               | 321        | Euler, f. John.<br>Farges, j. Recueil.                   |            |
| Ed Jireček                                          | 539        |                                                          | 186        |
|                                                     |            |                                                          |            |

|                                   | Ceite |                                           | Geite |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|
| Fifter, Rlaffiziemus und Ro=      |       | Houghton, l. restauration                 |       |
| mantif                            | 164   | d. Bourbons                               | 367   |
| , Beich. d.neueren Philo=         |       | Surd, 3. Aritit b. Rurenbergers           | 332   |
| fophie. II                        | 477   |                                           | 001   |
| Freytag, Lutherus                 | 155   | Jackson, j. American.                     |       |
|                                   | 200   | Jahn's Berte. Greg. v. Guler              | 487   |
| Funt, Universität Ellwangen .     | 164   | Janffen, Weich. des deutschen             |       |
| Wengler, Beitr. 3. Rechtsgeich.   |       | Janffen, Weich. des deutschen Boltes, VI. | 141   |
| Baierns                           | 351   | Jireček, j. Codex.                        |       |
| Berlach, f. Binceng.              |       | Inventare b. Frantfurter Ctabt=           |       |
| Befdichtidreiber d. beutidenBor=  |       | archivs. II                               | 500   |
| geit. Lief. 86                    | 331   | Jutphaas, Saksenspiegel. I.II.            | 334   |
| zeit. Lief. 86                    | 137   |                                           |       |
| Giefebrecht, Beich. b. beutichen  | 10.   | Raemmel, deutsche Beich.                  | 131   |
| Coilerait V 9                     | 135   | Raifer, Repertorium d 216=                |       |
| Raiserzeit V, 2                   | 100   | schiede d. eidgenöff. Tag=                | 200   |
| Grotefend, Stammtafeln d.         | E01   | fapungen. 1803-1813. 2. Auft.             | 541   |
| fchlef Fürsten. 2. Aufl           | 521   | , j. Sammlung.                            |       |
| Grunhagen, Wegweiser burch        | ***   | Raloufet, Archiv český. VIII              | 537   |
| b. fchlef. Geschichtsqu. 2. Aufl. | 520   | Reller, Staupip                           | 152   |
| Güldenpenning, Rirchengeich.      |       | Reuffer, Sandidriften i. Trier            | 353   |
| d. Theodoret                      | 125   | Rloben, d. Quipow's. 3. Hufl.             | 512   |
| Butichmid, fleine Schriften I.    | 92    | Roch, Rarmelitentlöfter                   | 333   |
| Bafner, Bersfelb                  | 504   | Rohl, f. Richter.                         | 000   |
| Bart, B. b. d. Bart               | 344   | Rofer, Friedrich d. Gr. I                 | 525   |
| Gartmann Hutarinch + Maide        | 011   |                                           | 020   |
| hartmann, Unterjuch. 3. Weich.    | 900   | Roftanedi, öffentl. Rredit im             | 957   |
| d. byz. Berwaltung                | 368   | Mittelalter                               | 357   |
| Baupt, Stand d. geiftigen Lebens  |       | Rrause, d. Weißenburgerhandel             | 344   |
| i. Wittenberg                     | 471   | Rrebs, Schaffgotich                       | 474   |
| Seidemann, Reformation i.         |       | Krones, Baldacci üb. d. innern            | 220   |
| Brandenburg                       | 515   | Zustände Ofterreichs                      | 535   |
| Beigel, Quellen u. Abhandlun-     |       | Lebon, f. Recueil.                        |       |
| gen 3. Wefch. Baierns. D. F.      | 495   | Liber diurnus. Ed. Sickel .               | 126   |
| . Umichwung d. baier.             | 2011  | Loening, Gemeindeberfaffung               | 120   |
|                                   | 497   | d. Urchriftenthums                        | 297   |
|                                   | 58    | Loreng, Jahrb von Bersfelb                | 140   |
| Beinemann, Patrigiat              |       |                                           |       |
| Beinrici, Tweften                 | 490   | Luthardt, Weich. d. chriftl. Ethit        | 296   |
| Henderson, casket letters         | 173   | Lyall, Warren Hastings .                  | 365   |
| Senning, d. deutschen Runen-      | 601   | Mahrenholt, Weich. d. fran-               |       |
| benfmäler                         | 324   | 36f. Revolution                           | 556   |
| Hergenroether, Leonis X.          |       | Mandrot, Ymbertd. Batarnay                | 550   |
| regesta. IV-VI                    | 346   | Manitius, deutsche Beich                  | 329   |
| Seriffon, Legende v. Des .        | 492   | Martgrafu. Schulte, Liber                 | 1100  |
| hermann, Blumner und              | -     | fundationis ep. Vratislav                 | 521   |
| Dittenberger, Lehrb. b.           |       | Mas Latrie, trésor                        | 86    |
| griech. Antiquitäten. II, 2, 2    | 105   | Mengel, Bejd, v. Raffan, VIL              | 603   |
|                                   | 138   |                                           | 348   |
| Berrmann, Siegfried b. Maing      | 100   | Merg, Manger u. Pfeiffer                  | 131   |
| Hirid, poln. Königswahl v.        | 270   |                                           | 101   |
| 1669                              | 370   | Mittheilungen d. f. l. Kriegs=            | 500   |
| Solm, griech. Gefch. II           | 102   | ardivs. N. F. III. IV.                    | 528   |
| Solgapfel, rom. Chronologie       | 109   | Mibichte, thuring.= fachf. We=            | -     |
| Hooper, Wellington                | 550   | fchichtsbibliothet. I                     | 354   |
| horstmann, Frangofen i.           |       | Mihlbacher, Regesten d.                   |       |
| Saarbriiden                       | 483   | Rarolinger. I                             | 326   |

|                                                        | CHILL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHINE |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Müller, Umfegelung Afritas                             | 101   | Rimbert, f. Unstar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Briefe d. Bruder Grimm                                 | 000   | Rochechouart, souvenirs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 484   |
| a. Benede                                              | 350   | Roth, Buchdruderei v. Röbel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 470   |
|                                                        | 400   | Sammlung b. älteren eibgenöff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Raude, deutsche städtische Ge-<br>treidehandelspolitit | 360   | Abschiede. Grag. v. Kaiser.<br>IV. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 541   |
| Rerrlich, Treitschle und bas                           | 000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 041   |
| junge Deutschland                                      | 160   | belvetischen Republit. Bearb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Nicoladoni, Thomasius                                  | 481   | v. Stridler. I-III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 541   |
| Riehnes, Raiferthum u. Papit=                          | -     | Schad, Geich. b. Normannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     |
| thum                                                   | 328   | i. Sicilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 565   |
| Norden flycht, d. frangof. Re=                         |       | Schaer, Lüneburger Chronifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 508   |
| polution                                               | 556   | Schafer, Arbeitsgebietb. Weich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80    |
| Rottebohm, Montecuccoli .                              | 482   | Schleiden, Erinnerungen e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Ohly, Königthum u. Fürsten I.                          | 330   | Schleswig-Bolfteiners 9 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 358   |
| Dttenthal, Regulae cancella-<br>riae apostol           | 343   | Schloßberger, Narlv. Bürt=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 971   |
| Batid, Baldftein's erfte Beirat                        | 474   | temberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371   |
| Perrero, gli ultimi reali d.                           | 212   | Schmid, Gesch. d. Erzieh. II., 2.<br>Schmidt, Darftellung d Bau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91    |
| Savoia                                                 | 191   | denfmäler v. Hohenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 511   |
| Bierfon, preug. Beich. 5. Aufl.                        | 522   | Sch moller, Foridung. VIII,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.1   |
| Plantet, correspondance d.                             |       | 4 VIII, 5. IX, 1. 357 360.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 363   |
| devs d'Alger                                           | 564   | Schraber, feilinfdriftl. Bibl. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97    |
| Blatter's Briefe. Hrsg. v. Burdhardt                   | 549   | Schulte, f. Martgraf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Blew, Quellenunterjuch. z. Weich.                      | 010   | Schwebel, Gefch v. Berlin. I. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 518   |
| Dadrian's                                              | 115   | Sickel, j. Liber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Bribram, öfterreich. Bermitt=                          | 110   | Siegler v. Ebersmald, fpa=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| lungspolitif                                           | 364   | nifcher Succeffionefrieg 1712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 531   |
| Prou, manuel d. paléographie                           | 374   | Sigeboto, Vita Paulinae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Browe, Finanzverwalt. Hein-<br>rich's VII.             | 949   | hrsg. v. Missichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 354   |
|                                                        | 342   | Sohm, d. deutsche Benoffenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 323   |
| Rante, Sammtl. Werfe. XLIX                             | 285   | Soldau, Berftörung v Borms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 482   |
| . 3. Gefch. Deutschlands                               | 200   | Coltau, rom. Chronologie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109   |
| u. Franfreichs                                         | 285   | Sorel, l. représentants d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.07  |
| " Abhandl. u. Berjuche.                                |       | Soudon, Papstwahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 367   |
| Rene Samml.                                            | 285   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000   |
| , Weltgeich. VIII. IX . 288.                           | 293   | Stamminger, Franconia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 507   |
| Recesse d. Hansetage 1256—1430.                        |       | sacra. I. Stinging, Gefch. b. beutsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001   |
| Recueil d'instructions. IV. V.                         | 509   | Rechtswiffenich. I. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 321   |
| Pologne. P. Farges                                     | 178   | Stokvis, manuel d'hist. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85    |
| VII. P. Lebon .                                        | 554   | Stridler, f. Sammlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Reifferscheid, f. Tertul-                              | -     | Tertulliani opera ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| lianus.                                                |       | Reifferscheid et Wis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100   |
| Renscher, Erinnerungen                                 | 164   | sowa I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122   |
| Richter, Reichstag zu Rurn=                            | 400   | Thommen, Gesch. d. Unis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 548   |
| berg 1524.                                             | 156   | versität Basel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| beutschen Besch, Munalen d.                            | 132   | Thurbeim, Starhemberg Treitichte, Deutsche Weich, IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 533   |
| Transferred melech way a                               | 400   | The second state of the second | 700   |

### Inhalt.

|                                                             | <b>Geite</b> | 1                                                           | Seite |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Vernes, l. résultats d. l'exégèse biblique                  | 99           | Bernide, Berhaltnis zwifchen<br>Geborenen und Geftorbenen   | 92    |
| Bincenz u. Gerlach, Jahr-<br>bücher. Überf. v. Grandauer    | 331          | Bibmann, e. Mainzer Breffe Binbelbanb, Gefch b. Bhiloj.     | 473   |
| Beber, z. Gesch. d. Handels=<br>gesellschaften              | 299          | 1. Sief                                                     | 90    |
| Weerth, Lippe                                               | 506<br>83    | Bolf, Kastell Alteburg                                      | 497   |
| Belghofer, Gesch. b. griech.<br>Bolles                      | 103          | Zdekauer, studi Pistoiesi<br>Zeißberg, z. deutschen Kaisers | 192   |
| Werken d. Vereeniging t. uit-<br>gave d. bronnen v. h. oude |              |                                                             | 532   |
| recht. I, 10                                                | 834          |                                                             |       |

# STANFORD LIBRARY

### Friedrich ber Große und ber Prozeg Goerne.

Ein Beitrag gur Beschichte ber preußischen Seehandlung.

Bon

### Beinrich v. Friedberg.

In dem 1. Bande der von dem Freiheren Friedrich Karl v. Mojer herausgegebenen Beitschrift "Patriotisches Archiv für Deutschland" sindet sich ein Urtheil abgedruckt, welches das Kammergericht zu Berlin "in Sachen des gewesenen Königlich Preußischen Stats-Ministers Friedrich Wilhelm von Goerne — April 1782" gefällt hat'). Der Herausgeber sagt nicht, wie er in den Besitz jenes Urtheils gekommen, noch weniger, wer ihm das Recht zu dessen Beröffentlichung gegeben, vielmehr begnügt er sich mit der dem Urtheil vorgedruckten lakonischen Bemerkung: "aus beglaubigter Abschrift".

Stölzel erwähnt in seinem Werke über Svarez, daß die wichtigen legislatorischen und organisatorischen Arbeiten desselben eine lästige Unterdrechung erlitten hätten, weil ihm in dem 1782 gegen den Staatsminister v. Goerne ausgebrochenen Prozesse die Hauptarbeit obgelegen ). Diese flüchtige Bemerkung war es vornehmlich, welche dem Bersasser den äußeren Anlaß gab, jener Angelegenheit näher zu treten und aus den im Geheimen Staatsarchiv wie beim Kammergericht noch vorhandenen Aften eine auf

<sup>1)</sup> Patriotisches Archiv für Deutschland (Franksurt u. Leipzig 1784) 1, 409—482.

<sup>\*)</sup> Stölzel, Rarl Gottlieb Svarez S. 195. Othurliche Letifceife R. & Bb. XXIX.

urfundlichen Quellen beruhende Darftellung berfelben zu verfuchen.

Bu ben Schöpfungen, welche Friedrich ber Große in's Leben zu rufen bemüht war, um ben in den Kriegsjahren niedergegangenen Wohlstand seiner Lande zu heben, insbesondere Verkehr und Handel wieder zu beleben, gehörte die im Jahre 1772 in Berlin errichtete Seehandlungsgesellschaft, société de commerce maritime.

Das Munnt vom 14. Oftober jenes Jahres 1), durch welches bie Dejek, haft in's Leben gerufen wurde, erklärt in seinem Einsange, daß der König, unablässig bemüht, für das Glück und ben Bohlstand seiner Unterthanen zu jorgen, beschlossen habe, eine Gesellschaft zu gründen, deren Aufgabe es sein solle, Seesichiffsahrt unter Preußischer Flagge zu treiben und Eins und Aussuhr von Waaren nach ins und ausländischen Häsen zu bessorgen.

Die Gesellschaft wurde als "Aftienunternehmen" mit einem Kapital von 1200000 Thalern gegründet, von denen der König, "damit die zu den ersten Operationen ersorderlichen Fonds gleich zur Hand wären"<sup>2</sup>), 2100 Stück zu je 500 Thalern selbst übersnahm, während die übrigen Aftien allmählich ausgegeben werden sollten 3).

<sup>1)</sup> Patent wegen Errichtung einer Seehandlungsgesellschaft d. d. Potsbam den 14. Oktober 1772. Mysius C. C. 5 (Nr. 55) 155. Der Eingang des in deutscher und französischer Sprache publizirten Patentes sautet in setzterer: Occupés à procurer Nos sujets la felicité et l'abondance, Notre attention pour eux fait actuellement juger, qu'il leur serait avantageux de nariger directement et sous Notre parillon de Nos ports dans ceux d'Espagne et dans tous les endroits ou de vues solides et eclairées pourront offrir à Nos Etats quelque avantage d'importation et d'exportation.

<sup>3)</sup> Artikel 5 des Patentes: "Erklären Wir, daß Wir in besagte Gesellsschaft treten, um ihr mit den ersten zu ihren Operationen benöthigten Fonds an die Hand zu gehen, und verbinden Uns darum für zwei tausend ein hundert Theile, oder Uktien-Antheile zu nehmen, jegliche zu fünf hundert Thaler."

<sup>\*) §§ 22</sup> und 27 des Patentes. Bgl. auch den von dem Staatsminister Rother unter dem 30. November 1844 an König Friedrich Bilhelm IV. erstatteten und demnächst durch den Druck veröffentlichten Bericht: "Die Ber-

Den Aftien wurde die Eigenschaft einer "Baare" beigelegt, mit welcher Handel getrieben werden dürse, und damit das als ihre Hauptausgabe bezeichnete Geschäft der Aus- und Einsuhr von Baaren und Produkten sich gewinnbringend gestalten könne, wurden ihr Bergünstigungen und Privilegien mannigsacher Art zugestanden. Das Wichtigste darunter war, daß vom 1. Januar 1773 ab "kein anderes Schiff, es sei fremd oder einheimisch, welches nicht der Gesellschaft gehörte, oder für ihre Rechnung gebraucht wurde, zum Ankauf und Berkauf des Salzes in den der Preußischen Herrschaft unterworsenen Häsen und Rheden zugelassen werden sollte".

Ein weiteres Handelsprivileg bestand darin, daß sie das Borkaussrecht an allem die Weichsel abwärts geführten oder auf zehn Meilen zu beiden Seiten dieses Flusses innerhalb preußischen Gebietes befindlichen Wachses erhielt. Die merkantile Bedeutung dieses Vorkaussrechts bestand wesentlich darin, daß der umfangreiche Wachshandel nach Spanien dadurch sast aussichließlich in ihre Hand gelegt wurde 1). § 36 des Patentes erklärte die Gesellschaft für immediat, indem "sie in Ansehung der Führung, Verwaltung und Untersuchung ihrer Angelegenheiten keinerkei Departement, Commission, Inspection unterworsen sein, sondern in allen Fällen, wozu höhere Ordre ersorderlich, unmittelbar unter der höchsten Person des Königs stehen" sollte.

Die oberften Beamten, welche bas "Generalbirektions-Kollegium" bildeten, wurden vom Könige ernannt, ohne daß den Aftionären eine Mitwirfung babei zustand. Als ersten Chef berief der König einen Seheimen Finanzrath de Lattre"), der

hältniffe des Königlichen Seehandlungs Instituts und dessen Geschäftsführung und industrielle Unternehmungen." Deder'sche Geh. Oberhosbuchdruderei. 1845.

<sup>1)</sup> Bericht bes Miniftere Rother C. 5.

<sup>\*)</sup> In diesem Bericht wird ein Staatsminister v. d. Horst als "erster Chef der Seehandlung" bezeichnet. Diese Angabe ist jedoch ungenau, da v. d. Horst erst der Nachsolger de Lattre's wurde. Bgl. Romberg, Allgemeines Bolhtechnisches Journal, Jahrg. II S. 22 (Hamburg 1839). — Jahrstuch für die amtliche Statistit des preußischen Staates. Jahrg. II. (Berlin, Rühn. 1867.)

jeboch die Geschäfte so unersprießlich leitete, daß er schon nach furzer Zeit zum Ausscheiden gezwungen war, ja Preußen verlassen mußte. Auch der auf ihn folgende Staatsminister v. d. Horst erwies sich den Ausgaben der Stellung nicht gewachsen und erhielt darum, nach kurzer Amtsführung, um die Mitte des Jahres 1774 in der Person des Landesdirektors der Fürstenthümer Liegnit und Brieg, Kammerherrn Christoph v. Goerne, der gleichzeitig zum Geheimen Etatsminister ernannt wurde, einen Nachsolger.

Die ungunftigen Erfahrungen, welche ber Ronig bisber mit ber Scehandlung gemacht hatte - be Lattre's Bermaltung allein hatte ihr in gang furger Beit einen Berluft von 300 000 Thalern zugefügt 1) - bestimmten ben Ronig, bem neuernannten Chef wiederholt Borficht in ben Geschäften anzuempsehlen. Er muffe "nur mit allem fachte anfangen, ja von dem negoce und den arrangements feinen Lärm und Beschrei werben laffen, bamit beshalb feine jalousie entstehe", überhaupt nach einem "foliden Blan" bas Bange leiten. Für bie Aufftellung eines folchen Blans gab ber Rönig in einer an den Minister gerichteten Ordre Diesem eine Reihe von Rathichlagen, die er aber gang ausbrücklich nicht als Anweisungen, sondern nur "ale die ungefähre Meinung von ber Sache", als "ein vagues Schema" angesehen wiffen wollte, welchem ber Minifter "reiflich und gründlich nachbenten" moge, um baraufhin ben als Richtschnur bienenben allgemeinen Geschäftsplan aufzustellen 2). Der von bem Minifter hierauf entworfene "Blan über ben Betrieb ber Sandlungsgeschäfte" fanb aber feineswegs ben Beifall bes Ronigs; er ichien ihm "ein bischen in's Wilbe gu geben"; der Konig unternahm es barum in einer neuen Orbre, welche ausgiebig in die Gingelheiten bes eingufchlagenden Geschäftsbetriebes einging, bem Minifter nochmals Die Bflicht gur Borficht und Solibitat bei ben Unternehmungen bes Inftitute an das Berg gu legen 3).

Die am Schluffe bes Jahres 1775 eingereichte "General Balance von bem commercio ber Staaten bes Königs in bem

<sup>1)</sup> Rother, Immediatbericht G. 6.

<sup>2)</sup> Bericht bes Minifters Rother G. 68.

<sup>\*)</sup> Rabinetsorbre vom 16. Juni 1775, a. a. D. S. 65.

Zeitraum des 1774/75 Jahres" zeigte einen Gewinn von 3300000 Thalern, und dieses günstige Ergebnis erfreute den König so sehr, daß er darüber dem Minister seine Zusriedenheit ganz ausdrücklich mit den Worten zu erkennen gab: "das sei ja schon eine hübsche Summe, und er möge nur sernerhin mit allem Fleiß darauf denken, wie die ... zur wahren Aufnahme des Landes gereichende heilsame Absicht des Königs, nämlich jährlich einige Millionen mehr in's Land hineinzuziehen — als außerhalb gingen — immer mehr befördert und das Land das burch reicher und glücklicher gemacht werde".

Die hier fundgegebene Befriedigung des Königs war jedoch nicht von langer Dauer. Er vernahm, daß der Minister den Theil der Aftien, welcher nicht ausgegeben worden, sondern, um als ein Reservesond zu dienen, im Depot geblieben war, in Cirfulation zu sehen beabsichtige. Er verbot ihm dies auf das Rachdrücklichste, da es nicht "in seiner Intention" liege, daß mehr Aftien ausgegeben würden, als bereits unter dem Publico seien"), und die Ausgabe unterblieb.

Größer noch war die Unzufriedenheit des Königs, als ihm von Barschau aus die Nachricht zuging: v. Goerne stehe mit der Republit Polen über ein derselben zu gewährendes Tarlehen von 500000 Dufaten in Unterhandlung. Er ersorderte sofort Anzeige darüber: ob die ihm zugegangene Nachricht, der er "Wähe gehabt Glauben beizumessen", begründet sei, und wenn wahr, wie der Minister "sich zu dergleichen von der eigentlichen Bestimmung der Seehandlungs-Compagnie so sehr abweichenden negoce habe für ermächtigt halten mögen?" 2).

Die von dem Minister versuchte Rechtsertigung der von ihm mit der polnischen Regierung in der That über ein Darleben eingeleiteten Unterhandlung, erachtete der König für so wenig ausreichend, daß er ihm eröffnete: "die Entschuldigung, so abscheulich weitläufig sie auch ausgefallen", sei nicht dazu angethan,

<sup>1)</sup> Rabinetsordre vom 8. Marg 1776, abschriftlich in ben Aften bes Rammergerichts; f. Anlage I (S. 36).

<sup>\*)</sup> Kabinetsordre vom 15. Dezember 1776, abschriftlich in den Aften des Kammergerichts; j. Anlage II (S. 37).

ben "ganz unbesonnen und ohne alle Überlegung unternommenen Schritt" zu entschuldigen; benn "woher hätten wohl die eine Million fünf mal hundert tausend Thaler sollen hergenommen werden? und welche Sicherheit hätte Polen bieten können?" Mit fremden Hösen vor seinen eigenen Kopf ein negoce anzusangen, ohne zuvor . . . Anzeige davon zu thun, das verbiete er dem Minister alles Ernstes!).

Bergebens versuchte dieser, trot der erhaltenen Zurechtweisung, noch einmal, den König für den Plan zu gewinnen, erhielt aber zur Antwort, "daß er wohl nicht gescheut sei, dergleichen Anträge zu machen! die Seehandlung solle mit Pohlen Commerce treiben, aber keine solche Windbeuteleyen im Kopfe haben"<sup>2</sup>).

Eine gleich herbe Zurückweisung widersuhr einem andern Projekte des Ministers, das darauf hinausging, Apanage-Forderungen sächsischer Prinzen an die Republik Bolen durch Cession für die Seehandlung zu erwerben. Hiebei hatte der Minister allerdings die Vorsicht beobachtet, vorher bei dem Könige anzufragen, und erhielt zur Antwort: "das seien ja lauter Thorheiten! der König begreife nicht, wie er darauf versallen könne! Solche Sachen müsse er nicht an ihn schreiben; damit komme er bei ihm nicht fort, oder sie würden sonsten Unfreunde werden!" Überhaupt — fügte der König dem Schlusse seiner Ordre noch eigenhändig hinzu — "scheine ihm der Herr Minister greulich windich . . . und wo das continuire würden sie nicht lange guhte Freunde Seyndt".)

Diese Drohung schien nahe daran, sich zu erfüllen, als der Rönig davon Kenntnis erhielt, daß Goerne, der neben der Leitung der Seehandlung zugleich an der Spise des kur und neumärkischen ritterschaftlichen Kreditspstems stand, die Fonds beider Institute zu verschmelzen ansange, indem er Gelder der letzteren bei der

<sup>1)</sup> Kabinetsorbre vom 17. Dezember 1776, ebenda; s. Anlage III (S. 37).

<sup>\*)</sup> Kabinetsordre vom 24. Dezember 1776, abschriftlich in den Aften des Kammergerichts; s. Anlage IV (S. 38).

Seehandlung zinsbar anlege und mit demselben Geschäfte für diese betreibe. "Die Seehandlung habe" — so schrieb ihm der Rönig — "mit dem Credit-System nichts zu thun, und solle damit nicht melirt werden; . . . das verursache nur Unord-nung, jede Sache musse hübsch vor sich allein bleiben, nur dann bleibe Alles in seiner Ordnung und könne gehörig übersehen werden").

Im Gegensatz zu solchen tadelnden Zurechtweisungen erhielt der Minister auch wohl wieder eine lobende Anersennung, wenn die von ihm eingereichten "Balancen über er= und importirte Waaren" ergaben, daß "bei dem Berkehr mit fremden Landen der heimische Handel gewonnen habe". Dem Lobe pflegte der König dann noch Rathsichläge hinzuzusügen, was geschehen müsse, damit im Inlande "für Waaren, die entweder noch gar nicht, oder nicht in zureichender Quantität angesertigt würden, Fabriken angelegt, auch Leute aus der Fremde herein gezogen werden, die das zu machen verständen").

Das aber einmal wachgewordene Mißtrauen des Königs, der Minister neige, statt sich auf solide Handelsgeschäfte zu beschränken, zu gewagten und "wilden" Operationen, tauchte immer wieder auf und fand darin seinen Ausdruck, daß er wiederholt "Abschlüsse"

<sup>1)</sup> Kabinetsordre vom 15. und 22. Juli 1777; Original in den Aften des Ges. Staatsardivs; f. Anlage V und VI (S. 38. 39).

Beispiel dafür, wie in's einzelne gehend oft die Beisungen waren, welche der König dem Minister ertheilte, mag statt vieles anderen solgendes angeführt werden. In einer Ordre über Einrichtung von Baarenniederlagen u. das. m. erwöhnt der König: daß ein Kausmann eine Papiersabrit anzulegen beabsichtige, wirft dabei die Frage auf: ob wir wohl hier im Lande so viele seine Lumpen taden, als zu der Quantität Papier ersorderlich, friegen lönnen? und sährt dann sort: "Dier im Lande ist der üble Gebrauch, daß die Dienstmägde sowohl in den Städten als auf dem platten Lande die besten Lumpen zu Junder verbrennen, um Feuer auzumachen; hievon muß man sehen die Leute zu entwehnen, und müssen in der Absicht diesenigen, so die Lumpen einsammeln, mit Schwämmen versehen sein, die sie den Mägden vor Lumpen geben, womit sie ebenso gut als mit dem Zunder Feuer anmachen können." Rother a. a. D. 5. 70.

erforberte, aber solche, die "klahr und beutlich" seien1), Worte, die unzweideutig erkennen lassen, daß dem Könige selbst die Zahlen in den eingereichten Balancen nicht mehr ganz zuverslässig erscheinen mochten.

Immerhin behauptete sich ber Minister, wenn auch nicht mehr im vollen Vertrauen bes Königs, doch im ungestörten Besitz seiner Stellung.

Da tauchten gegen ben Schluß bes Jahres 1781 Gerüchte auf, v. Goerne habe im Gebiete ber Republik Polen auf eigene Rechnung Güter für Millionen angekauft, dazu aber die Gelber und ben Kredit der Seehandlung in Anspruch genommen.

Als diese Gerüchte durch eine amtliche Anzeige des preußissichen Agenten in Warschau bestätigt wurden, glaubte der König den Zeitpunkt gekommen, um die bisher gegen seinen Minister noch immer beobachtete Kücksicht aufgeben zu dürsen, und erstheilte, kurz entschlossen, zwei in Finanzsachen als Autoritäten geltenden Männern, dem Geheimen Finanzrath Rose und dem Geheimen Kommerzienrath Schütze den Auftrag: die Geschäfslage der Seehandlung "einer Prüfung zu unterziehen, den wahren und eigentlichen Zustand derselben zu eruiren", und über das Ergebnis ihrer Untersuchung an ihn zu berichten.

Dicses Ergebnis war, daß statt der in den Balancen bisher angegebenen Gewinne, sich "in den Geschäften der Seeshandlung ein Verlust von einer Million vier mal hundert tausend Thalern offenbahrt" habe.

Der König, über biese Entbedung auf's höchste erzürnt, ertheilte den Beschl, daß der Minister augenblicklich verhaftet werde, daß seine Papiere in Beschlag zu nehmen seien, und überhaupt auf das strengste gegen ihn vorgegangen werden solle. Der General v. Ramin führte die besohlene Verhaftung in der Beise aus, daß dem Minister ein militärisches Kommando von zwölf Mann mit einem Unteroffizier in's Haus gelegt und ihm

<sup>1)</sup> Kabinetsordres vom 30. Januar und 7. Februar 1780, Original in ben Aften des Kammergerichts, s. Anlage VII und VIII (S. 39. 40).

jeder Berfehr nach außen hin, felbst ber schriftliche, untersagt wurde.

Nachdem dies geschehen, auch sämmtliche Papiere des Ministers in Sicherheit gebracht waren, erging an den Großkanzler v. Carmer unter dem 20. Januar 1780 der Besehl, sich der Untersuchung der Sache zu unterziehen, sich dabei vor allem einen "zuverlässigen status von dem Vermögen des Ministers extradiren zu lassen", und dasselbe, "es bestehe worin es wolle", mit Beschlag zu belegen, damit die Seehandlung möglichst Ersaß für ihre Verluste sinden könne").

Am Tage nach dem Empfang dieses Königlichen Befehls begab sich der Großfanzler, begleitet von seinem vertrauten Rathe Svarez, in die Wohnung des Ministers und unterzog denselben einer umfassenden Vernehmung. Das darüber aufgenommene umfangreiche Protofoll ist von der Hand Svarez' geschrieben, wie denn diesem überhaupt von jenem Tage ab die Hauptarbeit in dieser, mit außergewöhnlichen Schwierigkeiten verbundenen leidigen Angelegenheit zugefallen ist, so daß das oben erwähnte, von Stölzel außgesprochene Bedauern, ihn dadurch auf Monate seinen wichtigeren legislatorischen und organisatorischen Arbeiten entzogen zu sehen 2), nur zu berechtigt erscheint.

Es tann nicht Aufgabe dieser Darstellung sein, in die Einzelsheiten der Bernehmungen einzugehen, welchen der Minister demnächst noch Monate hindurch unterworsen wurde, noch weniger die verwidelten Zahlenreihen von fausmännischen Rechnungen wiederzugeben, die jenen Bernehmungen zur Grundlage dienten. Für unseren Zwed genügt es, zu wissen, daß v. Goerne zugeben mußte, mit den Geldern und "auf den Credit" der Seehandlung Geschäfte für eigene Rechnung gemacht, namentlich große Herschaften in Polen: Krotoczyn, Rosdiazewo, Bulczewo, Bialoswize und Wisseck, außerdem Polazewo, angekauft, polnischen Großen, insbesondere solchen, von denen er jene Güter erstanden, erhebliche

Kabinetsordre vom 20. und 21. Januar 1782, Geh. Staatsarchiv;
 Anlage IX und X (S. 40).

<sup>\*)</sup> Etelgel, Svares G. 195.

Darlehen aus den Fonds der Seehandlung, jedoch auf seinen Namen, gegeben zu haben 1).

Dabei stellte er nicht in Abrebe, daß er ber Seehandlung für alle biefe Operationen mit seinem Bermogen auffommen muffe, sprach aber zugleich die Überzeugung aus, daß dasselbe auch dazu ausreichen werbe, weil allein ber Werth ber von ihm angefauften Güter, nach Abzug ber barauf lastenden Schulden, auf 1400000 Thaler anzuschlagen sei. Für die Handelsverluste dagegen, welche, wie vorhin erwähnt, die Sachverftandigen auf eine gleich hohe Summe abgeschätt hatten, glaubte er nicht verantwortlich gemacht werben zu fonnen, weil jene Berlufte zum Theil aus Berluften herrührten, die vor feiner Zeit entstanden, und weil er für die unter feiner Leitung "durch Bufalle und niedrige Conjuncturen" entstandenen Sandelsverlufte nicht aufzukommen habe, ba et ja auch an bem Gewinn ber Hanbelsunternehmungen feinen Antheil gehabt. Bur Sicherftellung ber Seehandlung fei er übrigens bereit, die mit ihrem Belbe und Rredit in Bolen angefauften Guter an fie abzutreten.

Der König nahm von dem Inhalte der durch den Großstanzler aufgenommenen Protofolle eingehende Kenntnis, wiedersholte, daß das "gesammte Vermögen des Ministers mit Beschlag belegt werden müsse", damit für die Seehandlung gerettet werde, was irgend noch gerettet werden könne, obgleich er in den, einer jener Ordres eigenhändig hinzugefügten, resignirten Worten zu erkennen gab, wie er nicht glaube, "das man den 3ten teihl des Defects werde wieder kriegen können".

Der Großkanzler saumte nicht, ben Intentionen bes Königs entsprechend, die nach dem Gesetz zulässigen Sicherungsmaßregeln zu treffen. Zu diesem Ende wurde der innerhalb des preußischen Gebietes belegene Grundbesitz Goerne's, Landgüter in Schlesien und der Mark, sowie ein ihm gehöriges Haus in Breslau und

<sup>1)</sup> Es befanden sich darunter der Fürst, Großtomthur = Schapmeister Poninsty, Graf Rogalinsty, Fürst Sultowsty, Herzog Biron, Oberst Aloys Graf Chaptowsti.

<sup>\*)</sup> Kabinetsordre vom 22., 23. und 25. Januar 1782; s. Anlage XI, XIa und XII (S. 41. 42).

ein zweites in Berlin, in Sequestration genommen; auch belegte man bas bewegliche Bermogen, Beld, Juwelen, ausftebende Forberungen, mit Beichlag. Die Gicherftellung ber Befigungen in Bolen, die allerdings ben bei weitem größten Theil des Bermogens Goerne's reprajentirten, war, wie begreiflich, mit ben größten Schwierigfeiten verbunben. Denn gunachft fanden Antrage, welche von preugischen Barteien ober Behorben an die polnifchen Grodgerichte gerichtet murben, überhaupt bei biefen eine wenig entgegenkommenbe Aufnahme, ja es fehlt in ben Aften nicht an unzweibeutigen Rlagen barüber, bag bas gute Recht bes preußischen Rlagers bor bem favor judicii, beffen fich ber polnifche Berflagte ju erfreuen babe, nur ju oft ben Rurgern gieben muffe. Dagu tam, bag in bem fremben Rechte, in ber Untenntnis besfelben feitens ber preußischen Rechtsverftanbigen bis hinauf in die Ministerien, und in ber tompligirten Gerichtsverfaffung Bolens innere und darum an fich fchwer zu überwindende Schwierigfeiten lagen. Die gefährlichste Klippe aber, welche fich einer wirffamen Rechtsverfolgung entgegenstellte, war Die Unflarheit, in welcher fich die Besithverhaltniffe ber von Goerne in Bolen erstandenen Guter felbit befanden. Er hatte amar bajelbit ohne Unftand ausgedehnte Berrichaften durch Rauf ermerben fonnen, aber die erfauften Güter durften nach polnischem Rechte, weil er ein non-indigena war, im Sppothefenbuche nicht auf feinen Ramen eingetragen werben. Er hatte barum ju bem Austunftsmittel greifen muffen, einen eingebornen Bolen porzuichieben, und bagu einen Rammerer Ramens Gadomsti gewählt. Diejer figurirte als prete-nom, wie ber Runftausbrud lautete, im Spoothefenbuche, als titulirter Befiger, und in Diefer feiner fingirten Eigenschaft hatte er ftatt bes wirklichen Eigenthumers die bei ben Grodgerichten vorfommenden und auf ben Befit fich beziehenden Rechtsgeschäfte gu vollziehen. Und folder Rechtsgeschäfte gab es gar viele, jumal ba auf ben erfauften, von ber Seebandlung reflamirten Berrichaften erhebliche Rapitalien als Grundichulben ftebengeblieben maren.

So war, um nur ein Beispiel anguführen, auf einer ber erfauften herrichaften fur einen Staroften, Grafen Buineti, eine

Post von 26000 Stück Dukaten eingetragen; der eingetragene Gläubiger hatte bei nicht pünktlicher Zinszahlung das Recht des "Einreitens", womit nach polnischen Gesehen das des "antichretischen Besitzes" verbunden war. Als nun während des von der Seehandlung bewirkten Liquidationsversahrens die Zinszahlung einmal stocke, war es nahe daran, daß der Gläubiger von seinem Rechte, welches unter Umständen mit Hülfe militärischen Kommandos ausgeführt werden konnte, Gebrauch gemacht hätte, und nur die Entrichtung der fälligen Zinsen durch die Seehandlung verhütete jene gesehlich zulässige, für den Gläubiger wie Schuldner gleich gefährliche Maßregel.

Da ferner der Prete-nom als titulirter Besitzer alle Rechte des wirklichen Sigenthümers auszuüben besugt war, so konnte er ohne dessen Mitwirkung, ja selbst ohne sein Wissen, für ausgenommene Darlehen den Grundbesitz und die Erträge daraus verpfänden, wie denn u. a. im Lause des Liquidationsversahrens ein beträchtliches Darlehen zum Borschein kam, welches v. Gadomski in Genua ausgenommen und wofür er die Holzschläge in den Waldungen der Herrschaft verpfändet hatte.

Die auf den Gütern haftenden Schulden verursachten überhaupt bei der Ermittelung des wirklichen Werthes derselben große Schwierigkeiten, zumal weil bei vielen eingetragenen Poften der Berdacht, welchen namentlich der König selbst hegte, nicht zurückzuweisen war, daß die Eintragungen auf fingirte Forderungen hin ersolgt seien.

Diese Forderungen hatten wiederum vielsach Prozesse in ihrem Gesolge, die von polnischen Advokaten vor polnischen Gerichten ausgetragen werden mußten, zu deren Unparteilichkeit, wie schon erwähnt, bei den preußischen Parteien kein rechtes Bertrauen bestand.). Selbst der briefliche Verkehr nach Polen war ein dem preußischen Geschäftsgebrauche fremdartiger, insofern sich Gerichte und Advokaten in ihrer Korrespondenz mit den

<sup>1)</sup> Es ist — schreibt einmal der Großtanzler an den Minister v. Schulenburg — sehr unangenehm, daß theils die Duplizität der polnischen Konsulenten . . . theils die Unzuverlässigfeit der polnischen Gerichte zu den jetzigen motidus Anlaß gegeben haben.

Behörben und Parteien häufig der lateinischen Sprache bedienten 1), wie auch die Gerichte selbst ihre Urtheilssprüche mitunter in lateinischer Sprache absahten.

Erwägt man diese hier nur in ihren äußersten Umriffen angebeuteten Schwierigkeiten, so wird man es begreiflich sinden, daß, wie eifrig auch der Großkanzler bemüht war, daß Liquidationsverssahren dieses "zerstreuten und äußerst embrouillirten Aftivund Passivvermögens" zu beschleunigen, die Regelung derselben nicht so rasch vorrückte, als die Ungeduld des Königs verlangte, und berselbe in immer wiederholten Kabinetsordres dem Großskanzler zur Pflicht machte.

Einmal tam es sogar so weit, daß der König diesen zu beargwöhnen anfing, er betreibe das Berfahren läffig, ja suche es absichtlich in die Länge zu ziehen, um dem ehemaligen Ministerfollegen dadurch die Möglichkeit zu verschaffen, aus dem Zusammenbruch seines Bermögens ein und das andere Trümmerstück zu retten.

Bu jenem Bermögen gehörten, wie bereits erwähnt, außer ben großen Herrschaften in Polen, ein Paar Rittergüter in Schlesien. Dieselben waren auf Betreiben der Seehandlung zur Subhastation gestellt worden und der König hatte den schlesisichen Justizminister v. Danckelman in einer eigenen Kabinetssorbre den Besehl ertheilt, dasselbe zu beschleunigen, "damit die

<sup>\*)</sup> Der Vortlaut eines solchen Schreibens mag hiefür als Probe angestührt werden. Bei dem Landvogteigericht in Bromberg schwebte ein Rechtstireit über Güter, welche sür die Goerne'sche Masse in Anspruch genommen wurden, und es waren zum Nachweise der Rechtmäßigleit seines Besites von dem zeitigen Besiter derselben der Vertrag, durch welchen er die Güter erworden haben wollte, eingesordert worden. Er wies dieses Ansinnen durch solgendes, wehl nicht gerade in bestem Latein von seinem Anwalt versastes Schreiben jurild: Illustre Judicium! Contractus meus pro possesione Villarum Skurzewo et Skuraczewska non est alius quam nisi verbaliter a Principatissima mea assecuratus. Nunquam enim credidi esse necessarios ibi authenticos contractus ubi inter Partes nulla disquisitio. Hae includitata certitudine confirmatus spero semper in quieta mea permanere possessione Omni cum reverentia illustris Judiciy servus humilissimus Pomianowski. Scarasczewo 17. Febr. 1782.

Seehandlung ihr Geld je eher je besser wieder kriegen könne." Danckelman, um dem Willen des Königs nachzukommen, hatte den Subhastationsrichter angewiesen, die in der Stistalien auszunehmenden Präklusivfristen von 9 Monaten auf 3 Monate herabzusehen, und mußte es sich nun gesallen lassen, daß der Großkanzler "in seiner Autorität qua chos der Justiz", weil er jene Perabsehung der Frist als unvereindar mit den bestehenden Gesehe erachtete, die auf Beisung des Provinzialjustizministers von der Amtsregierung in Breslau erlassenen Proklamen aushoh, und den Erlas neuer Stiktalien mit den gesehlich vorgeschriebenen Fristen anordnete.).

Der König migbilligte biesen Eingriff bes Großtanzlers in eine von ihm selbst veranlaßte Maßregel und schloß den das rüber an den Großtanzler gemachten Borwurf mit folgenden ungnädigen Worten:

Übrigens habe Ich hier bei dieser Gelegenheit gesunden, daß Ihr jest etwas mehr Inclination vor den v. Goerne bezeugt, wie von Ansang an. Darum geht es auch mit dem Schluß der (Liquidations) Sentenz wider ihn etwas langsam her. In Zeit von beinahe vier Monaten hätte Vieles geschehen und die Sentenz auch längst fertig sein können. Ich kann Euch das nicht bergen und werde auch ein bisgen Achtung geben auf die Sache; denn Ich sehe, daß Ihr sehr weichmüthig werdet gegen den v. Goerne, weil nichts aus den Sachen wird. Ihr möget es daher darunter nur so machen, wie Ich es bessehele, denn Ich möchte gern die gute Opinion von Euch behalten, die ich von Euch habe.

Mit berechtigtem Selbstgefühl verwahrte sich der Großkanzler gegen diesen ihn tief frankenden Berdacht.

Nichts auf der Welt — so schreibt er — sei im Stande, ihn von seiner Pflicht abzuleiten; sein Herz sei in fast vierzigjähriger Absministration einer reinen Justiz gegen alle anderen Eindrücke, als die, welche die Gesetze auf ihn machen, abgehärtet. Ich weiß — fährt er fort — daß meine Feinde die Gelegenheit der Goernischen Commission

<sup>1)</sup> Der Größlanzler ftütte seine, übrigens von der ausdrücklich befragten Gesetommission getheilte Ansicht, daß eine wilklürliche Berkürzung der Fristen unzulässig sei, auf eine Borschrift des Corp. Juris Friederic. Theil II Tit. 28 § 24.

zu nuben gesucht, um Eurer Agl. Majestät meine Unparteilichseit verbächtig zu machen, weil sie sagen konnten, daß ich mit dem Goerne vorher Umgang gehabt, und da sie keinen anderen Anlaß mich zu. decreditiren sanden, so sollte es die Berzögerung sein, wodurch ich ihn savorisirte.

Nach dieser Abwehr des gegen ihn persönlich gerichteten Berdachtes wendet er sich zur Darlegung der thatsächlichen und juristischen Gründe, die es bisher verhindert hätten, rascher in der Sache vorzugehen; namentlich habe der Vertauf der Güter im Wege der Subhastation nicht übereilt werden dürsen, wenn nicht das eigene Interesse der Hauptgläubigerin, der Seehandlung, dadurch hätte geschädigt werden sollen. Dann schließt der Bericht mit der Bitte: "der König möge seine Conduite auf das strengse untersuchen, ihm aber auch dann wider seine Verläumder Gerechtigkeit widersahren lassen."

Die Aften ergeben nicht, ob etwas geschehen ist, um bem Großtanzer die erbetene Genugthuung zu geben, ja es scheint sast, als ob der Bericht nicht einmal das in der Seele des Königs einmal wach gewordene Mißtrauen zu beseitigen im Stande gewesen, da sich am Nande desselben die eigenhändigen Worte des Königs finden:

also sehe ich nuhr eine weich-Herzigkeit, die ich nicht den uhrivrung davon endeten tan.

Deffen ungeachtet suhr der Großkanzler fort, der Regelung der Sache sich mit unvermindertem Eiser zu widmen. Der schlesische Provinzialminister Hohm hatte, da die polnischen Herzichasten seinem Amtsbezirke benachbart waren, und er darum am besten geeignet erschien, den Verkehr mit Polen zu vermitteln, die Verhängung der Sequestration jener Güter und die Überwachung derselben übernehmen müssen, wie dann rücksichtlich der in preußischen Gebieten belegenen Güter gleiche Maßregeln durch die preußischen Provinzialbehörden in Ausschrung gebracht worden waren.

Seine Pflicht jur Entschädigung ber Sechandlung hatte Goerne bereits in Bobe von 685 000 Thaler in rechtsverbindlicher Form anerkannt, und es tam jest barauf an, ju ermitteln, ob der König dafür erachte, daß mit diesem Anerkenntnisse, und der Wahrscheinlichkeit, daß aus dem unter Sequester gelegten und sonst in Beschlag genommenen Bermögen die schuldige Summe werde geleistet werden können, die Angelegenheit für erledigt, oder, ob noch überdieß gegen v. Goerne strafrechtlich eingeschritten werden solle. Zwar hatte der König seine Zusstiedenheit darüber: daß der Berlust der Sechandlung voraussischtlich werde gedeckt werden, durch die an den Rand des betressenden Berichtes geschriebenen Worte: "bene fr." kundgegeben, nichtsdestoweniger aber war er bei der strengen Aufstassung: daß die Bergehungen, deren sich v. Goerne in seiner Amtssährung schuldig gemacht habe, nicht ungestrast bleiben dürsten, stehen geblieben.

"Es ift boch was enormes" — schrieb er an den Großkanzler, als dieser ihm in einem Berichte die Summe dargelegt hatte, für welche der Minister der Seehandlung würde auftommen müssen, — "und möchte Ich wissen, was der Mensch dazu saget, und wo er das Geld Alles gelassen hatt: Meldet mir doch das mahl"! —

Der Großfanzler entledigte sich dieses heiklen Auftrages, indem er die thatsächlichen Umstände, insbesondere die Ankause der großen Güter, als die Ursachen angab, die zu der Schuldenlast gegen die Seehandlung, welche nicht ganz zutreffend meist Desecte genannt wurden, geführt, während jene Ankause selbst auf Eitelkeit, als die hervorragende Charaktereigenschaft des Mannes, geschoben werden müßten.

"Eitelkeit" so beginnt Carmer seinen Bericht "ist unstreitig der Grund seines Berderbens." Durch diese versührt, habe er schon früh sein väterliches Bermögen verschwendet, und als er dann, durch Hein wäterliches Bermögen verschwendet, und als er dann, durch Hein war, hat sich diese seine erste Leidenschaft, die Eitelkeit, in Stolz verwandelt. Zum Minister ernannt, sei er als Chef der Seehandlung mit polnischen Grasen in nahen Berstehr getreten, und diese, die in ihrer verschwenderischen Wirthschaft oft Geld gebraucht, hätten solches von ihm, theils als Darlehen, theils gar als Geschenk, bekommen, und dasür in ihm den Glauben erwedt und genährt: es könne ihm nicht schwer

fallen, "in Polen eine ansehnliche Rolle zu spielen, ja sich zu ben höchsten Würden des Reiches zu qualifiziren." Dies sei denn auch der hauptsächliche Grund gewesen, daß er von jenen Magnaten große Güter angekauft, auf denen er dann einen unershörten Luxus getrieben, ja auf einem derselben, Krotoczyn, "eine Garde zu Fuß und zu Pferde, eine Hoshaltung und Kollegia unterhalten habe." Das Alles habe die natärliche Folge gehabt, daß ihm von den Revenuen der Güter nichts übrig geblieben sei, während er an die Seehandlung und an seine Wechselgläubiger allein an Zinsen jährlich 40 000 Thaler zu zahlen gehabt habe.

Dazu hätte er in seinem Leichtsinn "von seinem Bermögen niemals einen vernünstigen Überschlag gemacht", dasselbe vielmehr "gänzlich mit der Seehandlung vermengt", weshalb er dann auch in der ersten Zeit des wider ihn eingeleiteten Bersahrens gutes Muthes geblieben sei, ja sich geäußert habe, daß er nach Bezahlung aller Schulden noch eine halbe Willion übrig behalten werde; "nachdem ihm aber nunmehr die Augen über seinen Bermögenszustand eröffnet worden, erleichtere er seinen Kummer durch Trähnen".

Die späte Reue des Ministers war freilich nicht dazu ansgethan, den König nachsichtiger zu stimmen, zumal ihm die umstausenden Gerüchte: Goerne habe die polnischen Herrschaften nur in der chimärischen Hoffnung an sich gebracht, dereinst zum König von Polen gewählt zu werden!), nicht unbefannt geblieben sein mochten. In bitteren, an den Rand jenes Berichtes eigenhändig geschriebenen Worten gab er zunächst seinem Unmuth Ausdruck und ertheilt zugleich in einer ausgesertigten Ordre den sörmlichen Besehl: es solle demselben "der Prozes gemacht werden"; dies sei nothwendig, schon zum Beispiel für Andere".

Auf Grund dieses dem Großkanzler zugesertigten Erlasses eröffnete dieser dem Direktor des Kammergerichts, Reßler, daß S. Majestät Allerhöchst unmittelbar besohlen hätten: es solle gegen den gewesenen Etats-Minister v. Goerne der Kriminalprozeß formirt werden, er werde mit der Instruktion der Sache

<sup>2)</sup> Rother, Immediatbericht G. 6. Gifterice Beitidrift R. ft. Bb. XXIX.

beauftragt, und könne fich babei eines der geschicktesten Rathe des Kriminal-Senates als Concommissarius bedienen.

Keßler erwählte hierzu den Kammergerichtsrath v. Benicke und verfündete in Gemeinschaft mit diesem am 11. Februar 1782 dem v. Goerne in dessen Behausung: daß gegen ihn das strasrechtliche Bersahren hiermit eingeleitet werde.

Der nunmehr neben dem ihn früher auferlegten Hausarrest förmlich in Anklagestand Versetze declarirte, daß er zwar jeder Zeit mit den Gesinnungen eines treuen Dieners und redlichen Mannes gegen S. Majestät gehandelt zu haben, sich bewußt sei, und daß er daher niemals "eine in so hohem Grade auf ihn gesallene Ungnade sich habe vermuthen können, er dennoch mit schuldigem Gehorsam sich allem demjenigen unterwerse, was S. Majestät zu versügen geruhten."

Als der Großkanzler dem Kammergericht die Einleitung der förmlichen Untersuchung wider den v. Goerne auftrug, hatte er dem Gerichtshofe dabei zugleich ausdrücklich eingeschärft, daß die selbe "nach den Gesetzen und Borschriften der Eriminal-Ordnung" zu führen sei, und in der That ergaben die aus einem Generalatenstücke und sieden Bänden Spezielakten geführten Untersuchungsverhandlungen, daß dieser Anweisung überall mit der peinlichsten Gewissenhaftigkeit Folge geseistet worden ist. Daß übrigens die Untersuchungsrichter ihre Ausgabe in einer verhältnismäßig kurzen Zeit zu Ende führen konnten, verdankten sie neben ihrer eigenen unermüblichen Thätigkeit einer vom Großkanzler ausgestellten Denkschrift, in welcher der Thatbestand der dem Angeschuldigten zu Last gelegten Handlungen in einer knappen, und mit äußerster Klarheit versaßten Darstellung zusammengesaßt war, welche als Grundlage und Wegweiser für die Berhandlungen diente.

Nach Abschluß der Untersuchung wurden die Atten dem von Goerne gewählten Vertheidiger, Justizrath Schede, zur Ansertigung der Bertheidigungsschrift zugesertigt. Derselbe suchte in seiner umfangreichen Defensions-Schrift die wider seinen Alienten ershobenen Anschuldigungen — sie umfaßten neun Anklagepunkte — theils zu entfräften, theils wo dies unmöglich schien — für denselben wenigstens mildernde Umstände in Anspruch zu nehmen, wenn

anders es gestattet ist, einen Begriff unseres heutigen Strafrechts auf das damals geltende Straf- und Prozestrecht anzuwenden. Als Beleg für die Methode der Bertheidigung mag solgendes Beispiel gelten: Unter den erhobenen Anschuldigungen besand sich — wie srüher erwähnt — auch die: daß er den König über den wahren Stand der Seehandlung zu täuschen gesucht und demselben zu diesem Ende falsche Balancen eingereicht habe.

Der Bertheidiger, welcher in feiner Defenfionsichrift immer Goerne felbft in eigener Berfon fprechen lagt, ertlart bierauf:

Dieje Beichuldigung ift nicht ohne Grund; Aber man ftelle fich an meinen Blat! In bem Bericht der Generalbirection war ber Buftand der Societät fo fläglich geschildert, daß folche den augenblidlichen Ginftury drohte, wenn fie nicht mit einer namhaften Summe Beldes ohne Unftand unterftust murbe. Diefen entfestichen Bruch . . zu vermeiben, entschloß ich mich E. R. Maj. um eine Anleihe von drei mal hundert taufend Thalern anzusprechen. Diefes zu erhalten mußte ich ben Etat bon ber gegenwärtigen Beschaffenheit ber Societät nothwendigerweise vorlegen; E. M. würden Sich niemals haben ent= ichließen fonnen, einer Bejellichaft, welche nichts als Berlufte Aller= hochfidenfelben bor Augen gu legen gehabt, ein neues Darlehn beraugeben . . . und fo blieb mir fein anderes Mittel übrig, als ben mahren Buftand ber Sache fo viel wie möglich zu verbergen und auf eine folche Art vorzuftellen, daß Allerhöchft Diefelben nicht abgeichredt würden, ber Societat bas Darlehn zu bewilligen. Uberdies wolle er nicht leugnen, daß auch die Furcht bor ber Ungnade des Monarchen ihm jo ichredlich borgefommen fei, daß er lieber Alles gewagt, als mit der gefährlichen Wahrheit heraus zu gehen, und fententide ichließt er mit den Borten: Konige find Gotter biefer Erbe ... fie find aber Menschen, beren vergartelte Ohren nichts weniger als unangenehme Bahrheiten in einem roben Bortrage erbulden; 3d habe in meiner ministerialischen Laufbahn sowohl an mir, als an Anderen biefe Erfahrung zu machen bie Belegenheit gehabt!!

Rachdem durch Ginreichung biefer Bertheidigungsichrift 1) bie Untersuchungeinftang als abgeschlossen gelten konnte, weist

<sup>1)</sup> Für den Gerichtsgebrauch jener Zeit ist es bezeichnend, daß der Bersfaffer der dekensio seiner Unterschrift: "Otto Alexander Schede" eigenhändig

ber Großkanzler den Kriminal=Senat des Kammergerichts an, "das Gutachten in der Sache, und zwar nebst aller ersorderlichen Gründlichkeit auch in einer guten deutlichen Schreibart" abzusassen. Diesen letzteren Rath mochte der Großkanzler wohl nöthig halten, weil nach der damaligen Rechtsversassung das Gutachten vorab dem Könige zur Prüfung eingereicht werden mußte, und erst dann in die Kraft eines Urtheils überging, wenn der Monarch es bestätigt hatte. Jene Prüfung sollte dem König wohl durch die "beutliche", sich also von dem damals gebräuchlichen stilus curiae so gut wie möglich entsernende "Schreibart" erleichtert werden.

Am 25. April 1782 reichte ber Kriminal-Senat sein in der Form eines Erkenntnisses abgesaßtes Gutachten dem Könige ein, und erbat dessen Bestätigung, "falls Allerhöchst Derselbe nicht geruhen wollte, Gnade für Recht ergehen zu lassen, und die in Vorschlag gebrachte Strafe des lebenslänglichen Bestungsarrestes in eine fürzere Zeit zu verwandeln<sup>1</sup>)."

Jenes Gutachten ist zwar, wie schon erwähnt, durch den Druck wortgetren veröffentlicht, und es könnte somit hier einsach auf jene Druckjchrift verwiesen werden. Da aber das Patriotische Archiv vom Jahre 1784 selten geworden und auch sonst dem Leser schwer zugänglich sein möchte, wird es nicht unangebracht erscheinen, den Inhalt des Kammergerichtlichen Spruches hier in Kürze wieder zu geben.

Derfelbe erörtert auf 46 Folioseiten unter neun Abschnitten bie dem Angeschuldigten als strafbar zur Last gelegten Handlungen, prüft die darüber erhobenen Beweise und die Schuldsrage, worauf er endlich die für die Gesammtheit der Berschuldungen zu erkennende Gesammtstrase, welche aus Borschriften des Kömischen und Gemeinen

die Worte hinzusügt: qui liquidat pro hoc scripto, und der vielen mit dem Herr v. Goerne gehabten Conferenzien dreißig Thaler; Übrigens zeige an, daß ich für die in der Schrift benannte würdige Person, für mein Particulier alle respect, Berehrung und Hochachtung habe, und Alles was irgend umgänglich sehn . . . — Die Schlußworte, etwa füns oder sechs an der Zahl, waren so knapp an den Rand des Blattes geschrieben, daß sie beim Gebrauch der Alten abgegriffen worden und somit ganz versoren gegangen sind.

<sup>1)</sup> Das Gutachten ift gezeichnet von Regler, Aruger, Friese, Stragburg, Mayet, Rinpler, Rubolphi und v. Benide.

Rechtes, wie aus den Aussprüchen der Doftoren hergeleitet wird, begründet.1)

Die strafbaren Handlungen, beren ber Angeschuldigte für überführt erachtet, und wegen welcher er zur Strafe verurtheilt wird, find in ber Reihenfolge bes Gutachtens nachstehende:

Er wird erstens schuldig erkennt, als gemeinschaftlicher oberster Beamte der Seehandlung und der ritterschaftlichen Bank, diese seine Stellung dazu gemisbraucht zu haben, daß er aus dem Fonds der Ritterschaftlichen Bank — unter dem Borgeben: es geschehe dies für Zwecke der Seehandlung, baare 90,000 Thaler gegen sechs Prozent Zinsen angeliehen, und die geliehene Summe zu seinen Zwecken, nämlich zum Ankauf der polnischen Güter, verwendet habe.

Das Kammergericht erblickt in dieser Handlung den strafbaren Thatbestand eines Falsum, begangen unter Berletzung eidlich ans gelobter Treue.

Alls ein zweites Amtsvergehen wird dem Angeklagten angerechnet, daß er Aktien, die im Depot der Seehandlung ausbewahrt waren, aus diesem hinaus in eigene Gewahrsam genommen, und demnächst 175 Stück derselben, zu je 500 Thaler, bei der Königlichen Bank als Unterpfand für ein ihm von dieser persönlich gewährtes Darkehn von 85000 Thalern hinterlegt habe.

Diese Handlung wird als "Beruntrenung öffentlicher Gelder" gekennzeichnet, bei welcher es dem Angeschuldigten nicht zur Strafs besteilung gereichen könne, "daß er sehr vermögend gewesen, wenigs stens es zu sehn geglaubt habe."

Der Angeschuldigte hat drittens im Berlauf der Jahre 1779 bis 1781 bei der Seehandlung Darlehen von solcher Höhe aufsgenommen, daß er zu Zeiten in ihren Büchern als Schuldner mit mehr als einer halben Million Thalern verzeichnet steht. Als die Darleihung baaren Geldes Schwierigkeiten zu bieten ansing, wurde das Auskunstsmittel getrossen, daß v. Goerne Bechsel auf die Seehandlung bis zur Höhe von 118,600 Thaler zog, diese durch den Direktor derselben in blanco indossiren ließ und sich auf diese Beise das Geld bei anderen Banthäusern beschafte. Da die Seehandlung demnächst sür die von ihr geleisteten Accepte aussommen mußte, hat sie dei diesem Geschäfte einen Berlust von 98,600 Thalern erlitten.

<sup>5)</sup> Unter den angezogenen Rechtsquellen befinden sich: lex 3 Cod. de depos. vel contra l. v. ad flam. Turp. Lex 7 Cod. ad legem Juliam, de rei publica; unter den doctoren: Carpzow, Böhmer, Lenjer.

Das Gutachten erklärt hierbei v. Goerne schuldig: "im Widerspruch mit seinen eidlich übernommenen Pflichten seine eigenen affaires mit den Geschäften der ihm anvertrauten Administration mesert zu haben".

Einen ihm nicht minder schwer anzurechnenden Amtsmißbrauch findet das Kammergericht viertens: in der Art und Beise, in welcher er zwei Güter: Bialesliwize und Biczeck, angekauft, indem er, statt den verabredeten Kauspreis von 83 000 Thalern zu zahlen, Wechsel aussegestellt und deren Acceptirung durch das in Warschau befindliche Zweig-Comptoir der Seehandlung zu bewirken gewußt habe.

Ein ähnlicher Mißbrauch seiner Amtsgewalt sei es fünstens gewesen, daß er verschiedenen polnischen Grasen Darlehne von zusammen 328782 Thalern, gegen einsache Wechsel, und ohne alle Sicherheit aus den Fonds der Seehandlung gegeben. Die Summen seien demnächst verloren gegangen und die Schuld für diesen Berlust treffe ihn allein; sie seien auch nicht etwa auf eine bloß leichtsinnige Geschäftsführung zurüczuführen, sondern bildeten den Thatbestand eines Amtsvergehens, da die Personen, an welche die Darlehne gegeben worden, der Mehrzahl nach solche gewesen, mit denen Goerne zur Beit der gewährten Darlehen in Kaufunterhandlungen über Güter derselben gestanden, die Bewilligung der Darlehen also darauf berechnet gewesen, dadurch Bortheile bei den Gutsankäusen auf Kosten der Seehandlung zu erlangen.

Den ihm sechstens bis achtens zur Last gelegten Unrichtigleiten in den dem Könige eingereichten "Balancen" und der Art und Weise, in welcher der Angeklagte die falschen Zahlen wenn nicht zu rechtsfertigen, doch zu beschönigen versucht hat, ist bereits aussührlich Erwähnung geschehen; das Kammergericht hat darin "alle gesetlichen Requisite des Falsums" gesunden, und zwar eines Falsums, welches "als das Wert eines Winisters" besonders strasbar erscheine.

Endlich behandelt das Kammergericht neuntens einen Fall, in welchem der Angeschuldigte nicht sowohl in seiner Eigenschaft als Chef der Seehandlung gehandelt, wohl aber seine Eigenschaft als Minister dazu gemißbraucht habe, um widerrechtlich die Jahre hindurch fortgesetze Haft eines Menschen zu bewirken, von welchem er eine ihm schädliche Denunziation beim Könige zu befürchten gehabt habe.

In der Untersuchung sowohl, als in dem darauf abgegebenen Gutachten bes Kammergerichts ift diese gegen den Minister

erhobene Anschuldigung einer ganz besonders eingehenden Erörterung unterzogen worden, sodaß die Untersuchungs-Verhandlungen darüber einen eigenen Aftenband füllen, und auch die Ausssührungen des Kammergerichts einen großen Theil des Gutachtens einnehmen. Es rechtsertigt sich darum, wenn dieses Falles auch hier ausssührlicher gedacht wird.

Ein Italiener, Baptiste Serra, hatte sich, nachdem er in Genua als Kausmann bankerott geworden war, im Jahre 1777 nach Berlin begeben, wo ihm ein Empsehlungsschreiben des preußischen Geschäftsträgers am Turiner Hose, v. Keith, Zutritt bei dem Minister v. Herzberg verschaffte. Dieser glaubte ihn "wegen seiner Kenntnisse in Commerziensachen", dem Minister v. Goerne empsehlen zu dürsen, der in der That in ihm einen in Finanzund Handelsgeschäften so ungewöhnlich bewanderten Mann erstannte, daß er alsbald beschloß, von dessen Fähigkeiten Gebrauch zu machen.

Schon längere Zeit hatte v. Goerne mit einem Grasen Potocki in Wien über den Ankauf der in Polen belegenen Herzichaft Krotoczyn in Verhandlungen gestanden, dieselben aber nicht zu einem Abschluß bringen können. Serra besaß in Wien Verbindungen mit politischen und Finanzkreisen, und er erschien darum v. Goerne geeignet, den sange gewünschten und immer wieder hinausgeschobenen Ankauf zu Stande zu bringen. Serra ging nach Wien, und wenn es ihm auch nicht gesang, das Geschäft dort abzuschließen, so erreichte er doch so viel, daß er, mit einer Vollmacht des Grasen Potocki versehen, nach Berlin zurückehren konnte und hier den Abschluß des Kauses auch wirklich zu Stande brachte.

Im Dienste des Ministers als Privatsefretär stand zur selben Beit ein Mann Namens Axt, der sich seiner besonderen Gunst zu erfreuen hatte. Serra trat zu diesem in nahe freundschaftliche Beziehungen; dieselben erkalteten jedoch als Axt zu bewerfen glaubte, daß der Minister das ihm bisher geschenkte Bertrauen auf Serra zu übertragen ansange. Als zu diesem Berdachte nun gar noch Regungen der Sifersucht hinzutraten, weil Axt sich aus der Gunst einer Dame durch Serra verdrängt

sah, verwandelte sich die bisherige Freundschaft in bitteren, wenn gleich sorgsältig versteckten Groll. Axt verstand es, vorsichtig, doch wirksam, den Eindringling bei dem Minister als einen ihm selbst gefährlich werdenden Menschen zu verdächtigen, und Goerne lieh diesen sortgesetzten Einflüsterungen ein so williges Ohr, daß schließlich in ihm der Wunsch entstand, "den Menschen wieder los zu werden"."

Hierzu schien ihm eine Sendung Serra's nach Warschau eine geeignete Handhabe zu bieten. Der Ankauf der Herrschaft Krotoczyn hatte eine Reihe weiterer Geschäfte, Hypotheken-Geld-Operationen und anderes dergleichen mehr im Gesolge, und Warschau, mit einer Zweiganstalt der Seehandlung daselbst erschien somit der geeignete Platz zu sein, an welchem Serra, wenn nicht überhaupt, doch vielleicht auf Jahre hinaus von Berlin sern gehalten werden könne. Goerne ertheilte ihm deshalb den Austrag: sich nach Warschau zu begeben, und sich dort der Abwickelung der mit dem Ankauf der Krotoczhner Herrschaft zusammen-hängenden Geschäfte zu widmen; gleichzeitig aber wurde auch Art dahin entsandt.

Auf der Reise erkrankte Serra in dem Berlin nah belegenen Städtchen Friedeberg — ob wirklich, ob fingirt, bleibt
dahingestellt — und sandte hier von seinem Krankenlager aus
ein umfangreiches Schriftstück<sup>2</sup>) an v. Goerne, in welchem er mit
mhstisch-wunderlichen Worten diesem entdeckte, was Art ihm Alles
über die vom Minister auf Kosten und zum Schaden der Seehandlung ausgeführten Privatgeschäfte anvertraut habe.

Entkleidet man das Schriftstud der oft bis zur Unverständlichkeit abstrusen Form, so ergibt sich als der Kern und die eigentliche Absicht desselben: dem Minister seinen Sekretär als einen ungetreuen Diener, der die Geheimnisse des Herrn verrathe, zu denunziren, und sich selbst diesem Herrn als den eines

<sup>1)</sup> Borte bes tammergerichtlichen Gutachtens.

<sup>\*)</sup> Das 34 Seiten umfassende Schriftstid wird in den Untersuchungsaften, wie auch in dem Gutachten des Kammergerichts stets "Manisest" genannt, mabrend Serra selbst es in dem französisch geschriebenen Original als "Manisestation" bezeichnet.

Bertrauens würdigeren Mann barzustellen. Das mit Bibelstellen und dunklen Sentenzen durchwebte Schriftstück erweist sich allerdings weniger auffallend, wenn man hört; daß Serra schon in Berlin wiederholt an geistigen Paroxismen gelitten, die dem zusgezogenen Arzte es sogar schon hatte zweiselhaft erscheinen lassen, ob man ihn nicht als an "partiellem Wahnsinn" leidend anzussehen habe. Andere nicht ärztliche Beobachter wollten freilich eher an Berstellung und Schauspielerei glauben.

Jebenfalls ging ber Krankheitsfall, durch welchen Serra's Reise unterbrochen worden war, wieder vorüber, und er konnte dieselbe nach Warschau fortseten. Hier traf er mit Art zusammen, und beide widmeten sich, scheinbar in bestem Einveruehmen, den ihnen gemeinschaftlich ertheilten Aufträgen Goerne's. Heimlich aber beobachteten sie sich gegenseitig mit gleichem Mißtrauen, und in ihren an ihren Auftraggeber gerichteten Schreiben gaben sie dieser seindseligen Stimmung gegen einander ungeschminkten Ausbruck.

"Ich entbede — schrieb Axt an den Minister — immer mehr Insamien, die Serra gegen Guere Czzellenz und gegen mich verübt hat", und Serra wiederum meldet: "Monsieur Axt devait se demasquer pour Judas".

Endlich warnt Art v. Goerne ganz ausdrücklich vor des Serra bosen Jutrigen; denn er wisse, daß jener sich dem Oberst d'Alon gegenüber dahin ausgesprochen habe, er werde sich unmittelbar an den König wenden, um Goerne bei diesem "zu demasquiren".

Es gibt darum — schreibt er om 18. Februar 1782 — nur zwei Wege, um sich vor diesem Bösewicht zu schüßen: entweder müßte der Minister ihn in aller Güte und Hösslichkeit sortschien, oder er müßte seinen gegen ihn beabsichtigten trames dadurch zuvorsommen, daß er ihn bei dem Könige ecrasire.

Bahrend diese und ähnliche Botschaften von Warschau nach Berlin in großer Anzahl wanderten 1), verließ Serra eines Tages heimlich die polnische Hauptstadt, um, wie Art durch den

<sup>1)</sup> Die Berichte beider Personen an Goerne nehmen in ben im Geh. Staatsarchiv ausbewahrten Aften zwei umfangreiche Bande ein.

Obersten d'Aloy ersuhr, nach Berlin zurückzusehren. Durch eine eigens zu diesem Zweck nach Berlin expedirte Estasette meldete der Sekretär seinem Minister die bevorstehende Rücksehr Serra's, und Iener, überrascht und besorgt vor Ungelegenheiten, die ihm die Anwesenheit des unberechendaren Mannes hier bereiten könnte, entschloß sich, dem Rathe Art's zu folgen und ihn so schnell als möglich unschädlich zu machen. Zu dem Ende setze er sich mit der Berliner Polizeibehörde in Verbindung und schrieb derselben: er habe Grund, anzunehmen, daß Serra mit geheimen Austrägen eines anderen Hofes hierher komme, die Polizeibehörde möchte daher gut thun, "wenn sie sich dieses Menschen bemächtigte.")

Der Bolizeibehörde mar es nicht zu verdenfen, wenn fie biefe von einem Minister ausgehenden Barnungen por einem politisch gefährlichen Menschen als Anweisungen anfah, benen Folge gu leiften fei. Gie fchritt barum ungefaumt gur Festnahme Gerra's, brachte diefen nach bem "Ralandshof", nahm feine fammtlichen Papiere in Beichlag, und erft als bies geichehen war, berichtete ber Bolizeiprafibent über bie vorläufig getroffenen Magregeln an ben Konig, ausbrücklich babei bervorhebend, bag ber vorläufig in Sicherheit gebrachte Mann von bem Minifter v. Goerne als "jeber Sclereteffe fabig" bezeichnet worden. Der Rönig billigte bie vorläufig getroffenen Dagregeln und bestimmte: bag ber Arretirte auf Die Festung nach Spandau gebracht werde, "wojelbst er eraminirt werden" muffe. 2) Ein folches Egamen, nach ben heutigen ftrafrechtlichen Begriffen : bie verantwortliche Bernehmung eines vorläufig Festgenommenen, follte alsbald auf ber Teftung von einem "Rathmann", Quabe,

<sup>1)</sup> Dieses Schreiben richtete Goerne an die Polizeidirektion, und ein zweites Billet an den Polizeidrässidenten Philippi persönlich. Dasselbe lautete: Da ich so eben erfahre, daß der berüchtigte Jean Baptiste Serra wieder hier angekommen, so habe nicht Anstand nehmen wollen, des Kgl. Geh. Kriegseraths und Präsidenten H. Philippi Wohlgeb. mit Bezug auf dassenige, was demselben an diesem intriguanton Menschen eröffnet, anheim zu stellen, was Dieselben seinetwegen sür Maaßreguln zu nehmen dienlich erachten möchten. Berlin, 21. März 1778. v. Goerne.

<sup>\*)</sup> Rabinetsorbre bom 23. Marg 1778, f. Anlage XIII S. 42.

und dem Auditeur der Spandauer Garnison, Herweg, stattfinden, erwies sich jedoch längere Zeit hindurch unausführbar, da der Berhastete, sobald mit ihm verhandelt werden sollte, in Paroxismen versiel, die Zweisel an seiner Zurechnungssähigkeit austommen ließen.

Er geberdet sich, berichtet der Kommandant der Festung, Major v. Zadow, "wie toll", verlangt einen Geistlichen, und nachdem ich einen solchen zu ihm habe holen lassen, sagt er: "er sei vom Papste excommunicitt, und kein Anderer, als der Papst selbst könnte ihn in integrum restituiren."

Erst im Juli schien sein Geisteszustand sich soweit beruhigt zu haben, daß mit ihm verhandelt werden konnte, und in den nun in Gegenwart des Kommandanten abgehaltenen mehrsachen Berhören gab er auf die an ihn gerichteten Fragen überall so bündige und zutreffende Antworten, und wußte in denselben den Berdacht, daß er irgend welche staatsverrätherische Dinge gegen Preußen geplant habe, so überzeugend zurückzuweisen, daß beide Inquirenten mit dem Major v. Zadow darin überein kamen:

"Es habe sich nichts gefunden, woraus sich schließen lässe, daß Serra etwas Gefährliches gegen die Staaten Sr. Majestät intendire", daß jedoch nicht verschwiegen werden dürse, es habe der diesseitige Resident Art zu bemerken angetragen: "daß er, wann er jeht gleich in Freiheit kame, dem Preußischen Commercio in Pohlen leicht nachsteilig werden könnte".

Der so entworsene und von Philippi bereits gezeichnete Bericht schloß mit dem Antrage: Se. Majestät wolle besehlen:
ob Serra nach geleistetem Urphede-Sid: die Staaten Sr. Majestät
nie wieder betreten zu wollen, "über die Grenze gebracht, oder
noch länger sitzen solle"; welcher letztere Fall übrigens der
Festung "wegen der Tollheit des Mannes sehr beschwerlich
fallen würde".

Da die gegen ihn verhängte Haft eine durch den Minister v. Goerne veranlaßte Maßregel war, glaubten die Berichterstatter — Philippi und Zadow — ihren Bericht nicht eher an den König abschicken zu sollen, bevor v. Goerne ihn gesehen und gebilligt habe. Sie legten deshalb den Entwurf zu seiner Prüfung vor und er wußte die Verfasser desselben zu bestimmen, den Schlußantrag in demselben zu streichen, so daß der Bericht jest mit der Art'schen Bemerkung schloß: "Die Freilassung des Serra würde leicht dem preußischen Handel mit Polen Schaden bringen."

Es darf darum nicht Wunder nehmen, daß der König, da ihm ein ausdrücklicher Antrag auf Freilassung des Verhafteten nicht vorlag, er vielmehr von einer solchen, als dem Staatsinteresse gefährlich, gewarnt wurde, sich "unter den angezeigten Umständen und zur Abwendung serneren Nachtheils") dafür entschied, die Haft fortdauern zu lassen. Gegen Schluß des Monats Oftober ging ihm jedoch ein Schreiben zu, in welchem die Gesangenhaltung des Serra als "das Werf des Ministers Goerne und seiner Intriguen" dargestellt und der König beschworen wurde, "die Sache gleich scharf untersuchen zu lassen", damit der Bersasser nicht noch serner ein Opser jener Intrigen werde.

Obgleich das Schreiben keine Unterschrift trug, der König auch sich überzeugt erklärte, "daß dieser Serra ein Erts-Betrüger und ein übel Subjekt sei", glaubte er doch die Anzeige nicht ignoriren zu dürsen, sondern ließ sie dem Großkanzler, Freiherr v. Fürst, mit dem Besehle zugehen: "die Sache näher zu examiniren".2)

Die Energie, mit welcher dieser noch selbigen Tages einsichritt, der Eiser, den er dabei entwickelte, legen die Bermuthung nahe, daß der in dem anonymen Schreiben ausgesprochene Berdacht dem Großfanzler selbst weder neu noch unglaubwürdig erschienen sei, daß er vielmehr den ihm gegebenen Anlaß ergriffen habe, um durch die Justiz Licht in eine Angelegenheit zu bringen, welche, wenn auch bisher geheim gehalten, doch schon in weiten Kreisen gegen die Rechtspflege im Lande Mißtrauen erweckt haben mochte. Sosort richtete er darum an den Polizeipräsidenten Philippi, von dem die erste Festnahme und die Beschlagnahme der Papiere ausgegangen war, und den Kommandanten von

<sup>1)</sup> Worte der Rabinetsordre vom 30. Juli 1779, j. Anlage XIV G. 42.

<sup>2)</sup> Rabinetsorbre bom 6. November 1779; j. Anlage XV 3. 42. 43.

Spandau, den Rathmann Quade und Auditeur Herweg, die Serra auf der Festung verhört, den Arzt, der ihn in seinen Kranscheitsansällen behandelt hatte, Schreiben, in welchen er jene Personen um amtliche Auskunft ersuchte, und als er aus den Antworten derselben, wie aus den eingeforderten Asten entnehmen mußte, daß die gegen Serra getroffenen Maßregeln wesentlich auf die von dem Minister v. Goerne ausgegangene Initiative zurückzuführen seien, ein Schreiben an diesen selbst, in welchem er den Minister um eine genaue Darlegung der Berhältnisse und Beziehungen, in welchen Serra zu ihm gestanden, ersuchte.

Dieses vom Großfanzler eigenhändig versaßte Schreiben war, wenn auch in der Form ein hösliches Ersuchungsschreiben, sachlich nicht viel anderes, als die Aufforderung zu einer Berantwortung gegen die Beschuldigung strasbarer Handlungen, und es mochte darum dem Ersuchten nicht ungelegen kommen, daß wenige Tage nach dem Empfang jenes Schreibens die Katastrophe in dem Müller-Arnold'schen Prozesse eintrat, die zu dem Sturze dessen, von dem das Ersuchen ausgegangen war, des Großstanzlers v. Fürst, führte. 1) Die Requisition konnte jetzt, ohne daß dies weiter aufsiel, unbeantwortet bleiben; die Anfrage kam damit in Bergessenheit, mit ihr das vom Könige anbesohlene Examen, und hiermit zugleich der nach wie vor auf der Festung in Hast gehaltene Serra selbst.

Erst, als gegen Goerne im Jahre 1782 eingeschritten wurde, tauchte die Serra'sche Angelegenheit aus ihrer Bergessenheit empor, und wurde ein integrirender Theil der gegen den ersteren eingeleiteten Untersuchung. Berhöre, die mehrere Tage in Anspruch nahmen, sind ausschließlich diesem Theile der Anschuldigung, und Goerne's Auslassungen darüber, sowie dem weiteren Zwede gewidmet: zugleich die Möglichseit eines über Serra selbst abzugebenden gerichtlichen Urtheils zu bieten.

Das Gutachten bes Rammergerichts faßt bas Ergebniß jener Erhebungen bei biefem Punfte bahin gusammen:

<sup>9</sup> Das Schreiben Fürft's an v. Goerne ift vom 30. November; feine Entlaffung erfolgte am 11. Dezember 1779.

"Daß dem Serra strafbare Handlungen, oder sonstige politische Gründe, welche zur Rechtsertigung des bisher von ihm erlittenen vierjährigen Gesängniß= und Festungs-Arrestes dienen könnten, nicht ermittelt seien, daß dagegen v. Goerne, unter Mißbrauch seiner Würde als Staatsminister, unter dem Schein des Staatsinteresses, in Wirflichteit aber im eigenen Interesse, denselben politisch verdächtigt, daburch dessen erste Verhaftung herbeigeführt und dennächst durch seine Autorität die Fortsetung derselben durch mehrere Jahre zu bewirfen gewußt habe". In diesem Mißbrauch "der mit der Würde eines Winisters verknüpsten Autorität, verbunden mit vorsählicher Anklage", erkennt das Kammergericht ein "erimen stellionatus", welches um so verabscheuungswürdiger sei, weil dadurch der gerechtesten Gessinnung des Regenten ungeachtet, die Ruhe und Sicherheit des Privatsmannes untergraben werden könne".

Schließlich saßt das Kammergericht sein Urtheil über Goerne und Serra in ein und dieselbe Urtheilssormel zusammen, und erklärt den Letzteren darin für nicht schuldig, den Ersteren aber "vieler und grober Berbrechen" schuldig, und bezeichnet die das für von ihm verwirkte Gesammtstrase als eine solche, die nach römischem, wie nach gemeinem Rechte "bis zur Todesstrase extendirt werden könnte". Statt dieser zulässigen höchsten Strase wird "lebenslänglicher Bestungsarrest" in Borschlag gebracht, jedoch dem König gleichzeitig anheim gegeben: ob er nicht auf dem Wege der Gnade in Erwägung ziehen wolle, daß das Bermögen des Goerne zureichend sein werde, die (desettirte) Summe zu bezahlen, und ob deshalb nicht eine kürzere Freiheitsstrase für ausreichend zu erachten sein möchte.

Der hiernach vom Kammergericht in Borschlag gebrachte Tenor des vom Könige zu prufenden Urtheils 1) lautete:

Wir erfennen und erachten allerunterthänigst Rechtens zu sein: Daß der gewesene Etats-Minister Friedrich Christoph v. Goerne wegen seiner vielen und groben Berbrechen aller seiner Amter und Bürden zu entsetzen, derselbe auch auf die Zeit seines Lebens mit Bestungs-Arrest zu bestrafen sen; Es wollten denn Euere

<sup>1)</sup> Gezeichnet ist das Urtheil: "Zum ersten u. Criminal-Senat des Kammergerichts verordnete Director u. Räthe. Kessler. Krüger. Friese. Strassburg. Mayet. Rempler. Rudolphi. v. Bernicke."

kgl. Majestät in Rücksicht der abzuführenden Wiedererstattung gedachter Summen, Gnade für Recht ergehen lassen, und eine fürzere Zeit des Bestungsarrestes allergnädigst zu bestimmen geruhen; in Ansehung des Art die Acten vor der Hand zu reponiren; den Jean Baptista Serra hingegen ohne Anstand auf freien Juß zu stellen, und ihm gegen den v. Goerne, ingleichen den Art competentia in foro civili vorzubehalten.

Der König glaubte nicht die ihm von dem Gerichtshofe ansteim gegebene mildere Auffassung von der Berschuldung des Ministers theilen zu können, war darum auch keineswegs geneigt, "Gnade für Recht", sondern wollte nur das Lettere walten lassen, und bestätigte somit einfach den an erster Stelle von dem Kammergericht in Borschlag gebrachten lebenslänglichen Festungssarrest.

Wittels Restriptes des Großfanzlers vom 30. April 1782 wurde dasselbe angewiesen: das in der Sache abgegebene Gutachten "als Urtel" zu expediren und wegen Publikation desselben das Erforderliche schleunigst zu versügen. Am 1. Mai ersolgte die Verkündigung des von dem Könige bestätigten Spruches, worauf v. Goerne erklärte: daß er "zwar auß Ehrzfurcht gegen Se. Königl. Majestät Besehle den Arrest anzutreten sich submittire", sich jedoch das Rechtsmittel der weiteren Verstheidigung vorbehalte. Bur Versolgung desselben erwählte er den Justizsfommissar Geißler, der jedoch das Mandat "wegen überbürdung mit anderen Geschäften" ablehnte. In Folge dessen verzichtete Goerne auf die Versolgung des Rechtsmittels und ließ den gegen ihn ergangenen Urtheilsspruch rechtskräftig werden.

Am 1. Mai 1782 trat er feinen "Bestungs-Arrest" in Spandau an"), mahrend der durch benfelben Richterspruch für

<sup>\*)</sup> Der Eingang des über die Urtheilspublikation aufgenommenen Protokolles lautet: "Subscripti (Rehler und v. Benide) haben sich in heutigem Dato zu dem gewesenen Etaks-Minister Herrn v. Goerne begeben und demselben das in Untersuchungssachen wider ihn ausgesprochene, von des Königs Wajestät allerhöchst bestätigte, mit dem Gutachten loco rationum inliegend Urtel publiciret u. eröfinet."

Durch eine an demselben Tage erlaffene Ordre gab der Konig bem Rommandanten ber Festung auf: auf den Gefangenen gut Achtung ju geben,

nicht ichulbig ertlärte Gerra nach vierjähriger bafelbit verbüßter Saft in Freiheit gefet murbe.1) Beldes bas fernere Schidfal biefes Mannes gewesen ift, und ob er namentlich gegen Goerne bie ihm im Urtheil vorbehaltenen Regregansprüche geltend gemacht, ift aus ben auf uns gefommenen Alten nicht zu erfeben. Rwar finden fich in benfelben noch einige, bald nach feiner Entlaffung geschriebene Besuche, boch verschwindet alsbald fein name gang aus den Aften, und es ift angunehmen, bag er nach feiner Entlaffung von ber Jeftung das ihm ungaftlich geworbene Breugen alsbald verlaffen habe, um vielleicht in einem anderen Lande einen gunftigeren Boben fur fein abentheuerndes Leben gu finden. Denn bag er, wie Schweres er auch in Preugen gu erleiden gehabt, nicht unverschuldet in fein Unglud gerathen, er vielmehr ein Abentheurer schlimmer Art gewesen, darin wird man ber Auffaffung bes Ronigs beipflichten muffen, ber ibn von Unfang an für einen folchen erflärte, und ber felbft bann noch, als bas Rammergericht ibn für "unschuldig" erfannte und feine Freilaffung begehrte, Diefe gwar gugeftand, aber mit Worten begleitete, die deutlich erfennen liegen, daß er ben Freigulaffenben nach wie bor, für einen Schwindler, wenn nicht für etwas noch schlimmeres halte.2)

und nicht alle Leute zu ihm zu lassen, außer seinen Bedienten; auch solle er darauf ausmerksam sein, daß er nicht so viel Schreiberenen mache, damit er feine Händel ansagen und in Pohlen etwa Historien machen könne.

<sup>1)</sup> Das Prototoll über die Berfündigung des Urtheils an Serra lautet: Le jour d'hui nous . . . avons publié à Jean Baptiste Serra la sentence portée à son égard et tres gracieusement confirmé par Sa Majesté le Roi, en lui annoncant en même tems la liberté . . . En outre le dit Serra à déclaré et promis de se tenir à tout égard tranquille tant qu'il se trouverait dans ce pays et surtout de ne pas inquieter ou d'incommoder Sa Majesté le Roi, ni par ecrit, ni d'autre façon. — In der Ordre vom 28. April 1782, durch welche der König das Gutachten bestätigt, lautet die Serra betressende Stelle: . . "dagegen aber der unsichusdig besundene Genucsische Kausmann Serra seines bisherigen Arrestes entlassen werden soll".

<sup>2) &</sup>quot;Ich weiß zwar nicht recht", schreibt der König an den Großtanzler bei der Rusertigung des Entlasjungsbeschls für Serra, "was das für ein

Auch der ehemalige Sekretär des Ministers, Axt, der von Warschau, wo er zuerst als Agent Goernes, daun als eine Art Breußischer Resident fungirte, nach Berlin gekommen war, um sich als Zeuge vernehmen zu lassen, verschwindet demnächst aus den Akten wie aus Preußen, wo ihm der Boden offenbar zu heiß geworden war.

Der Antritt der Festungshaft von Seiten Goerne's hatte teinen anderen Einfluß auf die Thätigkeit der von dem König "in der Desecten Sache verordneten Justiz-Commission", als daß dieser nun von Neuem zu gesteigerter Eile ermahnte; denn die Seehandlung habe ihr Geld zum commerce nöthig, "sonsten sei sie außer Stande, ordentlich Zahlung zu leisten, und gerathe wohl gar in die Gesahr, banquerout zu werden".

Borläufig handelte es sich aber darum, den Bankerutt Goerne's zum Austrag zu bringen. Das Kammergericht hatte neben dem wider Goerne von der Seehandlung angestrengten "Desecten Prozeß" das förmliche Konkursversahren über sein Bermögen eröffnet, und wie sehr auch alle gerichtlichen Proceduren darin beeilt worden waren, der Umsang der Aktiv- wie Passiv-masse, die vielen Prozesse und Bergleichsverhandlungen, die damit verbunden waren, brachten es unabweislich mit sich, daß nicht Wonate, sondern Jahre darüber vergingen, ehe in dieses Chaos Ordnung gebracht werden konnte, und so geschah es, daß die Regierungszeit des großen Königs zu Ende ging, bevor dieses Riel erreicht war.

Erst im Jahre 1790 vermochte die Kommission dem Großfanzler anzuzeigen, daß sie ihre Geschäfte als beendigt ansehe und zu bitten habe, es möge Decharge ertheilt und gesagt werden, wohin sie die 91 Bande Aften mit ihren 17740 Blättern, die sie in all den Jahren zusammengeschrieben, abliesern könne.

Gang richtig hatte das Kammergericht vorausgesehen, daß ber wirkliche Berluft ber Seehandlung sich, bei dem entgegen-

Renich eigentlich ift, aber er wird nicht ein folder großer Spipbube fein, wie der andere."

stehenden erheblichen Aftivvermögen Goernes, schließlich nicht so bedeutend herausstellen werde, als König Friedrich befürchtet hatte. Denn die Forderung der Seehandlung an die Masse von etwas über eine Million Thaler wurde durch den Werth der ihr durch das Bertheilungsurtheil des Kammergerichts überwiesenen und demnächst zum Übersluß noch durch eine gerichtliche Erklärung Goerne's ihr "seierlich und bündig" abgetretenen Hertschaften Krotoczyn und Polajewo nahezu gedeckt, so daß eigentlich mehr die Einbuße am Ruse der Solidität, als ein wirklicher Geldverlust übrig blieb, den die Seehandlung durch Goerne zu erseiden gehabt hatte.

Immerhin war die Thatsache: daß wenigstens die erlittene materielle Schädigung des Instituts keine solche gewesen war, daß sie nicht bei einer geregelten und vorsichtigen Verwaltung bald überwunden werden konnte, von Bedeutung und gewiß trug sie mit dazu bei, daß der Regierungsnachfolger Friedrich des Großen sich geneigt erwies, die Schuld des so schwer Verwurtheilten in einem milderen Lichte als sein Vorgänger auf dem Throne anzusehen.

Als darum v. Goerne bald nach der Thronbesteigung bes neuen Monarchen ein Gesuch an denselben richtete, in welchem er auszuführen bemüht war, daß gegen ihn mit einer jedenfalls unbilligen härte versahren worden sei, indem man ihn seiner Freiheit und seines Bermögens beraubt habe, schien dies nicht ohne Eindruck auf den König zu bleiben. Denn in einem an den Großkanzler v. Goldeck gerichteten Erlasse erklärte derselbe:

Es komme ihm boch besonders vor, daß der gewesene Etatsminister v. Goerne mit solcher Zuversicht behaupte: es sei ihm da= mals zu wehe geschehen, und die Sache müsse untersucht werden, da wenn nur der geringste seiner Unterthanen unschuldig leiden sollte, solches an das Tageslicht kommen müsse, und sollte die Sache auch noch so versteckt sein.

Da v. Goerne nicht bloß die Rückgabe seiner Freiheit, sondern auch die Wiedereinsetzung in die ihm entzogenen Besitzungen verlangte, so besahl der König, daß dieser Antrag einer sorgfältigen Prüsung durch die Minister unterzogen werben solle.

und es wurden infolge bessen eingehende Bota unter benselben gewechselt. Ihr Ergebniß war ein von dem Gesammtministerium gesoßter Beschluß, daß die Beschwerde des v. Goerne unbegründet sei, und er feinen rechtlichen Anspruch auf die durch Richterspruch und seine eigene Erklärung in das Eigenthum der Seehandlung und von dieser in das des Staates übergegangene Güter erheben könne.

Der Beschluß des Staatsministeriums: ihn mit seinen Anstragen abzuweisen, wurde vom Rönige genehmigt, und er abslehnend beschieden. 1)

Die andere Bitte aber: ihn aus der Haft zu entlassen, und ihm die verlorene Freiheit zurückzugeben, hatte der König schon früher gewährt, und ihm überdies eine jährliche Pension von 800 Thalern zugestanden. Denn offenbar war in der Seele des Königs von dem ersten Eindruck: daß, wie schwer auch die Bersichuldungen des Ministers gewesen, doch mit ungewöhnlicher Harte gegen ihn versahren worden, und "ihm zu wehe geschehen sein", viel zurückgeblieben, und er glaubte darum, die Härte seines Borgängers wenigstens in Etwas gut machen zu müssen.

Auch Friedrich Wilhelm III. scheint von ähnlichen Erwägungen geleitet worden zu sein; als er die noch übrig gebliebene Beschränfung in der Wahl des Ausenthaltsortes aushob und dem v. Goerne die ihm dis dahin versagt gewesene Erlaubnis: sich in Berlin aushalten zu dürsen, ertheilte.2)

Nur noch einmal erscheint Goerne's Name hierauf in ben Alten und zwar gegen Ausgang des Jahres 1812. Es findet sich nämlich in ihnen aus dieser Zeit ein Schreiben an den Minister der auswärtigen Angelegenheiten, in welchem v. Goerne diesen bittet, ihm bei der Geltendmachung einer Forderung, die

<sup>1)</sup> v. Goerne hatte beantragt: die Sache "ohne Concurrenz des Großtanzlers durch den Hohen Staatsrath" prüfen zu lassen, der König aber das Staatsministerium mit dieser Prüfung beauftragt. Unter dem "per unanimia" abgesaften "Conclusum" besinden sich die Namen der Minister Findenstein, herzberg, Struensee, Goldbeck, Haugwis, Wöllner.

<sup>3)</sup> Rabinetsorbre vom 13. Juli 1798, j. Anlage XIV.

er an das französische Bankhaus Perregeaux in Paris habe, seine diplomatische Unterstützung zu leihen.

Goerne hatte bei einer Anleihe, welche ber General-Kontrolleur Calonne — berüchtigten Angedenkens — im Jahre 1781 für die französische Krone aufgenommen, sich mit einigen tausend Thalern betheiligt, und glaubte aus jener Betheiligung einen Anspruch an das genannte Bankhaus, jest Perregeaux und Lafite, geltend machen zu können.

Bereitwillig wies Graf Golt den preußischen Gesandten am Pariser Hose, General Krusemarck, an, dem Anspruche Goernes, wenn anders er begründet wäre, seine Unterstützung zu leihen. Die Forderung zeigte sich aber als hinfällig, da Assirgnaten, welche für den von Goerne zur Anleihe gelieserten Beitrag dereinst bei dem Bankhause in Depot gegeben, von ihm nicht abgehoben, und inzwischen durch Annullirung werthlos geworden waren.

Es würde die Grenzen, welche sich diese Abhandlung gesteckt hat, überschreiten, wollte sie die Geschichte der Seehandlung nach der hier geschilderten Zeitepoche noch weiter versolgen. Zur Charafteristif der späteren Zeit mag die Wiederholung einer Bemerkung in des Ministers Nother mehrsach erwähnten Berichte genügen: daß das unter v. Goerne's Leitung schon wankend gewordene Institut unter der kundigen Verwaltung des mit umssassenden Kenntnissen, tieser Einsicht und ein ersahrungsreiches Leben ausgestatteten Ministers v. Strucnsee von Neuem gestützt und seiner eigentlichen Bestimmung wiedergegeben wurde.

<sup>1)</sup> Je vous charge — heißt es in dem Etlasse des Ministers vom 18. November 1812 — de prendre au préalable les informations necessaires . . . et si la prétention se trouve être fondée de disposer s'il y a moyen la Maison débitrice à y satisfaire.

## Anlagen.

## L. Rabinete=Befehl an ben Etateminifter v. Goerne.

Da Meine Intention nicht ist, daß von der Société maritime noch mehr Actien ausgegeben werden sollen, vielmehr es bei der einmal ausgestheilten Anzahl sein Bewenden behalten muß, So habe Ich sollens zu Eurer Actiung hierdurch bekannt machen, und zugleich ausgeben wollen, die noch vorrättigen Actien gut und sicher verwahren zu lassen. Potsdam 8. März 1776.

Auf einen Bericht, den der Minister an demselben Tage dahin erstattet: baß er von den 500 Stüd feine ausgeben werde, wie denn schon aus Pracaution solche in der Kasse versiegelt ausbewahrt würden, findet sich eigenhändig vom Könige der Bermert:

"Es muffen nicht mehr Actien ausgegeben werden, als die wirklich unter bem Publico sind."

## IL Rabinet&=Befehl an ben Etatsminifter b. Goerne.

Schon jeit einigen Bosttagen thut man aus Warichau von 500/m Ducaten Weldung, über welche Deine octrovirte Sechandlungs-Compagnie ichon feit einiger Zeit, aufänglich ju 5, hiernächst aber zu 8 pro Cent mit der Republit Boblen in Unterhandlung getreten fein foll. Bis babin habe 3ch Dube gehabt, diefem Berucht Glauben beigumeffen, weil einestheils die Beichafte blefer Compagnie nach Meiner octroi blos im handel und nicht in Lombard Berrichtungen bestehen, und andrentheils Dir von bergleichen außerordentlichem negoce, wie es fich doch gebührt hatte, von Euch teine Anzeige geicheben ift. Rachbem aber nunmehr Dein dafiger Refident mit geftriger Boft Mir gang positive meldet bon bem bortigen Compagnie-Commissaire D. Denn felbst vernommen zu haben, bag biefe Unterhandlung bermalen ganglich abgebrochen worden ift, jo will 3ch, daß 3hr Mir fordersamft anzeigen follet, was es damit eigentlich fur eine Bewandtniß gehabt bat, und wie 3hr Euch ju bergleichen bon ber eigentlichen Beftimmung Meiner Geebandlungs = Compagnie fo fehr abweichenden negoce ohne Dein Borwiffen und Genehmigung ermächtigt zu fein erachten mogen; wobei 3ch Euch zugleich wohlmeinend warnen will, bergleichen fernerhin für Euren Ropf und ohne vorberige Anzeige nicht weiter zu unternehmen, wenn 3ch anders bleiben foll Euer wohlaffectionirter König. Botsbam 15. Decembris 1776,

## III. Rabinets-Bejehl an den Etateminifter v Goerne.

So abscheulich weitläusig Ihr anch in Eurem Bericht vom 18. dieses in Ansehung des von Euch eigenmächtig mit den Pohlen angesangenen Gelds-Negoce Euch entschuldigen wollet, so großes Unrecht habt Ihr doch immer und hättet Ihr Euch vor Euren Rops ohne Mir vorher dadon Anzeige zu thun in dergleichen negotiationes durchaus nicht einlassen missen, daß Ihr darunter ganz unbesonnen und ohne alse Überlegung gehandelt; denn geseht die Sache wäre mit den Pohlen zu Stande gekommen, woher solltet Ihr dann die 1500/m Thaler zusammen bringen wollen, und zusächst ihr dann die 1500/m Thaler zusammen bringen wollen, und zusächs so von Sicherheit hättet Ihr dei den Pohlen gehabt. Wie habt Ihr also so unvorsichtig und unbedachtsam handeln können. Und was das Commerce der Danziger betrifft, das können Wir ihnen schon so benehmen und baben die Bohlen dazu nicht weiter nöthig; wenn man nur vernünftig dabei

zu Werke geht und mit dem Holz- und Korn- auch übrigen Berkehr ordentlich versährt und wenn nur brad diel Material Waaren angeschafft werden,
was die Pohlen gebrauchen und der ganze Handel besser eingerichtet und
darauf sleihig Bedacht genommen wird, daß die Pohlen Alles, was sie an
Waaren und Sachen nöthig haben, bei und sinden und bekommen können:
daß ist daß wahre Mittel daß commerce von Danzig weg und an und zu
ziehen. Und dieses ist eigentlich Eure Sache und darauf solltet Ihr mehr
denken und raksniren; Mit sremden Hösen aber vor Euren Kops ein negoco
anzusangen ohne Wir zuvor Anzeige davon zu thun daß verbiete ich Euch
hierdurch alles Ernstes und müsset Ihr Euch dergleichen schleckterdings nicht
weiter unterstehen wenn Ihr wollet daß Ich serner sein soll Euer wohls
afsectionirter König. Botsdam d. 17. Decembris 1776.

#### IV. Rabinet&=Befehl an ben Ctateminifter v. Goerne.

Es ift mir zwar anderweiter Bericht bom 23. diefes, wegen bes Geld negoce mit Pohlen, zugefommen. Ich muß Euch aber sagen, daß Ihr nicht gescheut send, Mir bergleichen Antrage zn machen: die Seehandlung Societaet foll mit Bohlen Commerce treiben, aber feine folche Bindbeutelegen im Ropfe haben: 3ch habe die Compagnie garantiret, und ift es daher fehr unschiedlich gehandelt, ohne Mein Vorwissen so was zu unternehmen, und in solche Sachen sich einzulassen: Ihr wisset auch nicht einmal, was in Bohlen passiret, denn die 500 m Ducaten haben sie aus Holland durch Teppern bereits getriegt, also ist ja die Sache icon vorben: Eine andere Sache haben fie noch, fie wollen nemlich einen lombard anlegen, und die Seehandlungs-Societaet mit intereffiren: das ift aber ebenfo wenig practicable, und eine ebenso windige proposition, wie die andere: benn wenn die Compagnie sich darin menget und es entstehet ein Krieg in Pohlen, so ist ein banquerout unvermeidlich, weil es nicht möglich ist, von den Pohlen sich bezahlt zu machen; Dergleichen Projecte miliset Ihr also aus dem Kopse lassen. Bas aber das Commerce betrifft und wenn die Compagnie brav Sals dahin vertauft, und von benen Vohlen holy, Botaiche und bergleichen Sachen er-handelt, dagegen aber brad viel Franposifiche Beine, Material-Bahren, und mas die Pohlen sonsten gebrauchen, zugefahren werden, das ift gut, und bazu will Mein Consentement eher geben und darauf müsset Ihr ernstlich bedacht fenn, umb das Commerce mit Pohlen recht im Gang zu bringen. Bas hiernachft die in Gurem zwenten Bericht geschene Anfrage betrift, ob die Seebandlunge-Bocietaet die Appanage-Forderungen ber Cachfifden Bringen an fich taufen folle, fo find bas auch lauter Thorheiten und begreife nicht, wie Ihr darauf verfallen tonnen. Solde Sadjen mußet Ihr an Dich nicht schreiben, damit tommt 3hr ben mir nicht fort, oder wir werden sonften Unfreunde. Ihr wiffet ja auch nicht einmahl ben Bujammenhang ber Sache, und wie alles auseinander gehet und habt das fo hin geschrieben, ohne es gehörig zu überlegen: Ich will Guch baber anrathen, fünftig auf vernünftige und gescheute Plans zu benten, wie bas Commerce der Scebandlungs-Societaet auf eine folide Urt zu erweitern und ficher zu ftellen. Dit der= gleichen unüberlegten Borichlagen aber nicht weiter an Dich zu tommen. wenn ich ferner fenn foll Guer Bohl affectionirter Ronig. Botsbam, ben 24. December 1776.

(Eigenhändig): ich mus auch den Statuquoi vom kond der Compagnie Sehen, den der Herr Minister Scheint mihr greülich windich zu Seindt, und wo das continuiret werden Wihr nicht lange gubte Freunde Seindt.

#### V. Rabinets= Befehl an ben Ctateminiffer b. Goerne.

Ob 3ch Euch wohl verschiedentlich schon zu erfennen gegeben, daß 3ch bas nicht haben will, wenn bie Cachen jo mit einander meliret werben, fo bringet 3hr in Eurem Bericht vom 14. diefes bennoch alles wieder durch rinander. 3ch fann bas burchaus nicht leiden und die Gechandlungs-Societaet batt mit dem Credit-System nichts zu thun und foll nicht damit meliret werden, und bas Chur= und Reu-Martifche Credit-Befen auch allein. Und rbenjo wenig hatt die Stabte-Caffe damit mas gu thun, was gehet der bas Land Ständijche Credit-Berd an, hatt fie Gelber übrig, fo muß das gum Bebanen mufter Blage, in ben Stadten auch zu Wiederherftellung alter berfallener Baufer angewendet, und die Stadte beffer ausgebaut werden. Bu Brandenburg findet fich dazu viele Gelegenheit, auch an andern Orthen mehr, wo bas Welb aus ber Stabte Caffe mit vielem Rugen angelegt werden tann. 3hr milfet also nicht immer folde confusions machen, sondern bubich eine jede Cache bor fich allein laffen, fo bleibt alles in feiner Ordnung, und ein jedes tann geborig überjeben werden: das Credit-Wejen foll alfo, wie gefagt, gant allein bor fich bleiben, und mit feiner andern Sache meliret werden. Die 200/m Taler, die 3ch dazu geben werde, find zum realisationsfond bestimmt, und muffen also leediglich dazu angewendet werden, und geben folde der Seehandlung gant und gar nichts an, sondern sie find gant aparte vor fich, jum Credit-Werd destiniret, umb die Pfand Briefe, die auch gefündigt werden, gleich promt, daraus zu realisiren: die 2 pro cent die Ich Mir davon reserviret habe, sollen an das Cadettenhauß zu Stolpe fließen, welches Ich gesonnen bin zu augmentiren, und die Anzahl der Cadets, dafelbft zu berdoppeln, die 4/m Thaler miffen alfo auch richtig babin gezahlt werben, weil folde jum Unterhaltungs-fond gehören, die übrigen 3 pro cent oder 6 m Thaler Zinsen, von den 200/m Thaler hingegen tonnen zu den tractamentern angewendet werden. Bie Ich Mir erinnere beträgt der Etat der gesammten Unfosten bei dem Credit-Berd an 20/m Taler, und sehlen also nach Abzug obiger 6/m Taler noch 14/m Taler, die muffet 3hr nun sehen, wie solche zum leichtesten herbei zu schaffen. Ihr habt ja deshalb schon selbst Borichlage gethan, wo 3hr meinet, folche berzunehmen, nehmlich daß diejenigen, fo Bfand Briefe ausfertigen laffen, etwas bagu geben follen, besgleichen auch der Enittungs Grofchen, derjenigen, so ginsen bekommen. Indessen nuß dar-unter alle Behutsamteit beobachtet werden, Gin ganges pro cent muß es nicht betragen, das ist zu viel, 1/2 oder nur 1/4 pro cent wird schon dazu binlänglich genung sehn. Ihr habt daher die Sache solcher gestalt weiter zu reguliren, und Euch angelegen sehn zu lassen, solche nunmehro vollendes zu Stande, und jur Birdlichfeit gu bringen, daß bas Credit-Bejen gang allein por fich bleibet, und weber die Seehandlungs-Societaet noch irgend eine andere fremde Cache damit meliret wird. Botsdam 15. July 1777.

#### VI. Rabinets=Befehl an den Etatsminifter b. Goerne.

Es sind Mir Eure beiden Berichte vom 21. dieses zugekommen und ertheile Ich Euch hierdurch zur Antwort . . . . wie Ich den Borschlag das zum realisationskond bestimmte Geld bei der Seehandlung zu 10 Kroscent anzubringen, nicht genehmigen kann . . . Ihr müßt dadon absehen, zumal Mein Bille ohnedem nicht ist, wie Euch schon zum Österen gesagt, daß die Sachen so wit einander meliret werden, das verursacht nur Unordnung, sendern eine sede Sache muß hübsch vor sich bleiben, so laßt sie sich besser übersehen, und so soll es auch mit dem Oreclit-Wert gehalten werden. Potsdam 22. Juli 1777.

VII. Rabinete: Befehl an ben Etateminifter v. Goerne. (Muszug).

Hernächst möchte Ich auch gern den Abschluß von der Seehandlungs-Compagnie nur balde haben um zu sehen, wie deren Umbstände sind und ob sie sich in Ansehung der alten Schulden gebessert haben. Ich will solchen also auf die Weise, wie Ich es Euch schon geschrieben, erwarten, damit Ich Alles deutlich daraus ersehen kann. Potsdam den 30. Januar 1780.

VIII. Rabinet8=Befehl an ben Ctatsminifter b. Goerne.

Es ist Mir Euer Bericht vom 6. dieses zugekommen und sehe Ich wohl aus allen Euren Historien und Umbständen, die Ihr machet, daß Ihr nicht Lust habt nach Preußen zu reisen; denn wenn Ihr darauf wollet warten das negoce mit den Destereichern zu Stande zu bringen, da gehören Jahre dazu, das wisset Ihr nicht wie langsam dies da zugeht; wenn mit denen was zu negociren ist, darüber könnt Ihr noch Jahre zudringen. Aber Ich habe auch gern den Abschluß von der Seehandlungs-Compagnie haben wollen, den habe Ich unabgänglich nöttig, um zu wissen, wie ihre Umbstände jetzt sind, wie weit sich solche verbessert haben, und überhaupt wie sie mit ihren Sachen stehen. Ich will also einen solchen Abschluß, der klahr und deutlich ist, sürdersamst erwarten. Potsdam 7. Februarii 1780.

## IX. Rabinete=Befehl an den Groß=Cangler v. Carmer.

Die wahrgenommene ichlechte Birthichaft mit ben Sachen bei ber biefigen Sees und Galg-Bandlungs-Compagnie und mit ben Welbern hat mich genötsiget eine eigene Commission anzuordnen und bazu ben Beheimen-Finanz-Rath Roje und ben Webeimen-Commercien Rath Schute gu ernennen, um den wahren und eigentlichen Zustand zu eruiren und an das Licht zu bringen. Dieje Commissarien haben Mir nun por allem ihren Bericht erstattet, welchen Ich Euch anliegend sammt dem Etat der Nachweisung im originali hiebei gufende. Boraus 3hr erfeben werdet, daß bis jest ein Berluft bon 1400/m Thaler fich offenbartt hat. Wenn das nun nicht anders fein tann, als daß ber Miniftre v. Goerne fur alles das, und was fonften noch Gelber find, die er außerdem noch ichuldig ift, mit feinem ganben Bermogen haften muß; So trage 3ch Euch hiermit auf, wenn 3hr den commissarischen Bericht und beijen Anlagen burchgelesen, und davon informiret habt, ben v. Goerne darüber abzuhören, wo er all das Weld, was da fehlet, und was er fonften noch fculbig ift auf den Rahmen der Gee- und Galy-handlungs-Compagnie gelaffen hat, und wo es geblieben ift, und woher er Alles wieber erfeben will. Bugleich muß er einen guberläffigen statum bon feinem fammtlichen Bermögen an Euch extradiren und auch zugleich jura cessa geben, damit sowohl die fehlenden Gelder bei ber Gee- und Galy-Bandlunge-Compagnie als auch feine auf deren Rahmen außerdem noch gemachte Schulden daraus begalet werden tonnen. Und da ber v. Goerne in feinem haufe arretiret worben, Go habe ich zugleich alle beffen Briefichaften und Papiere burch ben Geheimen Finanz-Rath Grothen versiegeln laffen, und geht meine Intention dahin, daß ihr mit Bugiehung des Grothe und ben eben benannten beiden Commissarien diese wieder entsiegeln follet; aledann muß separiret werden was Bapiere find, die Meinen Dienft und Finantzien betreffen. Diefe tonnen gedachte Commissarien bon der Sand an fich nehmen. Was aber des v. Goerne eigene Sachen find, die deffen Güter, haufer und gangen Bermögens-Zustand angehen, die folt Ihr bann an Euch nehmen, um babon bei diefer Eurer Untersuchung wiber ben v. Goerne ben nothigen Gebrauch

machen zu können. Ihr werdet Euch also diesem allem gehörig unterziehen und über die Anlagen Punkt vor Punkt des v. Goerne Berantwortung sodern. Ubrigens ersolget auch die Anzeige des Grothe hierbei. Berlin den 20. Ranuar 1782.

## X. Rabinet8=Befehl an ben Groß=Cangler b. Carmer.

Da Ich bei dem miglichen Zustand der Sache bei der Sees und Salhs Handlungs-Compagnie für nöthig finde, daß zu deren Sicherheit des Ministre v. Goerne gesamntes Bermögen, es bestehe worin es wolle, in Beschlag genommen, und auch dessen pretiosa und Effecten an Jouwelen und anderen Sachen versiegelt werden. So habe Ich Ench hierdurch ausgeben wollen das dieserwegen nothige ohne Anstand zu verfügen und zu besorgen, Berlin den 21. Januar 1782.

## XI. Rabinets - Befehl an den Groß - Cangler b. Carmer.

Ich habe Euren Bericht vom gestrigen dato von der Vernehmung des v. Gerne über den Zustand bei der Sees und Salphandlungszustand ershalten. Und Euch darauf zu ersennen geden wollen, wie es wohl ersorderlich ist, daß Ihr Euch dieserwegen mit der diskerigen Commission, nemlich dem Beheimen Finanzrath Rose und dem Geheimen Commission, nemlich dem Beheimen Finanzrath Rose und dem Geheimen Commission, nemlich dem Beheimen thut und die Sache mit selbigen genau examinirt. Denn es sind die Angaden des d. Goerne der Untersuchung alle salsch besinden worden. Ihr werdet also so gut sein und mit Zuziehung gedachter Commission die dierbeh zurück ersolgenden Sachen des d. Goerne Angade zusammen zu halten und dann sehen, wie eins gegen das Andere stimmt. Alsdann wird sich zeigen, wie die Sachen werden zu stehen sommen. Vornach Ihr dann die Untersuchung wider den d. Goerne sortigen könnet. In Ansehung dessen haben, wie sie es in der That sind. Belches Ihr dam ebenfalls näher erriren werdet. Ubrigens beziehe Ih Mich auf Mein gestriges Schreiben, weshalb Ihr das Röthige anordnen. Berlin 22. Januar 1782.

Eigen handiger Zujas. Man Mus nuhr die gange Sache recht Clar machen wegen der defecte und Diberepen von dem Göhrne, damit man gewiß rechnen tann was damit heraus noch Kan gerettet werden: aber ich glaube nicht, das man das 3te teihl des defects wirdt wieder Kriegen tonnen.

#### XIa. Rabinets-Befehl an die Etats= und Rabinetsminifter Graf v. Fintenftein und v. hergberg.

Da ich dem Großtanzler v. Carmer aufgetragen wegen der v. Goernesichen Defect-Sachen und auch wegen seiner Vermögenstlmstände alles gant kahr zu machen, daß man siehet was dataus von den Defectes noch gerettet werden kann, so kommt es dabeh auf des v. Goerne Güther in Kohlen an, nemlich die Herzschaft Krotoczin und Kosnaczewo und die Herzschaft Kuleiewo im Preußisch, wovon das erstere incl. des vorräthigen und noch nicht verskaufen Dolzes auf Eine Million an Werth, und das andere mit Inbegriss der darauf hastenden Grund-Schulden von 96/m Thaler auf 294/m Thaler an Berth angegeben wird. Weil sich nun dazu so seicht seine Käuser in Kohlen sinden möchten, so gehet Meine Iche dahin, daß es das beste sein wird, die Sees und Salks-Handlungs Compagnie deren Gesder zur Bezahlung darin verwendet sind, den Besit dieser Güther zu verschaften, damit sie vor der Handlung barin verwendet sind, den Besit dieser Güther zu verschaften, damit sie vor der Handlung darin derwendet sind, den Besit dieser Güther zu verschaften, damit sie vor der Handlung darin derwendet sind, den Besit dieser Güther zu verschaften, damit sie vor der Handlung darin derwendet sind, den Besit dieser Güther zu verschaften, damit sie vor der Handlung darin der Kusen von dem Haler von dem Haler kann.

Sodann ist noch eine Sache: Es hatt nemlich der v. Goerne eine Summe von 328/m Thaler von den Geldern der Compagnie an die in der Anlage B benannte Pohlnische Magnaten ausgeliehen; Diese Gelder müssen nunmehro von selbigen je eher je besser wieder eingezogen werden. Ich habe Euch demnach hierdurch austragen wollen wegen aller dieser Sachen mit dem Großscanpler v. Carmer auch mit dem EtatsMinister Freih: v. Schulenburg Euch näher zusammen zu thun und in gemeinschaftliche Überlegung zu nehmen, wie das Alles zum besten einzuleiten und anzusangen und was sür mesures deshald zu nehmen sind, daß alsdann die erforderlichen Beranlassungen nach Pohlen und sonsten darnach geschehen könne. Berlin 23. Januar 1782.

XII. Rabinet8-Befehl an ben Groß-Cangler v. Carmer.

Auf Euren Bericht bom geftrigen Dato wegen bes b. Goerne Defect Cache und bon feinen Bermögenellmftanden habe 3ch Euch hierburch gu erfennen geben wollen, daß das nicht anders fein fann, berfelbe muß füglich von feinem Bermögen alles bas ber Compagnie erfeten was er geftoblen hett und was durch feine Schuld verlohren gegangen ift. Bas ben Berluft wegen des mit dem König von Bohlen geschloffenen Contracts anlanget, bas ift blos feiner Dummheit juguichreiben und bas mag hingehen; aber was er der Compagnie fonften aus Leichtfinnigfeit und borfaglich für Rachtheil berursacht hett, da tann Ich nicht helsen, dafür bleibt er responsable: benn alle Kanfleute muffen im Durchschnitt wenigstens 8 pro Cent gewinnen, sonsten können sie ja nicht bestehen, da mussen also noch andere Urjachen senn, die ihm zur Laft fallen warum eine fo enorme Summe Weld fehlet. Bas Euren Borschlag betrifft in Ansehung seiner Guther in Pohlen so enteire 3ch darin nicht; Bielmehr ist es natürlicher, daß die Sees und Salhhands lung@Compagnie diese Buther reclamiret, weil foldte bon ihrem Gelbe getauft worden. Es muffen auch auf alle die v. Goerneschen Guther Sequesters gesette und die revenues der Compagnie berechnet werden so wie diese auch feben muß was fie nur aus den Guthern giehen und was fie nur friegen fann fowohl aus den Pohlnichen und nachdem auch aus feinen biefigen Buthern, jo wie auch aus feinem breslauer Saufe. Es ift auch Guer Antrag in Ansehung der Krotoczyner Guther gang recht, und muß das auf allen feinen Guthern geicheben und Sequesters bestellt werben: Welches Alles 3hr bann gehörig beforgen werbet; Und ba bie Krotoczyner Guther so nabe an ber Schlefischen Grenge liegen so tonnt 3fr bruber an ben Etats-Ministre b. Sohm ichreiben, der tann vielleicht durch die Blogau'iche Cammer nachfeben laffen, wie es am beften beshalben zu machen auch wegen bes Salbes ob die Angabe richtig ift und jo viel baraus gelofet werden fann, damit aledann barunter weitere Dagregeln genommen werden tonnen, weshalb 3br Euch mit den EtatsMinistre Frh: v. Schulenburg über alle bie Umftanbe und wegen des holbes naber zu concertiren besgleichen auch mit Meinen Ministern der auswärtigen Sachen zu conferiren habt. Uberhaupt müsset Ihr mit Buziehung der Compagnie alles in den Sachen fo reguliren fo wie es für selbige jum avantageusesten und jum sichersten gefunden wird, und daß fie je eber je beffer ihr Geld wieder friegt. Und wenn fie dann ihre völlige Sicherheit wieder haben fo muß hiernachft bem v. Gverne frentich ber Prozeß gemacht werden, das ist nothwendig jum Beispiel für andere: Bas sollte daraus werden, wenn man foldte grobe Dieberepen wolte so unbestraft hingeben laffen, bas wurde noch üblere Folgen nach fich gieben, mithin muß dem v. Goerne, jum Crempel für Andere der Prozeh gemacht werden. Sier-nach nun habt Ihr Euch zu achten und Alles erforderliche gehörig zu ver-anlassen und zu besorgen. Potsdam den 25 Januarii 1782.

## XIII. Rabinets=Befehl an den Brafibenten Bhilippi.

Ich ertheile Euch auf Euren Bericht vom 22. dieses hierdurch zur Antwort; wie Ihr gant recht daran getahn, daß Ihr den dort sich wieder einzgefundenen Kaufmann Serra aus Genua aus den angezeigten Ursachen arretiret habt, und muß derselbe nach Spandau so lange gebracht werden, woselbster examinirt werden kann. Ich habe auch die deshalb nöthige Ordre an den Commandanten von Spandau, den Rajor v. Zadow bereits ergehen lassen. Rit demselben könnt Ihr die Sache weiter abmachen und Alles sonst ersordersliche besorgen. Potsdam den 23. Wartin 1778.

#### XIV. Kabinets=Bejehl an den Geheimben Krigsrath und Bolicep Director Philippi zu Berlin.

Ich finde die von Meinem Major v. Zadow und Euch von dem Kaufsmann Serra aus Genua in Eurem gemeinschaftlichen Bericht vom 28. angezeigten Umständen von der Beschaffenbeit, daß Ich zur Abwendung alles serneren Rachtheils und Schadens in dessen Entlassung aus seinem bisherigen Arrest nicht willigen kann, sondern vielmehr bemehrem Major ausgegeben habe, denselben auf der Beste Spandau nach wie vor die auf weitere Erdre berwahren zu lassen. Ich habe Euch solches zu Eurer ebenmäßigen Rachricht und Achtung nicht verhalten mögen. Potsdam den 30. Juli 1779.

## XV. Rabinets=Beiehl an ben Groß=Canpler Grh: v. Gurft.

Hieben überschiese Euch ein Schreiben eines Ungenannten, der wegen eines nach Spandau gebrachten fremden Kausmanns, nahmens Serra, dem Etats-Minister v. Goerne verschiedenes beschuldigen will. Und habe 3ch kuch auftragen wollen, die Sache näher zu examiniren, wobei Euch dann zugleich, zu Eurer Achtung bekannt mache, daß dieser Serra ein Erz-betrüger und ein übel subject ist. Potsdam d. 6. November 1779.

#### XVI. Rabinete=Beiehl an ben Großtangler v. Goldbed.

Ich habe dem vormaligen Etats Minister v. Goerne auf sein Ansuchen die Erlaubniß ertheilt, sich auch in Berlin aushalten zu dürsen, zugleich aber auch die Bedingung dinzugefügt, daß solche sogleich wieder ausgehoben werden würde, als er davon zum Queruliren in seiner längst abgemachten Berswößenkalngelegenheit Mißbrauch zu machen sich unterfinge. Ihr habt daber in Gemähheit dessen das weiter erforderliche zu veranlassen. Charlottenburg d. 13. July 1758.

# Das Papstwahlbefret Nikolaus II. und die Entstehung bes Schismas vom Jahre 1061.

Bon

## Sothar v. Beinemann.

Auf der Diteripnode des Jahres 1059 erließ Rikolaus II. jenes berühmte Dekret, welches eine neue Ordnung der Papstwahl sektkelen sollte und von welchem nach der herrschenden Ansicht der Kampf zwischen Staat und Kirche in der letten Hälfte des 11. Jahrhunderts seinen Ausgang nahm.). In der Boraussehung, daß diese Berordnung das von Heinrich III. ausgeübte Recht der Denomination der Päpste auf den Konsens zu der vollzogenen Wahl herabdrückte, erblickte man in dem Königsparagraphen des Dekrets den Anlaß zur Entzweiung der päpstlichen und königlichen Gewalt.

Bei dieser Auffassung der Dinge mußte es auffallen, daß der königliche Hof erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1060 gegen diese übergriffe der römischen Kurie sich aussehnte, daß er erst das mals durch die Damnation Nikolaus' II. und durch die Bernichtung der Beschlüsse dieses Papstes seinerseits den Kampf eröffnete\*). Es hat freilich nicht an Versuchen gesehlt, die auffallende Erscheinung

<sup>1)</sup> Ich verweise auf das für alle Fragen, die uns im solgenden beschäftigen werden, grundlegende Buch von Schesser-Boichorst, die Reuordnung der Papstwahl durch Nitolaus II. (Straßburg 1879). — Im solgenden nehme ich, wenn nichts anderes ausdrücklich vermerkt, stets nur auf die sog. papstliche Fassung des Wahlbekrets vom Jahre 1059 nach dem Texte bei Schesser-Boichorst S. 14—18 Rücksicht.

<sup>2)</sup> Scheffer-Boichorft a. a. D. S. 127; vgl. unten S. 67 Unm. 8.

auf anderem Wege zu erklären. Man suchte in der Verbindung, welche die Kurie im Herbste des Jahres 1059 mit den Rormannen einging, die Entstehung des Zwistes zwischen Rom und dem deutschen Hose'), oder man behauptete sogar, Ritolaus habe auf der Ostersionode des Jahres 1060 das Recht des Königs annullirt, den Königsparagraphen des Dekrets von 1059 unterdrückt. Die letztere Annahme hat bereits eine aussührliche Widerlegung gesunden.), die erstere scheint mir schon dadurch hinfällig zu sein, daß der Akt, welchen der Hos gegen Rikolaus II. im Jahre 1060 in's Werk seite, sich hauptsächlich gegen die Dekrete des Papstes richtete, daß offenbar in diesen der Anlaß zum Streite zu erblicken ist.).

Die also noch offene Frage nach der Ursache des Konstittes zwischen Staat und Kirche, welcher den Schluß des 11. Jahrhunderts bewegt, speziell des Schismas vom Jahre 1061, von anderer Seite der ihrer Lösung näher zu sühren, ist der Zwed der solgenden Unterzuchung. Indem ich es unternehme, die in dem Wahldetrete vorzesehenen einzelnen Phasen des Wahldvorganges auch nach ihrer rechtslichen Bedeutung hin genauer auseinander zu halten und das dem Könige eingeräumte oder vielmehr bestätigte Recht als ein uraltes, in der patrizialen Gewalt der deutschen Könige begründetes Privileg zu erweisen, wird sich ergeben, daß die gegen den deutschen Hoss gerichtete Spihe des uns überlieserten Wahldetrets in den bis seht wenig beachteten letzten Bestimmungen der Verordnung (§§ 5. 6) zu suchen ist, daß dieselben unter Umständen das königliche Recht ausschen und schwerlich in dem ursprünglichen Synodalerlasse vom Jahre 1059 gestanden haben. Diese das echte Defret bedeutend verändernden

<sup>1)</sup> Feber, Boruntersuchungen zu einer Geschichte bes Pontifitats Alerander's II. (Strafburger Differtation 1887) S. 50.

<sup>\*)</sup> Panger, Papitwahl und Laieninbestitur zur Zeit Papit Nitolaus' II., in Raumer's Dift. Taschenbuch VI. Folge, 4. Jahrg. S. 53-79.

<sup>&</sup>quot;) Scheffer-Boichorft in den Mittheil. des Inft. f. österr. Geschichtsf. 6, 550 — 558. Eine nochmalige Vertheidigung seiner Ansicht hat Panzer in der Zeitschr. f. Kirchenr. 22 (R. F. VII), 400—431: Das Wahldefret Papst Rikolaus' II. und sein Rundschreiben 'Vigilantia universalis', versucht. Der Ausschaft lange nach der Riederschrift dieser Untersuchung in meine Sände gelangt. Ich verzichte hier auf eine ausführliche Widerlegung der Ansicht Banzer's: Einzelnes habe ich unten, soweit möglich, in den Anmerkungen zu berichtigen versucht.

<sup>4)</sup> Co auch Scheffer-Boichorft, Renordnung G. 129.

Busätze lassen sich als Beschlüsse ber Ofterspnode vom Jahre 1060 beutlich erkennen, und in ihnen ist der Ausgangspunkt des erst in diesem Jahre entbrennenden Streites zwischen Staat und Kirche zu erblicken.

Bei ber folgenden Untersuchung bin ich von der Disceptatio synodalis des Petrus Damiani ausgegangen; ich muß daher einige Bemerkungen über diese für die Auslegung und Beurtheilung des Wahldekrets Nikolaus' II. so überaus wichtige Schrift vorausschicken.

Dieses Wertchen 1), in welchem Damiani feine Ansicht über bie Wahlreform Nifolaus' II. und namentlich über bas bem Könige bei ber Papstwahl zustehende Recht in der Form eines Gespräches zwischen bem defensor Romanae ecclesiae und bem regius advocatus nieber= gelegt hat, ist einige Monate vor der im Oftober 1062 stattfindenden Synode von Augsburg.) und gang offenbar als unmittelbarer Unner zu dem zweiten Briefe Damiani's an ben Wegenpapft Cabalus, beffen Entstehungszeit in den April 1062 fällt'), verfaßt worden. Doch find beide eng aufammenhängende Schriften nicht in einem Buge geschrieben, sondern die Disceptatio ist einige Wochen später bem Briefe angehängt worben '). Denn in bem letteren Schreiben an Cadalus ift noch teine Spur von dem Raiferswerther Greigniffe gu bemerken, welches eben damals, als Betrus den Brief fchrieb, ober einige Tage zuvor ftattfand und welches, wenn es Damiani icon bekannt gewesen ware, seine, wie aus bem Schreiben beutlich hervorgeht, tief gefunkenen Soffnungen wieder hatte emporrichten muffen. Dagegen weiß die Disceptatio schon von der Berufung des Konzils

<sup>1)</sup> Opusc. 4, ed. Caietan 3, 52-72.

<sup>3)</sup> a. a. C. S. 52: Et quoniam in proximo, ut speramus, fiat Osborgense concilium etc. — Ich benunte zur Herstellung einer neuen Ausgabe für die Monumentae historica Germaniae Cod. Cassin. no. 358, saec. XI, und Cod. Vindob. 722, saec. XIII.

<sup>3)</sup> Rgl. Neufirch, das Leben des Petrus Damiani bis jur Oftersynobe 1059, S. 101.

<sup>4)</sup> Die Schrift beginnt mit den aus dem Zusammenhange gerissenen Borten: Sed ad haec gloriaris et iactas: 'Rex me et imperatrix mater elegit etc.' Daß hiermit Cadalus angeredet wird, ist zweisellos; auch paßt die Disceptatio nach Zeit und Form am besten hinter die zweite Epistel des Petrus an Cadalus (Ep. 1, 21, ed. Caietan. 1, 22—24), wie sie sich denn in dem ältesten mir bekannt gewordenen Codez unmittelbar dem erwähnten Briese anschließt.

von Augsburg. Dieje Berjammlung ift von der Kaiferin ichwerlich angeordnet worden. Denn bas Kongil follte die Entscheidung über die Gultigfeit der Bahl Alexander's II. oder feines Gegners Sonorius II. treffen, eine Angelegenheit, in welcher Agnes felbst bereits entschieben hatte. Bubem tann man in ber Disceptatio an einer Stelle gwijchen den Beilen lefen, daß die Raiferin bereits gefturgt ift. Der advocatus Romanae ecclesiae beflagt fich 1), daß ber Rardinal Stephan fo idroff von dem foniglichen Sofe abgewiesen fei. Doch lege er bas weniger bem jungen Konige als vielmehr feinen Rathen gur Lait, welche Stephan gar nicht zu Beinrich hatten gelangen laffen. Der regius advocatus antwortet barauf: in der That fei der junge König hieran unidulbig, aber auch bie administratores aulae publicae batten nur auf Befehl ber Raiferin-Mutter gehandelt. Offenbar foll alfo auf biefe alle Schuld abgewälzt, fie als Burgel alles Ubels bin= gestellt werben. Auch hieraus scheint also hervorzugehen, daß die Disceptatio nach bem Sturge ber Raiserin verfaßt worden ift. 3m Mai 1062 erichien Herzog Gotfried vor Rom, trennte die fampfenden Parteien ber Anhänger Alexander's II. und seines Gegners Sonorius ober Rabalus und befahl, ben Streit bem Ronige gur Enticheidung

Während man nun früher allgemein die Disceptatio synodalis als eine höchst wichtige und zuverlässigige Quelle besonders für die Geschichte des Schismas vom Jahre 1061 und die richtige Auslegung des Bahldelretes Nikolaus' II. betrachtete, sind neuerdings von versichiedenen Seiten schwere Angriffe gegen diese Schrift unternommen worden, indem man einerseits nachzuweisen sich bemühte, daß Petrus Damiani sich in der Disceptatio in die auffallendsten Widersprüche verwickle und namentlich über das dem Könige im Bahldelret einsgerünmte Recht durchaus unklare Borstellungen habe ), andrerseits Damiani als einen der raffinirtesten Geschichtsfälscher hinstellte, dessen

vorzulegen; sehr möglich, daß damals schon Augsburg als Ort der entscheidenden Bersammlung von Gotfried bestimmt worden ist. Bald nach diesen Ereignissen, etwa im Juni 1062, denke ich mir, ist die Disceptatio synodalis von Damiani seinem zweiten Briese von

Madalus bingugefügt worden.

<sup>1)</sup> a. a. D. G. 31. 32.

<sup>2)</sup> Grauert, das Defret Nifolaus' II. von 1059 im Histor. Jahrbuch der Görres-Gesellichaft 1, 571 ff.

"willführliche Erfindungen und Einfälle ber Causerie" mit ber größten Borsicht entgegenzunehmen und zu verwerthen sind 1).

Ich halte beide Urtheile für unzutreffend, und es wird eine weitere Aufgabe der folgenden Untersuchung sein, den Nachweis zu liesern, daß Petrus Damiani nicht nur eine einheitliche, genau destimmte Auffassung von der Wahlresorm Nikolaus' II. gehabt und in allen seinen Schriften, besonders in der Disceptatio, vertreten hat, sondern auch daß diese Auffassung und die sonstigen in der Disceptatio erwähnten geschichtlichen Ereignisse durchaus mit den thatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen.

1. Das Wahlvorrecht der Kardinäle. Sehen wir zunächst von dem königlichen Einsluß bei der Papstwahl ab, so ist nach
den neuesten Untersuchungen den Wohl kein Zweisel, daß in dem Dekrete
Nikolaus' drei Faktoren bei der Erhebung des Papstes zu unterscheiden
sind, die Kardinasbische, die Kardinaskeriker und an dritter Stelle
der übrige Klerus und das Volk. Hiermit stimmt sowohl Petrus
Damiani in der Disceptatio dund in seinem ersten Briese an Kadasus dierein, als auch der spätere Papst Viktor III, welcher seinen Gegner
Wibert verurtheilte, weil er auf den Stuhl Petri erhoben sei nullo
cardinalium episcoporum praecedente iudicio, nullo Romani
cleri approbante suffragio, nullo devoti populi favore adhibito der Desenstente bezeichnet als Recht der Kardinasbischöse das tractare
diligentissima simul consideratione, d. h. Verhandlung über die
Wahl in gewissenhastester Erwägung. Über den Gegenstand und das

<sup>1)</sup> Martens, die Besetzung des päpstlichen Stuhles unter ben Kaisern Heinrich III. und Heinrich IV. (Sonderabbruck aus Zeitschr. f. Kirchenrecht Bb. 20, 21, 22); besonders S. 143—158.

<sup>2)</sup> Bgl. Grauert a. a. D. S. 540; Feber a. a. D. S. 1 ff.

<sup>8)</sup> Ed. Caietan. 3, 54: quem (sc. Alexandrum II) cardinales episcopi unanimiter vocaverunt, quem clerus elegit, quem populos expetivit. — Über die verschiedene Terminologie des Wortes eligere in der Disceptatio s. die Ausführungen von Martens a. a. D. S. 144 und vgl. unten S. 52.

<sup>4)</sup> Ep. 1, 20, ed. Caietan. 1, 19: Nimirum cum electio illa per episcoporum cardinalium fieri debeat principale iudicium, secundo loco praebeat clerus assensum, tertio popularis favor attollat applausum.

<sup>5)</sup> Chr. Cassin. l. III, c. 72 SS. VII, 752. Dieser Außerung ist umssomehr Gewicht beizulegen, weil Bistor III. als Desiderius cardinalis tituli sanctae Ceciliae das Bahlbetret unterschrieben hat.

Rejultat biefer tractatio fagt ber Erlag nichts. Wenn aber Petrus Damiani fowohl, als der Papft Bittor III., welche beibe das Bahl= befret genau fennen mußten, die Thatigfeit ber Rardinalbijchoje als iudicium principale ober iudicium praecedens bezeichnen, jo werben wir in Berbindung Diefes Musdrudes mit der Wendung im Bahlerlaffe: diligentissima simul consideratione ben Antheil ber Rardinalbifchofe feftitellen tonnen als forgfältige Erörterung und Entscheidung über die Berfon und die Tüchtigfeit des zu Wählenden. Den Abschluß der tractatio bildete, wie wiederum aus einer Außerung Damiani's zu entnehmen ift'), die Ramhaftmachung beffen, auf welchen fich bie Stimmen ber Bischofe geeinigt hatten. Somit ift die tractatio rimas mehr als Ranbidatenvorichlag, wie Grauert meinte, indem der Antheil der Rardinalbischofe an der eigentlichen Bahl in der That mit der tractatio abichließt, fie alfo nicht etwa den zu Erwählenden, fondern den - foweit die Wahl in ihren Sanden lag - von ihnen Erwählten ben Alerifern nennen. Andrerseits fann man aber auch die tractatio de electione genau genommen nicht als eigentliche Babl") bezeichnen, ba diefelbe erft mit bem guftimmenden Botum ber Mardinaltlerifer perfett wird. Immerhin geht hieraus hervor, wie ber Einfluß ber Rardinalbijchofe nach bem Defrete Difolaus' ber mangebende fein follte, wie ihnen der Löwenantheil an der Befetzung bes papitlichen Stuhles zugedacht war. Denn die Kardinalflerifer baben feine Stimme in ber Perfonenfrage, fie fonnen nicht etwa ihrerfeits die tractatio vornehmen"), fondern ihnen steht nur ein gu= ftimmendes oder ablehnendes Botum, ein iudicium subsequens zu bem iudicium praecedens der Rardinalbijdbife zu. Diefer Auffaffung bes Bablvorganges gibt auch Betrus Damiani an einer Stelle un= zweiselhaften Ausbruck, wenn er fagt:

Taccamus interim de senatu (b. h. ben Rarbinalflerifern), de inferioris ordinis clero, de populo, quid tibi de cardinalibus videtur episcopis, qui videlicet et Romanum pontificem principaliter eligunt et quibusdam aliis praerogativis non modo quorumlibet episcoporum, sed et patriarcharum atque primatum iura transcendunt4)?

Die Bahl eines Bavites wird alfo nach dem Defrete Nicolaus' II. rechtlich perfett erstens durch die tractatio der Rardinalbischofe, zweitens

<sup>9 3.</sup> oben G. 48 Mnm. 3.

<sup>\*)</sup> So Scheffer-Boichorft a. a. D. S. 54 ff.

<sup>4)</sup> So (Brauert a. a. D. S. 564.

<sup>4)</sup> Eriter Brief an Rabalus Ep. 1, 20,

burch das iudicium subsequens ober ben assensus der Kardinals flerifer. Es bedarf bemnach jur Bahl im engeren Sinne nicht bes consensus bes übrigen Klerus und Boltes, benn jonft hatte es feinen Sinn, ben Antheil ber Rarbinalbifchofe und flerifer an ber Wahl in ber Berordnung flar und deutlich als nova electio zu bezeichnen. Welcher Art war bann aber, wird man fragen, die Mitwirfung bes Bolles bei ber Bahl? Durch die Einigung der Rarbinale ift ber Bapit in sedem apostolicam electus1), aber ihm fehlt zu der wirflichen papitlichen Gewalt die reale Inveftitur, die Inthronisation, mit welcher, wenn der Erwählte noch nicht die höchsten Weiben erlangt hat, die Konsefration verbunden ift. Bevor diefer Att ber Bahl im weiteren Sinne nicht erfolgte, ift bie lettere nicht abgeschloffen. Sier nun fest das Recht des Bolfes bei ber Bahl ein. Der Erwählte bedarf vor ber Inthronisation, vor der Betleidung mit der realen Inveftitur ber Buftimmung des Bolles, bes applausus zu ber von ben Rardinalen getroffenen Bahl. Diefes im § 1 bes Bahlerlaffes bem Bolfe eingeräumte Recht machen allerdings die SS 5. 6 unter Umftanden illuforisch 2), indem fie den Bestimmungen, wie fie fur die Papftwahl in der Regel gelten follen, einige Ausnahmeborichriften bingufügen, in benen eine burch die Beitumftande gebotene Wahl außerhalb Roms vorgesehen wird. Rach & 5 foll es, wenn eine fanonische Bahl in Rom nicht vorgenommen werden fann, gestattet fein, an einem beliebigen Orte außerhalb Roms die Wahl ju vollgieben. Wie es auf ben erften Blid icheint, bleiben die Bahlfaftoren bei biejer anormalen Wahl biejelben wie bei normalem Wahlvorgange"),

<sup>1)</sup> So pflegen sid die Päpste selbst vor der Inthronisation zu nennen; 3. B. Nifolaus II.; vgl. unten S. 57 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Sie lauten: § 5. Quodsi pravorum atque iniquorum hominum ita perversitas invaluerit, ut pura, sincera atque gratuita electio fieri in Urbe non possit, cardinales episcopi cum religiosis clericis cutholicisque laicis, licet paucis, ius potestatis obtineant eligere apostolicae sedis pontificem, ubi congruentius iudicaverint. § 6. Plane postquam electio fuerit facta, si bellica tempestas vel qualiscunque hominum conatus malignitatis studio restiterit, ut is qui electus est in apostolica sede iuxta consuetudinem intronizari non valeat, electus tamen sicut papa auctoritatem obtineat regendi sanctam Romanam ecclesiam et disponendi omnes facultates illius, quod beatum Gregorium ante consecrationem suam fecisse cognoscimus.

Die Berbindung cardinales episcopi cum religiosis clericis catholicisque laicis fieht, wie jo oft in derartigen Bendungen, für die foordi-

und doch ift gerade hierin ein Begenfag zu den vorhergehenden Beffimmungen enthalten. Der Unterschied liegt in den Worten licet paucis, welche offenbor nur Apposition zu catholicis laicis, nicht etwa auch zu religiosis clericis find. hiermit foll gefagt werden, daß bei einer außerhalb Roms stattfindenden Wahl die electio der Nardinale des vollen consensus des römischen Bolfes nicht bedarf, es genuge felbft ein gang geringer Bruchtheil ber Stadtbevölferung, um die Buftimmung zu ertheilen. Dag hiermit bei einer Musnahme= wahl der Einfluß des Bolfes völlig aufgehoben wird, ift flar. Und bemgemäß foll ber Erwählte nach § 6 bes Defretes, wenn er an ber Besteigung der cathedra Petri gehindert ift, auch ohne Inthronisation boch die reale Inveftitur, das Berfügungerecht über den forperlichen Befit ber Nirche haben; d. h. es bedarf dann weder des consensus bes römischen Bolfes, noch der außeren inmbolischen Sandlung der Einsegung auf ben Stuhl Betri, um ben Erwählten in ben Befit ber fattischen Bewalt gelangen zu laffen; ber in sedem apostolicam electus ift in foldem Falle fofort papa. Sieraus ift beutlich zu ertennen, daß die SS 5. 6 noch eine weitere Einschränfung ber ichon burch § 1 bes Defretes bedeutend geminderten Rechte bes Bolles bei ber Papftwahl enthalten. Es follte bie Möglichkeit geschaffen werben, eine völlig abgeschloffene Bahl ohne Mitwirfung des Bolfes nur durch bas Botum der Kardinale gu ftande gu bringen.

Die electio papae zerfällt alfo, um bas Refultat ber vorher= gebenden Auseinandersetzungen gusammengufaffen: 1. in die electio in engerem Sinne, welche zu ftande fommt a. durch die tractatio der Kardinalbifchoje, b. durch das iudicium subsequens der Kardinal= Heriter, und 2. in die inthronisatio. Bei einer Ausnahmewahl bedarf es des zweiten Aftes der electio im weiteren Sinne nicht; in diesem Salle jest die Wahl der Rardinale ohne vorhergebende Buftimmung bes Bolles, an welcher bei normaler Bahl die Inthronisation ge= bunden ift, und ohne diefen finnbildlichen Borgang felbst den Er= mahlten fofort in ben Befit ber völligen papftlichen Bewalt.

Es eriibrigt noch, den Antheil des Konigs an der Bahl genquer an beleuchten.

mirende Musbrudeweije: cardinales episcopi, religiosi cleri, catholici laici, und das Subjett zu obtineant und iudicaverint find nicht nur die cardinales episcopi, fondern alle drei genannten Wahlfaftoren.

2. Das Recht des Ronigs. In bem Babibefrete felbft ift bas Recht bes Königs nicht pragifirt. Bir find beshalb auf andere Beugniffe, por allen ber gleichzeitigen Bewährsmänner, angewiefen. Huch hier steht wiederum die Disceptatio synodalis voran. Freilich hat Grauert Diefe Schrift gerade nach der uns beichäftigenden Richtung bin verdächtigt und behauptet, man fonne aus der Disceptatio eine gange Mufterfarte von Anfichten über bas Recht bes Königs gujammenftellen '). Dem gegenüber hat ichon Martens burch genaue Festftellung ber mannigfaltigen Terminologie jener Schrift Diefe angeblichen Biderfprüche beseitigt. Indem ich auf diese Ausführungen verweise, bemerfe ich, daß Damiani gang bieselbe Unterscheidung ber electio im engeren und weiteren Ginne fefthalt, wie wir biefelbe oben als in dem Defrete Rifolaus' II. vorgesehen nachzmweisen berfuchten. Er bezeichnet mit bem Ausbrude electio, eligere einerfeits die eigentliche Bahl ber Rardinale mit Ausschluß ber Inthronifation, andrerseits ben gangen Bahlvorgang, ber erft mit ber inthronisatio oder ordinatio, welche beide Worte den zweiten Aft ber Bahl in weiterem Ginne bezeichnen, abgeschloffen ift. 3ch halte es daher nicht für überflüffig, mit Sulfe diefer ber Disceptatio eigenen Terminologie eine Stigge bes wesentlichsten Inhaltes ber Schrift, foweit fie das Recht des Konigs betrifft, bier einzufügen, und rufe dem Lefer nur in bas Gedächtnis gurud, daß in diefer Abhandlung ber Streit um die Berechtigung ber Bahl Alexander's II., welcher ben apostolischen Stuhl ohne Genehmigung bes Konigs beftiegen hatte, in der Form eines Zwiegesprächs zwischen dem defensor ecclesiae Romanae und dem advocatus regius zum Austrag qebracht werden foll.

Der Bertheidiger der föniglichen Rechte wirft dem defensor ecclesiae vor, quoniam inthronizastis papam sine consensu regis; also vor der Inthronisation, nicht vor der eigentlichen Bahl hätte die Zustimmung des Königs eingeholt werden müssen. Die ordinatio sei geschehen, antwortet der Anwalt der Kirche, aber es sei die Frage,

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 574 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) a. a. D. S. 144—150. Die electio der Hofleute von der hes Königs zu trennen, ist nicht gestattet. Die Hofleute und an ihrer Stelle der advocatus regius handeln im Namen des Königs, ebenso wie z. B. der desensor eccl. Rom. von der Bahl der römischen Kirche sagt: Dieis non debuisse me pontisseem sine consensu regis eligere et magni penslendum mihi non fuisse etc.

ob gur Erhebung bes Papites fonigliche Mitwirfung erforderlich fei. Dem Raifer, erwidert der regius advocatus, fomme ichon als Haupt bes romifchen Bolles eine Mitwirfung bei der Bahl, und zwar bor ber Ordination, ju'). Dem gegenüber wird bargelegt, daß nur bei fehr wenigen Bahlvorgängen der Konfens der Raifer dem ermählten Papite ertheilt fei?). Der Anwalt bes Königs gibt bas gu. Allein ber Anspruch des Königs Heinrich grunde fich noch auf andere Rechtstitel. Es fei nicht zu leugnen, daß Seinrich III. patricius Romanorum geworden fei, von benen er in electione semper ordinandi pontificis principatum empfangen habe. Dazu tomme ber noch wichtigere Umftand, daß Bapft Rifolaus II. das bem Könige als Rachfolger feines Baters zutommende Recht burch Spnobalbefret bestätigt habe. Deshalb fonne bem Konig ein Borrecht nicht genommen werden, welches ihm bom apostolischen Stuhle bewilligt sei und auf welches er ichon als Erbe ber faiferlichen Burbe feines Baters Anspruch habe. Das Privileg wolle er unangetaftet laffen, antwortet der defensor ecclesiae, aber im vorliegenden Falle habe Die römische Rirche bei ber Unmundigfeit bes jungen Königs nur Bormundichaftsrechte ausgeübt, indem fie ben Papit, ohne bie Buitimmung des Ronigs abzuwarten, inthronifirte"). Außerdem lag Befahr in Berguge der Ordination, da große Berwirrung in der Stadt herrichte. Das fei alles gang gut, antwortet ber regius advocatus, aber bas Privileg hatte feinesfalls verlett werden burjen.

Suchen wir aus Diefen Angaben gunachft nur ben Inhalt bes toniglichen Rechtes festzustellen, jo ift fein Zweifel, bag Damiani Diefes Borrecht als Ronfens nach ber eigentlichen Bahl, aber bor

<sup>1)</sup> Certe liquido novimus, quia illi debent pontificem, cum ordinatur, eligere, quos sibi. postquam ordinatus fuerit, canonica decernit auctoritas obedire. . . . Constat ergo, quia nisi Romani regis assensus accesserit, Romani pontificis electio (im meiteren Ginne) perfecta non erit.

<sup>\*)</sup> Et cum perpancis inveneris in electione (bemerfe: nicht electionem) sua regium accessisse consensum, confitere te perspicuum protulisse mendacium . . . Da mihi ergo eorum quos enumeravimus aliquem vel praesulum requirentem vel principem assensum in electione praebentem etc.

<sup>3) 3</sup>th bemerte, bag ber Sap: Quis enim nesciat, quia sacerdotem eligere puer ignorat, in den bon mir benutten Sanbidriften fehlt. Derfelbe darufterifirt fich auch aus bem Zusammenbange ale fpateres Einschiebfel.

ber Inthronisation auffaßte Die reale Investitur, beren äußeres Symbol die inthronisatio in cathedram S. Petri ift, darf ohne Zustimmung des Königs zu der von den Kardinälen vollzogenen Wahl nicht vorgenommen werden. Derfelben Auffassung begegnen wir auch an einer andern Stelle der Schriften Damiani's, in dem ersten Briese an Kadalus'), wo es von der rechtmäßigen Wahl heißt:

Nimirum cum electio illa per episcoporum cardinalium fieri debeat principale iudicium, secundo loco iure praebeat clerus assensum, tertio popularis favor attolat applausum, sicque suspendenda est causa, usque dum regiae celsitudinis consulatur auctoritas, nisi, sicut nuper contigit, periculum fortassis immineat, quod rem quantocius accellerare compellat?

Die lette Entschuldigung, daß die Inthronisation, wie bei der jüngsten Erhebung Alexander's II., auch vor der Ertheilung des königlichen Konsensus vor sich gehen könne, wenn Gesahr im Berzug stünde, bringt Damiani auch in der Disceptatio vor; dieselbe hat aber weder im allgemeinen, noch in dem speziellen Falle gelten können, denn Alexander wurde, wie auch der königliche Anwalt mit Recht seinem Gegner erwidert, sast drei Monate nach dem Tode Nikolaus' II. erwählt. Diese Ausrede sollte offendar nur als Beschönigung der mit dem königlichen Borrechte im Biderspruch stehenden Bahl Alezander's II. dienen. Aber abgesehen von dieser unwesentlichen Rothslüge, scheint Damiani das Recht des Königs bei der Papstwahl in der Disceptatio durchaus richtig und den thatsächlichen Berhältnissen entsprechend dargestellt zu haben, wenigstens bestätigen die uns sonst zu Gebote stehenden Zeugnisse durchweg seine Aussassigen de

Petrus von Monte Cassino berichtet in seiner Chronif'), daß ber Abt Tesiderius, der spätere Papst Vistor III., im Jahre 1083 öfter mit den kaiserlichen Bischösen über den honor apostolicae sedis gestritten habe und besonders mit dem Kardinalbischos von Ostia. Dieser habe ihm ein Privileg des Papstes Nikolaus, von Sildebrand selbst und 125 Bischösen unterzeichnet, vorgelegt, in welchem bestimmt war,

ut numquam papa in Romana ecclesia absque consensu imperatoris fieret, quod si fieret, sciret, se non pro papa habendum esse atque anathematizandum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ep. 1, 20.

<sup>2)</sup> lib. III, c. 50; SS. VII, 740.

Defiderins vermag die Existenz biefes Privilegs nicht zu läugnen, behauptet aber,

neque papam neque episcopum hoc iuste facere potuisse.

Bonitho von Sutri ergahlt, Die longobarbifchen Bifchofe hatten im Jahre 1061 ber Raiferin Ugnes gegenüber behauptet, beatum Nicolaum decreto firmasse, ut nullus in pontificum numero delnceps haberetur, qui non ex consensu regis eligeretur 1).

Gegen Schlug bes Liber ad amicum fommt er bann noch einmal auf die Berordnung Nitolaus' II. gurud. Unter Berufung auf Diefes Defret behaupteten die Begner Bregor's VII. die Ungültigkeit der Bahl des letteren. Bonitho fuchte biefen Borwurf durch ben Nachweis der Unechtheit jener Berordnung zu entfraften. Tropdem fieht er fich veranlagt bingugufügen:

quamvis venerabilem Gregorium in ordinatione sua consensum regis habuisse, nulli dubium est; nam Vercellensis episcopus Gregorius, a rege missus, eius interfuit consecrationi 1),

weil er wohl mußte, daß diefer Bahlvorgang der gefetmäßige ge= weien fein wurde, wenn zugleich, wie gewöhnlich, mit der Beihe die Inthronisation verbunden gewesen ware, allein diese fand bei der Erhebung Bregor's icon früher ftatt, ohne bag die Buftimmung bes Ronigs zubor erfolgt war. Ich bente, beide Autoren, Betrus von Monte Caffino und Bonitho, ichließen fich ber Darftellung Damiani's auf bas trefflichfte an. Trop ihrer papaliftifchen Richtung fann man aus ihren Berichten das Recht bes Konigs bei ber Papinvahl erfennen; es war der consensus nach der Bahl, aber vor der Inthronisation. Bang deutlich spricht bies ein andrer Anhänger der firchlichen Partei, der Rardinal Deusdedit, in feiner Schrift contra invasores et simoniacos aus. Hier beißt es:

Sunt item, qui obiciant, Nicolaum iuniorem decreto synodali constituisse, ut, obeunte apostolico pontifice, successor eligeretur et electio regi notificaretur. Facta vero electione et, ut praedictum est, notificata, ita demum pontifex consecraretur 3).

Der Alt der Konjefration foll bier offenbar ben zweiten Theil ber electio im weiteren Ginne bezeichnen, insofern mit ber Inthroni= fation meift and die Beihe verbunden mar. Die Anzeigepflicht ichlog aber jebenfalls auch bas Befuch um Bestätigung ber Bahl in fich,

<sup>1) 3</sup>affé, Bibl. 2, 645.

<sup>\*)</sup> a. a. D. G. 681.

<sup>&</sup>quot;) M. Mai, Nova patrum bibl. 7, 8, 82.

wenn Deusdedit, auch nicht besonders hervorhebt oder hervorheben will. Der Kardinal vermag ein solches dem Könige gewährleistetes Recht bei der Papstwahl nicht zu leugnen; er macht den wie alle Erdendewohner der menschlichen Schwäche unterworsenen Papst Nifolaus für diese Verordnung, welche nach seiner Weinung den kanonistischen Bestimmungen zuwiderlief, verantwortlich und leugnet außerdem das Zurechtbestehen jenes königlichen Vorrechtes, seitdem der deutsche Hos durch Verurtheilung Nikolaus und seiner Dekrete sich selbst dieser Vergünstigung deraubt habe. Dennoch gewinnt man den Eindruck, als ob Deusdedit trot allen Winden und Drehen selbst nicht an ein Erlöschen des königlichen Vorrechtes glaubt und, letzteres aus der Welt zu schaffen, vergeblich bemüht ist.

Andrerseits hat aber auch die kaiserliche Partei bis in die achtziger Jahre des 11. Jahrhunderts nie ein weiteres Recht bei der Besetung des apostolischen Stuhles als das der Bustimmung zur Einsetung des Erwählten in den förperlichen Besit beansprucht. Wenigstens ist kein Grund vorhanden, ihre Außerungen anders auslegen zu müssen. Benn es in dem Wormser Schreiben der deutschen Bischöse an Gregor VII. vom 24. Januar 1076 heißt:

Praeterea, cum tempore Nicolai papae synodus celebraretur, in qua 125 episcopi consederant, sub anathemate hoc statutum et decretum est, ut nullus unquam papa sieret nisi per electionem cardinalium et approbationem populi et per consensum et auctoritatem regis ¹), so wüßte ich nicht, wie etwas besser mit der oben gegebenen Außlegung deß föniglichen Rechteß sowohl, als deß ganzen durch daß Testet Nilolauß' II. angeordneten Wahlvorgangeß vereindar wäre. Und ebenso wenig widerspricht eine andere Stelle in der Brigener Spnodalaste vom Jahre 1080, wo gesagt wird, Nisolauß II. habe bestimmt,

quod, si quis sine assensu Romani principis papari praesumeret, non papa, sed apostata ab omnibus haberetur.

Noch in den Jahren 1081—1085 hat Wido, der spätere Bischof von Conabruck, in einer vortrefflichen, und leider nur im Auszuge überlieserten Schrift<sup>3</sup>) zu Gunsten Wibert's mit großer, umsichtig verswertheter (Belehrsamkeit den Nachweiß zu führen versucht, daß seit den ältesten Zeiten dem Kaiser das Recht zustand, dem Erwählten

<sup>1) 3</sup>affé, Bibl. 5, 105.

<sup>3)</sup> Ebenda 5, 134.

<sup>3)</sup> Chenda 5, 328-345.

bes romifchen Merus und Bolles die Beftätigung zu ertheilen, und daß dann erft die Inthronisation stattfinden durfte. Offenbar hat affo die faijerliche Partei auch damals noch nicht weitergehende Forberungen gestellt.

Siernach hoffe ich, erwiesen zu haben, daß das von Seinrich IV. beanspruchte und ihm von Nifolaus II. bestätigte Recht in ber Bufrimmung bes Ronigs zu ber Bahl ber Rarbinale bestand und bag erft bierauf die Ginfetung auf den Stuhl Betri erfolgen burfte.

Der Antheil des Königs gerade an der Inthronisation erflart fich aus der Bedeutung diefer fymbolifchen Sandlung felbit. Infofern namlich mit biefem Afte ber Neuerwählte in ben forperlichen Befit ber Rirche eingesett wird, ift die Mitwirfung bes Ronigs an biefem Theile ber Bahl auch rechtlich volltommen erflärlich. Das hebt Bibo bon Denabrud in ber oben angeführten Schrift mit vieler Berechtigung ausbrücklich hervor, indem er fagt:

Nec alia de causa Gregorius et ceteri Romani pontifices consecrationem suam usque ad consensum et iussionem principum distulisse credendi sunt, nisi quia equum et canonicum et ecclesiae necessarium hoc esse intellexerunt, ut, quorum donariis et tuitionibus Romana ecclesia ditata et sublimata vigebat, eorum etiam providentia et iussione ille tantum consecraretur, qui rebus et hominibus regendis idoneus eis comprobaretur 1).

Schlieglich will ich noch auf einen Puntt aufmertjam machen. Man hat nicht mit Unrecht behauptet, daß das Wahldefret Nifolaus' II. nachträglich die Borgange bei ber Bahl diefes Bapftes zu fanttioniren bestimmt war. In welcher Beife betheiligte fich nun der Konig an Diejer Erhebung? Im Dezember 1058 ward Nitolaus in Giena erwahlt. Bald barauf lud der in sedem apostolicam electuse) den Mangler Bibert zu einer Synobe nach Gutri, Bier hat höchst mahr= icheinlich ber Rangler im Ramen bes Ronigs die Bahl Difolans' II. bestätigt"), und erft bann fand am 24. Januar 1059 die feierliche Buthronisation in Gegenwart der foniglichen Bevollmächtigten, bes Manglers Bibert und bes Bergogs Gotfried, ftatt, welche fofort nach Ausführung Diefer foniglichen Diffion nach Deutschland gurudtehrten.

<sup>1) 3</sup>affé, Bibl. 5, 334.

<sup>5</sup> Co nennt fich Rifolaus felbit nach ber Babl, aber bor ber Inthronifation; Neues Urchip 4, 402.

<sup>&</sup>quot;) Bal Martens G. 71 und unten G. 59 ff. Die Quellenftelle bei Bonitho a. a. D. S. 642.

Ja noch mehr, der ganze Verlauf der Erhebung Nikolaus' II. unterstützt und bestätigt in überraschender Weise die disher vertretene Auslegung des Wahlbekretes vom Jahre 1059. Die eigentlichen Wähler (Verhard's von Florenz waren die Kardinal-Vischöse und "Kleriker"). Die Wahl im engeren Sinne war hiermit abgeschlossen, denn Nikolaus nennt sich soson sedem apostolicam electus"). Darauf empfängt der Erwählte zu Sutri den consensus regius und zieht nach Rom. Hier wird er ab omni elero et populo honorisce ausgenommen"), d. h. der übrige Klerus und das Volk treten, wie es das Dekret Nikolaus' II. verlangt, der Wahl der Kardinäle bei, sie ertheilen den applausus, und dann wird schließlich die Insthronisation von den Kardinalbischen in Gegenwart der königlichen Gesandten volkzogen.

3. Der Patriziat. Während man früher allgemein die königlichen Borrechte bei der Papstwahl aus der patrizialen Gewalt der
deutschen Könige herleitete, ist neuestens jeglicher Zusammenhang
des Patriziats mit dem von den Königen beanspruchten Rechte geleugnet worden ). Daß dem nicht so ist, daß der Patriziat nicht
lediglich eine "harmlose Titulatur" war, sondern in der That die
Luelle, aus welcher der Anspruch der deutschen Könige auf Witwirfung bei der Besehung des päpstlichen Stuhles sloß, habe ich an
anderem Orte des weiteren darzulegen versucht. Hier möge es genügen, die Resultate dieser meiner Untersuchung kurz zusammenzusassen.

Die patriziale Gewalt, mit welcher von jeher ein Einfluß bei ber Papitwahl verknüpft war, hat sich von ben Exarchen von Ravenna auf die Karolinger und Ottonen und von da auf Heinrich III. und seinen Sohn vererbt. Von geringen Schwankungen abgesehen, bestand der in dem Patriziat der deutschen Könige wurzelnde Antheil an der Papstwahl in dem Konsenjus nach der Wahl, aber vor der Inthronisation.

<sup>1)</sup> Bonitho a. a. D.: Interea Deo amabilis Hildebrandus cum cardinalibus episcopis (Kardinalbijchöfen) et levitis (Kardinalbiakonen) et sacerdotibus (Kardinalpricfter) Senam conveniens elegit sibi Gerardum etc. Lygl. Cod. Vat. ap. Watterich 1, 208 und die anderen Luellenstellen bei Martens S. 68 69.

<sup>2)</sup> Bgl. oben E. 57 Anm. 2.

<sup>8)</sup> Bonitho a. a. D.

<sup>4)</sup> Martens, besonders S. 46-60.

b) Der Patriziat der deutschen Könige. Gin Beitrag gur Geschichte der Beziehungen zwischen Staat und Kirche im Mittelalter. Bolienbüttel 1888.

Burde ber frantische ober deutsche König Imperator Romanorum, fo gingen bie patrigialen Befugniffe naturgemäß in ben faiferlichen Rechten auf; ber Patriziat war insofern eine Borftufe zum Raifer= thum. Bon Diefem erblichen Konigspatrigiat ift ber Patrigiat ber Stadt Rom zu unterscheiden, wie ihn 3. B. Alberich und Crescentius inne hatten. Diefer ftabtifche Batrigiat lagt fich als abeliche Stadtbauptmannichaft Roms bezeichnen. Bei ber Bapitwahl übt ber ftabtiiche Batrigins im Ramen bes Bolfes, gleichfam als beffen Bahlmann, gang allein die Ernennung des Papftes aus. Im Jahre 1046 hat Beinrich III. mit bem Raiferthum ben Stadtpatrigiat vereinigt, und hieraus erffaren fich die bis jum Jahre 1055 von Beinrich III. vorgenommenen Denominationen der Bapfte. In diefem Sahre legte der Raifer, wie Bonitho berichtet'), den städtischen Patrigiat ab und behielt nur das in feiner faiferlichen Macht wurzelnde Recht der Bufilmmung nach ber Bahl, aber bor ber Konsefration, bas uralte Recht ber Raifer und toniglichen Batrigier. Auch Seinrich IV. hat im Grunde nie etwas anderes als diefes Borrecht in Anspruch genommen, nur im Jahre 1061 hat er auf Grund bes ihm von ben Romern übertragenen Stadtpatrigiats den Radalus eigenmächtig eingesett. Celbit nach bem Erlag bes Papitwahlbefrets vom Jahre 1059 blieb, wie wir im vorigen Kavitel faben, das Privileg des Konigs bei der Papftwahl ber Konsensus zur eigentlichen Wahl, aber vor ber Inthronifation.

4. Die Snnobe von Sutri im Jahre 1059. Diefe Stigge ber Entwidlung ber patrigialen Gewalt bis auf Beinrich III. und Beinrich IV. wird auch das richtige Berftandnis des Bahlbefrets Mitolaus' II. ju forbern geeignet fein. Es ift feine Frage, daß fich Dieje Berordnung in erfter Linie gegen den romifchen Abel und bas romifche Bolf richtete, indem die eigentliche Bahl in die Sande der Rardinale gelegt ward. Allein indireft wurde hiermit auch der Einfluß des Königs, wie ihn wenigstens Seinrich III. vor bem Jahre 1055 ausgeübt hatte, eingeschränft. Satte auch Beinrich in biefem Sabre die tyrannis patriciatus, wie Bonitho den Stadtpatriziat bezeichnet, niedergelegt, und waren auch bis zum Erlaß des Bavitmahl= belrets leine Denominationen feitens bes foniglichen Sofes erfolgt, fo war trogbem zu befürchten, bag vielleicht bas Bolt, wie früher, bas Bablrecht auf ben Konig übertrug, indem es ihn gu feinem Stell=

<sup>1) 3</sup>affé, Bibl. 2, 636.

vertreter, zu feinem Batrigius ernannte. Diefer Möglichkeit einer Ausübung des Ernennungerechtes, wie es die abelichen Batrigier und auch Beinrich III. beseffen hatten, follte baburch vorgebengt werben, bag die Wahl in die Sande der hoben Geiftlichfeit, ber Karbinale, gelegt word, und bem übrigen Rierus und Bolfe nur ein guftimmenbes Botum zu ber bereits abgeschloffenen Bahl eingeräumt wurde. Daneben bleiben aber bie alten patrigialen Rechte ber beutschen Ronige mangetaftet bestehen. Hus bem Konigsparagraphen bes Defretes ? felbit ift biefes auf ben erften Blid zwar nicht zu erfeben. Bielmehr wird in diefem Abfate deutlich auf einen über diefen Bunft bereits abgeschloffenen Bertrag mit Seinrich IV. Bezug genommen.") Allein tropbem vermag man aus dem Baragraphen felbit zu erfennen, bag Die patrigialen Rechte ber beutichen Könige Wegenstand Diefes Battums ber Rurie und des Konigs gewesen find. In der Bezeichnung Beinrich's IV. als futurus Deo concedente imperator icheint mir eine birefte Simveisung auf Die erbliche patriziale Bewalt ber beutichen Ronige enthalten zu fein. Mit Absicht mablte die Rurie Dieje Ausbrucksmeife zur Bezeichnung ber alten patrigialen Burbe, um Diefe beutlich von dem andern Patriziate zu unterscheiben, welcher gerade burch bas Bahlbefret aus ber Belt geichafft werben follte. Co nannte auch Johann XV. ben König Otto III. futurus Dei gratia imperator et sanctae Romanae ecclesiae defensor ) im Gegenfat zu bem romifchen Patrigiate bes Crescentius.

Dazu kommen innere Gründe. Wir haben oben, wie wir hoffen, überzeugend nachgewiesen\*), daß Nikolaus II. dem König Heinrich das Recht der Bestätigung des von den Kardinälen Erwählten zugesstanden habe und daß dann erst die Inthronisation stattsinden durste. Das war aber nach unserer Aussführung\*) von altersher das Borrecht der deutschen Könige, welches sie aus ihrer patrizialen Bürde ableiteten. Somit meine ich, daß schon vor dem Erlasse des Bahldefrets ein

<sup>1)</sup> Salvo debito honore et reverentia dilecti filii nostri Henrici, qui in praesentiarum rex habetur et futurus imperator Deo concedente speratur, sicut iam sibi concessimus et successoribus illius, qui ab hac apostolica sede personaliter hoc ius impetraverint.

<sup>2)</sup> Sicut iam sibi concessimus etc.

<sup>8)</sup> S. meine S. 58 Anm. 5 citirte Abhandlung S. 20, 26,

<sup>4) § 2</sup> G. 52 ff.

<sup>5)</sup> Oben S. 58 und vgl. den genaueren Nachweis in meiner Abhandslung über den Batriziat der deutschen Könige.

Bertrag mit dem Ronig Seinrich abgeschloffen ward, in welchem ihm bie alten patrigialen Rechte erneuert und bestätigt wurden. Daß biefes auf der Synobe von Sutri zu Anfang bes Jahres 1059 geichah, tagt fich ziemlich ficher erweisen.

Bir erwähnten oben, daß Defiderius von Monte-Caffino im Sabre 1075 ein Brivileg Mitolaus' II. von 125 Bijchofen unterzeichnet, porgelegt wurde, in welchem bestimmt war,

ut numquam papa in Romana ecclesia absque consensu imperatoris fieret, quod si fieret, sciret se non pro papa habendum atque anathematizandum 1).

Ebenjo heißt es in bem Brixener Synobalichreiben bom Jahre 1080, daß ein von 125 Bifchofen unteridriebenes Defret Nitolaus' II. bettimmt babe.

quod si quis sine assensu Romani principis papari presumeret, non papa sed apostata ab omnibus haberetur2).

Diefes Defret tann die Bapftwahlordnung vom Jahre 1059 nicht gewesen fein. Abgesehen bavon, bag bas Recht bes Konigs in ber= felben bei weitem nicht fo genau pragifirt wird, wie es nach bem Berichte bes Betrus von Monte-Caffino in dem Defibering borgelegten Privileg und in dem Eremplar, welches die zu Brigen verfammelten Bijchofe benutten, ber Fall gewesen fein muß, waren auf ber Ofterfunode des Jahres 1059 nur 113 Bifchofe anweiend"). Auch Die Annahme, daß Defiderius durch die faijerliche Falichung des Detrets fich habe täuichen laffen, ift wohl ausgeschloffen, benn taum

<sup>1)</sup> Beshalb Martens C. 232 biefen Bericht angweifelt, verftebe ich nicht.

<sup>&</sup>quot;) 3affé, Bibl. 5, 134.

<sup>3 3.</sup> Scheffer Boichorft in Mittheil. des Inft. f. ofterr. Geschichtsf. 6, 550-558. Daß diefes jedenfalls gegen Ende des Kongils der Fall mar, bat auch Banger, Zeitschr. f. Kirchenrecht a. a. D., nicht bestritten. Benn berfelbe jedoch die im Text erwähnte Stelle des Brigener Synodalichreibens auf das Bapinvahldefret bom Jahre 1059 bezieht und u. a. daraus folgert, bag im Anfang des Rongils vom Jahre 1059 125 Bijchofe in Rom anweiend waren, jo ift bagegen zu bemerfen, daß von bem Rechte bes Ronigs, wie es bas den Bijchofen in Brigen und Defiderius von Monte Caffino vorliegende Defret formulirte, nichts in der uns erhaltenen Weftalt des Babitwahldefrets fieht. Es muß alfo ein anderes Privileg Nitolaus' II. gemeint fein, und deshalb war es wohl auch eine andere Spnobe, auf welcher jene 125 Bifchoje versammelt waren. Die Angaben in den verschiedenen Sandichriften bes Babitmablbefrets über die Bahl ber unterzeichnenden Bifchoje find fo auseinander= gebend und fo wenig zuverläffig, daß daraus nichts gu fchließen ift.

einer mußte bas echte Defret jo genau tennen als gerabe biefer Abt, ber fpatere Bapft Biftor III, welcher felbft jener berühmten Ofterinnobe vom Jahre 1059 anwohnte und im Jahre 1087 fich auf die echte Berordnung Nitolaus' II. berufen hat.1) Wenn nun in dem Bahlbefret Nifolaus' II. ichon auf einen die patrizialen Rechte bes Königs bestätigenden Bertrag ber Rurie Rudficht genommen wird, fo möchte ich diefes Battum mit dem im Jahre 1080 von den gu Briren versammelten Bijchöfen benutten und im Jahre 1083 bem Defiberius von Monte-Caffino vorgelegten Brivileg identifiziren. Denn die nach dem Brigener Synodalaften und dem Berichte bes Betrus in diefer Urfunde verbrieften Rechte waren die alten patrigialen Gerechtsame ber beutschen Könige. Nach unseren Quellen mard biejer Erlag auf einer Spnobe verffindigt. Die einzige berartige Rirchen= versammlung aber, welche vor der Ofterinnode des Jahres 1059 unter bem Bontifitate Nitolaus' II. ftattfand, mar die Synode von Sutri im Januar 1059.

Hiermit stimmen vortrefflich die uns sonst über diese Bersammlung überlieserten Nachrichten. Wir wissen, daß Nitolaus II. im Ansang des Jahres 1059 den Kanzler Wibert und den Herzog Gottsried nach Sutri zu einer großen von tustischen und longobardischen Bischösen besuchten Synode einlud, daß er nach Abhaltung dieser Bersammlung in der Begleitung jener königlichen Gesandten nach Kom zog und in Gegenwart der letteren den Stuhl bestieg.

Biehen wir aus allen diesen Angaben das Ergebnis, so ist es solgendes: Nikolaus lud nach seiner Wahl den königlichen Hof zu Unterhandlungen inbetress seiner Anerkemung und Feststellung der beiderzeitigen Rechte nach Sutri ein, wo im Januar 1059 eine große Synode, an welcher 125 Bischöse theilnahmen, stattsand. Hier wurde Nikolaus im Namen des Königs von dessen Bertretern, dem Kanzler Wibert und Herzog Gottsried, anerkannt, und zugleich ein Bertrag zwischen der Kurie abgeschlossen, in welchem Heinrich als Patrizins, d. h. als kutrus imperator und defensor ecclesiae Romanae, anerkannt und ihm als solchen das Recht des Konsensus nach der Wahl, aber vor der Inthronisation zugestanden ward. Vielleicht wurde

<sup>1)</sup> G. oben G. 48.

<sup>2)</sup> Bonitho, Liber ad amicum l. c. p. 642.

<sup>2)</sup> Bielleicht wurden auch damals schon Bestimmungen über die vorzunehmende Neuordnung der Papstwahl getroffen. Das möchte ich aus den

weiter bestimmt, daß die seierliche Einsehung in den körperlichen Besis der Nirche in Gegenwart königlicher Gesandter ersolgen mußte; dafür sprechen wenigstens die früheren Pakta der deutschen Kaiser sowie namentlich die Vorgänge bei der Inthronisation Mikolaus' II. selbst. Möglich wäre serner nach Analogie der vorhergehenden mit dem päpstlichen Stuhle abgeschlossenen Berträge, daß Nikolaus damals dem Könige und künstigen Kaiser den Sid der Treue in die Hände seimer Gesandten geleistet hat. Daß wenigstens das römische Volk der Erhebung Nikolaus' II. dem König und Patrizius das Treugelöbnis ablegen mußte, wissen wir aus Heinrich's eigenem Munde.') Alle diese Zugeständnisse wurden auch Heinrich's Nachsolgern zugesgesichert, sobald diese senen Bertrag zu erneuern gewillt sind.")

5. Die Oftersynoden der Jahre 1059 und 1060. Wenn nun, wie wir auszuführen versuchten, das Bahldefret Nikolaus' II. einen Eingriff in das königliche Recht, wie es von altersher geübt war, nicht enthielt, wenn es vielmehr dieses Recht ausdrücklich beftötigte, was, so fragen wir dann, war der Grund zur Damnation Rikolaus' II. und Bernichtung seiner Beschlüsse im Jahre 1060? Wan hat gemeint, daß die im Herbst des Jahres 1059 erfolgende Belehnung der Normannen durch den Papst hierzu die Beranlassung bot.") Allein schon Schesser-Boichorst hat mit Recht hervorgehobent), daß der königliche Hos im Jahre 1060 vornehmlich gegen die Defrete des Papstes vorging, daß daher in diesen Beschlüssen der Grund des Streites zwischen Staat und Kirche zu suchen ist.

Atten über die Berurtheisung Gregor's VII. im Jahre 1076 (LL. 2, 44) schließen, bei welcher man sich, wie es scheint, auch auf das Pattum von Sutri vom Jahre 1059 bezog.

<sup>4)</sup> Nur darauf fann sich die Außerung Heinrich's IV. in dem öfter bezührten Bormser Schreiben (LL. 2, 46) beziehen: ut a sede Urbis, cuius mibi patriciatus Deo tribuente et iurato Romanorum assensu debetur, descendas edico.

<sup>2)</sup> Sv ist nach meiner Ansicht die Stelle des Königsparagraphen: et successoribus illius qui ab hac apostolica sede personaliter hoc ius impetraverint, zu erklären. Es war auch früher beim Bechsel einer von beiden paktirenden Gewalten eine Erneuerung des Vertrages nothwendig gesweien.

<sup>&</sup>quot;) Co Feper n. a. D. G. 50.

<sup>9</sup> a. a. D. S. 129.

Seben wir einmal von bem Bahlbefret felbit ab, fo werben uns die Beichlüffe ber Ofterinnobe vom Jahre 1059 noch in zwei Schreiben Nitolaus' II. überliefert. In bem Rundschreiben an alle Bijchofe fowohl wie in dem Erlag an die Kirche von Amalfi wird bas Borrecht der Rardinalbischöfe und -flerifer, die Mitwirfung des übrigen Rierus und des Bolfes, in Ubereinstimmung mit bem Bahlbefrete, hervorgehoben'). Daß bes foniglichen Rechtes feine Erwähnung ge= ichieht, mag man mit ber Annahme entschuldigen, daß "ber Bapit feinen Grund fah, ber gangen Welt, wie auch einer einzelnen Rirche. Die nicht im Reiche lag, von einer foniglichen Bejugnis Anzeige gu machen"2). Aus der disceptatio Damiani's wiffen wir wenigitens, daß noch im Jahre 1062 das fonigliche Recht bei der Papftwahl auch von firchlicher Seite unumwunden anerfannt wurde. Dagegen muß auffallen, daß der SS 5 und 6, welche die Bestimmungen für eine anormale Bahl enthalten, nicht gebacht wird. Gerade Dieje Beftimmungen waren, wie wir oben faben, von nicht geringer Bebeutung,

<sup>&#</sup>x27;) Rundschreiben (Manji 19, 897): electio Romani pontificis in potestate cardinalium episcoporum sit: ita ut si quis apostolicae sedi sine praemissa concordi et canonica electione eorum ac deinde sequentium ordinum religiosorum clericorum et laicorum consensu inthronizatur, is non papa vel apostolicus, sed apostaticus habeatur. an Amalfi (Manfi a. a. D. S. 907); ut si quis apostolicae sedi sine concordi et canonica electione ac benedictione cardinalium episcoporum ac deinde sequentium ordinum religiosorum, clericorum [et laicorum consensu] inthronizatur, non papa vel apostolicus [sed apostaticus] habeatur. Die Erganzungen nach Scheffer-Boichorft S. 60. - Der Berfuch Banger's, Beitichr. f. Kirchenr. a. a. D., die Befrimmungen biefer beiden Schreiben in Widerspruch ju fegen mit der Papitwahlordnung bom Jahre 1059, halte ich für verjehlt und verweise hierfür auf den ersten Abschnitt dieser Abhandlung, wo ich sowohl den Untheil der Kardinalbischöfe als den der Rardinaltlerifer an der Bahl genauer festgestellt zu haben meine. Deshalb find biefe beiben Schreiben m. E. ohne Zweifel bem Jahre 1059 guguichreiben, umfomehr als 113 Bijchoje nach den Eingangsworten des Rundichreibens auf ber Synobe, auf welcher bie mitgetheilten Beichluffe gefaßt wurden, verfammelt waren, eine Rabl, die für die Synobe vom Jahre 1059 urtundlich bezeugt ift; j. oben S. 61 Anm. 3. Wenn Bonitho a. a. D. S. 644 der Synode vom Jahre 1060 die 113 Bijdofe zuschreibt, fo ift bas eben ein Irrthum, wie er jenem Schriftsteller ofter unterläuft, und ein besonderes Bewicht ift auf dieje Ungabe ichwerlich zu legen.

<sup>\*)</sup> Scheffer-Boichorft, Mittheil. Des ofterr. Inft. f. Befchichtef. 6, 557.

ba durch diefelben nicht nur die Wahl, sondern auch die reale Inveititur bei einer außerhalb Roms stattfindenden Wahl gang allein in die Sande ber Rarbinale gelegt ward. Erft in ben Beftimmungen ber Diterinnode bes Jahres 1060') treten uns biefe Geftsegungen uber ben Bahlvorgang außerhalb Roms entgegen. Sier fagt Rifotone II., er beftätige feine früheren Beschlüffe, und barauf folgen biefelben Beftimmungen bes Bahlbefrets, welche auch in ben beiben Schreiben Nifolaus' bom Jahre 1059 enthalten find. Dann wird aber weiter bingugefügt, bag es erlaubt fein foll,

invasorem etiam cum anathemate et humano auxilio et studio a sede

apostolica repellere.

3d ftimme Scheffer-Boichorft bei und nehme an, daß diefer Sat erft auf ber Ofterinnobe bes Jahres 1060 in Rudficht und gur Recht= fertigung ber im Laufe bes Jahres 1059 mit Gulfe ber Rormannen exiolgten gewaltsamen Niederwerfung bes Gegenpapftes Benebift hingugefügt ward"). Bie fteht es aber mit den hierauf folgenden, Die Borgange bei einer außerhalb Roms ftattfindenden Bahl regelnben Bestimmungen bes Gimonieverbotes")? Befägen wir nicht bas Boblbefret, in welchem wir biefe Paragraphen gleichfalls finden, fo wurden wir auch biefe Beftimmungen wie jenen gur Rechtfertigung bes Borgebens gegen Benedift X. eingeschobenen Gat als erweiternbe Beichlüffe ber Ofterinnobe bes Jahres 1060 anzusehen haben. Allein tann bem nicht boch fo gewesen fein? Gind nicht vielleicht bie eine anormale Bahl regelnden Gape bes Defrets erft fpater auf Grund ber Beichlüffe ber Diterinnobe bes Jahres 1060 ber Wahlverordnung eingefügt worben? Es ift feine Frage, daß durch diese Annahme mandje bisher vorhandene Schwierigfeiten fich leicht lofen würden. Es muß ein bedeutender Gingriff in die Rechte des Königs gewesen fein, welcher ben Sof im Jahre 1060 veranlagte, fo energisch gegen ben Bavit vorzugehen. Wir bemerkten oben, daß vermuthlich in

<sup>4)</sup> Dag bas Simonieverbot ber Synode des Jahres 1060 angehört, bat Edeffer-Boldorft G. 50-52 erwiefen.

<sup>1)</sup> Scheffer-Boichorft, Renordnung G. 49-52.

<sup>\*)</sup> Manji 19, 899; Quod si hoc intra Urbem perficere nequiverint, nostra auctoritate apostolica extra Urbem congregati in loco, qui eis placuerit, eligant quem digniorem et utiliorem apostolicae sedi perspexerint, concessa ei auctoritate regendi et disponendi res ad utilitatem sanctae Romanae ecclesiae, secundum quod ei melius videbitur, laxta qualitatem temporis, quasi iam omnino inthronizatus sit.

väuftlichen Erlaffen, welche gegen ben königlichen Sof gerichtet maren, ber Grund des Bermurfniffes zu suchen fei, benn gegen bie Defrete bes Papites mandte fich vor allen die königliche Regierung. Die Befcluffe ber Synobe von 1059 boten bem Sofe fcmerlich ju feinem Berfahren die Beranlaffung, sonft hätte er ficher nicht über ein Jahr in friedlichem Bertehr mit ber Aurie bahingeben laffen, um erft bann ernste Magregeln gegen jene Synodalbestimmungen bes Jahres 1059 zu ergreifen. Die Sache lag meiner Anficht nach anders. Wir haben oben nachzuweisen versucht, daß die §§ 5 und 6 das schon in dem ersten Baragraphen des Bahldetrets start eingeschränkte Recht bes Bolfes bei der Lauftwahl noch weiter zu mindern oder vielmehr gang aufzuheben bestimmt waren. Allein auch das Recht des Königs wird burch diese Sate auf das empfindlichfte berührt. Indem infolge biefer Bestimmungen bei einer außerhalb Roms stattfindenden Wahl ber Neuerwählte auch ohne Anthronisation sosort in den körperlichen Befit ber Kirche gelangt, die reale Investitur, das Berfügungsrecht über das firchliche But empfängt, wird das Recht des Ronigs, an beffen Buftimmung bei normaler Bahl die Betleidung des Neuerwählten mit der faktischen äußeren Gewalt der Nirche gebunden war, aufge-Es ift klar, daß dieses eine der stärksten Verletzungen der foniglichen Rechte bedeutete und daß der deutsche Sof wohl be= rechtigt war, hierauf mit der Bernichtung der Defrete Nikolaus' II. zu antworten. In diesen erft auf der Dftersynode des Jahres 1060 hinzugefügten Bestimmungen über die Borgange bei einer außerhalb ber Stadt erfolgenden Bahl ift also unserer Ansicht nach ber Grund ber Entzweiung zwischen Staat und Rirche zu erblicen.

Hetrus Damiani erzählt in der Disceptatio synodalis'), der Kardinal Stephan sei mit einer Votschaft an den königlichen Hof gekommen, aber troh fünstägigen Wartens überhaupt nicht vorgelassen worden. Wann hat diese Sendung stattgesunden? Scheffer-Voichorst' meinte, im Sommer 1059, da nach dem Wortlaute der Disceptatio Stephan ein mysterium concilii überbracht habe. Diese Concilatten könnten nur die der Dstephansenwaßen Jahre 1059 gewesen sein, und daher müsse die Sendung Stephans etwa Juni oder Juli 1059 stattgesunden haben. Diese Unnahme ist hinsällig geworden, nachdem die Lesart

<sup>1)</sup> Op. 4, ed. Caietan. 3, 64.

<sup>2)</sup> Neuordnung G. 119-122.

mysterium consilii auf Grund ber Sandichriften als gefichert erwiesen ift.") Es handelt fich alfo um einen geheimen Befchluß ber Rurie, welchen Stephan überbrachte. Aber auch die Feftfetung der Sendung bes Rardinals nach der Damnation Nitolaus' II.9) ift unmöglich. Der Bertheidiger ber Rirche fagt an ber erwähnten Stelle ber Discoptatio, ber tonigliche Sof habe fich felbit jenes von Nifolaus bem Ronig ertheilten Brivilegs beraubt, da er den Bapft und feine Defrete auf einem Rongil verurtheilt habe. Der König fei hieran allerdings un= ichuldig, deshalb wolle er, ber defensor ecclesiae, jenem auch fein gutes Recht nicht abiprechen. Denn, um genauer auf ben gangen Berlauf Diefer Angelegenheit einzugehen, Der Rardinal Stephan fei infolge der Machinationen der Sofleute nicht vor den König gelaffen worben, beshalb hatte er unverrichteter Sache gurudfehren muffen. Offenbar alfo will ber defensor ecclesiae alfo ausführen: hatte ber Rarbinal Stephan eine Audienz beim Könige gehabt, fo würde ichwerlich die Berurtheilung ausgesprochen fein. Deshalb fällt die gange Berantwortung für Diefes bruste Berfahren auf Die Sofleute, welche Die Möglichkeit einer Berftandigung der Kurie mit dem Könige berhinderten. Sieraus ergibt fich zweifellos, bag bie Genbung bes Rardinal Stephan por der Berurtheilung Nifolaus' II. ftattfand. Es ift im höchften Grade mahricheinlich, daß im Sochsommer ober Berbit Des Jahres 1060 die Damnation des Papftes und feiner Defrete ausgeiprochen wurde.") Benige Bochen vorher traf, wie ich glaube, der Rardinal Stephan am beutschen Sofe ein.

Und nun verbinden wir hiermit, was wir fonft von ben Begiehungen des deutschen Sofes zu der Rurie im Jahre 1060 wiffen, und es ichließt fich alles zu einem abgerundeten Bilbe gujammen. Noch im April 1060 befand fich der Kangler Bibert als Bertreter Des Reiches in Rom, in der Umgebung des Bapftes.4) Er felbft ift Benge gewesen ber Oftersynode, auf welcher Nitolaus, burch ben Bund

\*) So Feper a. a. D. G. 49.

1) Zaccaria dell' antichissima badia di Leno p. 104. Die genouen

Datumbangaben biefer Urfunde find über jeben Zweifel erhaben.

<sup>1)</sup> Go in beiden oben G. 46 Unm. 2 erwähnten Sanbichriften.

<sup>3)</sup> Echeffer-Boichorft, Reupronung G. 127, dem ich gegen Geber G. 49 ff. beipflichte. Much ich fann Bengo (88. 11, 672), welcher ben Tob Mitolans' unmittelbar beffen Berurtheilung anschließt, unmöglich großen Berth beilegen.

mit den Normannen gekräftigt, mittels jenes, die anormale Papftwahl betreffenden Zusabes zum Wahlbekret des Jahres 1059 das königliche Recht zu beschränken versuchte. Bald darauf nach Deutschland zurückgekehrt, hat er der königlichen Regierung von diesem seindlichen Schritte der Kurie Mittheilung gemacht. Als daher der Kardinal Stephan, welcher, von seiner Legationsreise nach Frankreich zurückgekehrt, im April 1060 in Rom weilte'), kurze Zeit darauf, etwa im Juni 1060, mit einer geheimen Botschaft, welche vermuthlich eine Berständigung mit dem königlichen Hose anbahnen sollte, in Deutschland erschien, wurde er schröff abgewiesen, überhaupt nicht vorgelassen und mußte unverrichteter Sache heimkehren. Die Antwort des Königs auf die Beschlüsse der Osterspnode vom Jahre 1060 war die Berurtheilung Nitolaus' II. und seiner Zekrete.

6. Die Wibertinische Fälschung. Gegen die bisherigen Aussührungen könnte jemand geltend machen, daß die von uns als nachträgliche Beschlüsse der Ostersynode von 1060 charakterisirten Säye sich auch in der kaiserlichen Fälschung des Wahlbekrets sinden. Denn, so fragt man sich, wenn wirklich jene Bestimmungen eine Beeinsträchtigung des königlichen Rechtes enthielten, wie kommt der im Interesse der kaiserlichen Partei fälschende Redaktor dazu, sich an den zu Ungunsten der weltlichen Gewalt erweiterten Text der ursprüngslichen Verordnung zu halten? Auf diesen berechtigten Einwurf erwidern wir einfach: weil jene Paragraphen dem Zwecke, welchen der Fälscher bei Abfassing seines Elaborates versolgte, ganz vorzüglich entsprachen, weil sie zum großen Theil das enthielten, wessen jener vornehmlich bedurfte.

Es ist nämlich nach meiner Ansicht kein Zweisel, daß der Ursprung der kaiserlichen Fälschung in dem Areise der Wibertisten zu suchen ist und daß dieselbe zum Zwecke der Rechtsertigung der Wahl dieses Gegenspapstes verfaßt wurde.

Die bestimmte Erwähnung der sog. kaiserlichen Fassung des Wahldekrets tritt uns erst nach der Erhebung Wiberts entgegen, zuerst im Jahre 1084 in der Schrift De papatu Romano.\*) Nicht lange darauf hat Wibert selbst sich ihrer in seinem Streite mit Anselm von Lucca

<sup>1)</sup> Scheffer-Boichorft, Neuordnung G. 120.

<sup>2)</sup> Scheffer=Boichorft S. 145.

bebient. 1) Bor allen aber bezeichnet ber Rarbinal Deusdebit Wibert ober feine Unbanger ausbrudlich als die Falfcher ber Wahlverordnung.") Das gemugt für mich, um bas faliche Defret in ber That als ein Madwert Biberts ober feiner Freunde zu fennzeichnen. Daß basfelbe verjaßt wurde zur Rechtfertigung der eigenthumlichen Erhebung bes Gegenpapftes, beutet wiederum Deusbedit an der citirten Stelle an.

Bie ftand es nun mit biefer Bahl Biberts? Bon romifchen Beiftlichen war nur ber Rarbinalpresbyter Sugo Candidus zugegen.") Er bat mit ben anberen italienischen und beutschen Bischöfen ) die Wahl Bibert's vollzogen. Der Antheil Beinrich's an berfelben mar jedenfalls ein bervorragender; er ging, soviel wir wiffens), weit über das Bu= ftimmungsrecht nach vollendeter Bahl hinaus. Die Erhebung fand augerhalb Roms in Brigen ftatt, die Inthronisation fonnte erft vier Jahre fpater erfolgen. Es ift nicht zu leugnen, bag gur Rechtfertigung Diefer Bahlvorgange bie auf ber Ofterspnobe bes Jahres 1060 hingugefügten Bestimmungen über eine anormale Bahl vorzüglich geeignet, ja unumgänglich nothwendig waren.

Seben wir nun gu, wie ber Galicher verfahrt. Bunachft ichafft er in § 1 das Borrecht ber Rarbinalbischöfe aus ber Belt, weil fein folder an der Bahl Biberts theilnahm. Ebenfo wird die Zustimmung bes Alexus und Bolfes von Rom fortgelaffen, weil biefe in Brigen natürlich fehlte.") Dagegen fest bas tonigliche Recht ichon bor Abichlug

<sup>5)</sup> Banger, Bibo von Ferrara G. 11. 57, ber nachweift, bag in beffen Schrift De schismato Hildebrandi Wibrandi Beribert's verlorener Brief contra Anselmum benust ift.

<sup>1)</sup> Contra Symoniacos et invasores l. c. p. 82: Guibertus aut sui, ut sune parti favorem adscriberent, quaedam in eodem decreto addendo, quaedam mutando, ita illud reddiderunt a se dissidens, ut pauca aut nulla exemplaria sibi concordantia valeant inveniri.

<sup>1)</sup> Er unterzeichnet bas Brirener Synodalbefret (LL. 2, 52) und wird von Bonitho (a. a. D. G. 676) ausbrildlich als an der Bahl betheiligt berporgehoben.

<sup>4) 3</sup>bre Mitwirfung erwähnt Gregor VII. felbit im Regifter 8, 5; Jaffé, Bibl. 4, 433, 434.

<sup>9)</sup> Bonitho: elegit sibi rex Heinricus in pontificem; vgl. die Stellen bei Scheffer-Boichorft G. 113 Unm. 2.

<sup>9</sup> Den Text j. bei Scheffer-Boichorft G. 27-33.

<sup>7)</sup> Nur cinige de senatoribus Romanis insignes legati crwant Bengo SS, 11, 656.

ber eigentlichen Bahl ein; dieselbe wird erft durch Buftimmung bes Königs zu dem Kandidatenvorschlag perfett, ein Vorgang, wie er mahrscheinlich auch bei der Erhebung Clemens' III. fich vollzog. Im § 4 läßt der Fälscher jegliche Unterscheidung der Bahlfaktoren weg, nur die das Ruftimmungsrecht des Bolfes schmälernden Borte licet paucis der Borlage verwandelt er zu dem Sate: licet pauci sint und erreicht baburch, daß man bieje Einschränfung nun auf bie im § 1 erwähnten Bähler, die Kardinäle, zu beziehen gezwungen ift. Daburch befommt biefer Cat eine gang andere Bedeutung. Bei anormaler Bahl außerhalb Roms bedarf es zur rechtmäßigen Erhebung eines Bavites der Stimmen gang weniger Rardinale, fo heißt es nun= mehr in dem gefälschten Paragraphen. Daß hierin eine Rechtsertigung ber nur von einem Kardinalpriefter vollzogenen Bahl Bibert's liegen foll, scheint nir zweifellos zu fein. Dagegen weiß der Falfcher bie gegen das Königthum gerichtetete Spite der §§ 5 und 6 feiner Vorlage geschickt abzubrechen, indem er durch Ginfugung ber Worte cum invictissimo rege Heinrico auch bei anormaler Bahl die tönigliche Mitwirfung aufrecht erhält.

Die kaiserliche Fälschung ist also nach der Wahl Wibert's im Kreise seiner Anhänger versaßt worden, wahrscheinlich um in dem literarischen Kampse, der zwischen den Bertretern beider streitenden Parteien entbrannt war, zur Vertheidigung der unkanonischen Erhebung Clemens' III. verwendet zu werden. Offiziell ist die gefäsichte Urkunde, soviel wir wissen, nie verwerthet worden, es ist deshalb unwahrsicheinlich, daß der Hof selbst dei Absalfung jenes Wachwerkes die Hand im Spiele hatte. Wenn die ältesten Überlieserungen des Dekretes nach Italien weisen und vielleicht hier der Ursprung der Fälschung zu suchen ist'), so widerspricht dieses unserer Annahme nicht. Wir werden vermuthen, daß in den Kreisen der langobardischen Bischöse, welche vornehmlich Gregor VII. im Jahre 1080 zu Brigen verdammten und gleich darauf an der Erhebung Wiberts theilnahmen, die kaisersliche Fälschung entstanden ist.

Stizziren wir zum Schluß noch einmal furz die Entstehung des Konfliktes zwischen Staat und Rirche, wie er nach unserer Darlegung sich entwickelte.

Im Januar 1059 ward zu Sutri ein Vertrag zwischen der Kuric und dem Könige geschloffen, nach welchem letzterem die alten

<sup>1)</sup> So Scheffer-Boichorft 3. 116.

patrizialen Rechte der deutschen Könige, mit benen die Anwartschaft auf das Raiferthum und bei der Papitwahl der Konfens nach ber Bahl, aber vor ber Inthronisation, verbunden mar, bestätigt murben. Bald darauf erließ Nitolaus II. auf der Ofterinnode des Sahres 1059 Die erften vier Baragraphen bes uns erhaltenen Bahlbefrets, durch welche die eigentliche Wahl in die Sande ber Kardinale gelegt warb, dem Bolte nur ein assensus post electionem vor der Beihe ober der Inthronisation eingeräumt murbe. Das alte Recht bes Konigs blieb gemäß ben in Gutri getroffenen Bestimmungen bestehen. Gin Sahr fpater glaubte die firchliche Bartei, burch ihre Begiehungen gu ben Rormannen gefräftigt, einen weiteren Schritt borgeben gu fonnen. Auf der Oftersunode von 1060 murden die Bestimmungen über eine eventuell außerhalb Roms stattfindeube Wahl hinzugefügt, welche die Bejegung bes papitlichen Stuhles unter Umftanden gang allein bem Rardinalstollegium anheimstellte. Diefer Bujat gur Bablverordnung des Jahres 1059 richtete fich einerseits gegen das romifche Bolt, an feiner Spite ben romifchen Abel, andrerfeits aber auch gegen ben Monig, beffen Recht im Falle einer anormalen Bahl aufgehoben murde.

Beinrich antwortete auf diesen Eingriff in feine Rechte mit der Berurtheilung der Defrete Rifolaus' II. und führte auch noch beffen Tobe ben Rampf mit ber Rirche fort. Bei ber Anerkennung Merander's II. im Jahre 1062 burch die fonigliche Regierung icheint man fich beiberfeits wieder auf ben gemeinfamen Boden ber Beichluffe bes Jahres 1059 geftellt zu haben.") Auch Silbebrand hielt es für nothig, obwohl er wiber bas Recht nach einer attlamatorischen Wahl fofort inthronifirt ward, feine Beibe aufzuschieben, bis die fonigliche Einwilligung eingetroffen war und ein foniglicher Befandter an ber Ronfetration theilnehmen tonnte. Der Ausbruch des Konfliftes zwischen Gregor VII. und Beinrich IV., vernichtete bann bie rechtliche Grund=

<sup>1)</sup> Das scheint mir aus der Disceptatio (a. a. D. S. 69) hervorzu= geben, wo ausbriidlich die Bahl außerhalb Roms als irregulär, unfanonisch bezeichnet wird: Quis ergo istorum (Alexander und Radalus) iusto videbitur examine praeferendus, utrum is, quem elegit unus vir perpetuae maledictionis anathemate condemnatus, an ille potius, quem cardinales episcopi unanimiter vocaverunt, quem clerus elegit, quem populus expetivit, non in extremitate terrarum sed intra moenia Romanorum et in ipsius sedis apostolicae gremio.

lage der Beziehungen zwischen Staat und Kirche. Während man von firchlicher Seite durch Einfügung der Beschlüsse der Ofterspnode des Jahres 1060 in das Wahlbetret von 1059 den Anspruch auf eine völlig freie, nur von dem Votum der Kardinäle abhängigen Wahl erneuerte'), suchte man von der anderen Seite die unkanonische Ershebung Wibert's durch weitere Verfälschung eben jener interpolirten Wahlberordnung zu stützen.

<sup>1)</sup> Ich bemerke, daß alle unsere Texte der päpstlichen Fassung des Destretes auf eine lücken- und sehlerhafte Abschrift zurückgehen; Scheffer-Boichorst S. 13.

## Miscellen.

## Aus bem Schriftwechsel Friedrich's bes Großen mit Binterfelbt.

Unter ben Aufgaben, welche die fribericianische Epoche stellt, ist wohl die dringendste eine Biographie Winterseldt's. Wir haben bereits (H. 3. 59, 184 und 64, 476) einige Beiträge dazu veröffentlicht; wir laffen jest einen Schriftwechsel solgen, der eben so bezeichnend für den General wie für seinen königlichen Freund ist. M. L.

- 1. Immediat = Bericht von Binterfeldt. Potsdam 12. December 1755.
- E. A. M. haben mir des Lieutnant v. Gaudi') Schreiben zugeschickt, worin derselbe allerunterthänigst bittet, ihm als Abjutant bei
  mir zu sehen. Da nun E. M. bereits schon . . . mir besohlen haben,
  daß ich in des abgegangenen Lieutnant Bogt's Stelle wiederum einen Officier aus der Armee . . . vorschlagen soll, so habe ich auch von
  selbsten aus diesen Lieutnant Gaudi, weil es ein geschickter, zuverlässiger Discier ist, vorzüglich mit gedacht, indessen aber denselben vorzuschlagen mir dennoch nicht von selbsten würde unternommen haben,
  weil er Premier-Lieutnant im Hinrich'schen Regiment') ist und keine Fortune dadurch macht, Abjutant bei mich zu sein. Sondern ich hätte E. M. anheimgestellt, den Fähnrich Bord Forcadeschen Regiments,

<sup>1)</sup> Friedrich Bilbelm Ernft v. G., Berfasser bes befannten Journals über ben Siebenjährigen Krieg.

<sup>3)</sup> Regiment Prinz Heinrich.

einen Cohn des Etats-Ministresi), als welcher auch von der besten Apparence, daß einmal ein capabler Officier aus ihm werden wird. bei mich zu geben. Wem nun E. M. von diesen beiben zu choisiren geruhen wollen, überlaffe ich fowohl lediglich E. M., fowie auch gleich= jalls über mich felbst . . . bergestalt zu bisponiren bemüthigft bitte, damit ich der ganzen Urmee, welche deshalb gar nicht auf mir rechnet, fondern mich als einen Benfionar ansiehet, der von ihren Prarogativen beshalb nichts zu hoffen hat, weil ich bei keinem Regimente ftebe. fondern die Gnade habe, Adjutant bei E. M. zu fein, nicht länger zur Berachtung bleiben und mich dadurch aus innerlichem Chagrin gänzlich verzehren möge. Ich habe mir zwar wegen biefes aller= sensiblesten Vorurtheils schon einige Jahre her in mir selbst damit zu troften gesucht, daß ich meine mahre Reconnaissance vor die von E. M. mir jederzeit von je her bis jeto gang ausnehmend bezeigte Bnade durch nichts anders als meinem ohnedem schuldigen bevoten Attache= ment und mich dabei Allerhöchstderoselben Willen in blinden Gehorsam zu facrificiren, erweisen konnte, und wie alsdann E. Mt. aus eigener Bewegung die nade haben und mich nicht in meiner jetigen Situation gang vergeffen wurden. Da ich aber die vor mir untröstliche Suiten en faveur dererjenigen continuiren sehe, welche sich in der Armee mit Ausschließung meiner bavon sicher flattiren, indem E. M. nun= mehro schon 20 Generalmajors, die bei ber Infanterie hinter mir im Rang, feit der Campagne Regimenter gegeben und etablirt haben, ber Cavaleric zu geschweigen, als bei welcher E. M. ebenfalls einen icden in feiner Tour fortgeben und von dem General-Lieutnant Schor= lemmer an, der mir auch anjeto wiederum vorgesett, ihrem Rang gu Regimenter angedeihen laffen, jo mußte ich nicht die geringste Ambition haben, als ohne welcher doch niemand E. Di. rechtichaffen bienen fann, wann ich hierbei gleichgültig sein könnte und bei meinem beshalb bereits ichon murbe gewordenen Körper nicht lieber zu crepiren munichte, als bavon ausgeschloffen zu fein.

"E. M. nehmen nicht ungnäbig, daß ich hierdurch meines Bergens Unliegen zu Dero Füßen ausgeschüttet, indem folches die einzige Reffource meiner Wohlfahrt. Ich werde indessen babei mit bisherigen Empressement treuer Devotion auch ersterben."

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm v. Borde.

2. Cabinets=Befehl an Binterfeldt. Potsbam 14. De-

"Nachdem Ich den Einhalt Eures Schreibens vom 12. dieses mit mehrern ersehen habe, so ertheile Ich Euch darauf, so viel zuforderst den von Euch zu choisstrenden Abjutanten in die Stelle des abgegangenen Lieutenants v. Boigt anbetrisst, sin Antwort, daß Ich solches Eurer Wahl sediglich überlasse; inzwischen dersenige, den Ihr dazu nehmen werdet, dei den Regimente, in welchen er stehet, attachiret bleiben muß, um Dienste zu thun, wann er nicht bei Euch in Borstullen, da Ihr commandirt seid, Dienste zu thun hat, wie solches mit allen andern Adjutanten, so Ich einigen Generals besonders zugegeben, geschiebet und auf einerlei Fuß sein muß.

"Bas ben übrigen Ginhalt Eures Schreibens angehet, ba bienet Euch in Antwort, daß vor Meine Berfon 3ch feinen Unterschied ge= macht habe zwifchen Generals von der Armee, fo Regimenter haben, und benen, jo teine Regimenter haben. Bas biejenigen von folden anlanget, Die Regimenter haben, da wiffet 3hr, bas folche in ber Proving, wo ihr Regiment ftehet, bleiben und ben Schlentrian folgen, aud, wo fie einmal angestellet werden, bleiben muffen, welches nicht geandert werden fann; Diejenigen Generals aber, fo 3ch bei Mir habe, dabon bin ich Meifter, felbige an allen Orten zu emplopiren, wo 3d es vor Meinen Dienft jum nöthigften und convenableften gu fein erachte, und da 3ch perfuadiret gewesen bin, 3hr würdet folches, wenn 3ch Euch an Meine Person attachirt behielte, als eine Marque bon ber besondern Estime, fo 3ch gegen Euch habe, ausehen, fo habe 3d nicht geglaubet, daß 3hr gebacht hattet, ein Regiment in einer Proving zu haben, davon Mich bas Gegentheil jego furpreniret und verwundert hat."

3. 3mmediat = Bericht von Binterfeldt. Botsbam 15. December 1755.

"Ich würde es mich selbsten als indigne reprochiren, wann ich die Gnade, daß E. M. mich bisherv um Sich geduldet und auch dabei Dero gnädigstes Zutrauen öfters mir bezeiget, nicht erkennen und über alles hochschäpen sollte, auch meine Ambition vor demesurirt halten, wann solche ein ander Blut hätte, als vor E. M. Dienst und so wie Höchstdieselben über mich gebieten, sowohl mein Leib und Leben aufzuopsern als auch alles, was ich sonsten von E. M. Gnade erhalten, ebensalls wiederum mit darauf anzuwenden: indem mir

nicht allein meine schuldige Treu diese Morale insvirirt, sondern ich auch außerdem E. Mt. . . . Person aus passionirten Triebe meines Herzens mahrhaftig attachirt bin und mich bahero in biefer Bele höchst glückfelig halte, bei E. M. zu sein, wann nur ber Körper bie Satisfaction meiner Sentiments langer souteniren und mich stark genung machen wollte, meine bisherige Inaction auszuhalten. Denn ich bin von Anfang meiner Dienfte bis zu Ende ber letten Campagne ganzer 25 Rahr in beständiger angewiesener Occupation des Dienstes gewesen, nunmehro aber seit 10 Jahren, außer daß E. D. bie Bnade noch gehabt, mich mit gur Berlinschen Revue und nach Schleffen mitzunehmen, ganger 11 Monate im Jahr unnug und, mann E. M. mich von denen übrigen Revuen zurückgelaffen, befolirt bier geblieben. Bas nun biefes Stillfigen und beständig ein mußiger überflüssiger Buschauer zu fein, ohne zu wissen, woran ich bin, meine Gefundheitsfrafte geschwächt, foldes fühle ich leiber täglich mehr, als mir merten laffe, zu geschweigen bes Crève-coeurs, wie fehr ich ben Urtheil der Welt und ganzen Armee ausgesetzt bin, als welche bor einen rührigen Officier, mit bem G. Dt. sonften nur gufrieben fein und ihm Capacité im Dienst zutrauen, keine andere Gnade und Ehre kennen als das Etablissement in der Armee, folglich also, da E. Dt. bie Gnade gehabt, mich in ber Campagne zu brauchen, seit ber Zeit aber figen laffen, befavantageus von mir benten muffen. Wann ich aber solches nicht zu verschmerzen mir gezwungen ober auch so nieber= trächtig gebacht hätte, anstatt ber Gnade, bei E. M. zu sein, eine entfernte Province vorzuziehen, so würde ich gleich das erste Jahr nach dem Frieden, da E. M. mich hier fowohl ganz mußig als auch dabei von der Zeit an das Avancement in der Armee verbei gehen laffen, flehentlich gebeten haben, mein Gort ichon bamals zu beterminiren. Da ich aber, an E. M. . . . Berson auch nur attachirt zu heißen, vor alles präferirte, so nahm mir vor, mich ganzlich in E. M. ... Willen zu resigniren. Nach meiner Passion und gewiß reblichen Denkungsart würde ich es auch gerne souteniren, bis ich stürzte, in= bem ich mir einmal E. M. gewibmet und mir also die Facon, wie ich crepire, einerlei, wann ich nur als ein treuer Diener sterbe und bis dahin G. M. . . . Approbation confervire: weil ich aber glaube, daß E. M., mich noch einmal wieder zu gebrauchen, die gnädige Intention haben, so handelte ich wider meine Pflicht, zu verhehlen, daß, wann noch ferner wie bishero ohne einen angewiesenen Posten im Dienst mich versigen muß, foldes nicht zu überstehen in mich

fühle. Es mortificirt mich umb fo mehr, E. M. biefes Befenntniß in thun, weil ich Derofelben Ungnade darüber ichon im Boraus febe; ba ich aber vor E. M. niemals auf meinem Bergen was zurückehalten, fo babe auch diefes nicht verschweigen tonnen. Dabei ich zugleich die Satisfaction mit ins Grab nehmen werbe, bag ich an meinen Gifer und beften Willen, fo lange ein Othen in mir ift, nicht manquiren, fondern mit treuen Bergen in tiefester Devotion ersterben werde."

4. Cabinets=Befehl an Binterfelbt. Botsbam 16. De= cember 1755.

"Rachdem 3ch aus Euren unter ben 15. Diefes an Dich ein= gefandten Schreiben mit mehrern erfeben habe, was 3hr barin auf Meine an Euch unter'm 14. Diejes ertheilte Antwort Eurer Umftande halber anderweitig anführen wollen, fo ertheile 3ch Euch barauf in ... Antwort, daß 3hr nicht glauben follet, daß 3ch aus einiger anderer Abficht, am allerwenigsten aber aus ber, Euch Tort zu thun, Euch bei Dir und an Mich immediate attachirt zu behalten wünsche und verlange, als aus benen, fo 3ch Euch in Meiner obangezogenen Antwort bereits eröffnet habe, daß nämlich, wann 3ch Euch ein Regiment conferire, 3ch Euch insoweit verliere, da 3hr alsbann bei foldem Regiment attachiret bleiben und eigentlich bei foldem nicht andere Dienite als wie Obrifter thun muffet, mithin 3ch Euch fodann nicht zu jeder Beit haben tann, um Mir weit größere und nüglichere Dieufte gu erweisen. Es wird Mir bannenbero gu gang besonders gnabigiten Gefallen gegen Euch gereichen, wann Ihr nur noch barunter Gebuld haben und Mich im übrigen machen laffen werbet, in Erwägung, daß, wie ichon guvor gedacht, Ihr Mir bei einem Regimente nicht viel andere als Obriften Dienfte thun und allenfalls an eine Brigabe attachiret fein tonnet. Dabergegen meine Absichten babin geben, Mich Euch in wichtigern Belegenheiten, wo es nothiger fein wird, und mo es mein Dienft und Meines Staats Beftes erforbert, ju gebrauchen. Dabei Ihr bann gewiß verfichert fein tonnet, bag fowohl der Eftime halber, fo 3ch gegen Euch habe, als auch bes Beftes von Meinem Dienfte halber 3ch wohl dahin feben werbe, daß Ench niemand an benen behörigen Egards und Respecte man= quiren foll; babei 3hr bann auch übrigens hoffentlich felbften ein= feben werdet, daß biefes und wann 3hr Mir bergeftalt immediate attachiret bleibet, Eure Reputation noch mehr releviren muß."

5. Smmedier Beried von Sinterfeldt. Botsbam. 15. Detember 1735

Weinnungen und bater peperemen aufrenadigiten Berficherung ben allerunterthamigiten Cant bierdum abfirme, fo werbe ich mich auch binfure in der zuberfichtlichen Hoffnung, wie E. M. meine Dero Handen ganglich überlaffende Gertung beffer machen werben, als ich mir felbiten wunschen fann E. M. allergnodigiten Willen mit Freuden unterwerfen und nur allein derauf denken, wie ich mit mensche moglich angestrengten Kraften lie und Ende mein Levoir thun und in treuer nefesten Deronen erfectben will.

## Beitrag jur Gefdichte ber Berliner Margtage bes Jahres 1848.

Ich absolverte zu jener Zeit mein sedfies Semener als stud. juris in Heidelberg, Ale am 17. Mary bortbin die Nachricht von dem Berliner Arawalle fam, litt es mich, da ich die Reinigen bort hatte, nicht mehr in der Jerne. Ich erdnete meine Angelegenheiten so rasch, als dies einem Neuvedurschen vergennt sit, und reiste ab. Damals waren die Schnellzuge auf den Fisenbahnen noch nicht einsgerichtet, und ich langte erft am 19. Mary spat Abends in Hannober an, wo ich in einem am Bahnbese gelegenen Gasthose, ich glaube Hötel royal genannt, abssieg.

Alls ich nach 10 Uhr abends in den Sveilesaal tam, befanden fich bert außer mir nur noch vier Franzosen, welche, auf mich nicht achtent, ihre Gebrache sortiepten. Da ich, insolge langeren Ausentshaltes in Geni, der iranzösischen Svrache vollig machtig war, verstand ich alles, was sie sich erzahlten, und entnahm aus ihren Reden, daß sie nach den Pariser Hebruartagen nach Wien gereift waren, wo sie an dem Bollsausstande — von dem ich damals noch nichts wußte — thatigen Antheil genommen hatten, und daß sie von dort sosort zu gleichen Zwede nach Berlin gegangen waren. Sie rühmten sich übersmaßig, daß ihre Mission ihnen bisher herrlich geglückt sei, stießen in Champagner aus das Wohl der Revolution an und sangen schließlich die Marsaillaise, nachdem sie rothe Jakobinermützen aus der Tasche gezogen und sich ausgesetzt hatten. Es waren junge Leute, etwa

30 Jahre alt, kleine, ftammige Geftalten, in elegantem Reise= koftume.

Wich frappirte diese Begegnung außerordentlich und bestärkte mich schon damals in dem Verdachte, daß von Paris ausgegangene Emissäre sowohl in Wien als in Berlin an den Ausbrüchen der Volksewuth direkten Antheil genommen, ja dieselbe mit veranlaßt haben.

Es war dies ja auch nur eine Wiederholung dessen, was G. Morris, der amerikanische Gesandte in Paris, dem General Washington im Wärz 1792 schreidt: "it is notorious that, from the very dawn of the French revolution, agents were employed to foment a spirit of revolt in other States, particularly in Prussia".

E Ch

## Literaturbericht.

Das eigentliche Arbeitsgebiet ber Geschichte. Atabemische Antrittsrebe von Dietrich Schäfer. Jena, G. Fischer. 1888.

Die Aufgaben der Kulturgeschichte. Bon Cherhard Gothein. Leipzig, Dunder & Sumblot. 1889.

Die beiden Arbeiten stehen in engerem Busammenhang mit einander, infofern die zweite gur Biderlegung der erfteren geschrieben ift; eine gemeinsame Besprechung dürfte ihnen beshalb am meisten gerecht zu werden im Stande fein. Die Rede Schäfer's wendet fich gegen bas, mas man bei uns gemeinhin mit dem Ramen Kulturgeschichte zu benennen pflegt. Indem Sch. die Geschichte der beutschen Siftoriographie durchgeht, zeigt er, bag, wo immer geschichtliche Thätigkeit beobachtet werben tonne, sie ansetze und bafte auf bem Boben einer ausgebildeten Nationalität und eines bestimmt ausgeprägten staatlichen Bewußtseins. Ift aber, "burch Jahrtaufende ber Staat, bie politische Gemeinichaft, der vornehmite, der beherrichende Gegenstand ge= schichtlichen Forichens und Denkens gewesen, jo wird er auch fernerhin eine ausschlaggebende Bedeutung behaupten muffen. Auch fernerhin wird es bie Hufgabe bes Siftoriters fein, ben Staat jum Berftandnis ju bringen, feinen Ilrfprung, fein Werden, die Bedingungen feines Geine, feine Aufgaben" (3. 23). Der Staat muß nothwendig der einigende Mittelpunkt bleiben für die unendliche Fülle der Einzelfragen, die historischer Lösung barren. Awar ift zuzugeben, daß feit den Tagen des humanismus das Gebiet hiftorifcher Arbeit fich stetig erweitert hat, indem zu der eigentlichen Geschichte die Literatur= und Sprache, die Rirchen= und Runft=, die Rechte= und Birthichaft& geschichte hinzufam. Auch läßt fich nicht leugnen, bag aus all biefen Beftrebungen der eigentlichen Weichichte unichapbare Stupen erwachfen; "aber fie werden boch durchweg getragen von Dlannern, die auf dem Boden ibrer eigenen, von der Geschichte gesonderten Biffenichgit fteben, diefer dienen und ihre Fragen beantworten wollen. Gie bedürfen bagu historischer Methode

und bistorischer Kritik, aber sie arbeiten nur indirekt an den Ausgaben der allgemeinen Geschichte. Der eigenkliche Historiker aber, der gelegenklich diese Gebiete andaut, soll sich bewußt bleiben, daß er auf Seitenwegen wandelt, ist auch überhaupt nicht der Mann, von dem hier größere Leistungen erwartet werden können. Ihm gebührt, Staat und Bolk im Auge zu behalten" (S. 27).

Gegen dieje Eingrenzung des Arbeitsgebietes der Geschichtswiffenschaft wendet fich Gothein's Schrift. Bas beißt benn Staat und Bolt im Ange behalten? fragt fie junachft. Aus ber ursprünglichen politischen Siftorie, die barauf ausging, Reihenfolge und Berfnüpfung der außeren Ereigniffe des Staatslebens durch lebendige Anschanung und fünftlerische Wiedergabe des Borganges barguftellen, entwidelt fich im Fortidritt ber Biffenschaft eine bobere Form, welche immer mehr neben ber in ber Anichauung gegebenen Bertnüpfung die Berknüpfung nach Urfache und Wirtung, die pfochologische Motivirung in's Muge fast. Die volltommen politifche Geichichte nun muß ibr Augenmert bon ben wechselnden Berfonlichfeiten auf die bleibenden Momente ber Entwidelung bes jeweiligen Staates richten, fie muß in den Sandlungen, die durch Rebenumftande bedingt und beidrantt find, nach ben bauernden Aufgaben forichen, die diefem Staate geftellt waren ober noch gefrellt find. Das Werben und Bachjen allein ber Dacht eines Staates gu erforichen, wie Schafer es will, tann bas einzige Biel politifcher Befchicht= fcreibung fo wenig fein, wie die nach außen gerichtete Dacht allein ben Begriff bes Staates bilbet. Bit aber für biefen bas umfangreiche Gebiet nach innen gerichteter Thatigfeit nicht minder bestimmend, "was bleibt bann beim beutigen Stande ber politischen Beschichte anders übrig, als überall mit eigenen Mugen zu feben, mit eigenem Forfchen auf ben Bebieten ber Religiones, ber Birthichaftes, ber Rechtes, ber Literars und Kunftgeschichte porzugeben?" (C. 10). Indes die politische Geschichte bedarf nicht nur der Enveiterung ihres Webietes burch eratte tulturgeschichtliche Arbeit, fie erforbert fogar, fagt Gothein, neben fich eine felbständige fulturelle Geschichte. Dies beruht barauf, bag bas Foridungs- und Darftellungsbringib bei beiben ein vericbiedenes ift. "Die politische Weschichtschreibung ift gebunden an die Erzählung von Ereigniffen; fie führt uns ein in bas Bufammenwirten ber Arafte; fie lagt aus ihnen fich die Thatfachen entfalten: ihre Methode ift baber gang und gar fonthetisch. Die Rulturgeschichte bagegen sucht in erfter Linie bie wirtenden Rrafte in ihrer Befenheit auf; fie wünscht, biefelben in ihrer Tragweite zu erfennen; fie icheibet bas Bleibende Dom Beranderlichen. Auch ihr ift die erzählende Darftellung nicht fremd, aber in ben meiften Fallen ift ihre Methobe analytifch." (G. 11). Gur Dieje to aufgejagte Rulturgeichichte tann nun ber Staat nicht mehr ber alles andere unbedingt - überragende Fattor fein, fondern nur ein Kultur= Inftem neben anderen, neben Religion und Runft, neben Recht und Birthschaft. Die Wissenschaften der (Beschichte dieser Kulturspiteme "setzen eine höhere Einheit voraus, in der sie sich zusammenfinden: sie sind die Glieder eines Organismus, der konkrete Wirklichkeit besitzt und Kulturgeschichte genannt wird." (S. 6). Die Kulturgeschichte hat die Aufgabe, für jede Nation, für jedes Zeitalter das ausschlaggebende Entwicklungsmoment, das die anderen überragende Kulturspistem zu ergründen, und nur, wenn sie dieses zum Fundament der Forschung sowie der Darstellung macht, erreicht sie ihr Ziel.

Bruft man den Werth der beiden Schriften unbefangen, fo zeigt fich, daß eine jede von ihnen, auch da, wo sie nicht bas Richtige trifft, gur wefentlichen Klarung des in Frage tommenden Problems beiträgt. Benn Schäfer bie wichtigfte Aufgabe ber politifchen Geschichte in ber Beschreibung des Berdens und Bachfens ber Machtmittel des Staates, und zwar hauptfächlich der politischen und militärischen, fieht, so ift demgegenüber Gothein mit seinem hinweis auf die Bedeutung der nach innen gerichteten Thatigteit des Staates durchaus im Recht. Aber insoweit wird man Schafer boch auch hier zustimmen muffen, als feine andere Behauptung, der Staat, die Nation würden nothwendig der einigende Mittelpunkt bleiben für die unendliche Fulle der hiftorifchen Ginzelfragen, schwerlich auf Widerspruch ftogen durfte. Mit diefer eingeschränften Behauptung Schafer's verträgt es fich bann burchaus, wenn Gothein den Begriff des Staates dem der Rultur, als eines Theiles berjelben, untergeordnet miffen will. Ebenfo wie Gothein bestimmt Ranke in einem seiner nachgelassenen Bapiere jest abgebruckt Beltgefc. 8, 4) ben Begriff der Kultur, indem er diefe feinesmege bloß auf Biffenicaften und Runfte beschränft. "Die Rulturwelt", fagt er, "umfaßt zugleich Religion und Staat, die freie, dem Ideal jugewandte Entwidelung aller Krafte . . . Es ift tein abgesondertes Beftreben, sondern ce ift mit Politit und Rrieg, mit allen Greignissen, welche die Thatsachen ber Geschichte ausmachen, untrennbar verbunden." Beniger leicht als in diesem Buntte wird man fich indes Gothein's pringipieller Unterscheidung von politischer und fultureller Weichichtsmethode anichliegen fonnen. Ilm absolute Gegenfage, wie es nach feinen Husführungen icheinen tonnte, handelt es fich bier teineswegs, fonbern nur um ein relativ verschiedenes Dag der Unwendung beider Rethoden. Denn der Rulturhistoriter wird, wie ja auch Gothein einräumen muß, in seiner Darstellung auf die synthetische Methode so wenig völlig verzichten tonnen, wie der politische Sistorifer unserer Tage auf das analytische Ber-Schäfer 3. B. verhalt fich in praxi zum mindeften gegen diefes lettere feineswegs ablehnend. Ja, auch die Berechtigung einer Kulturgeichichte in dem Gothein'schen Sinn würde er schwerlich leugnen. Bas er will, ift nur eben, die Geschichte der einzelnen Kultursusteme mehr den Suftematitern diefer Gebiete gur Bearbeitung gu überlaffen, weil er fich von ihnen hier ergiebigere Früchte versprechen zu konnen glaubt, als von dem Hiftoriter, welchem die engere Fühlung mit dem zu dem jeweiligen fultur=

geichichtlichen Gebiet gehörenden Kulturinftem fehlt. Dag man die Meinung Schafer's theilen ober nicht - bei ber beutigen mechfelfeitigen reichen Befruchtung zwijchen ben verichiebenen Fafultaten burfte es fur die Entwidelung ber Biffenichaft als eines Gangen gum wenigsten feinen erheblichen Unterschied ausmachen, ob beifpielsweise ber Student ber Befchichte feine Berfaffungsgeschichte bei einem Juriften ober bei einem Siftorifer hort. Und was endlich Schäfer's energifche Ablehnung jedweber Rulturgeschichte anlangt, fo wird fie fich gwar, die lettere im Gothein'ichen Ginne aufgefaßt, im Brincip nicht aufrechterbalten laffen, jumal Schafer's hiftorifche Arbeiten felbit Anfage biefer univerfalen Auffaffung enthalten. Indes für die Dehrzahl der gegemwärtigen jogenammten fulturgeschichtlichen Darftellungen durfte feine Rritit burchaus am Blabe fein. Bobl auf feinem Gebiet ber Biffenichaft macht fich beut ein oller wiffenschaftlichen Methode barer Dilettantismus mit jo geschäftiger und geschäftlicher Emfigteit breit als auf biefem. Die Schäfer'iche Schrift hat bas Berdienst, und dieje Thatsache wieder in's Gedachtnis gerufen zu haben. Moge fie von allen, die in ber Rulturgeschichte nicht eine Geschichte ber Topie ober Roftilme fondern, wie Rante, die Universalgeschichte der Menschheit feben, wohl beherzigt werben! P. Hinneberg.

Beltgeschichte. Bon 3. B. v. Beiß. Dritte verbesserte Auflage. I. Geschichte des Orients. Grag und Leipzig, Styria. 1890.

Beldie Aufgaben sich Ranke bei seiner Weltgeschichte gestellt hat, wird man weniger der Borrede, als seiner Aussührung entnehmen. Der Bf. hat es seinem Leserkreise leichter gemacht und in aussührlicher Einleitung seine Anschauungen und Gedanken vorgetragen.

Die Weichichtschreibung bat ihm gufolge brei Stadien burchlaufen: ber annaliftischen Form ift die pragmatische und dieser die organische gefolgt, welche die Biffenichaft in unferen Tagen verlange; fie faffe die gange Geschichte bes menichlichen Weichlechtes als ein organisches Leben auf, während ber Brogmatifer, ber Bincholog unter ben Siftorifern, alles auf menichliche Trieb= febern gurudführe. Ref. befennt, bag er biefe Charafteriftit ber pragmatifchen Weichtidreibung für falich halt, und bag er außer Stande ift, ber Bezeichnung ber Wefchichte als eines Organismus mehr als ben Werth eines Bilbes guzuerfennen. In Bahrheit ift die Aufbedung des urfachlichen Bufammenhanges der Thatsachen überhaupt und nicht in der Beschränfung auf die psychologischen Motive die Aufgabe des Bragmatismus; über die Erfenntnis der Gingelurfachen hinaus führt dann das Auffuchen der leitenden Ideen. Sichere Feititellung ber Thatjachen, Raufalberbindung, Erfenntnis der leitenden 3bern, das find feste und tiare Biele; erreichen wird man fie nur felten, benn bas Rachbenten über die Gründe führt in der Regel nicht zu einer Rednung, bie ohne Reit aufgebt.

Ich weiß nicht, ob irgend jemand dem höchsten Ziele näher gekommen ist als Ranke; gerade in Ranke sieht der Bf. aber kein Borbild. Sein Übersblick über die Entwicklung der Historiographie hat für Hurter und Gförer Worte der wärmsten Anerkennung, Boltaire und Gibbon werden wenigstens bekämpft, indessen Ranke wird mit beredtem Schweigen übergangen. Über die Grundanschauungen des Bf. gibt der Überblick deutliche Auskunst; daß er durchweg zutressend sei, möchte ich nicht in gleicher Beise behaupten.

Einfach falfch formulirt ber Bf. den Unterschied zwischen annales und historiae der Romer. Die Idee einer Universalgeschichte ist nach ihm erft mit dem Christenthum gegeben; er übersieht die grokartige weltgeschichtliche Konstruktion, die der Bf. des Buches Daniel bereits in hellenistischer Zeit unternommen. 216 Beispiel einer auf einfache Bahrheit gerichteten Darstellung werden die acta martyrum angeführt, nicht ohne Grund, wenn man Die leicht zu gablenden echten Stude betrachtet; aber ber Bf. batte feinen Lefern verrathen follen, daß die übermältigende Debrzahl gerade durch volltommenen Mangel an Ginn für die Birtlichteit charatterifirt wird. Augustin's Buch de civitate dei wird in auffallend oberflächlicher Beife behandelt: gerade von dem Bf. hatte man ein tieferes Sicheinleben in die Gedantenwelt eines Mannes erwartet, der folden Ginflug auf die driftliche Belt geubt hat. Gibbon foll "ein Schönredner ohne Berg für die Leiden der Boller, ohne Barme für Freiheit und Bahrheit und grundlich nur" gewesen fein, "foweit er Tillemont ausnuten tonnte". Mertwirdig, daß ein folcher Mann ein Wert geschaffen bat, das noch beute gur lebendigen Literatur gebort und in seiner Anlage schwer zu übertreffen sein wird; mertwürdig, baf Mommsen ben großen Ginn und ben weiten Blid eines folchen Mannes bewundert!

Dem Geiste bes 18. Jahrhunderts bringt der Bf. gewiß kein Bohlwollen entgegen, und troßdem ist ihm entgangen, was den historikern jener Zeit wirklich gesehlt hat. Deutlich tritt dieser Mangel dem vor Augen, der etwa Spittler's Kirchengeschichte mit der von Sohm vergleichen will, die für unsere Zeit etwas Ahnliches bedeutet. Spittler beschränkt sich auf die Ermittelung von Einzelursachen, während Sohm den Fortschritt des 19. Jahrhunderts in dem Streben nach Erkenntnis der die Zeit bewegenden und bestimmenden Gedanken, der leitenden Ideen auszeigt.

Die Geschichte bes alten Drients, welcher ber 1. Band ber Beltgeschichte von Weiß gewidmet ist, kann ben Einsluß bes einen Bolkes auf das andere bei rein ethnographischer Glieberung des Stoffes unmöglich nachweisen. Wit gutem Grunde hat bereits Dunder das ethnographische Princip mit dem synchronistischen durchbrochen, und Eduard Meyer ist ihm darin mit Recht gefolgt. Der Bj. aber stellt wieder nur die einzelnen Bölkergeschichten nebenseinander. Seine Darstellung beginnt er nicht mit den Ägyptern, sondern den Sinesen. Der Grund dafür ist wohl der Glaube an das hohe Alter der sinesischen Geschichten. Aber wenn sie auch wirklich mit dem Jahre 2857

b. Chr. beganne, jo ginge fie noch immer nicht in fo frube Beit wie bie douptifche gurud; und ber Bf. batte miffen follen, bag A. v. Gutichmid (vgl. Beitschrift ber beutschen morgenländischen Gesellschaft 34 [1880], 192) Die Anficht berjenigen finefischen Gelehrten theilt, welche die hiftorische Beit erft bom Jahre 1122 b. Chr. an rechnen. Inbeffen ift ber finefischen Beichichte nicht nur ihr Blat an ber Spipe ber Weltgeschichte zu beftreiten, sondern überhaupt ihr Anrecht auf Behandlung in einer Darstellung der alten Weichichte. Denn die Ginefen fteben außerhalb bes Rulturfreifes ber alten Belt; eine Beltgeschichte bat die finefijde Geschichte an der Stelle episobifch zu ergablen, wo die Ginejen in den Kreis der allgemeinen Geschichte eintreten. Das geschieht aber noch nicht in den Berührungen Ginas mit Borderafien und dem romifchen Reiche, über welche der Bi. fich aus Richt= bojen und birth genauer hatte unterrichten tonnen. Das jubifche Bolt fehlt in der Weichichte bes alten Orients gang; in der erften Auflage, die ich habe einsehen tonnen, bat die judische Geschichte ihre Behandlung inmitten ber romifden Raifergeschichte, als Borgeschichte bes Christenthums, gefunden. Bie der Bf. den judischen Quellen auch jest gegenübersteht, ergibt die Ginleitung an mehreren Stellen. Bon ber Böltertafel heißt es S. LXXVIII: "Gie ift noch alter als Mojes, benn als der große Befetgeber ichrieb, waren die Bölferverhältniffe ichon andere. Die Bölfertafel beruht auf Erinnerungen, die Abraham aus bem Bergen Chaldas, aus dem alten Ur mitbrachte." Es ift baber faum ju erwarten, daß bie Bewegung auf bem Gebiete ber teraelitifden Wefchichte, die auf Wellhaufen gurudführt, auf den Bf. Ginflug gewinnen merbe.

Was die Feststellung der Thatsachen anlangt, so würde der Bf. den Ansprüchen, die auf dem Gebiete der altorientalischen Geschichte an ihn gestellt werden können, bereits entsprochen haben, wenn er seine Darstellung auf die besten Hülfsmittel gegründet hätte. Ein Bergleich mit den Arbeiten von Röldese, Eduard Meher und Wiedemann, von Pietschmann und Tiele, die theils gar nicht, theils nicht genügend verwerthet sind, zeigt aber, wie weit er hinter diesem Ziele zurückgeblieben ist, so mancherlei er auch gelesen hat. Im einzelnen Belege sur dies Urtheil anzusühren, din ich sederzeit erbötig. Die Leser der H. Z. werden Belehrung über die Geschichte des Orients schwerlich in diesem Buche suchen; und weiteren Kreisen, die nicht im Stande sind nachzuprüsen, würde ich erst recht Bedenken tragen, es zu empsehlen.

Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les états du globe depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Par A. M. H. J. Stokvis, Tome second. Les états de l'Europe et leurs colonies. L. Fascicule II. Leide, E. J. Brill. 1889.

Die vorliegende 2. Abtheilung des 2. Bandes, die mit derfelben Sorgfalt bearbeitet ift, wie die erfte, enthalt die ftandinavifchen Reiche,

Rufland, Citerreich-Ungarn mit Liechtenstein und die Baltan-Salbinsel. Die lettere nimmt die größere Sälfte der gangen Abtheilung in Anfpruch. Dies tommt baber, daß grundlage ber Blieberung bie gegenwärtige politische Gintheilung bient. Das Rapitel über Schweben, Norwegen und Danemart ift verhältnismäßig furg, weil jedes biefer Lander im allgemeinen ein wenig verandertes Bange bilbeten. Das Ravitel über die Balkan-Halbinfel schließt dagegen in fich die tabel= larifche Aberficht der Geschichte der vielen altgriechischen Staaten und Bemeinden mit Königs= und Archontenlisten — auch die der Olympioniken von 776 v. Chr. bis 217 n. Chr. fehlt nicht - ferner die Tafeln über die außerft gahlreichen großen und fleinen Staatenbildungen mahrend bes Mittelalters und endlich die der neuen Beit. Beigefügt ist eine chronologische Tafel von 1-1900, welche die Goldene Bahl, Indiftion, Konfurreate, Epafte, Cftertag, Sonnen- und Mond-Finfternis jedes Jahres anzeigt; ferner ein Berzeichnis ber Finfterniffe von 1000 bis 1 v. Chr., eine Taiel der beweglichen Feste, ein römischer Ralender u. f. w. Ein Register schließt den Band. Bur Bollendung des ebenfo mühevollen wie verdienstlichen Bertes fehlen noch Deutsch= land, Italien, die Diederlande und die Echweig, welche den 3. Band Wilhelm Bernhardi. füllen werden.

Trésor de chronologie, d'histoire et de géographie pour l'étude et l'emploi des documents du moyen age. Par comte de Mas Latrie. Paris, Victor Palmé. 1889.

Graf Mas Latrie, bei uns in Deutschland vor allem bekannt durch seine (Geschichte von Cypern unter den Lusignans (1852—1861) und andere Arbeiten zur Geschichte der Beziehungen zwischen Crient und Occident im Mittelalter, hat sich die Mühe nicht verdrießen lassen, die gelehrte Belt noch in seinen alten Tagen mit einem großen chronologischen Taselwert zu besichenken, welches nicht weniger als 2300 Seitenspalten in Folio zählt. Bie das bei solchem Umsang nicht anders möglich, beruht das Ganze sastichtießlich auf Kompilation. Es führt sich selbst als solche ein und wehrt damit einen unbilligen Maßstab der Beurtheilung von vornherein ab.

Bas dem Bj. als Biel seiner Bemühungen vorschwebte, drückt er selbst so aus: Je me suis proposé de réunir en un seul volume, dans des limites restreintes et des conditions accessibles au grand nombre, les notions et les instruments de travail les plus nécessaires, au point de vue de la Chronologie, de l'Histoire et de la Géographie, pour l'étude et l'emploi des monuments écrits de toute nature que nous a laissé le moyen age. Der Trésor de Chronologie soll also nicht blos das

umfassen, was wir an Erläuterungen technischer Ausdrücke und Grundbegriffe sowie an beigegebenen Taseln in einem Calendarium medii aevi zu suchen vilegen, nicht bloß — wie es der Bs. nennt — chronologie technique, sondern gleichzeitig auch auf alle prattischen Fragen der angewandten Chronologie Rede und Antwort stehen: es soll ein Lexiton aller christlichen Heiligen, umfassende Kataloge von Bischöfen, Kardinälen und Päpsten, sowie die Reihe sämmtlicher Kaiser, Könige und fürstlichen Geschlechter des Abends und Worgenlandes, kurz eine ganze Enchstopädie alles dessen enthalten, was sich an wissenswerthem historisch-chronologischen Stoss siehe Geschichte des Attelasters unter der Form eines Rachschlagebuches vereinigen läßt.

Es ist eine umsassende Ausgade, welche sich Graf Mas Latrie gestellt hat. Aber er bekennt selbst, daß es ihm nicht gelungen ist, die Bersprechungen einzulösen, welche der Titel seines Bertes etwas zu freigebig austheilt. Ce titre répond moins à ce que j'ai réalisé qu'à ce que j'avais conçu.

Die Stärke und die Schwäche der Leistung, welche Mas Latrie dem Bemuser darbietet, läßt sich vielleicht am knappsten und zugleich am zutressendsten bezeichnen, wenn man die Grenzen seistiellt, bis zu welchen jene Versprechungen ihre annähernde Erstüllung gesunden haben. Diese Grenzen liegen innerhalb dreier Kreise, welche sich theilweise berühren und decken. Es sind das: Gesichichte der römischen Kirche im Mittelalter, französische Geschichte im Mittelalter (und darüber hinaus dis auf die neuere Zeit) und Geschichte des Orients im Mittelalter. Gerade auf dem letzten Gebiete ist der Bs. durch eigene Studien tresssich unterrichtet, hier konnte er auch an mehreren Stellen unsere Kenntnis positiv bereichern, jedenfalls seinen Luellen mit der nöthigen kritischen Seldständigkeit entgegentreten, die wir seiner Arbeit sonst nicht überall nachzurühmen vermögen.

Das große Wert zerfällt naturgemäß in zwei Hälften, in die historische Ehronologie im engeren technischen Sinne und in den lexitalischen Theil mit seinen verschiedenen chronologischen Berzeichnissen. Mehr als Appendix des zweiten Theils ist der dritte fürzere, die firchliche Geographie, zu betrachten.

Mas Latrie steht im spstematischen Theil vor allen Dingen auf den Schultern der französischen Benedittiner, denen wir die wahrhaft bedeutende Leistung der l'Art de verisier les Dates (3. Auflage 1783) verdanken. Aber dei aller Anerkennung der Berdienste dieses Werkes ist doch wohl die Frage ersaubt, ob denn die Wissenschaft der historischen Chronologie seit hundert Jahren so wenig neuen Erwerd zu verzeichnen hat, daß es ersaubt war, die einseitende sustematische Abhandlung der Benedittiner nur einsach abzudrucken? Auch die Taseln der Benedittiner sind im wesentlichen herübersgenommen (leider nicht auch das so brauchbare Verzeichnis der Sonnens und Mondsinsternisse), aber ihre Jahl ist bedeutend vermehrt durch Entschnungen and modernen Verten. Bir begegnen den aus Grotesend's Handbuch wohlsbetannten 35 Ostersalendern, die aber hier aus anderer Luesse stammen.

Wir begegnen einer Bergleichungstabelle ber armenischen Zeitrechnung mit der unsrigen, die auf Tulaurier's Recherches sur la Chronologie arménienne (Paris 1859) zurückeht. Auch Büstenseld's Bergleichungstabellen der mohammedanischen und christlichen Zeitrechnung (Leipzig 1854) sind vollständig aufgenommen, ebenso im Supplement eine Konkordanz des mongolischen mit dem christlichen Kalender nach Franz v. Erdmann's Buch über Oschingischan (Leipzig 1862). Den Beschluß dieses Theils macht ein Glossaire des Dates, dessen Grundstod wieder auf die Arbeit der Benebittiner zurückgeht, aber aus modernen Hüssmitteln wesentlich erweitert ist. Wie schon eine englische Stimme monirt hat (Engl. hist. Rev. 4, 770), sind die germanischen Sprachen in diesem Glossar sehr unvollständig vertreten.

Mit einem alphabetischen Heiligenverzeichnis beginnt der zweite Theil bes Wertes. Dies Berzeichnis ist recht brauchbar durch stete Berweisungen auf die Acta Sanctorum bzw. auf Mabillon's älteres Werk. Auch der Geographie der Heiligen nach Ländern mit ihren Unteradtheilungen nach Jahrshunderten siegt ein ganz guter Gedanke zu Grunde. Es zeigt sich aber bei dieser Klassifiziung recht deutlich, wie stiesmütterlich neben Frankreich und Italien die übrigen Länder von unserm Autor behandelt sind.

Als geradezu versehlt und ganz aus dem Rahmen des Wertes heraussfallend vermag ich es nur zu bezeichnen, wenn alsdann mehr als 50 Seiten mit einem Auszug aus dem Index von Mignes lateinischer Patrologie ansgefüllt sind. Mag die Sammlung von Migne handlich und unentbehrlich sein, der vierbändige Index ist es gewiß nicht. Was einzig erwünscht sein kann: eine alphabetische Liste der Autoren mit der Rummer ihrer Bände, liefert Potthaft in seiner bibliotheca historica medii aevi auf wenig mehr als sieben Cktavseiten.

Es folgt eine Chronologie der Päpfte, auf der der Bf. viele Mühe verwandt hat. Er gibt, soweit Jassé (2. Aussage) und Potthast reichen, ein vollständiges Itinerar jedes einzelnen Papstes. Auch für die spätere Zeit hat er die moderne Literatur selbständig benutt und, so gut es gehen will, das Itinerar die 1500 geführt. Wem also die Spezialwerke nicht zur Hand sind, der wird sich mit Nupen aus dem Tresor Rath erholen. Über den Werth der eingestreuten Beiträge zur Papstdipsomatist mögen Berusenere urtheilen. Der Bs. stellt eine eigene Schrift über diesen Gegenstand (Elements de la Diplomatique pontisicale) in Aussicht (Sp. 1035).

Tankbarer noch werden viele für die Chronologie der Kardinäle sein, da die Sammlungen, an die man bisher gewiesen war, älteren Datums und auch nicht auf allen größeren Bibliotheken vorhanden sind. Auch hier allersdings verleugnet das Werk nicht den Charakter einer Kompilation. Besonders unerfreulich tritt derselbe in dem Umstand zu Tage, daß der hingehörige Stoff an drei verschiedenen Stellen: im Hauptwerk, im Supplement und im Zusa zum Supplement verzettelt ist. Was hist es, daß die Liste Woreri's

aus einem so alten Wert wie Cardella's Geschichte der Kardinäle (Memorie storiche de Cardinali, Rom 1792 st.) vermehrt und verbessert ist, während die einzig wissenschaftliche Grundlage für die Nomenklatur und Chronologie der Kardinäle dis zum Beginne des 14. Jahrhunderts, welche uns in Jasse's und Botthast's Regesten vorliegt, im Hauptwert keine Berücksichtigung gesunden hat und erst im Supplement nachgeliesert wird, wobei es dann dem Benuher überlassen bleibt, die sich ergebenden compléments et correctifs nombreux selbst zu notiren?

Drei Meinere Liften (Kongile, Bilgerfahrten, religiofe Orben) ichließen Dieje firchliche Chronologie ab. Es folgt fodann die Chronologie der einzelnen Lander und Staaten. Der Lowenantheil entfällt bier, wie ichon bemertt, auf Frantreich: fowohl feine Bijchofe wie die großen weltlichen Kronvafallen werben, die einen nach Gams, die anderen nach verschiedenen alten und neuen Dulfsmitteln mit bem Streben nach möglichfter Bollftanbigfeit gufammengetragen. In diesen genealogischen Partien (sowie in benen, welche den Orient latin betreffen) hat ber Fleiß des Bf. feine reifften Früchte gezeitigt. In ihnen ftedt das, was man feiner Leiftung an bleibendem Berdienft guforechen darf. Ift er auch hier in erster Linie Kompilator, wie er es nicht anders fein will, und bat er die große Arbeit des Bere Anselme und der Benedittiner als bequeme Grundlage benust, jo muß man andrerseits aner= tennen, wie er nicht die Dube gescheut bat, selbständig eine reiche moberne Specialliteratur aufzusuchen, um feine Borlagen zum Theil zu ergangen und ju verbeffern, jum Theil durch neue Liften ju bereichern. Bit dies, wie er felbit gesteht, feineswegs instematisch geschehen, sondern dans des proportions très variables, so ift boch bes Gebotenen nicht wenig und jebenfalls eriftirt für und Deutsche tein Bert, in welchem man einen fo reichen genea= logifden Stoff fur das frangofifche Mittelalter und darüber binaus in fo bandlicher Form zusammengetragen findet als in diesem Trefor.

Um so schlechter ist neben Frankreich das übrige Europa weggekommen. Unser Autor hat einen großen Theil der ausländischen Listen, welche er in der Art de verisier les Dates vorsand, als relativement secondaires gestrichen und sich im wesentlichen auf die Biedergabe der Reihen von Königen und souveränen Fürsten beschränkt. Daß dabei Deutschland ganz besonders schlecht behandelt ist, nimmt kaum wunder i). Während der französische Stoff 340 Spaken umfaßt, sind dem übrigen Europa (mit Ausnahme des byzantinischen und türkischen Oftens) rund 50 Spaken gewidmet, von denen etwa nenn auf Deutschland und Österreich zusammen entsallen. Diese Zahlen reden deutlich genug, aber es sei doch auch, um den sachlichen Werth des hier Gebotenen zu beleuchten, auf die staumenswerthe Unkenntnis hingewiesen, mit der auf Sp. 1742 die Hohenzollern dem Hause Angle Anhalt beigezählt werden.

<sup>1)</sup> Schlimmer ist es, daß die "patriotische" Tendenz sich sie und da jogar an bistorischen Thatsachen vergreift. Bgl. Engl. hist. Rev. a. a. D. 772.

Neben Frankreich kommt in sehr bescheibenem Umsang nur noch Italien, dann aber vor allem unter den Rubriken: Europe orientale, Orient latin, Asie mineure der Osten in Betracht. Hier endlich steht Graf M. L. auf dem sichern Boden eigener Studien. Was er in der Art de vérisser les Idaes an Berzeichnissen vorsand, hat er einer kritischen Durchsicht unterzogen und gleichzeitig eine ganze Reihe neuer Listen (leider zum Theil erst wieder im Supplement) hinzugefügt. Wir theilen lebhaft das Bedauern des Bi., daß er — wohl, um den Umsang seines Wertes nicht zu weit auszubehnen — diesen Partien nicht eine noch größere Aussüpslichseit geben konnte. Hossentlich löst er sein Versprechen, ihnen ein eigenes Vuch zu widmen, recht halb ein.

Der dritte und fürzeste Theil des Werkes liefert das Material für eine allgemeine kirchliche Geographie. Wir erhalten ein Berzeichnis der Bistümer nach Ländern und innerhalb derselben nach ihrer hierarchischen Gliederung, ein Berzeichnis, dessen Werzeichnis dassert wird, daß es auf die allmähliche Umbildung und den Bechsel innerhalb der kirchlichen Eintheilung gar keine Rücksicht nimmt und somit für keine Epoche genau paßt. Wir erhalten serner ein umfangreiches albhabetisches Berzeichnis aller Bistümer aus alter und neuer Zeit, ein gleiches Verzeichnis aller Klöster, deren Gründung vor das Jahr 1216 fällt, und endlich ein specielles Verzeichnis aller französischen Klöster. Auch diese Listen sind Kompilationen und von sehr ungleichem Werth.

Das ganze Wert ist, wie man sieht, auf französsische Benutzer zugeschnitten und — einzelne namhast gemachte Partien abgerechnet — für die deutsche Bissenschaft entbehrlich. G. Buchholz.

Geschichte ber Philosophie. Bon 28. Binbelband. Erste Lieferung. Freiburg i. B., Mohr. 1890.

Unsere Geschichten der Philosophie, der griechischen Philosophie wenigstens, sind eigentlich kaum etwas anderes als chronologisch gesordnete Sammlungen von Monographien über die einzelnen philosophischen Systeme. Es ist im Grunde immer noch die alte Methode des Laertius Diogenes. Der Bs. hat sich "von dem üblichen Schema frei zu machen gesucht, um in der Hauptsache nur eine Geschichte der Probleme und der zu ihrer Lösung erzeugten Begriffe zu geben". Aber er hat seine Absicht nicht konsequent durchzusühren vermocht; die Systeme des Demokrit, Platon und Aristoteles werden wieder ganz in der hergebrachten Weise sedes für sich behandelt. Und allerdings darf die Geschichte der Philosophic auf die Darstellung der einzelnen Systeme nicht verzichten, so wenig sie andrerseits darin aufsgehen sollte. Bei einer so knappen Behandlung des Gegenstandes, wie

fie bier geboten wird, ift es ichwer, biefen verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden.

Die uns vorliegende 1. Lieferung geht nur bis zum Anfange der nach erstitotelischen Zeit; und da Bf. erst vor zwei Jahren in Iwan Müllers Handbuch der Alterthumswissenschaft eine Geschichte der gried ischen Philosophie gegeben hat, so ist es natürlich, daß wesentslich deues hier nicht geboten wird. Auf Ginzelheiten einzugehen, ist au deser Stelle nicht der Ort. Seinen Zweck, den Anfänger in die Geschichte der Philosophie einzusühren, erfüllt das Buch in ausgezzeich weiter Weise.

Beloch.

Deschichte ber Erziehung vom Anfang bis auf unfere Zeit. Bon 2. A. Schmid. Fortgeführt von Georg Schmid. II. Zweite Abtheilung. Smittgart, Cotta's Nachfolger. 1889.

Die vorliegende Abtheilung bes groß angelegten Berfes enthält Die Weichichte der Erziehung und des Unterrichtes im Beitalter des Dumanismus von Professor Dr. Karl Sartfelber in Seibelberg; bas Beitalter ber Reformation hat dann Dr. Ernft Bunbert, Geminar= retter in Eflingen, behandelt, und Dr. Georg Schmid ichließt baran eine Charafteriftit der vier großen protestantischen Reftoren des 16. Bohrhunderts, des Balentin Friedland, Johannes Sturm, Michael Reander und Sieronnmus Wolf. Alle drei Berfaffer haben fich bemuhr, ihrer Darftellung möglichft viele intereffante und lehreiche Einzelbeiten einzuverleiben, ohne boch allzusehr ins Breite zu fallen; alle brei haben ihre Aufgabe, soviel wir feben, gut geloft. Die Schwierigfeit berfelben lag vielfach barin, aus der Gefammtwirtfamfeit bahubrechender Manner, wie Erasmus, Luther, Calvin, alle diejenigen Momente fauber herauszulofen, welche erzieherischer Ratur find; hier wird man im Einzelnen vielleicht manches geftrichen, manches aber auch bingugefügt wünschen. Die Bedeutung de fratres de communi vita für bie Erziehung ift S. 110 ff. erheblich höher angeschlagen, als Dies Th. Biriche gulaffig ericheint. Benn bei Melanchthon G. 217 ber Augustana blog mit Anertennung gedacht wird, fo ift bas boch etwas einseitig theologisch; bas Jahr 1530 ift nicht ausschließlich ein Ehrenfahr für Melandithon, ben felbit Glaubensgenoffen bamals "findifcher als ein Rind" nannten. Dagegen ift es zu billigen, wenn G. 211 neben feiner Schwäche auch feiner gelegentlichen Standhaftigfeit gedacht wird. Am meiften Detailausbeute gewährt die Darftellung der vier großen Rettoren.

Das Berhältnis zwischen Geborenen und Gestorbenen in historischer Entwidelung und für die Gegenwart in Stadt und Land. Bon Johannes Bernide. Jena, G. Fischer. 1889.

A. u. b. T.: Sammlung nationalösonomischer und statistischer Abhandlungen bes sprachwissenschaftlichen Seminars zu Halle a. S. Herausgegeben von Joh. Conrad. Band VI Heft 1.

Auf 91 Seiten läßt sich ein solches Thema natürlich nicht erschöpfen, selbst wenn die Aufgabe auf Deutschland beschränkt wird, wie es hier im wesentlichen geschieht. Reucs Material wird kaum beigebracht; vielmehr arbeitet der Versasser für die Zeit die Zeit die Zeit die Zeit die Zeit die Zahlen, während wir für das 19. Jahrhundert einige magere Auszüge aus den Publikationen des preußischen Statistischen Amtes erhalten. Tür den wissenschaftlichen Standpunkt des Vs. ist es bezeichnend, daß er mit der Vermehrung der Juden in Äghpten auf 600,000 wassens die Ergebnisse des römischen Census mit keinem Worte erwähnt. Auf S. 77 erfahren wir, daß "Theuerungen, Epidemien und Kriege regelsmäßig ein Steigen der Sterbezisser bewirken".

Nach neuen Ergebnissen hat der Ref. in der Arbeit vergeblich gesucht; immerhin mag sie denen, die diesen Studien serner stehen, zur Drientirung empsohlen werden. Beloch.

Kleine Schriften von A. v. Gutichmid, herausgegeben von F. Rühl. I. Schriften zur Aghptologie und zur Geschichte ber griechischen Chronographie. Leipzig, Teubner. 1889.

Es ist wohl kaum jemand unter den Mitsorichern des verstorbenen Tübinger Gelehrten, der nicht an sich die Ersahrung gemacht hätte, daß Beobachtungen, die man auf Grund eigener Studien als neue zu betrachten geneigt war, bereits von Gutschmid angestellt worden waren, sei es, daß er ihnen schon längst Ausdruck gegeben hatte, sei es, wie solche versichern, die ihm persönlich nahe standen, daß er sie bereits für sich gemacht hatte.

Diese überraschende, in ihrer Art fast einzige Thatsache findet ihre Erklärung in der umfassenden, durchaus selbständigen, überall aus den Quellen selbst geschöpften Kenntnis, über welche G. verfügte. Darin reichte nicht leicht jemand auch nur annähernd an ihn heran, dies war die erste und wesentlichste Forderung, die er erhob. "Rach meinen Ersahrungen ist die unglaublich geringe Ausdehnung der

Duellenlettüre recht eigentlich die Signatur unseres jungen Nachwuchses" schrieb G. dem Unterzeichneten Ende des Jahres 1883 und erhob gegen dessen Ausgabe des Plutarch'schen Themistokles für que Uenkritische Übungen wegen der dort zusammengebrachten und ausgehobenen Parallelberichte das "pädagogische Bedenken", ob nicht durch solche Ausgaben diesem Übelstand Borschub geleistet werde.

6. hat dieses sein außergewöhnliches Wissen vorwiegend gelegenttich und weniger als andere Forscher in großen Arbeiten vorgebracht. Wenn bei irgendeinem so ist bei ihm die Sammlung der "kleinen Schriften" eine Nothwendigkeit. Auch sie können noch nicht alles, sondern nur das meiste bieten, was er geschaffen hat; vieles hat er in selbstlosester Weise zu den Arbeiten anderer beigestenert.

Die Sammlung, welche Rühl's bewährte Hand in durchaus zu billigender Weise veranstaltet, ist daher freudig zu begrüßen. Ihr vorliegender erster Band enthält als Eröffnungsaufsah G.'s disher imgedruckte Rede zum Antritt der ordentlichen Prosessur der Philoslogie in Jena aus dem Jahre 1877. Sie verdient überall dort als Ginleitung gelesen und gehört zu werden, wo quellenkritische Übungen Gegenstand gemeinsamer Arbeit von Lehrern und Lernenden sind. Ungedruckt waren serner zwei kleinere Aussiähe über die Ägyptisches betreffenden Nachrichten des Laërtius Diogenes und des Stephanus von Byzanz.

Möchten die drei weiteren in Aussicht gestellten Bände dieser Sammlung bald folgen und damit das Bild dessen vollständig werden, was G. für die Geschichte des Alterthums und zum Theil auch des Mittelalters geleistet hat.

Adolf Bauer.

Bibliothèque de l'École des Hautes Études, publiée sous les auspices du ministère de l'instruction publique. Sciences Religieuses. Premier Volume. Études de Critique et d'Histoire par les membres de la section des sciences religieuses avec une introduction par Albert Réville, président de la section. Paris, Leroux. 1889.

Aus der von Albert Reville geschriebenen Einleitung zu diesem Sammelsbande hebe ich zunächst Einiges heraus, das von allgemeinerem Interesse sein bürfte.

Frankreich besigt seit 1868 eine Hochschule der Wissenschaft, die ohne praktische Abzwedung lediglich das Ziel versolgt, wissenschaftliche Arbeit zu sördern. Sie zersiel die zum Jahre 1886 in vier Settionen: Section des sciences mathématiques; physico-chimiques; naturelles; historiques et philologiques.

Daß hier für die Religionswiffenschaften fein Raum blieb, wurde feit langer Beit als Lude empfunden. Das Studium dieser Biffenschaften lag in Frantreich überhaupt barnieber, fei es, dag man unter dem Banne alter Borurtheile jede fritische Beschäftigung mit der Religion ablehnte; fei es, daß eben beshalb die Bertreter der wissenschaftlichen Arbeit eine Religionswissenschaft nicht anerfennen wollten. Die fatholijchen Falultäten tonnten und durften feine Kritit mit Bezug auf das Chriftenthum üben, die protestantischen maren vielleicht im Stande dazu gewesen, und g. B. die Fakultat von Strafburg bat unter der Führung von Ed. Reuß hervorragende Berjuche in dieser Richtung gemacht, aber: l'utilité pratique de ces Facultés était de préparer scientifiquement les futurs pasteurs, et non de cultiver les sciences religieuses pour elles-mêmes en dehors de toute application actuelle. Da war es ein großer Fortschritt, daß 1880 am Collège de France ein Lehrstuhl der Religionswiffenschaften errichtet wurde. Aber diese Ginrichtung mußte fich ale unzulänglich erweisen, von einem Ginzigen (A. Reville) tonnte bas ungeheure Gebiet nicht bewältigt werben, und fo ift feit 1886 gu ben vier alten Settionen der École des Hautes Études eine fünfte hinzugefügt worden, welche alle berechtigten Buniche zu erfüllen verspricht. Ihr 3med ift, wie ber der anderen Geftionen, wenige Schüler, die bereits burch frubere Arbeiten fich qualifizirt haben, ju einem wirklichen Studium ber Religionswissenschaften aus den Quellen heranzuziehen. Demnach treten die eigentlichen Borlejungen (cours publics) zurud und neben ihnen die konversatorischen Rollegien ober Seminarubungen in den Bordergrund. Die Lefture und Interpretation der Quellenwerke und ihre methodische Berwerthung bilden babei die hauptsache. Es ift ausgesprochener Zwed Spezialisten zu bilben, aber im guten Sinn, nicht durch Berengung bes Blides auf das Besondere, fondern durch die intensive Beschäftigung mit einem Fach, ohne daß dabei die anderen vernachlässigt würden: la juxtaposition des conférences, leur pénétration réciproque prévient le grand inconvénient des spécialisations outrées lequel consiste dans l'ignorance souvent totale de ce qui se fait ou s'obtient dans les champs voisins. In der Zusammenjenung des Lehr= plans ist dem Christenthum als berjenigen Religion, welche die Geschicke ber Belt am tiefgehendsten beeinflußt hat, der größte Blat eingeräumt. Bertreten find die Fächer: oftafiatische und vorcolumbisch-amerikanische Religionen (de Rosny); indische Religion (Levi); egyptische (Amelineau); semitische (Hebraer und Bestjemiten) (Bernes); Jolam und Religionen Arabiens (Derenbourg); griechische und romische Religion (Berthelot); endlich das Christenthum mit jolgenden Fächern: Uriprunge des Christenthums (Savet); Christliche Literatur und zwar 1) neutestamentliche (Sabatier) und 2) patriftische (Massebieau); Dogmengeschichte (A. Reville); Beziehungen zwischen Theologie und Philosophie (Picavet); Kirchengeschichte (3. Reville); Rirchenrecht (Esmein). Systematische und praktische Fächer sind gang ausgeschlossen, entsprechend bem oben angegebenen Hauptzwede der ganzen Institution. Daß wirklich das Studium Selbstzwed ist, solgt endlich daraus, daß dem Kursus weder ein Examen noch die Ertheilung eines Diploms folgt, d. h. jeder praktische Rupen des Studiums wegfällt. Die Lehrer der betreffenden Fächer sind ohne jede Rücksicht auf Religion oder Konsession gewählt, es entscheidet allein die wissenschaftliche Befähigung.

Benn es gestattet ift, Diefen Bemerfungen einiges fiber Die, Die driftliche Religion betreffenben, Gader hingugufügen, fo fann man nicht verichweigen, daß wir in Deutschland auf eine folche Einrichtung mit Reid bliden muffen. Insbesondere wird bas ber Rirchenhiftorifer thun, deffen Hufnabe in ber theologischen Satultat erfordert, über Alles und Bedes, mas in ber Weschichte der Rirche in 19 Jahrhunderten vorgegangen ift, zu lesen und ju reden, ohne auch nur die Möglichkeit ju befigen, fich über mehr als einen Theil diejes ungeheuren Stoffes aus den Quellen genau zu unterrichtent). Es ift aber ferner die Beisheit nicht zu verfennen, mit welcher die Lehrfacher ausgefucht find. Freilich, daß die Rirchengeschichte (im engeren Ginne) einem Dozenten (Jean Reville) zugesprochen ift, wird auf die Lange fich nicht halten laffen (vgl. auch A. Reville's dahingebende Augerung G. 28); aber er ift boch bedeutend baburch entlaftet, daß viele Stoffe, die bei uns bem Rirchenbiftorifer gufallen, befonderen Disziplinen zugewiesen find. Die driftliche Literaturgeschichte 3. B., die bei uns vernachläffigt wird, bat dabei febr gewonnen. Daß ber Grundjag, bei der Anftellung nur die Befähigung entscheiden zu laffen, wirtlich befolgt worden ift, zeigen für die driftlichen Disziplinen die Namen der betreffenden Lehrer auf's deutlichfte. Ber weiß, in welchen Gegenfagen Cabatier und Maffebieau einerseits, Sabet andrerseits fich auf bem Gebiete der Rritit des Urchriftenthums bewegen, wird das ohne weiteres zugeben; und sowohl die Ramen biefer Manner wie die ber beiben Reville burgen auch über die Grengen Franfreichs binaus für die Bortrefflichteit ber Befegung ber einzelnen Fächer.

Den vier alteren Settionen der École des Hautes Études verdanken wir schon eine ganze Reihe der treffsichsten Beröffentlichungen. Daß die füngste sich ihren Kolleginnen ebenbürtig anzureihen wünscht, beweist der vorliegende Sammelband, zu dem sich die sämmtlichen Dozenten der Settion (mit Ausnahme von Berthelot) vereinigt haben. Ich sühre die Titel der einzelnen "Beiträge" nach der Reihenfolge des Inhaltsverzeichnisses mit kurzen Erläuterungen an, indem ich mich bei der Mannigsaltigkeit des Stoffes auf das fleinste Maß von Kritik beschränke.

1) Introduction von A. Reville, G. 1-30. Enthält einen Bericht aber Entstehung und Fortgang des Unternehmens, mit Charafterijfit der

<sup>2)</sup> Da wir feine Freunde ber "Spezialifirung" ber Biffenichaft find, fo gestatten wir und, gu biefem Sabe ein Fragezeichen bingugufügen. A. d. R.

einzelnen Fächer und ihrer Lehrer, sowie Angabe ber Borlefungen und Übungen seit 1886. 2) Masseigen, le classement des Oeuvres de Philon. E. 1-91. Erster Theil des in der Revue de l'histoire des Religions 1887 no. 3 versprochenen Auffates über die Chronologie ber Berte Philos. Intereffante Auseinandersetzungen mit Schurer Oble u. a. 3) Derenbourg. un nouveau roi de Saba' sur une inscription Sabéenne inédite du Louvre. S. 92-97. Nascha' Karib Puha'min, König von Saba', Sohn bes Dhamar'alî Phirrih, erneuert und richtet wieder ein die Bilder und ben Schat bes (Gottes) 'Athtar de Dhîban. 4) Bernes, les populations anciennes et primitives de la Palestine d'après la Bible. S. 99-138. Einleitung jum Rolleg über israelitische Ilrgeschichte. Untersuchung der ein= schlagenden Stellen aus ben bijtorijden Buchern und bem Begateuch. Resultat: Die biblischen Schriftsteller besagen nur wirre und vage Borstellungen von Für das 10. und 11. Jahrhundert laffen fich allenfalls fummarijche Andeutungen über die Urbevölkerung Balaftinas machen, darüber hinaus ichweigt die Geschichte. 5) Esmein, la Question des Investitures dans les lettres d'Yves de Chartres. E. 139-178. 3po sicht einerseits in der von den weltlichen Machthabern geübten Inveftitur nichts Berdammungsmurdiges, ba es fich babei nicht um einen religiöfen, sondern rein weltlichen Alft handele, dennoch aber tämpft er im 102. seiner Briefe gegen das bon Philipp I. in Unfpruch genommene Bestätigungerecht ber Bahl bes Bifchofs Buglo von Beauvais. Das Auffallende biefes letteren Borgebens fucht Esmein aus den Berhaltniffen bes einzelnen Galles zu erflaren. 6) Sabet, la Conversion de saint Paul. 3. 179-194. Die fritische Grundlegung biefes Aufjages, dem man übrigens (wie auch dem von Esmein) ben Charafter bes "Beitrage" an feiner Gebehntheit und ben vielen Citaten febr anmertt. burfte wenig Freunde finden. Die Ertlärung der baulinischen Bision als einer subjettiven ift freilich richtig, aber auch felbstverständlich. Dagegen burften die Behauptungen, daß Jejus fich nicht felbst als Deffias ertlart habe, daß Raulus ait inventé l'histoire de l'institution de la Cène, baß er feine Nachrichten über Ueben und Worte Jesu gelesen habe (vgl. jest Reich, Agrapha) u. a. auf ftartes Migtrauen ftogen. Den Schlug bilbet ein flüchtiger Überblick de ce que Paul attendait de ce Christ, auquel il s'était donné sans retour. 7) A. Révisse, du sens du mot Sacramentum dans Tertullien. Es ist rchtig, daß sacramentum = mysterium. R. nimmt an, Tertullian fei burch den Gebrauch des Bortes = res sacrata barauf geführt worden. Es wäre immer zu erwägen, ob er es nicht schon in der lateini= ichen Bibel für uvorigow vorjand. E. 195-204. 8) Sabatier, l'auteur du livre des Actes des apôtres a-t-il connu et utilisé dans son récit les épitres du saint Paul? S. 205 — 230. 3th citire: nous ne voulons pas contester la possibilité en soi que Luc ait vu ou lu une ou deux épîtres de Paul. Nous disons seulement qu'il n'a pas vu, dans ces

lettres occasionelles, des écritures divines que tous devaient recueillir et encore moins des documents historiques qu'il importait de consulter. Bute Bemerfungen über ben Charafter urchriftlicher Schriftftide überhaupt. Die Untersuchung erstredt fich auf alle Briefe mit Ausnahme der Paftoral= briefe. 9) 3. Réville, le rôle des veuves dans les communautés chrétiennes primitives S. 231-251, Gehr lefenswerth. Im wesentlichen Eregese bon 1 Eim. 5, 2-16 unter Betonung der doppelten Bedeutung von zion, als nicht blog Bittwe, sondern auch alleinstehend, colibatar (vgl. Hesychius s. v. fiebe auch Ignat. ad Smyrn. superscr.). Beiläufig: Eus. 6, 43, 11 ift nicht von 50000 (fo Reville S. 239 gweimal), fondern von 1500 Wittmen und Bulfsbeburftigen in ber romifchen Gemeinde bie Rebe. 10) Bicabet, de l'origine de la Philosophie scolastique en France et en Allemagne. 8. 253-279. Bertheidigt die Theje, daß Alcuin als ber eigentliche Urheber ber philosophischen Renaissance in Frankreich und Deutschland (benn Rabanus Maurus fei lediglich fein Schüler) gu betrachten fei. Dagu ein Uberblid über die Philosophie Alcuin's, die für ihn freilich hauptsächlich Werth hatte als eine véritable préparation évangelique. 11) Lévi, deux chapitres du Sarva-Darçana-Samgraha (eder Mâdhava). Le système Paçupata et le système Caiva. S. 281-305. 12) Loch, la Chaîne de la Tradition dans le premier chapitre des Pirké Abot. S. 307-322. 13) be Rosny, le texte du Tao-Teh-King et son histoire. S. 303-340. 14) Amélineau, l'Hymne au Nil. S. 341-371. Dazu 16 Seiten Text. Ward zuerst bon Malpero 1868 übersetzt und tommentirt. Amelineau weicht von ihm in mandem Buntte ab.

Soweit Ref. zu urteilen vermag, hat die Section des Sciences Religieuses mit diesem Bande ein vollwichtiges Zeugnis ihrer Lebenssähigkeit acliefert. G. Krüger.

Reilinschriftliche Bibliothet. Sammlung von affprischen und babhlonisiden Terten in Umschrift und Aberjehung. In Berbindung mit L. Abel, E. Bezold, P. Jensen, F. E. Beiser, H. Windler herausgegeben von Geberhard Schraber. II. Berlin, D. Reuther. 1890.

Im Sommer 1889 fonnte ich in dieser Zeitschrift (62, 86—88) den 1. Band der feilinschriftlichen Bibliotef zur Anzeige bringen, und schon liegt uns der um saft fünf Druckbogen stärkere 2. Band dieser mühlichen Sammlung vor, deren allgemeine Einrichtung ich jeht als befannt voraussehen dars. Die Fortsehung hat dadurch gewonnen, daß num in den Seiten-Überschriften die betreffende Zeilenzahl der jedesmal genau bezeichneten Inschrift angegeben ist, nicht nur der König, um dessen Inschrift es sich handelt.

Es liegt in der Natur der Sache, daß wir sowohl in der Umichrift, als auch in der Übersetzung gablreichen Fragezeichen begegnen. Auch der Umstand erhöht das Vertrauen zur Zuverlässigkeit der Arbeit, daß mitunter Verschiedenheit der Ansichten unter den Mitarbeitern offen ausgesprochen wird, z. B. S. 154, Anm. 4. Die Übersetzung ist in verständlichem Deutsch gegeben; nur selten (z. B. S. 169: stabiliren) finden sich unnöthige Fremdwörter. Obgleich das S. 293 zu beiden Bänden gegebene Verzeichnis manche Verbesserungen des Druckes anzeigt, so konnten doch nicht alle wünschenswerthen Verichtigungen hier Aufnahme sinden. Der ausmerksame Leser wird, wie er S. 19 den nach einer Konsektur Peiser's übersetzen Ansang von (z). 44 in eckige Klammern setzt, auch sonstige kleine Nachlässigkeiten der Übersetzung leicht selber verbessern, z. B. S. 13 3. 17: Töchter statt Tochter, S. 277 Kol. 2, 3. 5: Babylon statt Esam, S. 285 3. 29: ließ statt erließ.

Man wird es gewiß billigen, daß dieser den historischen Texten des neuassyrischen Reiches gewidmete Band schon die wichtigen babystonischen Chronischen bringt und in der Mittheilung inhaltlich werthsvoller Parallelstellen nicht zu sparsam gewesen ist. Diese in Umschrift und Übersetzung mitgetheilten Paralleltexte füllen zum Theil die Seiten ganz aus (vgl. S. 236—269); häusiger, (z. B. S. 64 s., 168—175, 208 s.) lesen wir sie auf dem unteren Rande. Die große Bedeutung des jest einem weiteren Leserkreise erschlossenen inschriftlichen Materials erhellt schon aus der kurzen Inhaltsübersicht des Bandes. Bevor ich diese gebe, will ich noch auf die zahlreichen Unmerkungen (z. B. S. 2 ss., 35 ss., 82 2c.) hinweisen, welche in knappster Form eine Fülle von nützlichem Stoss darbieten, eingehende Literaturnachweise, lehrreiche Bemerkungen über geschichtliche, geographische und sonstige Dinge, die für das die jest mögliche Berständnis und die rechte Berwerthung der Inschriften von Belang sind.

Ilnter den Beiträgen, welche dieser Band von Schrader und seinen sämmtlichen füns Mitarbeitern enthält, nimmt Jensen's Bearsbeitung von Annalen Inschriften Asurbanipal's den größten Raum ein; wir lesen S. 152—269 die Annalen-Inschrift des Rassam-Cylinders, d. h. des von Rassam im Jahre 1878 im Nordpalaste von Kujundsschild gesundenen zehnseitigen Prismas, mit zahlreichen Parallelstellen aus den übrigen Inschriften. Bon Schrader selbst empfangen wir S. 2—33 drei Inschriften von Tiglath-Pileser III., der 745—727 v. Chr. regierte, und werden dabei besehrt, daß dieser König bisher irrig als der zweite seines Namens gezählt wurde. Die S. 32 s. den Schluß bildenden zwei Zeilen schen das einzige auf uns

gefommene Denfmal bon Salmanaffar IV. barguftellen und find leider bon geringem Werth. Um fo ichwerer fallen die von bem Serausgeber S. 286-291 dargebotenen dronologifchen Beigaben in's Bewicht, nămlich 1. die große babylonische Königslifte A, 2. partielle babylonifche Königslifte B, 3. Konfordang bes ptolemäischen Ranons Der babylonischen Rönigslifte, sowie ber Angaben ber babylonischen Chronif und bes Beroffus. Bon ben übrigen vier Affpriologen hat Beifer G. 34-81 die Inichriften Sargons bearbeitet, nämlich die Rimrud Inichrift, Die Cylinderinichrift und die nicht nach der Zeitfolge, fonbern nach fachlichen Gefichtspuntten die Begebenheiten vorführende große Bruntinichrift. Ferner hat Begolb G. 80-119 über Ganberib's Thaten nicht nur die große Brisma-Inschrift vom fog. Tanlor-Cylinder (G. 80-113) mitgetheilt, fondern aud außer zwei fleinen, auf einem Relief befindlichen und einer ebenfalls furgen dritten Inschrift von einem Badftein noch Auszuge aus vier anderen Canheribinichriften bingugefügt. Windler gibt junachft von Afarhabbon (G. 120-125) Die Inschrift bes fog. fcmargen Steins, die bes gerbrochenen Prismas B (3. 140-151) und zwei fleinere Steininschriften Afarharddons (S. 150-153), ferner die fieben Zeilen von einem Bacfftein Afur:itil-ili's (G. 268 f.) und Bruchftude einer Cylinderinschrift [Sin-far] =istun's (S. 270-273), enblich im Anhang (S. 272-285) babylonische Chronifen, nämlich nicht nur die bon G. Smith herausgegebenen Bruchftude, fonbern auch die von Binches zuerft befannt gemachten vier Rolumnen. Abel endlich (G. 124-141) hat eine wichtige Infchrift Afarhaddon's von den Prismen A und C beigeftenert.

Bas die von H. Kiepert entworfene schöne Karte des neusassyrischen Reichs betrifft, so zeigt sie in der Abgrenzung der Gebiete und in der Eintragung bestimmter Örtlichseiten dieselbe vorsichtige Burückhaltung, welche sich die Bersasser der keilinschriftlichen Biblioschel überhaupt, wie mir scheint, mit bestem Ersolge im Dienst der Bissenschaft zur Borschrift gemacht haben. Möge das den historischen Studien so förderliche Wert bald seinen guten Abschluß erreichen.

Adolf Kamphausen.

Les résultats de l'exégèse biblique. Par Maurice Vernes. Paris, Leroux. 1890.

Die Ergebnisse der literarischen Kritit des M. Bernes sind folsgende. Im Hexateuch schreibt der Jehovist um 300, der Deuterosumiter um 250, der Bf. des Brieftercodex um 200 vor Chr. Aus

berselben Zeit stammen die Propheten, Jesaias, Jeremias, Ezechiel und die Zwölf, einige Zeilen bei Amos und Hose vielleicht ausgenommen. Bei den historischen Büchern wird die Benutung einer alten, den Ereignissen nahestehenden Chronik zugegeben; doch gehört auch hier die Masse des Stoffes der schöpferischen jüdischen Literaturperiode an, d. h. den Jahrhunderten, welche der christlichen Üra kurz vorhergehen. Das ganze Alte Testament ist in jener Periode nicht etwa bloß gesammelt, bearbeitet und kanonisirt, sondern es ist damals erst geschäffen. Zwischen den älteren Schichten des Kanons und den Hagiographen ist in dieser Hinsicht kein Unterschied.

Originale gibt es nicht im Alten Testamente, nur Kontrasatte. Der Bersasser ber vermeintlich älteren jesaianischen Beissagungen versetzt sich durch eine sietion voulue in die assyrische Periode, der Versasser sich durch eine sietion voulue in die assyrische Periode, der Versasser sich durch eine sietion voulue in die Zeit des babysonischen Exils; beide sind in der That ungesähr gleichzeitig und haben Jahrhunderte nach dem Exil geschrieben. Das Buch Jeremias und das Buch Daniel sind eins wie das ansdere "Pseudonymate" (sie), ziemlich gleicher Art und Herkunft. Die sachsichen Unterschiede zwischen Hebraismus und Judaismus scheint der Bs. nicht sehen zu wollen. Die sprachlichen fühlt er nicht, versmuthlich aus dem Grunde, weil er die Bibel in der französischen Übersetung von E. Reuß studirt. Einer Widerlegung seiner Beshauptungen, die er hier nicht zum ersten Male vorträgt, sondern zum Überdruß wiederholt, bedars es nicht. Welches Argument würde auch benjenigen überzeugen können, der nun einmal an das Absurde glaubt.

Wie der Bf. zum Beroftratus geworben ift, ift leicht zu feben. Man hat erkannt, daß die größere Sälfte des Berateuches und die fämmtlichen Hagiographen aus nacherilischer Beit ftammen: desaleichen daß die historischen und prophetischen Bucher des Alten Testaments nicht bloß im judaistischen Sinne ftart retouchirt find, sondern auch zahlreiche und z. Th. jehr umfängliche Einschübe und Anhänge judaistischen Ursprungs aufweisen. Bernes geht nun einen Schritt weiter und fagt, das gange alte Testament fei vom Judaismus fabrigirt und dann für ein Produkt des Hebraismus ausgegeben worden. Echade ift es, daß er bei ben hiftvrifchen Buchern eine fehr inkon= jequente Ausnahme macht; es ift zu hoffen, daß er diefe Schwäche noch überwindet. Dann würde er erft recht unbehindert mit ben Büchern des Alten Testaments in Beit und Ewigkeit herumfahren fönnen. Wellhausen.

Die Umjegelung Afritas durch phönigische Schiffer um's Jahr 600 v. Chr. Geb. Bon Billi Rüller. Rathenow, Babengien. (Ohne Jahresgahl.)

In der Posemit gegen Hetataios und andere ionische Geographen, die Serodot auf sein 2. und 4. Buch vertheilt hat, sieht IV, 42 als Beweis dafür, daß Libnen vom Meere umgeben sei, die Erzählung von der durch Necho entsendeten phönitischen Expedition, die, vom Rothen Meere aussachrend, im dritten Jahre durch die Säulen des Heralles nach Agypten heimkehrte. Im Anschluß daran bemerkt Herodot, daß eine zweite Umsegelung durch die Karthager stattgesunden habe, während der von ihm aussührlicher geschilderte Bersuch des Berses Sataspes unter der Regierung des Kerzes mißlang.

Die vorliegende Arbeit hat den Zwed, die Geschichtlichkeit jener phonikischen Umjegelung auf dem Wege umftandlichfter Beweisführung barguthun. Gie geht bon Berodot's Glaubwürdigleit aus, fucht die Buverläffigfeit feiner Gemahremanner - ber Bf. meint faitischer Briefter - barguthun, bemubt fich, bas Unternehmen als ben Saiten, fpeziell Necho nabeliegend zu erweisen, ju zeigen, weshalb nicht Agnpter, fondern Phonifer, weshalb nicht Phonifer bes Mutterlandes, fondern im Delta anfaffige ausgewählt murden. Müller enticheibet fich bafür, bag die Expedition, aus Bentefontoren bestehend, bon Leutes Limen am Rothen Meere ausfuhr, und zwar in den letten Jahren bon Recho's herrichaft, ber gunftigen Binde wegen Ende Ottober. Die erfte Raft fand am Rap der Guten Soffnung fatt, die zweite in Marotto, bribe bauerten je ein halbes Jahr. Das Getreibe, bas bie Schiffer mahrend Diefer Beit jaten und ernteten, war Beigen u. a. m. Die bon Berodot bezweifelte Angabe über ben Sonnenftand betrachtet ber Bf. als thatfachlich sutreffend, nicht aber als ein Argument, aus dem für oder wider die Beichichtlichfeit ber Expedition etwas ju folgern fei.

M. hat die sehr umfangreiche Literatur über diesen Gegenstand ausgiedig berangezogen und sich auch sonst allseitig umgethan, um aus Darstellungen der Geschichte Ügyptens und Phönikiens, aus modernen geographischen Werken, Darstellungen der Pstanzengeographie u. a. m. das Gerüft zu zimmern, auf dem die herodotische Nachricht in Zukunft als geschichtliches Ereignis sicher ruhen soll. Ich sinde, daß das Material, mit dem er zu arbeiten genöthigt war, für einen solchen Bau nicht start genug ist. Zu erwelsen ist nicht einmal die Herlunft der herodotischen Nachricht aus ägyptischer Briestenüberlieserung, geschweige gerade aus satischer. Und selbst angenommen, dies wäre richtig, so ist damit sür die Zuverlässissette der Nachricht noch gar nichts gewonnen. Hier steht dem Spielen mit bloßen Möglichkeiten ein zu weiter Naum ossen. Ich schlage unter vielen denkbaren die solgende zur Erklärung por.

"Libnen umfahren" sei bei den Griechen eine fprichwörtliche Redensart gewesen, um etwas Undurchführbares zu bezeichnen. Die Geschichte von Sataspes gestattet, daran zu benten. Herodot hat in irgend einem ägyptischen

## Literaturbericht.

Tempel eine abnliche Darftellung gefeben, wie bie uns befannte aus bem Terrassentempel der Königin Ra-ma-ta in Deir-el-babari. Seine Aubrer erzählten ihm von einer Entbedungsfahrt in unbefannte Lanber, etwa in ber Beife, wie das in dem Marchen von der Schlangeninfel geschieht. Sei es auf fein Befragen, fei es in der Subrertradition, fei es weil Berodot felber biefen Schluß jog: die Darstellung jener Entdedungefahrt murde ale Umfegelung Libpens getauft. Berodot hatte nun wieder einmal gefunden, daß die Agypter, was den Hellenen im Sprichwort als unmöglich galt, buchftablich und mabrhaftig mit Bulje phonitifcher Schiffer vollbracht batten, und fo tonnte er zugleich in feiner polemischen Darftellung einen neuen Beitrag jur Geschichte ber Erdfunde vorbringen. - Aber es ift ebenjo gut möglich, daß diese Erzählung icon bei Betataios gestanden hatte und Berobot fie ihm entnahm und mit seinem Zweifel an der Beobachtung bes Sonnenftandes diesem Schriftsteller eins am Beuge fliden wollte. Go wenig wir Sicheres über Bertunft und Glaubwürdigfeit biefer Erzählung zu ermitteln im ftande find, ebenfo mahricheinlich ift es, daß die Beichichte bon Sataspes in ihrem letten Ende auf Erzählungen zurudgeht, die in Athen, wohin fich Roppros, der Bater der geschändeten Jungfrau geflüchtet hatte (her. III, 160) und Samos (IV, 43 Ende), wo das Bermogen bes Sataspes veruntreut worden fein jollte, im Ilmlauf waren. Adolf Bauer.

Griechische Geschichte von ihrem Ursprunge bis zum Untergang der Selbständigkeit des griechischen Bolkes. Bon Abelf helm. II. Geschichte Griechenlands im 5. Jahrhundert v. Chr. Berlin, Calvary. 1889.

Was ben Charafter bieses Werkes im allgemeinen betrifft, so kann Ref. bas in ber Besprechung bes ersten Bandes (in dieser Zeitschrift 60, 272) abgegebene Urtheil lediglich wiederholen. Auch hier ist der Stoff geschickt gruppirt und bas quellenmäßig Feststehende von dem nicht genügend Beglaubigten oder auf Vermuthung Beruhenden in gehöriger Weise geschieden, so daß der Leser, welcher nicht selbst in den Quellen zu Hause ist, der Darstellung mit Vertrauen solgen kann.

Unter den zahlreichen vom Bf. gewonnenen neuen Ergebnissen verdient namentlich hervorgehoben zu werden die Beurtheilung des Aristides, der nach Holm's einleuchtenden Ausstührungen als ein Führer der demokratischen Partei zu betrachten ist und zu seinem Rivalen Themistokles bloß in persönlichem Gegensatz stand. Der athenischen Temokratie wird der Bf. gerecht, indem er einestheils darauf hinweist, daß in der Bildung zwischen Reichen und Armen keine erheblichen Unterschiede existiren, anderntheils aber wiederholt die in neueren Darstellungen nicht genügend hervorgehobene Verantwortlickeit der

102

Antragsteller betont, welche gegen staatsgesährliche Neuerungen ein nicht zu unterschäßendes Gegenwicht bot. Auf die in den letten Jahren vielsach erörterte Frage nach Perikles' militärischen Leistungen wird nicht näher eingegangen, dagegen seinen Bestredungen, die Athener in sittlicher und intellektueller Hinsicht zu heben, in gebührendem Waße Rechnung getragen. In der perikleischen Leichenrede bei Thukydides erblickt H. eine Zeichnung der Athener, nicht wie sie waren, sondern wie sie nach der Ansicht des Perikles sein sollten. Bon bestonderem Interesse sind der Ansicht des Perikles sein sollten. Bon bestonderem Interesse sind der Ansicht des Bestonder des Herbordschaft des Bestonders waren, wie die Athener geschrieben war, um dieselben über die Länder und Bölker des Orients, mit denen sie in Berührung kamen, zu unterrichten.

Über die für die einzelnen Abschnitte in Betracht kommenden Twellen wird gewöhnlich zu Beginn der sedesmal beigegebenen Ansmerkungen kurz das Nöthige gesagt, dagegen ist der Überlieserung sür die zwischen dem Juge des Kerres und dem peloponnesischen Kriege liegende Periode eine eingehende Erörterung (S. 116—135) gewidmet, die wir der Ausmerksankeit des Lesers besonders empsehlen möchten. Als ein Hauptvorzug des Werkes muß schließlich noch die sorgsältige Berücksichtigung des Münzwesens, in welchem sich die positischen und kommerziellen Berhältnisse widerzuspiegeln pstegen, hervorgehoben werden.

Gefchichte bes griechifchen Bolfes bis jur Beit Golon's. Bon 6. Belg-

In den Auseinanderschungen über die Hertunft und Urgeschichte der Griechen sindet sich die Behauptung, daß alle indogermanischen Stämme einmal auf einem beschränkten Gebiet abgeschlossen gewohnt hätten (S. 5). Die Thatsache, daß jeder Grieche die im ionischen Dialekt abgesaßten Gesänge Homer's verstanden habe, führt der Berfasser als Beweis für die nahe Berwandtschaft der griechischen Dialekte an (S. 12). Ein gewisser Mangel an historischem Sinn ist dem griechischen Bolke zu allen Zeiten eigenthümlich geblieben (S. 30). Sarum sollte die Akropolis von Athen nicht ebenso wie die Kadmeia den Theben einige Zeit im Besitz der Phönikier gewesen sein? (S. 66). Die Spartaner — zur Zeit Lyburg's — wollen der Überfinerung und den Fortschrikten des übrigen Griechenland die Rückschrzum früheren Naturzustand entgegensehen (S. 112); sie haben der

Kunst einen großen Dienst erwiesen, indem sie der fortschreitenden Einhüllung aller Körpertheile gelegentlich den natürlichen Zustand entgegenstellten, die übrigen Griechen gleichfalls zur Abwerfung der Kleider ermunterten 2c. (S. 117). Durch geschriebene Gesetze werden die Sitten entweder mit einer gewissen Gewaltsamkeit erschüttert und verändert oder in ihrer ruhig natürlichen Entwickelung aufgehalten (S. 119). Als Berk der Lüge und Heuchelei, als Beförderungsmittel des Volksaberglaubens, als Stätte der griechischen Herrschsucht und Habgier verdient das delphische Orakel unsere Verachtung (S. 176) 2c.

Auf S. 91 wird der "kundige Leser" durch die Bemerkung vorsbereitet, daß der Bs. sich bezüglich Lykurgoß' und Homer's im vollsständigen Gegensaß zu den Bertretern der neueren Forschung besinde; er ist daher nicht überrasicht, daß W. sowohl Lykurgoß als Homer als geschichtliche Erscheinungen betrachtet, wohl aber über die Art und Weise, wie sich der Bs. mit der von A. Wolf und der neueren Forschung vertretenen Ansicht auseinandersetzt.

Schon S. 35 ift auf die Ginseitigkeit mancher Forscher anf bem Felbe der griechischen Helbenjage hingewiesen. E. 39 werden S. Schliemann's Schluffolgerungen von B. bedauert, ber feinerseits Homer für eine historische Westalt hält. S. 88 wird ber bemofratische Bug unseres Sahrhunderts, S. 102 der Mangel an großen Geset= gebern in den neueren Zeiten bafür verantwortlich gemacht, daß man manch hochberühmten Mann und den Gesetzgeber Lyfurgos aus dem Buche ber Geschichte streichen wolle, und B. will den Aweifeln der neueren Forschung feine weitere Beachtung ichenken. S. 102 kommt er zu dem Schlusse: "Es bleibt tein anderer Ausweg, als daß wir uns bezwingen, den fritisch forschenden Sinn dem allgemeinen Ginbrud unterzuordnen, den wir aus der Menge ber erhaltenen Berichte empfangen. Aber anläglich der Homer-Aritit schlägt der Bi., vollends außer Rand und Band gerathen, um fich. Er muß es auf's tieffte beklagen, daß die Alterthumsjoricher, die Homer's Ruhm erhöben follten (!), die Ehrfurcht gegen den Dichter gröblich verlegen, indem fie fich vermaßen, fein Berf durch eine fvitfindige, mit dem Ramen Kritit entschuldigte Bergliederung in Feten zu zerreißen. Bolf hat fich bom "literarischen Chrgeis hinreißen laffen, einen suftematischen Ungriff gegen Somer und feine Bedichte zu unternehmen; zum Glud hat ein größerer Kreis von Gebildeten diesem Streit niemals Interesse und Berftandnis entgegengebracht" (S. 125). Das Auftreten ber homerischen Frage wird als ein Hauptzeichen eines Berfalles der Alterthumswissenschaft gedeutet werden; nie ist eine wissenschaftliche Frage "von so niederen Standpunkten" aus behandelt worden (S. 125). Die meisten haben den "Wahnwiß" so weit getrieben, daß sie Homer aus dem Dichterbuche der Menschheit strichen (S. 126). Mögen sich daher sene Forscher nicht wundern, wenn infolge ihrer widerspruchs-vollen, befangenen, unklaren Geschichtsaufsasssaufgassung das nachwachsende Geschlecht mit steigendem Widerwillen vom Studium des klassischen Alterthums sich abkehrt (S. 144).

Der Bf. möge sich daher nicht verwundern, wenn der Unterzeichnete, tropdem er anerkennt, daß das Buch gut geschrieben ist, und tropdem er gegen einige Abschnitte nichts Erhebliches einzuwenden hat, dennoch bezweiseln muß, daß W. berusen sei, die Zahl der vorshandenen Werke über griechische Geschichte um ein neues zu bereichern.

Adolf Bauer.

Griechische Kriegsalterthümer. Bon Sans Dronfen. Zweite Salfte. Freiburg i. Br., Mohr. 1889.

A. u. d. T.: A. F. hermann's Lehrbuch der griechischen Antiquitäten, nen herausgegeben von Blümner und Dittenberger. Band 2. Abtheilung 2. Zweite halfte.

Der vorliegende Band, welcher die Darstellung der Kriegsalterthümer (vgl. H. 3. 28, 116) jum Abschluß bringt, behandelt den Festungskrieg und den in dem Werke von Kistow und Köchly nicht berücksichtigten Seekrieg. Auch hier tritt ebenso wie im ersten Theil umsichtige und sorgfältige Benutzung des Materials zu Tage. Die Branchbarkeit des Buches wird dadurch erhöht, daß nicht bloß ein Ramen- und Sachregister, sondern auch ein Berzeichnis der in der griechilchen Sprache vorsommenden technischen Ausdrücke beigegeben ist.

Was die Anordnung des Stoffes betrifft, so wäre es wohl zwedmäßig gewesen, den die Besestigung behandelnden Abschnitt (§ 25), welcher durch die Besprechung der bedeutenderen, noch ershaltenen Anlagen einen besondern Werth erhält, den Ausführungen über den Belagerungskrieg (§ 23) vorangehen zu lassen. Eine Unvollständigkeit liegt darin, daß diesenigen Festungen, welche, wie Phlos, Delion und Defelea, zur Bedrohung des seindlichen Gebietes dienen sollten, nicht berücksichtigt sind. In der Beantwortung der neuerdings lebhaft erörterten Frage, ob auf der Triere die Auderer einer einzigen oder sämmtlicher drei Reihen zugleich in Thätigkeit waren, hat sich

ber Bf. im Anschluß an Aßmann für letzter Annahme entschieben; boch fragt es sich, ob er nach Breusing's neuesten Darlegungen (die Lösung des Trierenräthsels, Bremen 1889) hieran festhalten wird. Zum Schluß mag noch bemerkt werden, daß die S. 308, A. 2 zusammensgestellten "brauchbaren Angaben" über Verluste in Seeschlachten eine erhebliche Vervollständigung zulassen. L. Holzapfel.

Das hellenische Land als Schauplas ber althellenischen Geschichte. Bon Donborff.

A. u. d. T.: Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Borsträge, begründet von R. Birchow und F. v. Holpendorff. R. F. Heft 72. Hamburg, Berlagsanstalt u. Druckerei. A.-G. 1889.

Bie schon der Titel erkennen läßt, beschäftigt sich diese fließend abgesaßte Schrift mit dem Nachweiß, inwiesern für die Weltstellung der alten Hellenen im allgemeinen und für das Leben der einzelnen zu ihnen gehörigen Bolksstämme die Beschaffenheit des Landes, das sie bewohnten, maßgebend gewesen ist. Man kann wohl sagen, daß der Versasser seine Aufgabe mit Geschieß behandelt hat. Namentlich gelungen erscheint die Darlegung der Bedingungen, unter denen sich Attika erst zu einem Staate und sodann zu einer Großmacht entswickelte; doch hätte hier die Behauptung, daß Athen erst durch Themisstotles eine Seemacht geworden sei, nicht aufgestellt werden sollen. Woher die wiederholt begegnende Form "Parnass" für "Parnes" stammt, weiß Res. nicht zu sagen.

Die Strategie des Peritles erläutert durch die Strategie Friedrich's des Großen. Mit einem Anhang über Thuthbides und Kleon. Bon &. Delsbrud. Berlin, Georg Reimer. 1890.

Es hat schon ziemlich vielen, freilich solchen, die das Buch selber nur dem Titel nach kannten, Kopfschütteln verursacht, daß Delbrück die Perserfriege und Burgunderfriege in einer Arbeit zusammengefaßt hat, sie werden jest anläßlich der neuen Schrift dies im erhöhten Maße für nothwendig finden. Es pflegt eine solche Aufnahme in gelehrten Fachfreisen saft immer Büchern zu Theil zu werden, die, neue Wege der Forschung betretend, althergebrachten Vorurtheilen sich entgegenstellen.

Den Grundgedankeu, auf dem diese kriegsgeschichtlichen Parallelen ruhen, die in erster Reihe einem besseren Berftändnis des Alterthums dienen sollen, hat D. in der Vorrede des letteren Werkes dargelegt und damit zugleich den Grundirrthum, an dem so viele neuere Arbeiten über antifes Kriegswesen leiden, bezeichnet. Die antise Kriegsgeschichte versteht, kurz gesagt, nur berjenige, welcher über Fachkenntnis auf diesem Gebiete versügt, sonst wird er irrige Ansichten weitergeben oder aufstellen. Die philologische und historische Schulung allein reicht nicht hin, um ein sachverständiges Urtheil über das Kriegswesen des Uterthums zu gewinnen. Die Baugeschichte einer Trümmerstätte aus den Manerzügen und Säulenresten herzustellen, wird jetzt mit Fug als eine Ausgabe betrachtet, bei der dem wissenschaftlich gebildeten Architekten die führende Stimme zufällt. Das ist sehr zu beherzigen und hat jüngst auf dem Gebiete des antisen Seewesens durch die Arbeiten eines sachfundigen Seemannes eine hübsche Bestätigung erhalten.

Der besondere Inhalt der Schrift ist veranlaßt durch die sattsam betannten Berurtheilungen des Perisses als Strategen, in denen sich einige neuere Forscher gefallen haben. Es ist für die Geschichte der Bissenschaft überraus lehrreich, an der Hand von D.'s Darlegung zu erkennen, daß dort, wo jene Berurtheilungen des Perisses ernst zu nehmen sind, sie im lehten Ende auf die Gestung einer einseitigen und deshalb salschen Theorie der Kriegsführung zurückgehen. Den minderwerthigen unter den modernen Richtern über Perisses strategische Grundsähe hat freilich die Theorie der Kriegsführung überhaupt sein Kopfzerbrechen gemacht, sie ersahren denn auch bei D. die gebührende Absertigung.

Es Mingt vielleicht sonderbar, ist aber zweisellos richtig, wenn ich sage, daß man für das Berständnis und die Beurtheilung der antiken Kriegsührung aus Karl v. Clausewih' Wert "Bom Kriege" mehr lernen kann, als aus irgend einem der neueren Bücher, welche die Kriegsalterthümer oder das Kriegswesen der Griechen und Kömer behandeln. Clausewih sonnte seine endgültigen Ansichten über die doppelte Art
des Krieges nur andeuten und in seinem Werke selbst nicht durchsühren. Die Kriegsührung Friedrich's des Großen, ihre bessere Kenntnis, die wir aus den neuen Berössentlichungen darüber schöpsen, vervollständigt
erst das Bild sener zweiten Art der Strategie, von der Clausewih
nur die äußersten Umrisse gezeichnet hat. Darauf hingewiesen und
damit diese Studien auf eine neue, sachgemäße und zuverlässige Grundslage gesiellt zu haben, ist das große und unbestreitbare Verdienst
bieser Arbeit D's. Sie zeigt, daß durch die Berwendung der jeht mit Recht gültigen Theorie als Waßstab für Leistungen der Bergangensheit eine irrige Übertragung moderner einseitiger Anschauungsweise stattgesunden hat, weil die zwei Arten der Kriegführung "nicht als eine vollkommene und unvollkommene, als eine berechtigte und underrechtigte", sondern beide abwechselnd, sich gegenseitig ausschließend und eben deshalb jede zu Rechte sind angewendet worden.

D. sucht also zunächst an Clausewitz' Andeutungen knüpfend und aus Friedrichs' II. Kriegführung und feinen Schriften fie vervollständigend, die Theorie jener zweiten Art der Kriegführung festzustellen. bie er, im Gegensatz zur Niederwerfungsstrategie, die "Ermattungs= ftrategie" zu nennen vorschlägt. Er zeigt bann, daß Berifles nach ben Grundfäßen der letteren gehandelt hat und nur nach ihnen hat handeln fonnen, weil die Aufgabe, die ihm an der Spite Athens und des Seebundes, alfo einer Seemacht, gestellt mar, im Rriege gegen Sparta und den peloponnesischen Bund, also gegen eine Landmacht, niemals nach den Grundfagen der Niederwerfungestrategie zu lojen waren. Jene modernen Forscher also, die, unter dem Banne der jest gültigen Theorie, ihre Unwendung auch von Perikles verlangen und ihn tadeln, weil er sie nicht befolgt hat, machen sich eines Brrthums ichuldig, ber ben Siftorifern besonders beshalb übel ansteht, weil fie dabei von falichen, unbiftorischen Boraussenungen ausgeben. D. zeigt bann, bag man, auf bem einseitigen Standpuntt ber modernen Betrachtungsweise stehend, ihre Methode bis in's kleinste befolgend, ebenso ben Nachweis erbringen fann, Friedrich II. sei ein Stümper und ichlechter Gelbherr gewesen, wie man bas bezüglich bes Beritles wirklich behauptet hat. Dem Nachweis, daß die Borwürfe, die Berikles gemacht wurden, auch thatfachlich unbegrundet feien, ift ein Hauptstück dieser bereits im 64. Bande der Breugischen Jahrbucher erschienenen Studien gewidmet. Der Anhang über Thufybibes und Aleon, der hier zum ersten Male gedruckt ist, thut dar, daß Thuky= dides auf dem thrakischen Kriegsschauplate seine Pflicht als Feldherr gethan hat, und daß der Mißerfolg, den er zu verzeichnen hatte, in widrigen Umftanden begründet war, welche seine Aufgabe an fich barg, und nicht burch ein schuldbares Verfaumnis seinerseits herbei= geführt wurde. Die Abhandlung über Kleon zeigt, daß dieser trot feines Erfolges vor Bylos als ein frecher und gewiffenlofer Menfc zu betrachten sei und als Geldherr seine völlige Unfähigkeit in diesem Falle, wie vor Amphipolis bewiesen hat, daß also Thutydides mit feinem Urtheil über ihn burchaus Recht behält.

Das hübsch ausgestattete und angenehm zu lesende Buch muß allen, die sich für die Geschichte der Griechen interessiren, und nicht minder jenen, die auf diesem Gebiete arbeiten, ebenso empsohlen werden, wie des Bs. Perserkriege und Burgunderkriege. Es ist nicht das erste Wal, daß der philologisch-historisch gebildete Jachmann die beste Belehrung von einer Seite erhält, die ausdrücklich sich als "zur Duellensorschung im üblichen Sinne" nicht berusen erklärt.

Adolf Bauer.

Mömifche Chronologie. Bon 2. Solgapfel. Leipzig, Teubner. 1885.

Es ift nicht die Schuld bes Unterzeichneten, bag biefes Buch exit funf Jahre nach feinem Ericheinen in biefen Blattern angezeigt wird. Bon ber Redattion, die ein anderer Ref. immer auf eine Beiprechung vertröftet hatte, erft vor furgem bagu aufgefordert, bin ich im Grunde jest nicht mehr in der Lage, ein Wert gu besprechen, bas in allen feither erichienenen Arbeiten über beffen Wegenftand bereits gebührende Berücksichtigung gefunden bat, deffen Ergebniffe baber auch allen, die auf diefem Webiete fich umgethan haben, bereits betannt find. Indem ich auf biefe Thatfache hinweife, ift für die Lefer biefer Zeitschrift zugleich festgestellt, bag mit Solgapfel's mohlerwogenen und eingehenden Darlegungen die moderne Forschung über romifche Chronologie rechnen muß. Daß feine Ergebniffe nicht all= gemeine Buftimmung erlangt haben, ift bei bem Stande ber Streit= fragen und dem Gegenfat ber Unfichten nicht zu verwundern; daß ihnen biejes Schidfal gu Theil werbe, hat ber Bf. felbft taum anders Darin, daß S. nicht ein Lehrgebäube ober ein erwarten fonnen. Sandbuch ber römischen Chronologie, fondern eine Reihe von Unterjuchungen über die wichtigften Probleme berfelben geboten hat, er= tenne ich einen Borgug feiner Arbeit. Für eine mehr ober minder bogmatifche Bufammenfaffung ber Ergebniffe ber Forschung über biefe Disziplin ift meines Erachtens die Zeit noch nicht gefommen, fo wenig es auch an mehr ober weniger umfangreichen Berfuchen, dies zu leiften, bisber gefehlt hat. - Adolf Bauer.

Romifche Chronologie. Bon Bilbelm Soltau. Freiburg i. B., Mohr. 1889.

Bei Besprechung des 3. Bandes der Römischen Chronologie von Magat (b. 3. 64, 119) wurde bereits bemerft, daß die in diesem Buche vorsabenchten Erörterungen Soltan nicht vermochten, seinen späteren Ansag der

"Enniusfinsternis" an den Ronen bes Junius aufzugeben. An diesen Rud= weis anknüpfend, muß ich zunächst bemerken, daß G. jenen britten Band bes Berles von Mapat, der mabrend des Drudes feiner Arbeit erfchien, nur gelegentlich in einigen Anmerlungen berücksichtigen konnte. Dies ift bedauerlich, da die Art und Weise, in der dies geschah, nicht als eine formliche Auseinandersetzung mit den Ergebniffen jenes Forschers bezeichnet werden fann. Davon, daß die Bemertungen theilweise geradezu beispiellofe Injurien enthalten (3. 192, 197, 206), will ich absehen. Derartiges ift, wie es icheint, jest als unliebjame Bugabe der wissenschaftlichen Grörterung von Problemen der römischen Chronologie üblich. Bedauerlicher ift, daß infolge diefer Art der Bezugnahme auf Mahat's Buch die Lefer von Soltau's Chronologie über wefentliche Buntte von Auseinanderfepungen des erfteren Gelehrten gang im unklaren bleiben, wie ich auf Grund einer wiederholten Bergleichung feititellen muß. Auch mit den Ergebniffen von Bilfinger über die Tagesepoche der Briechen und Römer hat sich S. in dem Abschnitt über den römischen Tag und seiner Theile nicht auseinandergesett.

Benn S., wie die Borrede bemerft, mit feinem Berte "vor allem" ben Bedürfnissen der Studirenden, Gymnasiallehrer und Rlaffiter = Interpreten dienen wollte, jo ift dadurch fur die Beurtheilung feiner Arbeit eine beftimmte Richtung gegeben, und daber darf auch der Zweifel nicht unausgefprochen bleiben, ob diefer Bwed erreicht wurde; G. felbit muß jugefteben, daß manche Abschnitte "fich in der Form monographischen Abhandlungen nabern". 3ch meine, das Buch fei ausschließlich für die Fachmanner geeignet, die den neuesten Forschungen über römische Chronologie ju folgen die Reis gung oder Pflicht haben. Ihnen bietet es in möglichster Bollftanbigteit und Ausführlichkeit eine Parlegung der Grunde, die für den Standbuntt bes Bf. in biefen Fragen geltend gemacht werden tonnen. Diefer ift wefent= Der römische Ralender mar insbesondere um bas Sahr 200 v. Chr. von der Übereinstimmung mit dem himmel zweifelsohne weit entfernt. Bahrend nun Magat die Anficht vertritt, daß diefes Leiden ein dronisches, in der Natur des romischen Ralenders begründetes mar, ber ein freies Mondjahr zur Grundlage hatte, will G. ben Rachweis erbringen, bak bie Störungen bes romijchen Ralenbers, von benen wir wiffen, alute Rrantheitserscheinungen seien und im übrigen Kalender und Naturjahr wesentlich in Übereinstimmung fich befanden.

Der Bf. eröffnet seine Darlegungen mit einem Überblick über die bisherigen Arbeiten. Die Schlagworte, unter denen die zahlreichen Titel der Literaturübersicht zusammengesaßt sind, scheinen mir nicht immer ganz zutreffend. Der Bollständigkeit zu Liebe sind auch Schriften angesührt, die zu dem Gegenstand nur sehr Dürstiges beibringen, so z. B. auch die zweite Auslage von Brindmener. Hierauf erörtert S. die für die Chronologie wichtigsten astronomischen Thatsachen und Bezeichnungen und gelangt im

zweiten Buch zum römischen Ralender. Cachgemaß beginnt der Bf. feine Parlegungen mit der Einrichtung des vorcafarischen Ralenders, von dem ausgebend bie Buftande bis gur lex Acilia gurud verfolgt werden. Die fulgende Darlegung fucht zu zeigen, daß der Tadel über die mangelhafte Einrichtung bes romijden Ralenbers feit diefer lex ein nicht völlig begrunbeter fei. Gie beginnt mit dem italifchen Sonnenjahr, behandelt bann, von ben ber augusteischen Zeit angehörigen inschriftlich erhaltenen Ralendarien ausgebend, die Tage und Tagesbezeichnungen, hierauf die cafarifch-auguftische Reform, ben Ralender ber Decembirn und geht in bem 8. gujammenfaffenden Abfamitt noch weiter bis auf die Zeiten bes Gerbins Tullins guriid. Der folgende Abschmitt ftellt neben die jo gewonnenen Ergebniffe die Angaben der Uberlieferung und fucht die Brrthumer der antiquarischen Überlieferung auf ibren Urfprung bin ju ertfaren. G. unterscheidet bor ben Decembirn zwei Sauptperioden in der Entwidelung des romijden Ralenders, ein ursprüngliches, nur auf Beobachtung ruhendes reines Mondjahr, der Beit der Banderung Der Stalifer angehörend. Dit ber Geghaftigfeit und bem beginnenden Aderban ftellte fich zuerft bas Bedürfnis nach einer Ausgleichung zwifchen dem Mond- und Connenjahr beraus, fie ward in einem gebundenen Mondjahr bon 354 Tagen ottaeterifder Schaltung gefunden. Der Mondmonat Diefes Jahres von abwechselnd 29 und 30 Tagen beruhte noch immer auf direfter Beobachtung. Die fich ergebenben Berichiebungen gegen bas Connenjahr fomobl, als bie burch Unnahme ber achttägigen Boche verursachten Sollifionen ber Martt= und Gerichtstage führten gur Ginrichtung einer feften Otracterie, die fich balb um ben Mond nicht weiter befimmerte. Die Betanntidait mit bem Connenjahr Befiods führte dann gur Ginführung eines Schaltmonats bon 22 ober 23 Tagen. Die Abficht, die Rollifion der Martt= und Gerichtstage zu vermeiben und die Wiederherstellung der concilia plebis führte bann jur Ginrichtung bes Schalttages und zu den periodischen Rorretturen, Die feit bem Decembiraltalender, dem erften öffentlich aufgestellten in Nom, ben Bontifices überwiesen wurden. Das von den Decembirn abgeschaffte, oftaeterijd eingerichtete, icon modifigirte Mondjahr war von Gervins Tullius eingerichtet worden, die jagenhafte Erzählung, er fei an Ronen - man wußte midet, an welchen - geboren, und bas Bolt habe feinen Geburtstag baburch geehrt, daß es an allen Ronen gabfreich erfchien, bejage nichts anderes, als Servins habe die Ronen ju dies fasti gemacht. Diefer Umftand nothigte ibn gur Ralenderreform, um die häufige Rollifion bon Martt- und Gerichtstagen ju hindern. Eine Befanntichaft der Romer mit bem beflodischen Jahre, welches nach vollen Tagesjummen gehn Theile des Jahres unterfchied, bie gumeift nach den Sternphafen des Arftur, der Blejaden und des Orion orientirt maren, welches ferner die fur ben Landmann und Schiffer midtigiten Lostage bot, nimmt G. an, weil ihm die Monatebauer und bie Monatonamen vericiedener latinifcher Ralender Ubereinstimmungen mit dem

Jahre Hesiod's zu enthalten scheinen. Das Märzneujahr des römischen Kalenders der ältesten Zeit verdankt dem Einstuß dieses hesiodischen Sonnensjahres in Italien ebenso seinen Ursprung, wie mit demselben noch die cäsarische Resorm rechnet. Gegen irgend welche Anlehnungen Casars an das ägyptische Jahr oder an Eudogos wendet sich S. Die griechischen Astronomen denen Cäsar solgte, waren vielmehr Kallippos und Hipparchos, das Jundament, auf dem er seinen Bau mit möglichster Schonung des offiziellen Kalenders errichtete, das hesiodischeitalische Sonnenzahr. In den 67 Tagen des cäsarischen annus confusionis sieht S. den Ersap für drei früher übersgangene Schaltmonate.

Der Nachweis, daß die verschiedenen latinischen Kalender vom hesiodischen abgeleitet seien, scheint mir nicht erbracht, da einerseits die Unterschiede erst durch fünstliche Ausgleichungen beseitigt werden und andrerseits die Überzeinstimmungen sehr wohl das Ergebnis unabhängiger Beobachtung der gleichartigen himmelserscheinungen sein können.

Im dritten Buche gelangt d. Bf. zur römischen Jahreszählung und beshandelt darin die sämmtlichen Probleme der historischen Chronologie, das Berhältnis der Amtsjahre und der Kalenderjahre, die in Rom üblichen Üren, den polybianischen Synchronismus für das Datum der Schlacht an der Allia, die Hissmittel, mit denen die spätere römische Chronographie die Ausgleichung zwischen der Reihe der Amts und Kalenderjahre gesunden hat (Diktatorenjahre, Anarchiejahre), im 17. und 20. Abschnitt die sonstigen historischen Synchronismen, serner die Chronologie und Quelle der römischen Nachrichten Diodors, die Entstehung der Königslisten von Alba und Rom, die Entstehung der Barronischen Ära, die Chronologie der römischen Annalistik; der 24. Abschnitt endlich zieht die Schlußsolgerungen für die Geschichte des 5. Jahrhundertes.

Die Darlegungen über die Jahreszählung bei "Intervall-" ober "Abatozählung" sowie bei Synchronismen scheinen mir zu beweisen, daß hier von einer Regel überhaupt nicht gesprochen werden kann und daß der Sprachzgebrauch der Historiker, wosern nicht ganz genaue Angaben erhalten sind, an sich immer verschiedene Deutungen möglich macht. S. ist der Ansicht, daß es vor der varronischen und kapitolinischen Üra nur eine einzige Jahreszählung gegeben habe, die er die annalistische oder republikanische nennt. Dieses letztere Ergebnis scheint S. sür besonders richtig und wichtig zu halten, da er S. 271 mit dessen Berkündigung zugleich jene, die nicht seiner Ansicht sind, oberstächliche Dilettanten in der römischen Chronologie schilt. Wir scheint das um so unbegründeter, als die Sache im letzten Ende auf einen Wortstreit hinausgeht über daszenige, was Üra genannt werden soll. S. nennt Üra eine Rechnung von einem bestimmten Termin aus dann, wenn sie zu allgemeiner Anerkennung gelangte und als Ausgangspunkt für Datitrungen verwendet wurde, er betrachtet daher die verschiedenen Angaben der

Annalisten über Roms Gründung noch nicht als Beweise dafür, daß sie verschiedene Aren besolgten. Daß aber die Verschiedenheit dieser Angaben verschiedene Jahresrechnung beweise, ist doch, wie mir scheint, klar, und daß diese verschiedene Jahresrechnung, in Werken angewendet, welche in Jahrbuchstorm die Geschichte von des Aneas Ankunst oder von Roms Gründung erzählten, in der Sache einer Berschiedenheit von Üren gleichkomme, scheint mir ebensalls sicher. Die Zeit vor und nach der Tempelweise war für die Berschier dieser Jahrbücher gleichmäßig Geschichte, eine bloße Berschiedenheit in der Fixtrung "vorgeschichtlicher Ereignisse" darf man daher meines Erzachtens in dieser Erschiedenkeit in dieser Erscheinung nicht erblicken. Damit ist ein moderner Standspunkt auf die Annalistit der Kömer übertragen. Bon einem solchen medernen Standpunkt aus hat man auch den Athenern eine historische Tragödie abgesprochen, weil sie sagenhaste Stosse, wie wir das nennen, mit Borliebe zum Inhalt über Dramen machten.

Die annalistische Rahlung ab urbe condita ift nach G. zu Bolybios' Beit aufgefommen, vorber gab es nur eine aera post aedem Capitolinam eledicatam. Eine Folge biefer Auffaffung ift es, bag G. wie er ben römischen Ralender für beffer hält als seinen Ruf, so auch die Uberlieferung uber die Jahre bei ben Unnalisten für minder wiberspruchsvoll anfieht als Die meiften Foricher. Dies außert fich besonders in feinem Urtheil über die Raften Diodors, die er vornehmlich aus bem lateinisch ichreibenden Unna= liften Fabius Bictor II. ableitet, die Abweichungen biefer Faften bon ben übrigen geben nach seiner Unficht jum großen Theil auf Billfur ober Berfeben Diodors gurud. Alle Unterichiede zwijchen den Sahresrechnungen, die wir zu überbliden vermögen, find nach S. darauf gurudguführen, daß gur Beit Cato's eine Rechnung auftam, welche mit Recht feit dem Decembirat bier Ralenderjahre weniger als Umtsjahre gablte. Die Ginfugung ber Dittatorenjahre war eine entsprechende Abhülfe für biesen Unterschied, auf ben man durch eine Bergleichung griechischer und romischer Daten tam, die mahre Beit biefer Dittatorenjahre entsprach in ber That vier Ralenderjahren; in die offizielle Faften- und Annalenredattion find fie aufgenommen worden burch bie erfte Ausarbeitung ber romifden Stadtchronit in 80 Buchern um 130 b. Chr. Bon den Jahren der Anarchie halt G. eines für biftorifch, vier aus dem gleichen Bestreben wie die Dittatorenjahre entsprungen, die Ralender- und Amtsjahrlifte in Ubereinstimmung zu bringen; die Diftatorenjabre find der fpatere, die Jahre der Anarchie ber altere Behelf, diese Intongrueng au bejeitigen.

Ich habe schon für die Berichterstattung über diese Hauptpuntte des römischen Kalenderwesens und der historischen Chronologie der Römer einen beträchtlichen Raum in Anspruch nehmen mussen und bemerke daher schließlid, daß außer dem Erwähnten das Buch S.'s. auch noch hahlreiche andere Fragen in gleicher Ausführlichteit behandelt. Ich bin nicht Chronolog

von Fad und vermag die Folgerungen aus bestimmten Ralendereinrichtungen bezüglich ber Differenzen jum Naturjahr ober rudfichtlich ber Bermeibung von Rollisionen, die prattische Bedürfnisse oder fatrale Einrichtungen for= berten, nicht immer auf ihre Richtigkeit zu prüfen, ich bin daber auf die Erörterungen über die Birfung, welche bestimmte coflische Anordnungen der Jahre, der Schaltmonate und Schalttage nach S. hatten, grundfätlich nicht eingegangen und babe meine Einwendungen auf jene Buntte beschräntt, an benen ich glaubte, mir ein selbständiges Urtheil gestatten zu durfen. 3ch will daber auch ichlieglich nicht verabfaumen, zu bemerten, daß mir C.'s. Bemühungen, die Ralender und die Chronologie ber Römer beffer zu machen als bie Mehrzahl feiner Borganger beshalb nicht begründet erscheinen, weil ich der Überzeugung bin, daß es taum eine schlechtere und ärger verfälschte Überlieferung gibt als die bei den römischen Annalisten porliegende. Ich stebe baber, joweit es meine Renntnis biefer Dinge gestattet, auf Seiten jener Forider, die radital verfahren. Adolf Bauer.

Via Appia dens Historie og Mindesmærker. Af **Poul Andræ.** Tredie Bind. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag. 1889.<sup>1</sup>)

Geschickte Berbindung eigener Anschauung und literarischen Studiums, geschmachvolle Auswahl und gewandte Darstellung empsehlen auch diesen Band der Bilber von der Appischen Straße der Beachtung des Leserkreises, für den der B. schreibt. Und zwar führt uns Bf. diesmal durch die Albaner Berge, also in die Gegend, in welcher die großen Famisien ihren Landausenthalt zu nehmen psiegten. Unter all den Männern, die hier gebaut, gewohnt und an ihrer Größe und ihrem Sturze gearbeitet haben, hat ihn wohl am meisten Bompejus interessirt, wie die aussührliche und lebendige Schilderung des Albanum Pompeji beweist. Am gelungensten ist aber der Absanit: Keiser Domitians Albanerslot, in welchem der Leser auf Grund der landschaftlichen Szenerie, mit hülfe der Ruinen und aus der literarischen Überlieserung eine in eigenartiger Weise durchgesührte Stizze der unheimlichen Versönlichteit des Hausherrn findet

Der Bf. nimmt mit diesem Bande Abschied von seinen Studien über die Appische Straße. Gewiß ist der Gedanke, die Belebung der Ruinen an derselben nicht der willtürlich schaffenden Phantasie des Dichters ausschließlich zu überlassen, sondern, gestüßt auf die geschichtliche Betrachtung, die Lebense bilder wahrer und darum wirkungsvoller zu gestalten, des Beisals werth, aber Bf. gesteht selbst ein, daß er mit demselben nicht den gewünschten Unklang gesunden hat. Ob das Band, das diese verschiedenen Essans zussammenhalten sollte, eben die Straße selber, doch nicht start genug ist? Zu bedauern ist, daß Bf. die Beschreibung der Straße auf der Strecke in

<sup>1)</sup> Bgl. H. 3. 59, 531.

den Sumpsen nicht gibt. Bielleicht wurde seine ruhige und schlichte Beschachtung noch andere, seltsame Jerthümer über das Technische der Straßensanlage, wie den über den berühmten Unterbau in den Albaner Bergen — E 189. 190 — berichtigt haben. F. B.

Tuellenuntersuchungen zur Geschichte des Kaisers Habrian, nebst einem Anhange über das monumentum Ancyranum und die taiserlichen Autobiographien. Bon 3. Plem. Strafburg, Karl J. Trübner. 1890.

Seit mehr als 20 Jahren hat der Bf. seine Arbeit den scriptores distoriae Augustae jugewandt. Seiner 1869 zu Königsberg erschienenen Dissertation De diversitate auctorum historiae Augustae, einer sprachlichen Untersuchung, sind historische Arbeiten gesosgt, 1878 ein Strasburger Prospramm über Marius Maximus als dirette und indirette Duelle der scriptores distoriae Augustae, und 1885 ein zweites, kritische Beiträge zu ihnen bietend. Das Buch über die Quellen zur Geschichte Harius die Reisen dieses Kaisers bedingt; aber bereits das Programm vom Jahre 1878 zeigte den Bf. mit der Lösung seiner Ausgabe beschäftigt.

Daß die Selbstbiographie Hadrian's in der historia Augusta start, wenn auch nur mittelbar benutt ist, wird kaum bestritten; das Maß dieser Benutung zu bestimmen und abzugrenzen, hat Dürr unternommen. Er zerzlegt den Relsebericht des Spartianus in zwei Bestandtheile; der eine entstamme dem Kalserbiographen Marius Mazinus, der andere gehe durch eine unbekannte Mittelquelle auf die Selbstbiographie Hadrian's zurüd. Die Scheidung zwischen Marius Mazinus und dem Anonymus ruht auf dem von Dürr versuchten Nachweise, daß die Darstellung des Marius Mazinus dem Hadrian ungünstig gewesen sei; ein günstiges und anersennendes Urtheis rühre also nicht von ihm her. Eben diese für die Cuellenscheidung maßzgebende Grundanschauung Dürr's hat Plew indessen als unhaltbar nachzewiesen.

In sorgiältiger Exegese liesert der Bs. manchen werthvollen Beitrag zur Bestimmung des Einflusses, den die Selbstbiographie Hadrian's auf Spartian grübt hat. Wenn er freilich annimmt, diese Selbstbiographie sei als ein einderliches Ganzes unter dem Namen Eines Freigelassenen des Kaisers erschienen, so widerspricht das dem unmisterständlichen Wortlaute von hist. Aug. 16, 1: samme celebris Hadrianus tam cupidus fuit, ut libros vitae suae seriptos a se libertis suis litteratis dederit indens, ut eos suis nominibus publicarent; nam et Phlegontis libri Hadriani esse dicuntur. Mit Recht demertt B., daß Phlegon nichts mit der Selbstbiographie zu thun hatte, und erklart das nam mit gutem Grunde durch einen dem Borausgesenden zu entnehmenden Sap: "Ebenso hat er andere Schriften unter dem Namen beiner liberti litterati veröffentlicht". Aber dadurch wird nichts daran geändert,

bag bem erften Sape gufolge mindeftens zwei liberti litterati ihren Ramen für die Selbstbiographie hergegeben haben. Und es fehlt auch nicht an einem hinweis auf eine folche Theilung des Gangen. Denn hist. Aug. Severus 1,6 ift anders zu erflären, als der Bi. es gethan bat. Cum Romam venisset, hospitem nanctus, qui Hadriani vitam imperatoriam eadem hora legeret, quod sibi omen futurae felicitatis arripuit; habuit et aliud omen imperii e. q. s. hier fann Hadriani vita imperatoria unmöglich dasselbe besagen wie ab imperatore ipso scripta. Es ist vielmehr der Theil der vita, ber seine Regierungszeit behandelt; und um bes Omens willen ift biefe vita nicht einsach als publica, sondern als imperatoria bezeichnet. Es ergibt fich alfo aus diefer Stelle eine Scheidung der Gelbstbiographie in amei Theile, die febr mohl fur fich und unter verschiedenen Ramen veröffentlicht werben konnten. Dieje Biographie war ausführlich und in mehrere Bucher vertheilt. Nur möchte ich den (Brund für eine folche Bertheilung nicht mit bem Bf. barin fuchen, bag Sabrian "wohl bem Beifpiel Auguft's folgte", der dreizehn Bucher de vita sua geschrieben hatte, sondern lediglich barin, daß der Stoff fich nicht in einem Bande unterbringen ließ.

Auch bei Dio weiß der Bf. die Spuren der hadrianischen Selbstbiosgraphie aufzuzeigen, theils in einsacher Benuhung, theils, wie das bei der Adoption durch Traian der Fall ist, in der Polemit Tio's gegen die von Hadrian selbst begründete Aussiassigung, die und bei Spartian entgegentritt. Aber der Bf. ist weit davon entsernt, Reunionskammern zu errichten. In besonnener Untersuchung weist er vielmehr darauf hin, daß einzelne Ansprüche Hadrian's auch unabhängig von der Autobiographie überliesert wurden; aus diesem Grunde ist aus der Peter'schen Sammlung das sechste Fragment zu entsernen.

Objektivität in der Motivirung wird eine Autobiographie selbst dann nicht erreichen, wenn sie danach streben sollte; der Selbstbiographie Hadrian's lag aber auch ein solches Streben sern. In einer parallelen Untersuchung zeigt der Bi., wie auch die Fassung des monumentum Ancyranum von bestimmten Tendenzen bedingt ist.

Unzweiselhaft gelungen ist B. die Untersuchung über Dio und Apollobor. Die Angaben Dio's über das schlechte Berhältnis Apollobor's zu Hadrian werden aus der Einleitung zu den Poliorketika Apollodor's selbst widerlegt; sie zeigt ihn im besten Einvernehmen mit dem Kaiser, ja sogar in seinem Bertrauen. Gelegenheit und Anlaß, von Apollodor für die Erdauung von Belagerungsmaschinen Rathschläge einzuholen, bot dem Kaiser der jüdische Krieg. Das hat den Anstos zu Apollodor's Poliorketika gegeben, die danach zu datiren sind.

Endlich hat der Bf. die Militärreorganisation hadrian's erörtert. Daß Begetius II, 6 für hadrian nichts lehre, scheint mir auch so. Die diretten Quellen lassen und nur die herstellung der Disziplin und die Resorm bes

Exergirreglements genauer erfennen. Aber die Maßregeln des Kaisers sind weiter gegangen, salls die epitome de Caesaribus 14, 11 mit Recht sagt: officia sane publica et palatina nec non militiae in eam formam statuit, quae, paucis per Constantinum immutatis, hodie perseverat. Biesleicht gesingt es den Kombinationen der Epigraphiser, hier Genaueres zu ermitteln.

Die Sachkenntnis und Sorgfalt, welche auch die neueste Arbeit P.'s auszeichnet, läßt es wünschen, daß der Bf. sich auch serner um die Lösung der schwierigen Probleme bemühe, welche die scriptores historiae Augustae noch innuer dieten.

Wegweiser zur Quellen= und Literaturfunde der Kirchengeschichte. Eine Anleitung zur planmößigen Aufsindung der literarischen und monumentalen Quellen der Kirchengeschichte und ihrer Bearbeitungen. Bon Couard Bratte. Gotha, Berthes. 1890.

Dieses Bert will zweierlei bieten; einmal eine Theorie der Kunst, wie man im allgemeinen und im einzelnen Falle die literarischen und monumentalen Quellen der Kirchengeschichte und ihre Bearbeitungen auffinden kann, sodann ein Berzeichnis der Literatur, welches die prattische Handshabung dieser Theorie vermittelt (S. 32). Nach einleitender Erörterung der Rothwendigkeit, einen solchen methodischen Wegweiser aufzustellen, gibt der Si. in dem Kapitel "Wissenschaftskunde im allgemeinen" eine Zusammenssellung von Enchtlopaedien der verschiedensten Art, behandelt in dem Kapitel "Einzelne Bissenschaftspreige" die Wissenschaft der Biographie, die Bibliothetens, Archiv-, Museenkunde, die Bibliographie, die Literaturs und Kunstgeschichte, die Geschlichte und Statistit des Buchs und Kunsthandels und liesert in dem Schlußabschmitt des Werfes eine ausgewählte Literaturübersicht für einzelne Versonen und kleinere Gebiete der Kirchengeschichte.

Die Abhandlung des Bf. über die Existenzberechtigung seines Unternehmens an der Spipe des Berkes ist nicht nur interessant, weil der Bf. hier 38 Seiten opfert, um den Drud der solgenden 244 zu rechtsertigen, sondern auch insosen, weil hier bereits deutlich wird, wie wenig glüdlich der Bf. die Ausgabe löst, eine Theorie für das Aussinden von Quellen zu liesern. Der Bf. übersieht, daß Quellen- und Literaturtunde wesentlich eine Technif ist, zu deren Aneignung allerdings bestimmte Kenntnisse gehören und Nachdenten ersforderlich ist. Es ist nicht in Abrede zu stellen, daß der Bf. über diese Technif vieles Richtige sagt und manchen guten Fingerzeig gibt, aber alle seine Nathschläge leiden darunter, daß sie aus breiten theoretischen Erörterungen herausgeschält werden müssen. Diese letzteren liegen dem Bf. sehr am Herzen; nicht zum Bortheil des Buches. Daß das Studium von Biographien häusig gute Ausbeute liesern wird, ist so unmittelbar einleuchtend, daß ein kurzer Hinweis darauf genügt hätte. Der Bf. aber — um ein Beispiel zu geben —

läßt sich § 7, wo er darüber handelt, die Gelegenheit nicht entgehen, umsitändlich über den Begriff des "Gelehrten" sich zu äußern. Hier macht er auch (S. 93) die überraschende Mittheilung, daß "die Gelehrten theils solche sind, welche bereits todt sind, theils solche, welche noch leben". In § 8 redet Bi. über Bibliotheten. Auch hier war es doch wohl nicht nöthig, zu konstatiren: "Unter Bibliotheten versteht man zunächst den Ort, wo Bücher aufbewahrt werden, dann auch die Sammlung der Bücher selbst" (S. 113). Der Bf. spricht sich § 9 über Bibliographie aus, aber ehe der Leser darüber orientirt wird, muß er die Bersicherung entgegennehmen, daß "die von Thieren hervorgebrachten, oft sehr mannigsaltigen Laute nicht Ausdrücke von Gedanken sind," daß die Sprache "der adäquate Ausdruck des wissenschaftlichen Denkens" ist zc. zc.

Der Bf. betont gern den padagogischen Charafter seines Buches - ba= ber auch der väterliche Rath, daß "alle denen der Muth dazu fehlt, berühmte Männer mit Bitten in wissenschaftlichen Fragen anzugeben" diese Gelegenheit der Belehrung doch recht fleißig benuten möchten (G. 98) - bietet aber gerade zu methodischen Ausstellungen vielen Unlag. Bas foll man bagu fagen, wenn der Bi. für miffenschaftliche Arbeiten bas Studium ber fammt= lichen einschlägigen Literatur der Bergangenheit als erfte Borarbeit binftellt! - ein in seinen Ronsequengen die Bucherproduktion, aber auch die Luft, an jelbständiger wissenschaftlicher Arbeit sich zu versuchen, erheblich einschränkender Rath. Und der Bf. macht Ernft mit diesem Grundfat! Die Birtung und Bedeutung besselben zeigen seine Literaturverzeichnisse, welche der Literatur des 16. bis 18. Jahrhunderts einen jo großen Raum gewähren. Gine Rritif dieser Berzeichnisse erscheint freilich als Berwegenheit, da der Bi. S. 224 erflärt, daß "ein jahrelanges Brufen" erforderlich ift, "ebe man darüber aburtheilen tann, ob diefes unnöthigerweise von uns notirt und jenes angeblich unberechtigterweise übergangen worden fei". Aber die zuversichtliche Behauptung (S. 38. 266), alle in Deutschland erschienenen wichtigeren Bucher verzeichnet zu haben, gibt den Muth, eber in diese Brufung einzutreten. Benige Beispiele charafterifiren den Werth der Literaturverzeichnisse. Der Artifel "Deutsche Kirchengeschichte" nennt 32 Werte, aber nicht Rettberg. Saud, Rante; bei Zwingli wird ein Auffat über "neueste Zwingli-Literatur" aus den Jahren 1867-1868 genannt, als ob die Literatur des Jubilaumsjahres 1884 nicht eriftirte; unter "Kreuzzüge" werben die Quellenbeitrage von Brut aus dem Jahre 1876 genannt, nicht die Kulturgeschichte vom Jahre 1883. Bielleicht wird der Bf. einwenden, er habe in Rücksicht auf die befannten Sandbücher seine Auswahl getroffen, d. b., mas fie bringen. weggelassen. Diese Entschuldigung tann nicht gelten, denn erstens hatte er bann auf ein bestimmtes Buch verweisen muffen - die Berweisung auf "bie bekannten" (S. 224) ift werthlos, man vergleiche doch einmal die Literaturangaben von Kury und herzog-Koffmane - zweitens bringt er felbit nicht wenig Bücher, welche in jedem neueren Lehrbuch verzeichnet stehen. Schließlich wäre es doch gerade die Pslicht des "Wegweisers" gewesen, bei verschiedenen Fragen — über deren Auswahl wir mit dem Bf. nicht rechten wollen — den zu empsehlenden literarischen Ausgangspunkt für Untersuchsungen anzugeben. Der Bf. ist sich kar über die Aufgabe eines Literatursverzeichnisses (vgl. S. 223 das über Friedberg Gesagte), hat dieselbe aber mur unvollständig gelöst. Bei dem Artisel "Konstantinische Schenkung" nennt er einen Artisel, welcher über den Stand der Frage Auskunft gibt; bei dem Artisel "Consessio Augustana" neunt er dagegen (S. 230) ein Literaturverzeichnis der Jubiläumsschriften aus dem Jahre 1830 und drängt dadurch dem Leser die Bermuthung auf, daß seit diesem Jahre über diesen Gegenstand nichts Erhebliches erschienen sei.

Gerade bei der hoben Werthichanung, welche der Bi. ben Biographien mit Recht ju Theil werben lagt, hatte er dieje in den Borbergrund ftellen follen, ftatt diefelben in feinen Literaturverzeichniffen vollständig zu übergeben. Bei bem Artitel "Luther" wird (G. 249) an erfter Stelle genannt; "Centifolium Lutheranum . . . a Fabricio" aus bem Jahre 1728. Sollte nicht einem Anfanger mehr gedient fein durch den Rath, erft Berte wie die Roftlin's, Rolbe's, Rante's gu ftudiren und von diefen fortgufchreiten gu Gbegialarbeiten? Der Bf. ftellt (G. 32) feiner Bibliographie bas Beugnis aus, daß fie nicht fei "ein Segment aus einem an fich tobten Bucherregifter, fonbern ein lebendiger Badagoge zu der Erlernung der dem Theologen noth= wendigen firdenhifterifden Beuriftit". Unferes Erachtens ift bie Bibliographie berart, bag fie in vielen Fällen bem Unfanger ben Weg gur Literaturfunde versperren wird. Bur Begrundung diejes Urtheils haben wir noch auf eine andere Gigenthumlichfeit bes Bratfe'ichen Bertes bingumeifen. Der Bi. legt großes Gewicht auf die Renntnis von Antiquariatstatalogen; und in der That tonnen ja manche zuweilen gute Dienste leisten. Aber die antiquarifden Reigungen bes Bf. überfteigen doch jedes erlaubte Mag, wenn wir bei naberem Bujeben bie Bahrnehmung machen, daß bon ben 1844 Rummern gablenden Buchern 177, alfo der zehnte Theil, folden Katalogen gewidmet ift und daß unter diefen Rummern nicht weniger als 260 Kataloge aufgefilhrt werden. In diejes Labhrinth von nur jum Theil werthvollen Matalogen die Anhanger hineintreiben, beißt dieselben jum nicht geringen Theil fpfiematifch auf Abwege führen. Das Rennen der haupt-Antiquariatsfirmen batte mohl für das berechtigte Intereffe an ihren Bublifationen binreichenb geforgt.

Bon diesen gravirenden methodischen Schwächen abgesehen wird die Brauchbarkeit des Buches eingeschränkt durch einen zuweilen recht störenden Wangel an Übersichtlichkeit. Wenn auch der Bf. einen Grund angibt (S. 102) für die Trennung der Alzog'schen Patrologie von den übrigen, so wirkt es doch sehr verwirrend, diese S. 109. 110, jene S. 194 verzeichnet

zu sinden. Chne Grund wird von der Literatur über äußere Mission die eine Hälfte S. 252. 258, die andere S. 276 geliesert; die kirchenrechtliche Literatur theils S. 247, theils S. 276 mitgetheilt; vgl. auch K. Müller's tritische Berichte Nr. 30, S. 52 und Nr. 790, S. 195. Ein Register ist leider dem Berk nicht beigegeben worden. Es hätte vielleicht auch den Bortheil gehabt, auf die Wiederholungen in den Literaturangaben den Bs. ausmerksam zu machen. Als Kuriosum sei noch erwähnt, daß der Bs. sein Urtheil über das bibliographische Unternehmen von A. Erlecke, welches S. 50 abfällig sautete, während Niederschrift der folgenden 100 Seiten vollständig modisizirt hat. Bgl. S. 152.

Trop mancher verdienstvoller Nachweisungen (3. B. der theologisch wichetigen Handscriftenkataloge und bibliographischer Arbeiten) trop mancher guter Rathschläge — unter welche übrigens die Empsehlung an die jungen Theologen, einen bibliothekarischen Kursus durchzumachen (3. 34), in Andertracht der knapp bemeisenen Studienzeit nicht zu rechnen ist — muß das Werk als ein nicht gelungenes bezeichnet werden. Carl Mirbt.

Papers of the American Society of Church History. I. Report and papers of the annual meeting, hold in the city of Washington, Dec. 28, 1888, edited by Rev. Samuel Macaulay Jackson. New York & London, G. P. Putnam's Sons. 1889.

Im Jahre 1888 ist in Amerika eine Gesellschaft für Kirchen= geschichte gegründet worden. Die Wesellschaft, welche die tüchtigsten Belehrten aus den verschiedenen evangelischen Denominationen umfaßt und auch einige europäische Theologen zu ihren Ehrenmitgliedern gahlt, hat, wie die in diesem erften Bande gesammelten Abhandlungen beweisen, ihre Aufgabe ("Its object shall be the promotion of studies in department of Church History") im höchsten Sinne gejaßt. Benn bie folgenden Bande diefem erften entsprechen, so barf man Bedeutendes von dem Unternehmen erwarten. Präsident der Bejellichaft ist Projeffor Dr. Schaff in New-Port, jener unermüdliche und hochverdiente Gelehrte, dem die theologische und speziell die firdenhistorische Forschung in Amerika so viel verdankt. Er hat auch den umfangreichsten Beitrag zu diesem Bande geliefert, eine Abhand= lung unter bem Titel: "The Progress of Religious Freedom shown in the history of Toleration Acts" (p. 1-126) - cin Gang durch die Kirchengeschichte von dem ersten Toleranzeditt an (anno 311) bis zu den Toleranzakten in Deutschland, Frankreich. England und Amerifa; beigegeben find zahlreiche Dofumente. Die zweite Abhandlung ist von Lea, dem Berfasser der "History of Inquisition", geidrieben: "Indulgences in Spain" - eine fehr grundliche, aus ben besten Quellen geschöpfte Darftellung der Beschichte Des Ablaffes in Spanien, namentlich im 15. und 16. Jahrhundert (3. 129-171)1). Es folgt ein furger Artifel von Moffat "A Crisis in the Middle Ages" (p. 175-181), in welchem die Szene in Canoffa in geiftvoller, wenn auch anfechtbarer Weise betrachtet und ber Bufammen= bruch ber Bolitit bes "Monchs" Silbebrand geschildert wird. Sieran reiben fich zwei dogmengeschichtliche Untersuchungen. Foster handelt umfichtig von dem "Synergismus" Melanchthons (S. 185-204); Scott gibt unter bem Titel "Some Notes on Syncretism in the Christian Theology of the 2. and 3. centuries" eine gebrängte, inhaltereiche Aberficht über die dogmengeschichtliche Entwidelung vom Ende bes 1. Jahrhunderts bis jum Ricanum, theils im Anichlug an bas Lehrbuch bes Unterzeichneten, theils wiber basselbe polemigirend (S. 207-233). Eine fehr bantenswerthe Studie hat ber gelehrte Theolog und Bibliograph Richard fon über die Legenda aurea verdiffentlint: "The influence of the Golden Legend on Pre-Reformation Culture History" (p. 237-248). McGiffert bringt einige furge, aber treffende Bemerfungen jum neutestamentlichen Ranon bes Enjebins (S. 254-255). Jadfon endlich, ber Gefretar ber Befell= ichaft, weift auf bas Bedurfnis einer vollftandigen Miffionsgeschichte bin (S. 259-262).

Moge ber amerikanischen Gesellschaft für Kirchengeschichte ein längeres Leben und eine fraftigere Thätigkeit beschieden sein als ihrer bor eirea 14 Jahren entschlasenen alteren beutschen Schwester!

A. Harnack.

Gejammelte patristische Untersuchungen. Bon Joh. Dräseke. Inhalt: Georgios von Laodicea; Diomysios von Rhinokolura; Bitalios von Antiochia; Gregorios von Razlanz; Zwei Gegner des Apollinarios; Marcus Diaconus. Altona und Leipzig, A. C. Reher. 1889.

Wer auch nur eine Ahnung davon hat, wie verworren das Gebiet ber althriftlichen griechischen Literaturgeschichte ber nachkonstantinischen Zeit noch vor uns liegt, wird jeden Bersuch, hier Pionierarbeit zu thun, zu schähen wissen. Die darauf gerichteten unermüdlichen Bemühungen des Bf. haben auch die verdiente Bürdigung ersahren. In der vorliegenden Schrift bietet er eine Auslese seiner

<sup>1)</sup> Bgl. S. 3. 64, 177.

in verschiedenen Beitschriften zerstreuten Auffäne, zum Theil in Überarbeitung und Erweiterung. Dieselben zeigen ihn auf ben Wegen eines Entdeders. Dit Ausnahme bes letten Auffates, welcher die befannte von Haupt edirte vita Porphyrii des Marcus Diaconus fommentirt, werben in dem Buche Schriften, die unter falfchem ober gar feinem Berfaffernamen geben, ihren Eigenthumern gurudgeftellt. Db immer ihrem rechtmäßigen Eigenthumer? Die Zuweisung ber Hippolytus=Fragmente neoi Geodogiac xai σαρχώσεως an Dionyfius Areopagita, die Rettung der neuerlich in wunderbare Zusammen= hänge geratenen Schrift "An Philagrius (richtig "Guagrios") über die Besensgleichheit" für Gregor von Nazianz und das Anrecht des Bitalios von Antiochien auf die Gregor dem Bunderthater augeichriebene Abhandlung Heoi niorews icheinen mir durchaus gerecht= fertigt. Dagegen vermag die erfte Untersuchung, welche Georgios von Laodicea als den Autor einer in das Wert des Titus von Boftra eingeschobenen Streitschrift wider die Manichaer erweisen will, m. G. nicht zu überzeugen. Doch können wir dem Bf. schon dafür bankbar fein, daß er auf biefes zuerft von Lagarde entbeckte Ginschiebiel wieder hingewiesen hat. - Die musterhafte Wethode des Bi., seine gründ= liche Kenntnis des Materials und feine unbefangene Beife, die Dinge zu nehmen, sind aus seinen sonstigen Bublikationen bekannt. fichern auch diesem Buch eine rühmliche Stellung in den neueren patriftischen Forschungen. Viktor Schultze.

Quinti Septimii Florentis **Tertulliani** opera ex recensione **Augusti Reifferscheid** et **Georgii Wissowa.** I. Vindobonae, F. Tempsky. 1890.

M. u. b. Z.: Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, editum consilio et impensis academiae litterarum Vindobonensis. XX.

Die Textgeschichte der Schriften Tertullian's beginnt mit dem 9. Jahrhundert nicht sern von jenem Lirinum, der berühmten selsigen Insel in der Nähe Toulons, die, einer der wichtigsten Kunkte in dem Abendland des 5. Jahrhunderts, auch jenen Vincenz beherbergte, der dem Presbyter von Nordsafrika sein enthusiastisches Lob zollte. Agobard von Lyon, der Känusser gegen den Bilberdienst, hat etwa 835 dem Studienseminar des St. Stephanus den ältesten vorhandenen Coder von tertullianischen Schriften als ein Geschenk überwiesen; ob darum, weil er den Schriften des "Kepers" sich entsledigen wollte, wie vor kurzem vermuthet ward, darf wohl mit Recht bezweiselt werden. Vincenz und Agobard zeigen, daß in Gallien Tertullian mit einigem Eifer gelesen wurde, gleich wie die scillitanischen Märtyrer bafelbit einen Rultus gefunden hatten. Achthundert Jahre lang ichweigt bann die Weichichte durchaus von diefer alteften Sandichrift, bis 3atob Wobefron ihr Auftauchen in Genf melbet, und, nachdem er die Bucher Ad mationes berausgegeben, die Sandidrift ber Bibliothet von Baris zum Geident macht Das Berbienit, diefelbe benutt zu haben, erwarben fich Baluge und Rigault, bann in Deutschland Ohler und hildebrand; mit einer Ausgabe Chler's, die trop febr erheblicher Mangel die Barifer Migne'sche ausftach, hat man fich lange beholfen, soweit es eine genauere Runde jener alleiten Sandichrift gelten follte. Rur waren neben ben Duben, bie bem altesten Coder gewidmet waren, feit alters andere bergegangen, die meift auf erheblich geringere und ipatere Manuftripte fich richteten. Beatus Rhenanus batte w res erdarpovias gerufen, als er einer Sandichrift von Beterlingen und einer andern von hirjau im Schwarzwald für die Bafeler Musgabe habhaft murbe. Der Barifer Johannes Gangneius hatte eine interpolirte, aber lesbare Sanbidrift aufgetrieben, Gigismund Ghelen banach einen englischen Coder benuten fonnen, Jacques Pamele einen abnlichen (Cod. Clementis Angli), der große Muratori endlich den Ambrofianus verglichen. Difflich war meift der Umftand, bag bie einzelnen Berausgeber felten es ber Dube für werth bielten, ihre Konjefturen von bem, was die Sanbidriften boten, au fondern.

Eine neue Stufe beschritt die tertullianische Tertfritit, indem August Reiffericheid, mit welchem Bilhelm Sartel in Wien, die Mugmann, Bater und Sobn, Georg Biffowa u. a. in erfprieglicher Beije gufammenwirften, eine überaus genaue und forgfältige umfaffende Bergleichung der Sandidrift bes alten Agobarbus anftellte. Das Ergebnis biefer Arbeit Reiffericheid's, der leider turg bor dem Drude ber neuen Ausgabe binichied, liegt nun in dem erften Bande biefer letteren por uns. Der Befund des Maobardinus ift hiermit jum erften Dale in voller Berläglichteit mitgetheilt, und bierin flegt ficher bas hauptverdienft, bas Reiffericheid fich erworben hat. Die im Masbardinus bereits unlesbar gewordenen Buchftaben find, oft nach Gangneins und Ghelen, im gedrudten Terte ergangt, aber in jedem ein= geinen Salle in fleine Edflammern eingerudt. Bahrend die beiben Rlußmann ibre febr verdienftlichen Muben auf wenige Bucher beschräntt hatten, werben bier fieben Schriften in einer Beife uns bargeboten, welche ben ficherften Rudgang auf ben Agobarbinus ermöglicht. Die einzelnen Geiten ber Sandidrift werben am Rande angemertt, Die ichlechthin verdorbenen Etellen meift unverändert gegeben, und damit den Konjefturiften auf's neue Mufgaben porgelegt.

Bon Einzelheiten bemerke ich folgende: Scorp. 9, S. 165, Z. 18 wird man probro auspice lesen: "unter dem Wahrzeichen der Schande". Eine andere dunkle Stelle de icol. 23, S. 56, Z. 11 hat gang neuerdings Hartel Parriftische Studien I Wien 1890) unter Aufgeben eines Heilungsversuches,

ben er in ber Ausgabe machte, ingenios verbeffert, indem er aus et se negant ein etsi negant gemacht hat. Da der Agobardinus selber in dem gangen Abschnitt verjagt, und man gang vor die Bahl zwischen Ghelen und Gangneius gestellt ift, wird es sich aber fragen, ob man nicht boch auch bier Ghelen zu folgen veranlagt ift. Un einer Ungahl von Stellen (213, 26; 211, 6. 11. 24; 217, 3. 7. 27; 216, 22; 223, 27; 226, 12; 228, 21; 229, 3. 25; 231, 6. 15; 235, 19; 239, 1. 22; 238, 4; 240, 3; 241, 2. 4. 28 2c.) wird ohnehin bereits Ghelen gegenüber Gangneius bevorzugt. Ghelen gibt locum personam, nicht locus persona. Die beanstandete Wendung: se seire volunt tempus (nur freilich nicht gleich seinnt) ist theils burch die Natur der Sache, theils durch Livius 3, 68, 11 ausreichend gebedt. Alls Ginn der Stelle ift ichlieflich, unter Berudfichtigung auch jenes scilicet, das Sartel felber betont hat, und beffen grimme Bedeutung Chler 1, 490 erläutern tann, auch im Blid auf das Scillitaner-Martyrium wie die augenblidliche Friedenszeit (vgl. meine "Abfassungszeit" 2c.) m. C. folgendes anzusehen. Die Chriften, die im beeideten Schuldvertrag teinen wirtlichen Schwur zu entbeden glauben, ba fie bie Gibesformel nicht aussprechen. fondern fie nur unterschreiben, wollen burchaus die Befanntichaft mit einer Berfolgungszeit machen, mit dem Ort bes hoben Gerichtshofe, mit der Berfon bes Brafes, wie fie einft ber tabfere Speratus mit Saturninus gu machen hatte; dann, glauben fie, werden fie Belben fein wie Speratus. . nämlich wie jener altere Beuge den mundlichen Gidschwur verweigern. Auch sie sind in pace leones. Daß satirische Kurze hier waltet, die mehr andeutet als darlegt, ftimmt mit der Beije des Schriftstellers. G. 230, 1 ift Scaliger (et luctae sordes non habenis idoneae) allem andern vorzuziehen: "Der Schmut bes geschlichtlichen Umgangs, welcher ber Bugel spottete, weil auch bie Baffer felber zur Zeit fich noch nicht gewaschen hatten". Bgl. S. 230, 8. 9: (caro Christi) quae munditias suas aquis traderet. Bci lac (lacteus) hat hier der Blid auf ad Scap. 4 (lacte Christiano educatus) so wie auf den vermeintlichen Wegenjat der erwähnten aquae (G. 230, 2) festgehalten, mas m. E. irrig ift. Gut hingegen ift saltica 161, 6, malitiae nihil 65, 23 mobiles 177, 26, θεὸς ἀθέως 117, 9 u. v. a. Bu corcodrillos 109, 4 (vgl. M. Mugmann Cur. Tert. p. 77) wird man Martialis ed. Friedländer 1, 330 und das italienische coccodrilli (f. 3. B. Nibby Roma nell' anno 1838 p. 383) vergleichen. Über Eseias 160, 20; 189. 11 wird man zweiselhaft sein dürsen, wie, ob nicht Israhelis (153, 1; 159, 10; 181, 28 zc.) (vgl. auch Joannes und Johannes 180, 17 zc.) schließlich den Borjug verdienen möchte. Nicht völlig concinn find die Nachrichten 181, 4 sic fere semper und 159, 22 sic semper.

Bu ben methobischen Borzügen der vorzüglichen Ausgabe zählt noch, bag die augenfällige Sperrung der fämtlichen Bibeleitate in gewisser Beise an sich ben Entwidelungsgang des Schriftstellers uns wie im Bilbe vergegen-

wärtigt. Scorpiace, chronologisch umstritten, rudt mit seinen Eitaten, die hier gange Seiten bededen, den Manieren des späteren Autors von de pudicitia nahe. Nöldechen.

Die Airchengeschichte des Theodoret von Aprrhos. Bon A. Gulbenpenning. Salle, Riemener: 1889.

Es muß mit Dant anerfannt werden, daß ber Bf. einer mubevollen und, wie bon bornberein zu erwarten war, wenig lohnenden Arbeit fich unterzogen bat. Indeffen ift es werthvoll, daß wir jest im Gegenfaß zu dem bisherigen auf der Oberfläche fich haltenden Gerede wirklich über die Quellengrundlage der Nurdengeschichte Theodoret's unterrichtet find, mag auch die relative Geringwerthigfeit ber Quelle an und fur fich badurch in nur um fo icharferes Licht getreten fein. 2118 gefichertes Refultat barf wohl betrachtet werden, daß er ben Sofrates dirett nur febr nebenfachlich, bagegen febr ftart in ben erften Buchern ben Rufin und fpater ben Sozomenos benutt bat. Auch die Unlehnung an Philostorgios ift mehrjad mit gutem Grunde mahricheinlich gemacht worden; aber mit Blud und ichlagend werden G. 49 ff. Jeep's Ausführungen von ber "geradezu himmlifchen Ungurechnungsfähigteit" Theodoret's gurudgewiejen. Dag ein jo gelehrter Kirdjenmann wie der Bifchof bon Kuros die Edriften bes Athanaflos, Gregor von Naziang, Gregor von Ruffa, Ephraimbee Sprers berudfichtigt, war von vornherein anzunehmen; erwünscht ift ber Nachweis im Gingelnen

Dagegen fann ich ben gegen Carragin versuchten Beweis, daß des Cogomenos' Beidichtswerf am Schluffe nicht unbollftanbig fei, nur als berungludt anseben. Der Bi. operirt gu ftart mit einem rein fubjettiven Element, ber angeblichen Eden des Sozomenos, bon der Rataftrophe der Raiferin zu reben. Der Bf. ift fo naip, das einfältige Apjel-Geschichtchen des Paulinus beim Malalas für witliche Beschichte anzusehen (fo auch in feiner oftromischen Beschichte, wo er das Chronicon Paschale neben Malalas als befondere Quelle an erfter Stelle aufführt) und gar in ben Borten ber Debifation - einer recht paffenden Stelle für ben leifetretenden Sofling - eine Unipielung auf Diefelbe berauszuwittern. Bang unftichhaltig ift auch der Brund, Die Ginleitung fonne nicht über 444 hinaus verlegt werden, weil Sogomenos von der Regierung bes Haijers jagt; αναίμακτον δέ και καθαράν φόνου πάντων των πώποτε γενομένων parge tie aie fyenoriae anas aide argei, und in diefem Jahre auf laiferlichen Befehl zwei vertraute Rlerifer ber Kaiferin hingerichtet wurden, als ob eine folde Rabinetsjuftig in Despotien nicht jum Alltäglichen geborte und auf die Unterthanen den Eindrud außerordentlichen Blutdurftes nothwendig machen mußte. Ferner fagt ber Bf. G. 14: "Gefest nun auch, diefe beiben Stephanus, ber bes Sogomenos und Marcellinus, maren nicht biefelben Berjonlichteiten". Eine nur einigermagen forgfältige Bergleichung von Marcellin's Botten: Eudocia . . , beatissimi Stephani primi martyris

reliquias quae in basilica Sancti Lanrentii venerantur secum deferens mit denen des Sozomenos: καὶ Στεφάνω τῷ διακόνω γειροτοιη θέντι παρά των αποστόλων zeigt doch jojort zweifellog für Jeden, daß es lich jowohl bei Marcellinus als bei Sozomenos um ein und diejelbe Berjonlichteit handelt. Ungenau ift es, wenn behauptet wird, Sotrates babe nach der dogmatischen Seite als nicht gang rein gegolten. Im Gegentheil. er ist forretter Homousianer. Die Novatianer, zu denen er deutliche Spm= pathien, wenn nicht mehr, verräth, trennen fich nicht im Dogma, fondern nur in einer Frage der Disziplin von der allgemeinen Kirche. endlich Theodoret Bijchof ber "fleinen" fprifchen Stadt Unrrhos nennt. jo tann er fich allenfalls auf Protop stugen: xouldy anguekquerov nokiyviov: indessen in majorem Justiniani gloriam werden in der Bautengeschichte gar zu viele Städte por diefes Berrichers Reit als verfallen und heruntergefommen dargestellt. Jedenfalls that Theodoret viel für die Bebung der Stadt, und ein Bijdofssprengel mit 800 Parochien lagt uns ihn ale einen gang bedeutenden Rirchenfürsten erscheinen. Die spätere offizielle Bezeichnung ber Cuphratenfis als έπαρχία Εύφρατησίας και Αγιουπόλεως gibt gleichfalls einen deutlichen hinweis auf die Bedeutung der Stadt. Sonderbarerweise schreibt ber Bf. ftets Anrrhos. Bon Theodoret's Berten besiten wir noch teine guverläffige Ausgabe; in der Rirchengeschichte lefen wir Kigos, in den Briefen Kiogos. In den Kongile-Substriptionen, den griechijden, jowie den lateinischen. heißt er stets επίσχοπος Κύρου, episcopus Cyri: die Schreibart ist schon alt (Stephanus Byz. s. v.) und so schreiben alle späteren — jelbst inschriftlich ift die Schreibung beglaubigt -, jo daß jogar die Fabel entstehen konnte, die Stadt fei von den unter Apros jurudfehrenden Buden gegrundet worden. Theodoret Bischof von Kyrrhos zu nennen, sieht genau jo antiquarisch aus, ale wenn wir den Dr haffner Bijchof von Mannt nennen wurden. Doch genug ber Ausstellungen; das Ganze ift eine nüpliche und forgjältige Arbeit. H. Gelzer.

Liber diurnus Romanorum pontificum. Ex unico codice Vaticano denuo edidit **Th. e(ques) ab Sickel.** Consilio et impensis academiae litterarum caesareae Vindobonensis. Vindobonae, apud C. Geroldi filium. 1889.

Unter den Quelleneditionen und Forschungen, die, seitdem Leo XIII. das vatikanische Archiv den Forschern aller Länder und jeder Konsession gesössinct hat, aus diesem hervorgegangen sind, nimmt Sidel's Liber diurnus nicht den letten Plas ein. Freilich ist es nicht mehr die leidenschaftliche Erzegung wie in jener Zeit, als die erste Kunde von der Existenz dieses ältesten Formelbuches der römischen Kirche sich verbreitete und der Diurnus zum Gegenstand des lebhaftesten kirchenpolitischen und polemischen Interesses wurde, sondern rein wissenschaftliche Theilnahme, welche die neue Publikation freudig willkommen heißt.

Edwerlich bat man, vielleicht G. felbft nicht, ale er fich nach 28. Diefamp's indem hingang biefer mithjamen Arbeit zu unterziehen entichloß, von einer neuen Ansgabe jo überraschend neue und große Ergebnisse erwartet. Und bed und biefe überaus bebeutend. Dan tann ichon beute jagen, bag biefer neuen Ausgabe des Diurnus und noch mehr den dazu gehörigen, gelehrten und icariffinnigen Beweissiührungen und Untersuchungen G.'s in ben "Prolegomena gum Liber diurnus I und II" (in ben Sigungeberichten ber Biener Afademie ber Biffenschaften, phil.shift. Klaffe Bb. 117)1) für die Geschichte bed Papitthume im 7. und 8. Jahrhundert eine gang außerordentliche Bebentung gutommt, indem fie die bisberige Anficht vom Diurnus völlig über ben Saufen werfen. Denn mit der Ausgabe desfelben durch den Zesuiten Bomier (die erite 1646 begonnene Ausgabe bes Brafeften ber vatifanischen Bibliothef Lufas Solfte war fofort von ber romifchen Zenfur unterbrudt worden famen auch beffen Anfichten vom Alter und ber Entstehung des Durmus wie bon der Bedeutung und Begiehung der einzelnen Formeln gu laft allgemeiner Herrichaft; man ging bon ihnen aus als einer völlig gefiderten Grundlage und man zog aus ihnen, unbejorgt um die Richtigkeit aller Borausfegungen, die wichtigften Folgerungen für den Diurnus felbit und noch mehr für die Geschichte bes Papftthums jener Beit. 218 bann im Jahre 1869 die Ausgabe von E. be Rogière (vgl. G.'s Angeige in biefer Beit= idrit 23, 440 ff.) ericbien, welche die Unguverläffigteit Garnier's und die Unichtigfeit faft aller feiner Beitbestimmungen erwies, lofte Rogière's Autotitit nur biejenige bes alteren ab. Go verdienstlich fie auch mar, in ben beden entscheibenden Fragen, von benen die richtige Berwerthung des Diurnus abblingt, in der Annahme der Einheitlichfeit der Cammlung und ihrer Entflegung in der Beit von 685 bis 751, hat fie fich als irrig erwiesen. Diefen Annahmen aber folgten bis auf den heutigen Tag alle Foricher, jo gulest mod Breglau (Sandbuch der Urfundenlehre 1, 622).

Als S. es übernahm, die von Diekamp geplante und begonnene Ausgabe weiterzuführen und zu vollenden, hatte er wohl in erster Linie im Auge, ewn zuverlässigen und genauen Abdruck der jo lange und streng verwahrten Lurmus Handschrift des vatikanischen Archivs zu liesern und so ihre Berskurthung möglich zu machen, ese ein weniger den Bisserhung eneigter Papst bie wieder zu unzugänglicher Berborgenheit verdamme. Auf das genaueste wurde die Handschrift untersucht, der Text mehrsach und auf das sorgsältigsie berglichen die leisten Korrigenda nach nochmaliger Vergleichung in den Mittelungen des österreichischen Instituts 10, 468). Aber indem sich S. dann wir den alteren Gerausgebern auseinanderzusehen und insbesondere das

Bret weitere Prolegomena über die Benugung des Diurnus für die Vila Hadriani Nonantulana und für die Kanonensammlung des Deusdedit folim S. & Erfäuterungen abschließen.

Berhältnis der vatikanischen Handsctrift zu dem seit dem Jahre 1764 verschollenen Coder des ehemaligen Zesuitenkollegs zu Clermont, dem Claromontanus, zu bestimmen hatte, untersuchte er auch die Komposition der Sammlung, ihr Alter, ihre Entstehung, ihren Zweck und ihre Berwendung näher und kam dabei zu Ergebnissen, welche zum großen Theil von denen seiner Borgänger völlig abwichen. Er stellte zunächst sest, daß die im 17. Jahrhundert in S. Croce in Gerusalemme und erst seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts im vatikanischen Archiv besindliche römische Handschrift, der Vaticanus i), von Einem Schreiber, aber nach zwei zeitlich auseinanderliegenden Borlagen in der Zeit von 780 bis 820, wahrscheinlich aber vor dem Jahre 795 geschrieben ist, daß der Diurnus keineswegs eine einheitliche Sammlung, wie man bisher geglaubt, sondern allmählich entstanden und erweitert ist, indem er in drei verschiedene Theile zerfällt, in eine Collectio I, welche die Formeln Nr. 1—63, in einen Appendir I, der die Formeln Nr. 64—81 umfaßt, und in eine Collectio II mit den Formeln Nr. 82—99.

Repräsentirt also ber Diurnus Vaticanus eine aus drei verschiedenen Theilen und Gruppen bestehende Sammlung, so stellt sich der Claromontanus als eine spätere, srühestens zu Ansang des 9. Jahrhunderts entstandene, aber auf den Diurnus Vaticanus zurückgehende Redaktion dar, in welcher die drei Theile des Vaticanus zu einem Ganzen verschmolzen und durch eine neue Gruppe, den Appendig II, der die Formesn Nr. 100—106 umsast, versmehrt worden sind 3).

Es leuchtet ein, wie wichtig im Hinblid auf die daraus sich ergebenden Folgerungen dieser mit außerordentlichem Scharssinn geführte und begründete Nachweis ist. Stand man disher unter dem Banne der Ansicht, als sei der Diurnus eine einheitliche Sammlung und waren insolge dessen der Untersuchung über das Alter derselben und der einzelnen Formeln enge Schranken gezogen, die nothwendig zu Bidersprüchen und willkürlichen Deutungen, ja zu Zweiseln an ihrer Authenticität sührten, so war, nachdem der einzige richtige methodische Weg entdeckt und der Schlüssel zum Verständnis des Diurnus gesunden war, der Untersuchung eine ganz neue Grundlage gegeben. Die Frage nach dem Alter der ganzen Sammlung trat zuvörderst zurück vor

<sup>1)</sup> Über biefen hat neuerbings 3. Giorgi, Storia esterna del codice Vaticano del Diurnus im Archivio storico della R. Società Romana Bb. 11 ausführlich gehandelt.

<sup>2)</sup> Alle anderen bekannten Handschriften sind entweder aus V ober aus C abgeleitet. Erst unmittelbar nach dem Erscheinen von S.'s Liber diurnus ist in der Ambrosiana zu Mailand eine Bobbienser Handschrift des 9. Jahrschunderts aufgesunden worden, der gleichfalls selbständige Bedeutung zukommt. Bgl. S. im Anzeiger der Wiener Akademie der Wissenschaften. Phil.shift. klasse vom 5. Juni 1889.

der nach dem Alter der einzelnen selbständigen Theise. Und da ergab sich denn, daß die Collectio I, der ursprüngliche Grundstod, vor dem Jahre 680 angelegt sein muß, und zwar, wie S. wahrscheinlich zu machen sucht, bald nach dem Jahre 625, daß der Appendig I nach und nach entstanden und successive, etwa dis zum Jahre 700, dem Bestand der ersten Sammlung hinzugesügt ist, daß dagegen Collectio II erst unter Hadrian I. gesammelt wurde, während der im Diurnus Claromontanus überlieserte Appendig II nach 800 entstanden ist.

Der mir zur Berfügung stehende Naum ersaubt nicht, näher auf die Ergebnisse einzugehen, welche S. in der dem Texte des Diurnus voraussgeschickten Praesatio und in den beiden Prolegomena darlegt. Was diese anstangt. so sei insbesondere auf die Aussührungen S.'s in Prolegomena I über die Schrift und die Herfunft der vatikanischen Haudschrift hingewiesen, welche für den Paläographen besonders sehrreich sind, und auf seine Untersuchungen in Prolegomena II über das Alter einzelner Formeln, von denen sede einzelne ein Meisterstück scharfsinniger Kritit ist. Für das schwierige Kapitet der Papstwahlen im 7. und 8. Jahrhundert sind nicht allein neue Gesichtspunkte geltend gemacht, sondern bereits ganz neue, die bisherigen Annahmen umstoßende Ergebnisse gewonnen. Auch für die Papst-Diplomatik werden sich diese Forsichungen S.'s als überaus fruchtbar erweisen.

Bas den Text des Diurnus anlangt, so ist schon hervorgehoben, mit welcher Sorgsalt die Edition vorbereitet und daß alles aufgeboten worden ist, um eine genaue Biedergabe des Vaticanus zu verdürgen. Mit Anderungen des überlieserten Bortlautes und mit Emendationen war S. mit Recht sparsam, da mit voller Sicherheit nicht immer sestgestellt werden tonnte, ob eine Reihe von sprachlichen und grammatikalischen Berstößen lediglich durch den Schreiber des Vaticanus verschuldet sei, und da andrerseits die Lesarten des verschollenen Claromontanus, wie sie die Editionen von Holste, Garnier und Baluze bieten, sich häusig als willfürliche Anderungen dieser Herausgeber erweisen. Dennoch sind diese Barianten im kritischen Apparat sorgsältig verzeichnet.

Ein großes Berdienst hat sich Dr. A. Haberda, ein Wiener Philolog aus W. v. Hartel's Schule, erworben, dem S. die Ansertigung des Index grummatiene, elocutionis, rerum zum Liber diurnus übertragen hat. Für den Linguisten wird diese sorgsältige und mühsame Arbeit (sie umsaßt allein 80 Seiten, der Text selbst nur 140) ebenso werthvoll sein, wie sür den Historiser und den Diplomatiter, dem hier ein vortressliches Material zu Untersuchungen siber die Dittate und den Sprachgebrauch der älteren Papstenrtunden geboten ist.

Auherdem ist der Ausgabe ein von Martelli in Rom besorgtes Facsimile zweier Seiten des Cod. Vaticanus beigegeben; ein zweites Facsimile ist den Brolegomena I hinzugefügt.

Kehr. Beiträge zur Seftengeschichte bes Mittelalters. Bon Johann Joseph Ignaz v. Döllinger. I. Geschichte ber gnostisch-manichäischen Seften. II. Dotu-mente vornehmlich zur Geschichte ber Balbesier und Katharer. München, Bed. 1890.

Mit den vorliegenden beiden Banden, welche wenige Bochen bor bem Tode des Bf. ausgegeben wurden, find Döllinger's vor manchen Nahrzehnten begonnene Studien zur mittelalterlichen Regergeschichte jum Abichluß gebracht worden. Ginem frühzeitig machgeworbenen Lieblingsmuniche folgend, hatte D. viele Sahre hindurch die größeren Bibliotheten Deutschlands, Italiens und Frankreichs nach neuen Aufichluffen über das Gettenwefen ber reformatorischen Beit durchforicht und die Beröffentlichung der gewonnenen Ergebnisse ichon in ben sechziger Jahren vorbereitet. Außere Grunde Scheinen alsbann die Ausführung des Blanes verichoben und diesen felbst modifizirt zu haben: während ber Dokumentenband sich auf fast sämmtliche firch= liche Oppositionsparteien des Mittelalters, von den Ratharern bis auf die böhmische Brüder-Unität herab, erstreckt, hat der Bf. nur die Weichichte der anoftisch=manichäischen Geften bis in's 13. Jahrhundert ausgearbeitet und auch dieje Darftellung offenbar ichon zu Ende ber fiebziger Jahre abgeschlossen. Die fo lange verzögerte Beröffentlichung der "Beiträge" hat namentlich ben Werth des Dotumentenbandes infofern beeinträchtigt, als eine Reihe ber wichtigften Duellenschriften, Die fich in demselben abgedruckt finden, im Laufe ber letten Dezennien bon anderer Seite veröffentlicht worden find; daß auch fonft Manches in ben Dokumentenband Aufnahme gefunden hat, was ichon in älteren Sammlungen enthalten war, habe ich bereits an anderer Stelle (Deutsche Literaturzeitung 1889, Sv. 1849 ff.) eingehender nachgewiesen. Nicht&= bestoweniger ift ber Werth des Dokumentenbandes ein fehr bedeutender. burch ihn wird unsere Renntnis der dualistischen Seften und bes Baldenserthums in sehr wesentlichen Buntten vertieft, zum Theil auf gang neue Brundlagen gestellt. Auch die im ersten Theile gegebene Darftellung ber Beichichte bes gnoftifch=manichaifchen Setten, welche, wie kaum erst hervorgehoben zu werden braucht, auf einer bochst umfassenden Beherrschung bes einschlägigen, zum Theil schwer zugäng= lichen Quellenmaterials beruht, hat die Forschung mannigsach gefor= bert, namentlich den früher geleugneten Zusammenhang bes mittel= alterlichen Ratharerthums mit ben Baulicianern bes Drients überzeugend dargethan. Man bedauert umsomehr, daß die Darstellung. ber eigenartigen Entstehungsgeschichte bes Werkes zusolge, von dem Bi. nicht unter Heranziehung der neueren Forschungen überarbeitet und abgeschlossen werden konnte.

Herman Haupt.

Deutsche Geschichte. Bon D. Raemmel. Dresben, C. Sodner. 1889.

Im allgemeinen wird man ben Bf. barin beipflichten muffen, Daß bas Buch einem Bedürfniffe ber weiteren Rreife ber Bebilbeten entgegenfommt. Das Buch ift mit Cachtenntnis und gutem Urtheile geschrieben, es ift außerbem fehr übersichtlich geordnet, fo baß es wohl verdient, in den Rreisen, für welche es bestimmt ift, verbreitet zu werden. Es verdient auch anerkannt zu werden, daß ber Bi. die Rejultate ber neueren Forschung nach Möglichkeit berudfichtigt bat. Es ift ihm fein ernfter Borwurf baraus zu machen wenn ihm bies nicht in allen Theilen eines jo weitschichtigen Materials in gleichem Maage gelungen ift. Doch ware es wünschenswerth gewesen, wenn ber Bf. in ben Fällen, in welchen die Onellen ein ficheres Ergebnis nicht geftatten, bies auch mit einigen Borten angebeutet hatte. Gine über folche Schwierigfeiten ftill= ichweigend hinweggehende Darftellung gibt bem Bublifum ja doch nur eine gang faliche Borftellung von dem mahren Sachverhalt. Ein für Die weiteren Rreise der Bebildeten geschriebenes Weschichtswert, welches wenigstens bei ben wichtigeren Fragen in furzen Worten die Unsicher= beit ber quellenmäßigen Grundlage und die Bweifel ber Forschung bervorhobe, fehlt uns noch. Satte der Bf. diefe Aufgabe über= nommen, fo wurde er mit noch viel größerem Rechte behaupten fonnen, bag er einem "unleugbar borhandenen Bedurfniffe" Benuge geleiftet habe. Mis ein befonderer und geradezu auffälliger Ubelftand bes Raemmel'ichen ift es jedoch zu bezeichnen, daß bemfelben fein Berfonenund Orteregifter beigegeben ift. v. E.

Die römische Kirche, ihre Einwirfung auf die germanischen Stämme und bas beutsche Bolf. Bon Michel. Salle, M. Riemeyer. 1889.

Selbst bei einer sehr milden Beurtheilung wird man schwerlich in der Lage sein, das vorstehende Buch als "existenzberechtigt" gelten zu tassen. Sigene Quellenstudien hat der Bs. nicht gemacht. Tennoch würde das Buch ganz wohl einen Werth haben können, wenn der Bs. in seiner Auffassung Neues und Eigenartiges geboten hätte. Das ist aber keineswegs der Fall. Vielmehr sind die Urtheile des Bs. entweder nur die Wiederholung eines unzählige Wale Gesagten,

oder sie sind so unbedeutend, daß man die Lektüre des Buches abschließt, ohne irgend eine nennenswerthe Belehrung empfangen zu haben. Auch die Anordnung ist keine glückliche zu nennen. Die geschichtliche Darstellung wird so sehr durch die Polemik durchbrochen, daß das Buch als eine Sammlung verschiedener polemischer Aufsähe erscheinen könnte. Doch ist andrerseits der geschichtliche Entwickelungssgang viel zu sehr sestgehalten, als daß das Buch ein vorwiegend polemisches genannt werden könnte. Übrigens ist die Polemik ebenso matt und unbedeutend wie die geschichtliche Darstellung. v. E.

Annalen der beutschen Geschichte im Mittelalter von der Gründung bes fränklischen Reichs dis zum Untergang der Hohenstausen. Dritte Abtheilung: Annalen des deutschen Reichs im Zeitalter der Ottonen und Salier. I. Bon Guftav Richter und Hork Kohl. Halle a. S., Buchhandlung des Baisenshauses. 1890.

Ref. sieht von vornherein davon ab, nachträglich Bebenken gegen die Anlage des Werles, dessen dritte, die Periode von 919—1056 umfassende Abtheilung jest vorliegt'), geltend zu machen. Aber er verhehlt auch nicht, daß seiner Weinung nach gerade die größeren Schwierigkeiten, mit denen die Bs. zu kämpsen hatten, aus der Anlage des Buches selbst hervorgegangen sind. Umsomehr muß hervorgehoben werden, daß es sich bisher in hohem Grade bewährt hat und ein wichtiges hilsmittel für das Studium des älteren deutschen Mittelalters geworden ist, das heute kaum noch besonderer Empsehlung bedarf.

Auch diese Abtheilung reiht sich ben beiden vorausgegangenen eben= bürtig an. Insbesondere verdient hohe Anerkennung, daß trop der Theilung der Arbeit zwischen den beiden Berfaffern, von denen Sorft Rohl das erfte Buch "Das beutsche Reich im Zeitalter ber fachfischen Raiser", Richter bie erfte Abtheilung des zweiten Buches "Das beutsche Reich im Zeitalter bes falischefränkischen Sauses bis 1056" bearbeitet hat, die gleichartige Behandlung des Wertes nicht gelitten hat: das Ganze ift wie aus einem Guffe. 3m einzelnen macht fich freilich die Berichiedenbeit bes Quellenmateriales und ber Borarbeiten febr bemertbar. Für den weitaus größten Theil biefes Bandes find die von Baig, Dummler, Breglau und Steindorff bearbeiteten Jahrbücher zuverläffige Guhrer gemejen. Aber für die Beit Otto's IL und Ctto's III. lagen, abgesehen von Giesebrecht's Geschichte der Raiferzeit, nur die veralteten und dem Fortichritte der Forichung nicht mehr entsprechenden Rahrbücher Otto's II. von Giesebrecht und Otto's III. von Bilmans vor. die gerade por einem halben Satulum erschienen find und beren Reubearbeitung erft jest in Angriff genommen ift. Auf ber anbern Seite mar bem Bf. bes erften Buches der Annalen ein wichtiger Erfat in der Ausgabe der Raifer-

<sup>1)</sup> Die II. Abtheilung (das Zeitalter ber Karolinger umfassend) ist 1885 und 1887 erschienen.

urfunden von Beinrich I. bis Otto II. geboten. Ref. hatte gewilnicht, daß er in beren Bermerthung weiter gegangen mare, als er es getban. Schon beshalb, weil das Material, welches die Geschichtschreiber ber Beit ber beiben jungeren Ottonen bieten, fo überaus burftig und ludenhaft ift. Aber indem ber Bf. fich gang an bie ergahlenben Quellen gehalten bat, wird bas Bilb, welches die Annalen von den Regierungen Otto's II. und III. geben, un= vollständiger und ludenhafter, ale es ber gefammten Uberlieferung nach wirflich ift. Go treten bor allem die Manner, welche den größten Ginfluß ouf die Geschide des Reiches ausgeübt haben, viel zu wenig hervor. Willigis' Erbebung auf den Stuhl von Maing ift doch gewiß ein Ereignis, das im führenden Texte hatte angeführt werden muffen, umfomehr als feinen viel unbedeutenderen Rachfolgern dieje Ehre widerfahrt. Seribert von Roln, in ber Ralfergeit Otto's III. der einflugreichite und hervorragenofte Staatsmann, wird weder im Texte noch in den Anmertungen auch nur mit einem Worte Das find Luden, die allerdings burch unfere dürftige biftoriograpbifibe Uberlieferung verschuldet find, die aber burch umfangreichere Berwerthung bes urfundlichen Materiales hatten ausgefüllt werben tonnen. 3m übrigen find die Urfunden fleißig benutt, freilich jumeist nur in der bertommliden medanifden Beife, indem hauptfächlich ihre Zeitangaben gur Berftellung bes Itinerare verwerthet worben find. Sier vermiffe ich besondere, was boch für die Benugung unentbehrlich ift, in den einzelnen Fällen ben Sinweis auf Das Auseinanderfallen bon handlung und Beurfundung. Go ift 3. B. bas Itinerar Otto's II. im Jahre 973 mit allen feinen Biberfprüchen wiebergegeben, anftatt es nach ben Ergebniffen bon Gidel's Forschungen in feinem mirflichen ober boch mabriceinlichen Berlaufe zu retonftruiren. Uberhaubt find Gidel's für die Chronologie ber Geschichte Otto's II. grundlegende Unterfuchungen (Erläuterungen gu ben Diplomen Otto's II, in Mittheilungen bes ofterr. Instituts. Erganzungsbb. 2) viel zu wenig ausgenutt worden; es batten jum wenigsten seine Bemerfungen über Margoil super fluvium Cher (3. 133), seine Erörterungen über Cedici (3. 134) und über bas Itinerar bom Jahre 983 (G. 139) erwähnt werben muffen.

Die Hauptschwierigkeit, mit welcher der Bf. zu kämpsen hatte, war wohl die Gestaltung des sührenden Textes. Was aufzunehmen, was auszuscheben sei, darüber werden die Meinungen auseinandergehen. Ref. empsindel seinerseits die Nichterwähnung einiger, wenigstens in ihren Folgen bedeutenderer Ereignisse als Lüden; er ist der Meinung, daß der führende Text die und da zu knapp gesaßt ist. Die Aussebung des Bisthums Merseburg, der langsährige Streit darüber und endlich die Wiederherssellung im Jahre 1004 hätte wohl Erwähnung verbient. Aussalend ist auch, daß das Verhältnis Otto's II. zu Benedig, das in der Politik seiner letzen Jahre eine nicht geringe Rolle spielte, und der Vertrag und Friedensschluß von 983 ganz übergangen ist. In den Annalen Otto's III. vermisse ich ungern die Synoden

von Pavia (997) mit ihren wichtigen Beschlüssen (Scriptores 3, 694) und von Rom (998), die Erhebung Ungarns zum Königreich, das Versahren gegen Ardoin von Jurea (999), die Synode zu Todi (Weihnachten 1001), welche siber den Gandersheimer Streit entscheiden sollte. Es ist wahr, daß dieser bei Giesebrecht einen ganz unverhältnismäßigen Raum in Anspruch nimmt, aber gerade weil er ein Symptom der tiesen Unzufriedenheit des deutschen Epistopats mit dem Bunde zwischen Kaiser und Papst war, hätte er nach der Meinung des Res. nicht ignorirt werden dürsen.

Auch das Bild, welches Kohl am Schlusse dieses Abschnittes von der Regierung Otto's III. und ihren politischen Ergebnissen entwirft, ist in wesentlichen Puntten lüdenhaft. Otto's Absicht, Kom zu seiner ständigen Residenz zu machen und von dort aus das Reich zu regiren, wird nicht einmal angedeutet. Es ist darum auch nicht zutressend, von einer zweiten und dritten Romsahrt dieses Kalsers zu reden. Auch sein Berhältnis zum Papstthum tritt nicht hinreichend hervor. Bon seinem Plane der völligen Centralization des Reiches, der thatsächlichen Union von Deutschland und Italien ist keine Rede. Andererseits redet der Bs. (S. 170) von Einrichtungen des griechischen Reiches, die auf deutschen (!) Boden verpslanzt worden seinen.

Muf Brrthumer im einzelnen, wie ben unrichtigen Anfat bes Queblinburger Ofterfestes, wo die Bergoge ihrer Ergamter malteten, jum Jahre 985 ftatt 986 (S. 147), des Aufenthaltes der Theophanu in Italien gu 988-990, mabrend die Urfunden als außerste Beitgrengen die Beit vom Oftober 989 bis Juni 990 ergeben, und andere gehe ich nicht weiter ein; die bevorstebende Ausgabe der Urfunden Otto's III. wird dieje und andere irrige dronologische Anfate beseitigen. Auch find die meisten dieser Brrthumer durch ben Mangel von Borarbeiten hinreichend entschuldigt. Schwerer wiegen Flüchtigfeiten, wie die Behauptung S. 134, Unm. 1, bag in ber Diplomata-Ausgabe Stumpf 804 als unecht bezeichnet worben fei, mabrend bort fein Bort von Unechtheit fteht. Ferner wird Otto III. bereits jum Jahre 991 (G. 152) Raifer genannt. Johann von Biacenza (S. 160) war nicht Bifchof, fondern Erzbifchof. S. 162 heißt es fogar: Bifchof (!) Gerbert von Reims wird unter bem Namen Gilvefter II. Papit; in der Anmerkung wird er bagegen richtig Erzbischof von Ravenna genannt. Auch in ber Sprache und im Ausbrud begegnet zuweilen ein ftorendes Wort wie "Legitimitatsprincip" (S. 142), das fich in ber Geschichte des 10. Jahrhunderts doch recht verwunderlich ausnimmt.

Ob die Literatur in richtiger Auswahl verwerthet und erwähnt ist, habe ich gleichfalls nur an einigen Stichproben seststellen können, welche allerbings auch hier die eine und andere Lücke ergaben. Bücher wie Dümmler's Piligrim von Passau und Uhlirz' Geschickte des Erzbisthums Magdeburg unter den Kaisern aus sächsischem Haus hätten gewiß nicht übergangen werden dürsen. Anderes ist erst seit der Ausgabe dieses Bandes hinzusgetommen.

Monumenta Germaniae selecta ab anno 768 usque ad annum 1250. Edidit M. Doeberl. III. Beit der salischen Kaiser. München, 3. Lindauer. 1889.

In vier Heften, von denen das dritte zuerst erscheint, will der Bi. eine Auswahl besonders wichtiger Attenstüde zur Geschichte des früheren deutschen Mittelalters vereinigen, um sie Studirenden und Geschichtslehrern sowie einem "weiten Kreise von Gebildeten" als beguemes Hülfsmittel zuzusühren.

Die Auswahl des vorliegenden Seftes verrath eine verftandige und fundige Sand, wenn auch über einzelnes fich rechten ließe. Daß ber Bf. in erfter Linie bas Material zur Geschichte bes Investiturftreites berüdfichtigte, ift begreiflich; er hat aber baneben auch ber burch Nitid in ben Bordergrund des Intereffes gerückten Gottes= und Land= friedenbewegung eine eingehende Aufmerksamfeit gewidmet. Dagegen muß man es ihm zum Borwurf machen, daß er die Literatur, welche nich an die von ihm mitgetheilten Aftenftude fnupft, doch nicht genugend felbständig beherricht, um den Benuter nun auch in die Fragen, um die es fich im einzelnen handelt, mit Erfolg einführen zu fonnen. Bahrend die erften Stude einer Ginführung fo gut wie gang ent= behren (befonders unverftandlich muß bem untundigen Benuger in biefer Beziehung Dr. 2 der Sammlung, ber Brief Berns b. Reichenau an Heinrich III. erscheinen), mehren sich Unmerfungen und Erläuterungen gegen Schluß bin wesentlich und auf bem Umichlag berfpricht ber Bf. in diefer Beziehung in ben folgenden Seften noch mehr au thun. Rur moge er nun nicht in ben entgegengesetten Gehler verfallen, feine Anmerfungen (wie G. 69 ff.) in fleine Abhand= lungen auswachsen zu laffen. G. Buchholz.

Gefchichte ber deutschen Raiserzeit. Bon Bilbelm v. Giesebrecht. V. Bweite Abtheilung. Leipzig, Dunder & Sumblot. 1888.

Die Hoffnung, daß Giesebrecht selbst die 3. Abtheilung des 5. Bandes, welche die Geschichte Kaiser Friedrichs I. zu Ende führen und vor allen Dingen die Bemerkungen und Belege zum Text enthalten sollte, in die Öffentlichkeit schieden würde, ist durch sein unerwartet schnelles Hinscheiden am 18. Dezember 1889, zum tiesen Bedauern aller Freunde der Wiffenschaft, getäuscht worden. Wenngleich zu erwarten ist, daß diese 3. Abtheilung von dem Verstorbenen zum größten Theil sertiggestellt war und ihre Herausgabe möglichst bald stattsinden wird, so bleibt es immer zu beklagen, daß die letzte Durch-

ficht, bei welcher er in unermublicher Sorgfalt Unebenheiten glattete, Berfeben beseitigte, neu bingugetommene Forichungen berudfichtigte, Diefer Abtheilung fehlen wird. Geine Absicht ging babin, noch einen 6. Band hingugufugen und mit ber Regierung Beinrich's VI. bas Bert, welches die Summe feines wiffenschaftlichen Lebens bilbete, abzuschließen. Die innigfte Befriedigung, die dem Menschen zu Theil werben fann, ein Werf, an bas er bie volle Rraft feines Beiftes bermendet hat, in feiner Bollendung zu ichauen, ift ihm nicht beschieden worden. Die vorliegende 2. Abtheilung bes 5. Bandes [S. 449-979] behandelt den wichtigften Theil der Regierung Barbaroffa's Die Jahre 1164-1181, welche von ben Rampfen bes Raifers gegen ben Papft Alexander III., den Lombardenbund und Beinrich den Lowen erfüllt find. Die machfende Menge bes Stoffs, die fast erichopfende Ausnuhung ber Quellen bat es mit fich gebracht, daß die Darftellung bisweilen ben Eindrud einer allgu genauen Ausführlichkeit bervorruft. Aber immer tritt aus bem breit angelegten Sintergrund bie Weftalt des Kaijers deutlich hervor; die Förderung oder Ginschränfung, welche feine vielseitigen Plane burch ben Ginfluß firchlicher und weltlicher, einheimischer und fremdländischer Beftrebungen erfahren, läßt fich ohne eingehende Darftellung ber Bolitit ber romifchen Rirche, bes beutschen Fürftenthums, Frankreichs, Englands, bes griechischen Reiches nicht hinreichend übersehen. Mit Recht hat baber ber Berfaffer ben vielfach verschlungenen Beziehungen zum Raifer Manuel, zu Ludwig von Franfreich und Beinrich von England einen nicht geringen Raum gewährt. Für bas Berhältnis Friedrich's zu Papft Alexander weift ber Bf. wiederholt auf die beherrichende Bedeutung ber Beichlüffe bes Bürgburger Reichstages vom Jahre 1165 bin; es murbe für den Raifer verhangnisvoll, daß er fich bamale eiblich verpflichtete, niemals ben Kardinal Roland als Papit anzuertennen. Wichtig ift ferner die Darlegung bon ber Entstehung des lombarbijden Städtebundes, beffen Urfprung in der Bereinigung ber vier Städte Cremona, Mantua, Bergamo und Brescia im Marg 1167 gu fuchen ift, nicht aber in ber angeblichen Liga von Pontida (7. April 1167), die ber Bf. aus ben Geschichtsbüchern gestrichen zu sehen wünscht, ba fie fich zuerst in der um 1500 verfaßten Mailander Gefchichte von Bernardino Corio findet. Die Inschrift auf vier Marmorftuden, welche Corio's Bericht bestätigen foll, handelt nicht von einer Liga, fondern von einem Denfmal zu Bontiba ober von Monchen von Bontiba.

Die schwierige Frage über die Busammentunft Friedrich's mit Beinrich bem Lowen por ber Schlacht bei Legnano hat ber Bf. nicht lojen tonnen. Mur fo viel scheint ihm gewiß, daß fie zu Chiavenna und nicht ju Partenfirchen ftattfand, und daß fie nicht in ben Februar ober Marg 1176 fallen tonnte. Der Schlacht von Legnano wird nicht Die entscheibenbe Bedeutung wie bisher beigemeffen. Die Borgeschichte bes Friedens von Benedig ift durch ben neu aufgefundenen Bertrag von Anagni erheblich aufgetlart worben. Den Beweis bafür, baß nicht Seinrich VI., fondern ber Bergog Friedrich von Schwaben ber altefte Sohn bes Raifers gewesen ift, hat ber Bf. nicht im Text geführt, sondern in die noch nicht gedruckten Unmerfungen berwiesen; für feine Behauptung fpricht jedoch, daß in der Urfunde bom 8. Januar 1166 (St. 9tr. 4061), in ber die beiden Gohne erwähnt werden, Friedrich vor Beinrich genannt wird. Wie groß ber Bewinn von 18. 's forgfältiger Arbeit für die Feststellung gablreicher Einzelheiten uber Berfonen und Ereigniffe fein wird, läßt fich erft bann mit Sicherheit erfennen, wenn ber Abschnitt mit den Quellen und Beweisen beröffentlicht fein wird. Wilhelm Bernhardi.

Leben der Erzbischöse Anstar und Rimbert. Nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae übersett von J. C. M. Laurent. Mit einem Borwort von J. M. Lappenberg. Zweite Aussage. Nen bearbeitet von B. Battenbach. Leipzig, Dpt. v. J. (1889.)

M. u. d. T.: Die Geschichtschreiber der deutschen Borzeit. Zweite Gesammtausgabe. Reuntes Jahrhundert. VII. (Band XXII der ganzen Sammslung.) Leipzig, Dyf. o. J. (1889.)

Dieser 22. Band der Wattenbachschen Neubearbeitung trägt ganz den gleichen Charafter wie seine Borgänger. Laurent's Übersehung war, wie Wattenbach hervorhebt (Borwort S. XIV), mit besonderer Liebe gemacht und meistens gut gelungen, dennoch lehrt eine Bergleichung des alten und neuen Tertes, wie viel auch hier die sorgfältige Feise des Bearbeiters zu glätten und auszubessern sand. Gab es doch sogar eine Reihe von ossenderen Überssehungssehlern sa. B. Leben Rimbert's Kap. 12, S. 120 und Kap. 15 S. 124) zu tilgen. Manches ist allerdings stehen geblieben (so S. 85 das misverständsliche "Binsen" sur glingen" sins seensus), auch ließen sich gegen manche Besserungen vielleicht Zweisel erheben (vgl. Leben Anstar's Kap. 2, wo delegimus mit "wir haben beschlossen" widergegeben wird), aber im ganzen haben wir allen Brund, dem Fleiß des Bearbeiters für die gereinigte Übersehung zu danken, der nun auch die späteren Interpolationen beigesägt sind, welche Dahlmann einst wegen ihrer Tendenz, die Bremer Metropolitangewalt dis nach Island

auszubehnen, auf die moralische Urheberschaft Abalbert's von Bremen zurücksühren wollte. Auch das Namenregister bildet hier wie in früheren Bänden eine wirkliche Bereicherung. Dagegen gilt es, von neuem dem lebhaftesten Bedauern Ausdruck zu geben, welches schon von anderer Seite bei Besprechung früherer Bände der neuen Ausgabe an dieser Stelle geäußert ist (vgl. W Schulbe H. B. 61, 491; 62, 304; 64, 157; L. Schmidt 63, 113), dem Bedauern, daß es dem Herausgeber nicht gesallen hat, auch die alten und, man darf ruhig sagen, in den meisten Fällen veralteten Einleitungen zu den Übersehungen einer gründlichen Umarbeitung zu unterziehen.

Statt beffen bietet und die neue Musgabe von Band gu Band nur einfache Abdrude ber alten Ginleitungen und im wefentlichen auch ber alten Unmerfungen dar. Der Standpunft ber heutigen Forjdung fommt nur in Form bon Bufaben, Korrefturen und Gloffen bes neuen Berausgebers gu bescheidener Geltung. Rur was geradezu falich ift, wird hier moniert, auf diese Beije die altere Darstellung gerriffen, ohne daß doch der positive Erfolg an neueren Ergebniffen einheitlich jufammengefaßt wurde. Bit bas an fich fcon eine Anomalie, jo muß es auf den unerfahrenen Benuter - und an folde wendet fich doch in erfter Linie die Sammlung - geradezu verwirrend wirfen, wenn die Unmertungen die Ausführungen bes Tertes befampfen ober wenn fogar eine und biefelbe Anmerfung ein folches Doppelantlig zeigt (3. B. S. XIII R. 2, S. 36 R. 1, S. 78 R. 2). Aber nicht blog Unrichtiges hatte getilgt, auch Beraltetes hatte geftrichen werden follen. Bas lehrt uns beute die völlig gegenstandslose Bolemit Lappenberg's gegen das Chronicon Corbeiense (G. VI. VII. X)? Gie batte ohne Schaben wegfallen tonnen, um 3. B. einer Erörterung ber nur mit einem Bort gestreiften (S. XIV) Frage nach dem Alter ber Interpolationen Blag zu machen. G. Buchholz.

Siegfried I., Erzbischof von Mainz (1060—1084.) Beitrag zur Geschichte König Heinrich's IV. Bon Mar Herrmann. (Leipziger Differtation.) Jena, Frommann. 1889.

Siegfried von Mainz hat in jener verhängnisvollen Epoche unserer Geschichte, in der sich der Niedergang unseres Königthums entschebend vollzog, seine sührende Kolle gespielt. In dem Triumvirat mit Anno von Köln und Adalbert von Bremen ist er ohne Frage der kleinste. Ihm sehlten die zähe Entschlossenheit des einen, die großen Biele des andern. Nur Ein Biel hat er mit Ausdaner, aber ohne Dauerndes zu erreichen, versolgt: die Erlangung des thüringischen Zehnten sür die Mainzer Kirche. Im übrigen erschöpft sich seine Bedeutung in den innerdeutschen Wirren der damaligen Beit darin, daß er stets der im siegreichen Bordringen besindlichen Partei des moralische Schwergewicht seiner Würde zur Berfügung stellte. Aber niemals tritt er in solchen Fällen persönlich entscheden hervor, es ist nur das Amt, welches zählt, nicht der Mann. Zuleht verschwindet er ganz vom Schauplab,

im Gefolge ber gegentoniglichen Cache ift er verschollen. Kaum daß die Ehroniften von feinem Tobe Notig nehmen.

Eine Spezialuntersuchung über biefen Mann fehlte bisber. Es ift baber dantenswerth, daß ber Bf., ein Schüler Maurenbrecher's, es unternommen bat, die Lude auszufüllen. Richt ohne Geschick hat er die Nachrichten, welche und über Siegfried aufbehalten find, jufammengefaßt, ohne aber boch gu einem aufchaulichen Gesammtbilbe feiner Berfonlichkeit zu gelangen. Es gab einige Brobleme, die nicht umgangen werden durften und fur beren Bebandlung bie überlieferten Quellen auch hinreichenden Unhalt boten. Da ift por allem die große Grage, wie wir bas Berhalten Giegfried's den immer fich fteigernden Unsprüchen ber Papftgewalt gegenüber begreifen follen. 3ft es nicht ein feltjamer Biderfpruch, daß derfelbe Mann, der fo hartnädig an feinem Behnten festhält und jedesmal fo erbittert ift, fo oft ihm bon Rom feine Metropolitanrechte verfürzt werben, fich unbedenflich, ja mit Gifer 1) bagu bergibt, auf Gregor's Anordnung, den Colibat in feiner Proving durchzuführen? Bur Erflarung diefer wiberfpruchsvollen Saltung war m. E. die Macht des astetifden Beiftes in Rechnung zu gieben, welcher damals die Welt beberrichte. Auch Siegfried hulbigte biefem Beifte. Er war der Führer ober weniaftens bas vornehmite Blied ber großen Bilgerichar, die im Jahre 1065 nach bem beiligen Lande aufbrach. Er beabsichtigte ichon im Jahre 1070 feiner ergbifdoflichen Burbe zu entfagen und fich ins Rlofter gurudgugieben, und im Jahre 1072 führte er biefen Entichluß wirflich aus und trat in Clung, bem Mutterflofter ber Reformbewegung, als einfacher Monch ein. Erft ber irtifte Bejehl bes Abtes führte ibn wider feinen Billen gu feiner Umtspflicht juriid. Dieje Beiftesrichtung war die beite Bundesgenoffin der hierarchischen Blane Gregor's. Sie entzog der Opposition verlegter Interessen ihren fittlichen Rudhalt in der öffentlichen Meinung, fie entzog ihr zugleich die eigene innere Kraft. - Huch gegen Kritit und Urtheil im einzelnen ließe fich mancher Biberipruch erheben. Sier und ba begegnen gewagte Behauptungen (g. B. 5. 40. 41. 92. 2), ungenügend ift die Behandlung ber Behntenfrage. Un anderen Stellen wird man bagegen bem Bf. unbedentlich gegen Giefebrecht Recht geben. Bebenfalls ift anguertennen, daß er bas Material vollftandig jufammengetragen bat, wobei ihm bas Regestenwerf von Bohmer-Bill febr ju ftatten tam. Rur gegen ben Schlug erlahmt feine Rraft, bier wird feine Darftellung mehr als ftiggenhaft. G. Buchholz.

<sup>&#</sup>x27;) Der Bf. möchte annehmen (S. 75), er habe fich auch hier nur widerwillig dem römischen Gebot gefügt; aber die mehrmals und mit eigener Lebensgefahr erneuten Bersuche Siegfried's, den Widerstand seiner Geiftlichen zu brechen (vgl. S. 78 u. 86), beweisen das Gegentheil.

Die Jahrbücher von Hersfeld. Rach ihren Ableitungen und Duellen untersucht und wieder hergestellt. Bon hermann Lorenz. Leipzig, Gustav Fod. 1885.

Dit der Konftatirung verlorener Quellen ift man eine Beit lang gu freigebig gewesen. Bobin diese Methode führte, bat ber Bang ber Unterfuchung über bie farolingischen Annalen gezeigt. In Raufmann's Artifel (S. B. Bb. 54) tam die gefunde Reattion gegen "biefes Rombinationsspiel mit ben Trummern ber Uberlieferung" jum Ausbrud. Geitbem ift es filler geworben auf biefem Gebiet. Aber es mare ein bauernber Schabe filr unfere Biffenichaft, wollte man fich die Methode felbft burch ihre migverftandene Anwendung bistreditiren laffen. Unter biefen Umftanben ift es um fo erfreulicher, auf eine quellenfritische Untersuchung binweisen zu tonnen, die fich burch eine verständige Sandhabung der Methode auszeichnet und die gerügten Ausschreitungen vermeibet. Die fleine Schrift, welche wir bier verfpatet gur Angeige bringen, ftellt fich bar als eine Bieberberftellung ber verlorenen Unnalen, welche im 8., 9. und 10. Jahrhundert im Klofter Berefeld verfaßt wurden und von da in eine Reihe gleichzeitiger und fpaterer Weichichtswerte itbergingen. Es war ein gludlicher Bedante Bilbelm Arnot's, die Retonftruttion gerade diefes Bertes zu veranlaffen, an welches die annaliftische Broduttion bes 10. Jahrhunderts an ben verschiedensten Orten angefnübft bat.

Die Arbeit zerfällt in drei Theile, von denen der erstere sich eingehend mit den sechs direkten und für die Wiederherstellung allein brauchbaren Ableitungen der Hersselder Quelle: den Annalen von Hildesheim, Quedlindurg, Weissenburg, Nieder-Altaich, Ottenbeuern und dem Werke Lambert's beschäftigt. Daß der Bf. hier wesentlich auf den Resultaten seiner Borgänger, insbesondere auf der für diese Fragen grundlegenden Abhandlung von G. Bait im 6. Bande des alten Archivs (1838) und der Dissertation von Ehrenseuchter (Die Annalen von Nieder-Altaich, Gött. 1870) ruht, möchte ich ihm keines-wegs zum Tadel anrechnen.

Auch sehst es nicht an Punkten, an welchen der Bf. die Forschung in besonnener Beise weitersührt. Besonders beachtenswerth erscheint mir sein Bersuch, die Fortsehung von 973—994, welche das hersselder Werk außerhalb des hersselder Klosters erhielt und mit welcher zusammen es in die Duedlindurger und hildesheimer Annalen überging, auf einen bestimmten Ursprungsort zurückzusühren (S. 17—21, vgl. auch S. 24). Wit sehr ansprechenden Gründen such er wahrscheinlich zu machen, daß dieser Ursprungsort hildesheimenses maiores aus der ersten hälfte des 11. Jahrhunderts der natürliche Anschluß nach rückwärts gesunden und die Entwickelung der hildesheimer Annalistit endgültig klargestellt. Es sehlte nur noch, daß einmal jemand die Arbeit unternehmen wollte, auch dieses verlorene Wert von 973 an — bis dahin eben war es Kopie der Hersselder Annalen — aus seinen

Ableitungen wiederherzustellen, damit man seinen einstigen Bestand, soweit bas beute noch möglich, übersichtlich und genau übersehen könnte.

Der zweite Theil ber Untersuchung behandelt die Entstehung und Quellenjufammenfehung bes hersfelder Bertes. Auch hier wieder find es vornehm= lich Balb'iche Gebanten, in benen ber Bf. fich bewegt. Bait hatte in einer Note jenes Auffages (G. 681) gelegentlich ben Gedanten hingeworfen: Die Berejelber Annalen maren bis in bie Mitte bes 9. Jahrhunderts nichts als eine Biederholung alter Guldaer Aufzeichnungen. Der "überraschenden Befratigung" biefer Bermuthung, die Bais damals von der Bufunft erhoffte, hat uns nunmehr der Gleiß und Scharffinn unferes Bf. ein wesentliches Stild naber geführt. Bir fernen in bem bermutheten Gulber Bert eine Rombilation fennen, die fich aus ben ann. Mos.-Lauresh., den ann. Lauriss. min und ann. Einhardi jujammenfeste und zwijchen 830 und 840 verfaßt murbe. So gern ich die Bahricheinlichteit diefer Rombination zugebe, fo vermiffe ich boch in der Kette des Beweises ein nicht gang unwesentliches Blied, ben Nachweis nämlich, daß diese verlorene Fulber Kompilation auch in dem ersten, um 838 entstandenen Theile der uns erhaltenen ann. Fuldenses benust worden ift. Denn das lage boch febr nabe, zu vermuthen, dag der Annalift, welcher in bemfelben Klofter fo wenige Jahre nach bem alteren Berfaffer fein Bert begann, die Arbeit feines Borgangers mindeftens als Beitfaben gu Grunde gelegt hatte.

Den britten und letzten Theil bildet der retonstruirte Text der ann. Hersfeldenses bis jum Jahre 984. G. Buchholz.

Bon 3ohannes Janffen. Freiburg i. B., herber. 1888.

In dem vorliegenden Bande stellt Johannes Janssen in seiner Weise das geistige Leben des Zeitalters der Resormation dar. Aber unsere Kenntnis der Literaturs und Kulturgeschichte des sechzehnten Jahrhunderts ersährt aus dem Buche keine wesentliche Förderung; wir haben es mit einem von allen Seiten her wüst zusammengerassten Material zu thun, welches nun zum Beweise dienen soll, daß auch in Literatur und Kunst die Resormation Niedergang und Verderbnis herbeigesührt habe.

Um die Richtigkeit dieser These darzuthun, geht der Bf. zunächst die Erzeugnisse der bildenden Kunst und der Musit, hierauf die der Literatur durch. Die Besprechung der deutschen Dichtung im Resormationszeitalter nimmt den Hauptsbeil des Buches ein.

Es ist nicht das erste Mal, daß der Bersuch gemacht wird, den Stand der deutschen Literatur im Zeitalter der Resormation als ganz außergewöhnlich niedrig darzustellen und die Schuld dafür der Resormation selbst zuzuschreiben. Dereits Wolfgang Menzel in seiner sehr unzuverlössigen, jedoch wegen der in ihr enthaltenen reichen Sammlung schwer zugunglichen Materials noch

heute dem Literarhistoriker unentbehrlichen "Deutschen Dichtung" (Stuttgart 1859) hatte sich redlich bemüht, die gleiche Thatsache zu erweisen. Daß ihm dieser Beweis nicht geglückt ist, darüber herrscht unter den Urtheilssähigen nur eine Stimme, und Menzel selbst hatte trop der häusig hervortretenden bodenlosen Berschrobenheit seines Urtheils doch zu viel Wissen und schließlich auch zu viel Einsicht, um nicht selbst zuzugestehen, daß dieselben Mertmale des Bersalles, wie er sie im Zeitalter der Reformation nachwies, sich in gleicher Stärke bereits im 15. Jahrhundert geltend gemacht haben.

Janffen verfolgt einen boppelten Zwed; er will junachft den durch die Reformation herbeigeführten Riebergang an der Sand der Quellen nachweisen, und er ordnet bann bie Quellenftellen mit ber bestimmten Abficht, ju geigen, wie die gesammte beutsche Dichtung im 16. Jahrhundert nur bas feit der Reformation eingetretene Berberben in Staat, Religion, Gitte und Erziehung wiederspiegele ober bezeuge. Geine Urtheile haben zumeift wenigftens ben einen Borgug, von erstaunlicher Originalität zu fein. Gie laffen fich etwa folgenbermaßen gujammenfaffen. Geit ber Reformation entartete bas Bolfelieb; bem Meistergesang, ber im 15. Jahrhundert "noch feineswegs pedantischer Künftelei und trodener Lebrhaftigfeit vollständig erlegen mar", mußte nothwendigerweise infolge ber religiofen Rampfe "alle funftlerifche Geele entweichen und bas rein Sandwertsmäßige in ihm die Oberhand gewinnen" (S. 201). Infolge des Rieberganges im religiös-fittlichen, gefellichaftlichen und ftaatlichen Leben ber Nation wird die Satire die charafteriftische Dichtungsart des 16. Jahrhunderts; Schmabidriften aller Urt, in benen "wilder Gifer und wuftes Schreien bie Webantenarmuth erfegen mußte", bilbeten balb ben breiteften Zweig ber Literatur; "ihr Sauptabiehen war barauf gerichtet, burch Sohn, Spott und Berleumbung eine unversöhnliche Feinbichaft, tieffte Berachtung, Sag und Ingrimm gegen ben tatholifden Gottesbienft und alle firchlichen Einrichtungen, gegen ben Babit und die Geiftlichkeit und das gesammte papiftische Geschwür' berporgurufen und immer mehr zu verschärfen". Diefe herrschende Schmähfucht zeigt fich besonders in höhnenden Parodien biblifcher Stude oder einzelner Webete; Dieje Umdichtungen, "bon Protestanten frühzeitig zu Martte gebracht" (S. 230), haben bann leider auch die Ratholifen verdorben, jo daß fie auch von biefen nachgeahmt wurden. Auch das geiftliche Drama ift durch die Reformation berdorben worden; benn das geiftliche Schauspiel ftand in Deutschland um die Mitte des 15. Jahrhunderts auf feiner Sobe (fo wortlich G. 256!). Dem polemifch-fatirifden Schauspiel tommt bas allgemeine Intereffe entgegen; auch in die biblifchen Dramen brangt fich die tonfeffionelle Bolemit ein. Die weltlichen Schauspiele und Schuldramen zeigen einen fehr ichlechten Weschmad des Bublifume und ber Dichter, ber bann burch bie Morb- und Unguchtsbramen ber englischen Komobianten noch verstärtt wird. In den Schwantichriften ber Beit tritt une ber tiefe sittliche Riebergang bes Bolfes entgegen; Die Reigung der Beit gur Sinnlichfeit offenbart fich in der Berbreitung der ans der Fremde importirten sog. Bolfsbücher und der Amadisromane. Wie sehr mblich die Gemüther, die seit der Resormation ihren sittlichen Halt verloren tallen, von der Bundersucht und dem Teuselsglauben beherrscht wurden, ergibt sich aus der Begierde, mit der das Publikum den Erzeugnissen der nit jeht ausstenden Bunders und Schauerliteratur entgegentam.

Dieses Gemisch von wahren, halbwahren und unwahren Sägen ist nun von dem Bf. mit vieler Kunst zu einem täuschenden Gewebe zusammensentiet, dessen Sophismen zwar der mit dem Gegenstand Vertraute leicht turchschaut, das aber wegen seiner anscheinend quellenmäßigen Darstellung, die mit vielen Quellenstellen und zahlreichen Urtheilen "protestantischer" Forscher ausgerüstet ist, auf naive Gemüther wahrscheinlich einen bestechenden Lindrud machen wird. Wir untersuchen zuerst J.'s literarhistorische Urtheile, dann seine kulturgeschichsstlichen Folgerungen.

Bunachst ift ohne weiteres juzugeben, bag bas Beitalter ber Reformation einen Sobepuntt in der Entwidelung ber deutschen Dichtung nicht broeutet. Der Bersuch Karl Goedete's, bas 16. Jahrhundert als die eigent= lice Bluteperiode ber deutschen Literatur zu bezeichnen, muß als verfehlt abgewiesen werden. Aber in hobem Grade thoridit ift es, die Erzeugniffe bes 16. Jahrhunderts gerade den Dichtungen des unmittelbar vorhergehenden Jahrhunderts gegenüber gurudgufeben; denn in der großen Beriode des Rieberganges unserer Literatur, welche durch das 14., 15. und 16. Jahr= bundert anbalt, begeichnet die zweite Salfte bes 15. Jahrhunderts offenbar ben liefften Stand; im 16. Nahrhundert fühlen wir wieder neuen Huffdmung, und im gangen bewegt fich, wie wir am Drama feben fonnen, die Entwidelung bet Literatur wieder in auffleigender Linie. Die einzige Gattung, bei der man vielleicht eine Ansnahme machen tonnte, ift in ber That bas Boltslied. Soweit fich hier feben läßt - benn man hat gerade bei dem Boltsliede alle Urfache, mit ben dronologischen Festsegungen bochit vorsichtig gu fein -, geht Die auffleigende Bewegung etwa bis 1550; von ba an scheint wirklich die probuttion auf Diefem Gebiete für ein Jahrhundert die Frifche und Kraft Berlieren, Die ihr bisher eignete. Aber es ift fcmierig, ju entscheiben, ob ber zweiten Salfte des 15. Jahrhunderts wirflich ein fo großer Untheil an ber Ausbildung bes Bolteliebes gugufdreiben ift; gu einem enticheibenben Mermat für die Charafteriftit ber gangen Epoche darf diese Produftion, bei ber is fich im wefentlichen um Fortpflangung der Uberlieferung ober um halb Imbemuftes Redigiren bereits vorhandener Elemente handelt, jedenfalls nicht macht werben. Bang falich aber ift es, wenn 3. uns glauben machen will, Daß in den Bechfiedern des 16. Jahrhunderts nicht mehr Munterfeit, fondern Bugellofigfeit und Frechheit jum Musbrud fomme; gang diefelbe Behandlungslinife lagt fich in Liebern aufzeigen, die nachweislich aus bem 15. Jahrhundert fammen. Wenn 3. bann weiter fagt, aus dem Liebesliede fei die Innigfeit bir Empfindung und die Bartheit bes Gedankens geschwunden, fo ift bas

insofern richtig, als in der That seit der Mitte des 16. Jahrhunderts fich in bem Liebesliebe eine gewisse prosaische Rüchternheit geltend macht; wenn er aber dann weiter behauptet, unter bem Ginfluß einer wachsenden Entsittlichung habe auch auf diesem Gebiete das Erotische ein größeres Übergewicht gewonnen, so ist das geradezu unwahr: denn wenn man die unzweiselhaft ber zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zuzuweisenden Lieder nach dieser Richtung bin mit den früher entstandenen vergleicht, so zeigt es sich deutlich, daß eine freiere Behandlung ber geschlechtlichen Berhaltniffe in ben jungeren Liebern burchaus nicht nachzuweisen ift. Die von 3. C. 192 f. beigebrachten Beugniffe, in denen ftrenggefinnte Manner (oder Frauen), 3. B. Chriacus Spangenberg, fich über die ärgerlichen, unguchtigen und gottlofen Lieder bellagen, beweisen natürlich gar nichts, sondern sie zeigen nur, wie oberflächlich J. seine Geschichtschreibung betreibt : es ist ja bekannt, wie biefe Manner auch uns gang harmlos erscheinende Augerungen der Lebensluft mit abnlichen Ausbrüden bezeichneten, und aus ihren von J. zusammengetragenen Außerungen ersehen wir, da die große Mehrzahl der Lieder, auf die fie fich beziehen, noch vorhanden find und die Richtigkeit unferes Urtheils beweisen, nichts Anderes als ben beiligen Feuereifer und den unerhittlichen Ernst, mit welchem biefe protestantischen Ranner eine fittliche Erneuerung des gesammten Boltslebens in's Bert zu feten trachteten.

Nicht minder verkehrt ist das Urtheil, welches J. über den Meistergesang abgibt. In Birklichkeit steht der Meistergesang des 15. Jahrhunderts durchaus nicht auf einer höheren Stuse als der des solgenden Jahrhunderts; im Gegentheil! Ber mit unbesangenem Urtheil die Meisterlieder des 15. Jahrhunderts liest und diese widerwärtige Mischung von Künstelei, Distelei und eingestorenem Hochmuth auf der einen, Unstätherei auf der andern Seite, neben die Meisterlieder Hand Sachsens stellt, von dessen Produktion auf dem Gebiete des Meistergesanges der Laie aus dem 1. Bande der dreibändigen Auswahl Goedele's ein gutes Bild erhalten kann: dem, meine ich, kann kein Zweisel darüber sein, auf welcher Seite hier die höhere Kunstvollendung zu suchen ist.

Bas 3. über ben Reichthum des Reformationszeitalters an Schmäßsichriften und Pasquillen sagt, scheint zunächst eine gewisse Berechtigung zu haben. Es ist ja kein Zweisel: wo große Gegensäße auseinanderplaßen, die ein ganzes Bolf mächtig bewegen, da können die Außerungen der einander gegenübertretenden Parteien nicht immer von Sanstmuth und Nilbe überssießen, zumal wenn man die Derbheit der Ausdrucksweise, wie sie seit dem Ausgange des 14. Jahrhunderts in Deutschland mehr und mehr ausgekommen war, hinzunimmt. Dennoch gibt 3. ein ganz unrichtiges Bild von dieser Literatur, indem er nur wenige Flugschriften, die sich durch ganz besondere Heftigkeit auszeichnen, herausnimmt und diese gewissermaßen als charatteristische Werkmale der ganzen Gattung hinstellt. In Wirklichkeit steht es, einzelne Ausnahmen abgerechnet, durchaus nicht so, daß wilder Eiser und wüstes

Schwien in diesen Flugschriften die Gedankenarmuth hätten ersetzen müssen; ich wüßte nur wenige Schriften dieser Art, aus denen nicht ein lebendiges Intersse an den großen Fragen der Zeit spräche, und die meisten zeugen nicht nur von dem berechtigten Zorn ihrer Bersasser gegen das Papstthum, sondem auch von ihrem inneren Ersassen des Glaubens und Gotteswortes. Im Stellen aus Eberlin von Ginzburg, Rigrinus, Raogeorg und Erasmus Alber aber, die J. S. 225 st. ausgehoben hat, könnten hundert andere Stellen zegmildergestellt werden, die gerade das Gegentheil beweisen.

"Bie in ber theologischen Fachliteratur, fo fpielte auch in biefen vollethumliden Schriften ber Teufel eine bedeutende Rolle: man ftellte ihn bald als einen Diener, bald als das Oberhaupt des Papfithums bin, der öffentlicht amtliche Ausschreiben erließ, ober führte ihn bor im Befprach mit bem Bobie, den er mit Sohn ober Spott überschüttete" (G. 225 f.). Bang richtig! Aber nur ichabe, daß biefe Eintleidungen fast sammtlich nicht aus dem glaubenslofen Zeitalter ber Reformation ftammen, fondern bag fie meift im 15. 3abrbunbert entstanden find. Um nur ein Beispiel anzuführen: bas Gendidenben, welches ber Teujel an die Beiftlichen als feine beften Diener erläft. in bereits durch bas gange 15. Jahrhundert gu verfolgen; im 16. findet W fich übrigens auch bei Pauli, Schimpf und Ernft, von bem boch 3. smig nicht behaupten wird, daß er aus protestantischen Schmähichriften pichopft bat. Dort läßt ber Satan einer großen Berfammlung von Bralaten durch einen einfältigen Doribiaffen von der Rangel berab verfündigen: Die bollifden Fürften entbieten Gud geiftlichen Fürften und Bralaten und Regierern ber Rirche ihren freundlichen Gruß als ihren liebsten Freunden, benn 3br thut ju allen Beiten, was ihnen lieb ift". Bang ebenfo verhalt ich mit ben übrigen Ginfleidungen ber Flugschriften, und es mare eine lohnende Aufgabe, den fammtlichen Formen derfelben im einzelnen nachzu-Ichen; es ift ficher, bag nur wenige in ber Literatur bes 15. Jahrhunderts nd nicht belegen laffen würben.

Ganz dasselbe läßt sich von den Barodien biblischer und geistlicher Stücke lagen, welche J. gern den Protestanten ausheften möchte, um den Anschein in erwecken, als ob diese bei dem Kamps gegen ihre Gegner auch das Heilige un verhöhnen sein Bedenken getragen hätten. Was das Zeitalter der Restormation in dieser Beziehung geseistet, erscheint geradezu tindlich, wenn man is neben Parodien derselben Art hält, die aus dem 15. Jahrhundert stammen. Denn das 15. Jahrhundert ist nicht allein die Zeit, in welcher derartige Karodien zum ersten Wale im größeren Umsange sich nachweisen lassen, londern es ist auch die eigentliche Blütezeit dieser Dichtungsart. J. weise mur aus dem 16. Jahrhundert eine Parodie von ähnlicher Schmußigkeit nach, wie die aus dem 15. Jahrhundert stammende Abendveiper (Keller, Erzählungen mit altdeutschen Handschischen Sandschriften S. 390 st.), wo Bruchstücke aus Gebeten in bicht gemeiner Weise auf geschlechtliche Beziehungen ausgedeutet werden:

Deus In adiutorium Intende!
Es sprach ain stolzes mündelein, das waz pehende:
Venite, exultemus!
Lioby schbester, stemus et oremus.
Misere, deus, zw aller zeit!
Wer ist der, der an meinem petlein leitt?
Venite et videte!
Ich pins pruder eberhart. Sy sprach: silete! u. f. w.

Ebenso verdanken die Parodien aus Glauben, Baterunser, Beichte und andere Stücke dem 15. Jahrhundert ihre Entstehung (vgl. 3. B. Pichler, das Drama des Mittelalters in Tirol S. 59). Und man schlage den "Pfarrer vom Kalenberg" aus, der etwa dem ausgehenden 15. Jahrhundert zuzuweisen sein wird. Kann man sich eine frechere Parodie denken, als die dort vorgeführte Zzene, wie die Kellerin den Weihbischof nicht eher zu sich in das Bett lassen will, als die er ihre kleine Kapelle mit Kerzen eingeweiht habe, wie der Bischof nach einigem Widerstreben die sonderbare Ceremonie beginnt und der unter dem Bett verstedte Pfarrer vom Kalenberg das Gratias dazu anstimmt, da ihm der Bischof besohlen habe, bei jeder Weihe zugegen zu sein.

Den ernst der Bischoff an jr sach, Hin zu dem wenhen was im gach, Damit er nicht verlür ir huld, Er hub an mit andacht vnd dust, Als dann von rechts wegen solt sein. Der Pfarrer thet da schreyen sein Bnd sang als er da gar wol wiste: Terribilis est locus iste,

Mit besonderer Aussührlichteit hat J. das Schauspiel im 16. Jahrhundert behandelt und einer vernichtenden Kritit unterzogen. Es ist kaum glaublich, aber dennoch wahr, daß er erklärt, das deutsche Drama habe um die Mitte des 15. Jahrhunderts auf seiner höhe gestanden; in der dramatischen Literatur der Protestanten aber sei das, was den Geist der Protestanten am meisten beschäftigt habe, nämlich der Sturz der alten kirchlichen Ordnung, mit aller Entschiedenheit zu Tage getreten. "Bei einer solchen Richtung aber mußte seh wahrhaft schöpferische Kraft erlahmen und auch die äußere Technik des Schauspiels, Geschmad, Sprache und Darstellung immer tieser herabsinken. Die Undesangenheit und ruhige Schassenede, deren die Kunst zu allem Großen bedarf, war entwurzelt. In dem wüsten Parteilärm war sie nicht im Stande, wieder Boden zu gewinnen. Die edleren Talente wurden im Anlauf zum Besseren stets von neuem in das trübe Gewirre des Streites hineingerissen, während talentlose Klopssechter sich vordrängten und das Boetische,

wilches noch etwa in der Erinnerung fortlebte, als blofte Lodfpeise für ihre gerimte Tendengprosa zu verwerthen suchten." (S. 264 f.)

Bei der Beibringung der Beweismittel für dieje Unficht geht 3. mit wurhotter Einseitigfeit por. Un Sans Sachsens und Anderer biblischen Dramen with das Brofaische, die ichlechte Romposition, der Mangel an funstvoller bromatifder Entwidelung und Motivirung getadelt; macht aber ein Dichter ben Berfuch, im Stoff vorliegende Situationen fo, wie es ber Begenftand verlangt, auszumalen, jo muß er bon 3. bitteren Tabel boren. Dabei werben hampflachlich die Sufannen= und Joseph-Dramen berbeigezogen, weil bier die Baführungs- ober Liebesfgenen bem Bf. Gelegenheit bieten, feine moralifchen Berditte über die Dichtung und die gange Beit auszusprechen. Mit welcher Printfertigfeit biefe moralische Entruftung verschwendet wird, möge man daraus michen, daß felbit Rebhuhn ihm nicht becent genug ift, "die Leidenschaft ber beiden Richter ift ju ftart ausgemalt" (G. 270); auch Thiebold Gart, der fonnt großes Lob erhalt, ba er nach dem Borbilde bes "tatholifchen" Dichters Crocus arbeitete, muß ben Borwurf hören, bei ihm fei die glübende Leiden= foaft der Gemablin Botiphar's in allgu lodenden Farben geschildert. Dann werden noch aus einer Angahl bunt zusammengewürfelter Dramen eine Reihe Sjenen berausgegriffen, in benen berbtomifche Episoden in die biblifche Sandlung eingeflochten find oder ben Berfonen ftarte Schimpfreden in den Mund gelegt werben. Daraus wird dann frifchweg gefolgert: "Eine ernfte, würdige Pultung tonnten die Buichauer bei jolden "geiftlichen Comodien" und Schaufellungen der biblifchen Weschichte nicht bewahren"; worauf dann noch auf Grund einiger febr fragwürdiger Beugniffe behauptet wird, dem Bublitum it es bei ben Spielen nur um Befriedigung ber Augenluft gu thun gemejen und es habe sich während der Aufführung unruhig und lärmend verhalten.

3d hoffe, man wird es mir erlaffen, mit 3. über afthetische Fragen gu freiten. Bis jest hat noch nie ein Einfichtiger baran gezweifelt, bag bas Drama des 16. Jahrhunderts gegenüber dem des unmittelbar vorhergegangenen einen gang ungemeinen Fortidritt bedeutet. Bie roh und ungefüge ift der Aufbau ber Stude des 15. Jahrhunderts; wie wenig Unfage gur wirklichen Charafteriftit der Berjonen! Dem gegenüber fann man, je weiter man im 16 Jahrhundert porichreitet, eine immer ftarfere Steigerung ber dramatifchen Bruft erfennen. Und alles, was 3. als tabelnewerth an bem Drama bes 16. Nahrhunderts hervorhebt, findet fich bereits ebenjo in den Schauspielen bes 15 Jahrhunderts. Die Reigung, derbfomijche Szenen in die Darftellungen ber beiligen Weichichte einzuflechten, ift, wenn man ben berichiedenen Umfang bes überlieferten Materials in Erwägung giebt, im 15. Jahrhundert noch beträchtlich farter ale im fechgehnten. Bahrend doch im gangen - mit verschwindend geringen Ausnahmen - in ben Schaufpielen bes 16. Jahrhunderts die Ehrfurcht bot bem Beiligen eine allzu große Berabziehung ber bargestellten Berfonen la's Gemeine verhütete, war im 15. Jahrhundert die Reigung bagu offenbar

ziemlich allgemein. Komische Prügelszenen wurden eingestochten (Mone, altteutsche Schauspiele S. 127); der Bettlauf des Petrus und Johannes zum Grabe des Herrn wurde humoristisch ausgesaßt; in einem Spiel sest der eine Apostel ein Pferd, der andere eine Kuh als Bettpreis, und Petrus' Langsamleit wird verspottet (Hossmann v. F., Fundgruben 2, 334); in einem andern fällt Petrus hin und trinkt, um sich zu entschädigen, dem Johannes seinen Bein aus (Germania 3, 294). Roch derber und ohne jede Bürde ist diese Szene in dem Seterzinger Ofterspiel ausgesührt (Pichler, Trama des Mittelalters in Tirol, S. 165), wo dem Johannes solgende Worte in den Mund gelegt sind:

Beter, all die Kranckheit dein, Die ist nur umb das sleschlein, Hiesen das an deinem mund, So würst vielleicht gesund.

In einem Beihnachtspiel fordert Joseph sogar die Jungfrau Maria auf, mit ihm zum guten Biere zu gehen (Janssen S. 262 Anm. 1). — Wo im biblischen Drama des 16. Jahrhunderts Schlemmers, Buhls oder Brügelzenen ausgeführt oder den Personen Schimpswörter in den Mund gelegt werden, da geschieht es meistens, weil der bereits vorhandene Stoff zu solchen Aussmalungen irgendwie Beranlassung gab; im 15. Jahrhundert dagegen trägt man solche Szenen künstlich in den Stoff hinein, wie man z. B. an dem Sterzinger Bruderspiel sehen kann, wo Lukas und Cleophas auf dem Bege nach Emmaus sich wegen einer alten Schuld prügeln, dann mit dem Heiland in's Wirthshaus gehen, worauf sich nach dem Verschwinden des Heilands hier eine ganz wliste Kneipszene entwicklt, dis es auch zwischen dem Wirth und den beiden Jüngern zur Rauserei kommt, da die Apostel nicht bezahlen wollen. Von der Art der Darstellung mögen die Worte eine Borsstellung geben, die der Wirth den Jüngern zurust:

Hebt euch bald von dann, Fr rohing znichtigen mann! Oder ich zerschlag euch die Haut, Daß sie auffährt wie Blättertraut.

Die Schimpfreden, mit denen Cleophas die Wirthin bedenkt, will ich hier nicht wiederholen, man mag sie dei Pichler S. 51 nachlesen und wird dann die Überzeugung gewinnen, daß sie von dem 16. Jahrhundert nicht erreicht worden sind. (Über andere komische Szenen im Prama des 15. Jahrhunderts vgl. man Germania 3, 279—282, Pichler S. 43 u. 46 und den vortrefflichen Aussauss Weinhold's in Gosche's Jahrb. f. Lit. Gesch. S. 1 sf.)

Berden wir nun solcher Ausschreitungen wegen ohne weiteres über die bramatische Poesie des 15. Jahrhunderts den Stab brechen? Gewiß nicht! Ja, unter Umständen kann der Literarhistoriker diese episodischen Elemente, wenn man von den ärgsten Auswüchsen, wie etwa in dem Sterzinger Brudersspiel, absieht, mit Freuden begrüßen, weil sie zeigen, wie der Dichter von dem

Schablonenhaften fich losmacht und nach selbständiger Ausgestaltung des Stoffes strebt. Zedenfalls ist aber nichts thörichter, als wenn das Drama des 15. Jahr-hunderts als der höhepunkt der dramatischen Poesie Deutschlands betrachtet und nachher das Schauspiel des 16. Jahrhunderts wegen der Eigenschaften verurtheilt wird, die sich im Drama des 15. Jahrhunderts mindestens mit der gleichen Stärke geltend machen.

Rach biefen pfeudomoralifchen Gefichtspuntten bat 3. nun bas gange Drama bes 16. Jahrhunderts betrachtet, indem er fich überall damit begnügt, ringelne Berje aus dem Zusammenhange herausgureißen und von ihnen aus über Dichtung und Beit abzuurtheilen. Ich greife noch ein beliebiges Beis iplet beraus. Der "bubeiche Schlomer" von Johannes Strider, ber jest in einer forgfältigen Ausgabe burch Bolte wieber allgemein zugänglich gemacht ift, ift gewiß, wie Jeber, ber ihn unparteifch lieft, gugeben muß, ein lebendiges Beugnis für ben fittlichen Ernft und die Strenge bes Dichters. In bem Drama wird auf Grund eines vielfach behandelten Schemas Befehrung und Tod eines ichwelgerifchen Gunbers geschildert. 3., der bas Drama G. 362 f. behandelt, verfolgt bis in's einzelne die Schlemmer = und Buhlfgenen des Studes und ichließt bierauf die Inhaltsangabe mit ben Worten: "Schließlich erfolgt die Bestrafung und Betehrung bes Schlemmers" (S. 363), worauf er noch feine Bermunderung darfiber ausspricht, daß ein folches Drama von bem Dichter ale ein "findliches Bedicht" und ale "für die Schüler verfaßt" bezeichnet werden fonnte. Wer nun bieje Inhaltsangabe lieft und bas Wert felbit nicht tennt, muß ben Eindrud gewinnen, als waren die Schlemmerund Bubligenen in bem Stude die Sauptfache, und Befehrung und Strafe des Gunders nur gang nebenbei behandelt. In Birflichfeit aber verhalt es fich gerade umgefehrt : Der Schlemmer mußte bom Dichter allerdings in feiner wuften Befellichaft vorgeführt werden; wie foll man denn anders fein fruberes Leben im Wegenias zu feiner fpateren Befehrung baritellen? Aber bleje Szenen nehmen nur einen gang geringen Bruchtheil bes Dramas ein (Att I Sc. 3-6, Att II Sc. 6); fait der gange zweite Att und durchweg die brei letten Aften find bem gewibmet, was bem Dichter barguftellen bor allem am Bergen lag: ber Beftrafung, Befehrung und Errettung bes Gunbers. Auf biefem Begenftande ruht ber Sauptnachbrud; alles Andere ift nur bagu bestimmt, ihn besto beutlicher hervortreten zu laffen.

Man kann aus dieser einen Analyse deutlich erkennen, mit welcher Gewaltsamteit 3. das Material behandelt hat, um die Beweisstlicke für seine These zusammenzubringen; nirgends erhalten wir ein unbesangenes Urtheit, sondern überall mit plumper Absichtlichteit gesällte Berurtheilungen, die erst dadurch möglich geworden sind, daß 3. durch das willkürliche Herausreißen und Zusammenschweißen von Stellen drehend und deutelnd das Material seinen Zweden diensibar gemacht hat. Nirgends aber empfängt man auch ein Bild von der wirklichen Entwicklung des Dramas; stets bleibt 3. an

ber Außenseite fleben. Das Rämliche tann man von bem letten Abschnitt fagen, den der Bf. Unterhaltungsliteratur benennt.

Bermag ber Literarhistoriter somit aus biesem Buche nichts Besentliches zu lernen und wird er eigentlich nur die Busammenftellungen über die Bunderund Schauerliteratur mit Dant benuten tonnen, fo fragt es fich nunmehr, welche Förderung der Kulturgeschichte aus dem Buche erwächst. 3. hat seine Quellen mit der bestimmten Absicht jusammengestellt, um ju zeigen, wie tief die Sitten im 16. Jahrhundert gefunten waren. Es ist zunächst die Unsitt= lichfeit (ben Begriff Sittlichfeit im engeren Sinne genommen) bes Reitalters, bie J. beständig bervorbebt. Bir werden nun gewiß tein Bebenten tragen, zuzugestehen, daß im 16. Jahrhundert eine Freiheit in der Behandlung der geschlechtlichen Verhältnisse herrschte, die wir nicht mehr billigen können, und bağ Dinge, welche uns heute im bochften Dage anftogig, ja etelhaft ericeinen, bamals von Männern und Frauen als guter Spag belacht werden tonnten. Soweit also find wir mit 3. vollständig einverstanden; aber nunmehr muß die Frage gestellt werden: nimmt das 16. Jahrhundert in dieser Beziehung einen tieferen Stand ein, als das unmittelbar porbergebende? I. behauptet auch dies; benn es liegt ihm baran, ju zeigen, daß bie Berberbnis erft burch die Reformation in die Welt gefommen ist. In Birklichkeit aber tann gar tein Zweifel barüber fein, daß die geschlechtlichen Berhaltniffe nirgends mit größerer Frechheit und Schamlofigfeit behandelt worden find, als im 15. Jahrhundert. 3. ertennt nun, daß man junächst bas Fastnachtsspiel bes 15. Jahrhunderts ihm entgegenhalten konnte und fucht daher die Beweistraft biefer wichtigen Dentmäler abzuschwächen. Er fagt von Nitolaus Manuel's Elsli, S. 360 f.: "Wenn man die greulichen Flüche und Läfter= reden diefes 'hubichen' Spieles lieft, die breite Etel erregende Ausmalung bes Gemeinen und Unzuchtigen, fo follte man es taum für möglich halten, bağ Derartiges nicht etwa wie die gemeinen Nürnberger Fastnachtsspiele bes 15. Jahrhunderts von niedrigen, auf den Erwerb einiger Groschen ausgehenden Berfonen por gechenden Gaften in den Schentstuben der Wirthshäuser, jondern von Bürgern zu Bern öffentlich aufgeführt werden tonnte, und daß das Stud nicht etwa einen Balbirer wie Sans Folz, sondern einen Runftler, Rathsherren und Staatsmann zum Berfasser hat." Ich will ganz davon absehen, daß die Borftellung, die J. hier mit tendenziöser Absichtlichkeit von dem Fastnachtespiel zu verbreiten sucht, vollständig falsch ift. Wir brauchen aber die Fastnachtsspiele gar nicht. Man schlage Heinrich Wittenweiler's Ring auf! Rann man fich eine frechere Situation benten, als die, welche dort S. 42 (der Ausgabe von Bechftein; vgl. auch G. 57 u. 58) ausgeführt ift. Die gablreichen Schwänte, die ficher nicht aus den Areisen bes niedrigen Bobels stammen, bewegen sich mit bem größten Behagen in den schmutigiten Materien. Und ein Mann, ber mit der modischen Liebespocfie feiner Reit fo gut Bescheid wußte, wie hermann von Sachsenheim, hat neben seinen allegorischen Liebesgebichten boch auch ein Stüd von so widerwärtiger Frivolität geschrieben, wie die Erzählung von einer Grasmehen (Liederbuch der Hählerin, herausg. von haltaus, S. 279 ff.), dem ich etwas Ühnliches aus dem 16. Jahrhundert saum an die Seite zu seben wüßte.

Aber nicht allein in der Behandlung ber geschlechtlichen Berhältniffe, londern in den gefammten Lebensformen herrichte im 15. Jahrhundert eine well größere Robeit, ja Schamlofigfeit, als im 16. Jahrhundert. Belch' Defciebenes Dag 3. an die beiben Jahrhunderte legt, tann man an feinem Unbeil über ben Gulenfpiegel feben, den er G. 379 als "das bedeutendfte Erzengnis bes beutiden Boltswißes, unübertroffen burch gelungene Darftellung und muftergultigen Stil" bezeichnet. Bas wollen alle von 3. mit fo vielem Bleife aus ben Dramen und fonstigen Schriften bes 16. Jahrhunderts gezogenen worn Blige besagen gegen die Thaten Gulenspiegel's, der feinen Auswurf in bm Brei fpeit, um diefen allein effen gu tonnen, ober ber, um einen Breis gu gewinnen, feine eigenen Exfremente aufißt. Man halte mir nicht den Grobianus entgegen: denn mahrend im Eulenspiegel allerlei Unflathereien mit naiber Freude am Edmupe ergablt werben, zeigt fich in ber burchgeführten biretten Fronie der Grobianus doch fcon die ftrajende Absicht bes fittenpredigenden Moraliften. Und man glaube auch nicht, daß Eulenspiegel mit feinen Unflathereien im la Jahrhundert allein dafteht; die gange Literatur ift von diefem muft= grobianifchen Buge beherricht. Ein Beifpiel ftatt vieler! In dem bereits umibnten Ring Bittenweiler's fordert der Brautigam feine Gafte auf, mit bem Gfen aufzuhören (S. 159; 37, B. 1 ff.): Des sneuczt her Chnocz tein nasen gros - Durch sein hende also bloss - Und warfs dem preutgom unter d'augen. - Nu lek du das, so wil ichs gelauben, -Sprach er zuo dem Pertschin do.

Bit fomit in biefen beiden Sauptpuntten 3.'s Darftellung entichieden urig, jo erweift fich auch in anderen Fragen feine Beweisführung als überaus labenideinig. Daß die neueingerichteten Schulen wegen ber geringen Bebibung ber Lehrer und auch wegen des geringen Entgegenkommens von Bette ber Eltern und Schüler mit vielen Schwierigfeiten gu fampjen hatten, in 3. ohne weiters zugegeben; ebenfo bag bie Studenten oft fich einem muften Beben ergeben baben mogen. Benn nun aber ein Schulmeister in einer Armobie feinem Grimm über bie Dubfeligteiten feines Standes und nament= lich über bie bojen Buben Luft macht oder ein anderer Dichter ein Bild von Im Folgen bes muften Studentenlebens jur Warnung entwirft, fo beißt es bie Dinge auf ben Ropf ftellen, wenn bon diefen Romodien G. 353 Ragt wird: "Die allgemeinen Klagen über die Gottentfremdung und Buchtlofigfeit ber Jugend fommen barin jum besonberen Ausbrud." 2118 ob berartige Rlagen nicht zu allen Zeiten zu horen waren! - Ebenso wenig birim allgemeine Rlagen über die Berberbtheit ber Beit ohne weiters benust briten; fie tommen überall haufig vor, namentlich im 14. und 15. Jahr:

hundert, 3. sehe sich 3. B. nur das im Liederbuch der Klara häplerin (Ausgabe von Haltaus, S. 36 si.) abgedruckte gramvolle Klagelied an. Das Gleiche kann man von den angeführten Lobreden früherer Zeiten sagen: derartige laudatores temporis acti sinden sich nirgends häusiger als in einer Zeit, in der sich eine neue Zdee mühsam emporringt und ihre Anerkennung erkämpst, wodurch dem Einzelnen manche Opfer sur die allgemeine Sache auserlegt werden.

Rur die Hauptpunkte aus J.'s Darstellung konnten herausgegriffen werden; im einzelnen müßte man auf jeder Seite Biderspruch erheben, da selten eine der angeführten Thatsachen, wenigstens so wie er sie vorträgt, unansechtbar ist. Daß Fischart in der hestigsten Beise getadelt wird, war zu erwarten; nur hätte dann die Gerechtigkeit verlangt, daß Murner in der gleichen Beise beurtheilt worden wäre. Benn Fischart wegen seiner Begünstigung des Hexenglaubens an den Pranger gestellt wird, so führt J. ihm gegenzüber sofort einen gleichzeitigen Katholiken an, der ein entschiedener Gegner des Hexenwahnes war; als ob wir nicht wüßten, daß im allgemeinen Katholiken und Protestanten reblich in der Berenversolaung gewetteisert baben!

Man wird es mir hoffentlich erlassen, alle die kleinen Fechterkunststrückigen 3.'s aufzuzählen und zu beleuchten. Betrachtet man nun das Buch als Gesammtleistung, so wird man aus ihm keinen anderen Eindruck gewinnen, als aus den bisher erschienenen Bänden: wir haben es mit einem belesenen Mann zu thun, der sich aber — wissentlich oder unwissentlich, ich mag es nicht entscheiden — an dem Geist der Bahrheit vergeht.

Georg Ellinger.

Johann v. Staupig und die Anfänge der Reformation. Rach ben Quellen bargestellt von Lubwig Reller. Leipzig, hirzel. 1888.

Der von Keller für seine vorliegende neue Schrift gewählte Gegenstand war von. ihm bereits ausstührlich in einem Auffat im "historischen Taschenbuch" (Folge VI, Bb. 4), sowie in seinem Buche "die Resormation und die älteren Resormparteien" (1885) (vgl. unsere Besprechung in dieser Beitschrift 55, 477 ff.) behandelt worden. Mit Rücksicht darauf, daß dem Staupits angeblich die Geschichtschreibung bis jett nicht die Beachtung geschenkt habe, die seiner Bedeutung entspricht, will der Bf. nach den Borten der Borrede die Beziehungen des Staupits zu Luther nochmals erörtern und zugleich die Stellung Staupits in der Entwicklung der großen religiösen Bewegung des beginnenden 16. Jahrhunderts einer erneuten Prüfung unterwersen. Bei näherem Zusehen ergibt sich freilich, daß des Staupit Person für die Darslegungen des Bf. keineswegs den Wittelpunkt bildet, sondern daß uns mit der Schrift im wesenklichen eine wiederholte aussiührliche Schilderung der Unsänge des Täuserthums, seiner Borgeschichte und seiner angeblichen Berzweigungen in den verschiedenen sirchlichen Orden, humanistischen Airkeln, den

Bilben, Banhutten und ahnlichen Genoffenschaften geboten wird. Daß diefe Sollberung zu ben Ausführungen in bem oben citirten früheren Werte bes B eine Menge bon neuen Einzelheiten und überraschenden Kombinationen plagubringt, hebe ich ausdrücklich hervor; die Grundanschauung K.'s von dem Berbaltniffe ber Täufer zur Reformation und zu den vorreformatorischen "comgelijden Bemeinden" ift bagegen, alles gegen fie erhobenen Biderfpruches ungeachtet, völlig unverändert geblieben : der Bf. fest in der vorliegenden Ednit die Beweisführung bes früheren Berfes, auf welche gerade in ben amudlegenden Abschnitten verwiesen wird, nothwendig voraus. hier wie bet wird die Continuität einer einzigen firchlichen Oppositionspartet, ber stungelifden Chriften", bon ber urdriftlichen Zeit bis zum 16. Jahrhundert angenommen; wenn dieje Bartei abwechselnd unter den Namen der Katharer, Billimalen, Baldenfer, Begharden, Gottesfreunde, Sufiten, Billifiten, Taboriten, Bebertaufer, Mennoniten, Rosenfreuger, Freimaurer u. f. w. auftritt, fo liegen jenen Benennungen nach R. theils migverständliche Auffaffungen ber Beitgenoffen, theils bas Bestehen verschiedener Richtungen innerhalb ber im janjen boch geschloffen auftretenden religiofen Opposition, theils endlich die Thatfade einer im Laufe ber Jahrhunderte erfolgenden inneren Fortentwide: lung ju Grunde. Daß es Balbenfer por Balbus nicht gegeben bat, ift 100 N. (3. 111) ebenso "gewiß mahr, als es mahr ift, daß es Mennoniten nicht bor Menno Simons gegeben hat . . Aber fo ficher bie Gemeinden, bie in Menno ihren Erneuerer und Reorganifator fanden und beshalb von den Megnern nach jenem genannt wurden, alter find als Menno, fo nahe= liegend ift die Doglichfeit, daß jene altevangelischen Gemeinden, die in Balbus ibren Gubrer faben, langft bor Waldus eriftirt haben, ja ich glaube, daß die Bet tommen wird, wo es thoricht ericeint, daran gu gweifeln". Ebenfo betbillt es fich nach R. mit den unter den Namen der Wiedertäufer zusammen= geinften "epangelischen Gemeinden" ber Reformationszeit: "Wenn man sich lagegenwartigt, daß Staupit als Bertreter einer Beiftesrichtung baftebt, die m Jahre 1524, wo er ftarb, weit verbreitet war, und daß es Gemeinschaften Bib, die mit ihm alle wesentlichen Grundfage theilten, jo erhellt, daß bor 3aine 1517 zwar feine Reformatoren und feine lutherische oder reformirte Rinke, aber doch Unhänger des evangelischen Glaubens und evangelische minichaften vorhanden gewejen find . . . Die Scheidung zwischen der Mittelalterlichen Finfternis und dem Licht des Evangeliums fällt hinweg, und es eröffnet fich ber Blid auf eine Stetigfeit, Continuitat und Bejetnaffigleit, welche die Entwidelung ber Dinge in ihrem einfachen und boch 16 großartigen Bufammenhange ertennen läßt" (G. 5).

Aber Staupin' Berhältnis zu den "evangelischen Christen" spricht sich K. veriger deutlich aus. Es scheint ja allerdings aus seiner Beweissührung hervorseim zu sollen, daß die Staupip'sche Theologie, die wieder in das engste Berstätte zur Musich des Mittelalters und zu der Literatur der "evangelischen

Gottesfreunde" gesett wird, wie auf Luther, so auch auf die Entwicklung und Verbreitung des Täuserthums tiefgreisenden Einfluß geübt habe, daß die in Nürnberg um Staupiß sich sammelnde "sodalitas Staupitiana" eine Art von "evangelischer" Gemeinde gewesen sei. Welche Stellung aber Staupiß persönlich zur tatholischen Kirche einerseits, zu den "evangelischen" Sektirern andrerseits eingenommen, ob er, wie man nach K.'s Darstellung vermuthen nuß, neben dem Amte eines Generalvitars der Augustiner und eines Benebittinerabtes (seit 1522) auch noch das eines waldensischen Bischofs bekleidet hat, darüber werden wir von dem Bs. im Unklaren gelassen.

Bon der Stichhaltigfeit der Keller'ichen Sppothejen hat uns feine neue Schrift um jo weniger überzeugen tonnen, ale bie Dangel ber für bas frühere Wert verhängnisvoll gewordenen Untersuchungsmethode auch in ihr grell zu Tage treten und der Bf. taum an einem Buntte die ibm burch fo vielseitigen Widerspruch nabegelegte Kontrolle feiner ausschweisenden Kombinationen versucht hat. Diefer Bormurf wiegt um fo schwerer, als R. gerade für die Bürdigung der Perfonlichteit des Staupip die befannte treffliche Schrift von Rolbe vor fich hatte, mit der er fich junachst grundlich auseinanderseten mußte, bevor er ihre Nachweise burch feine eigenen Ausführungen zu erfeten gedachte. R. vermahrt fich bagegen, daß "mit Aufzeigung einzelner Berfeben für die Beurtheilung feiner Gesammtanschauung irgend eine Instanz gewonnen fei" (Borrede C. IX); dabei ift aber überfeben, daß gerade die Grundlagen ber Reller'schen Beweisführung durch folche "Bersehen" gewonnen find, mit beren Beseitigung auch der gange fünftliche Bau feiner Geschichtstonftruttion Bujammenfällt. Und auch die geringfügigeren, fast auf jeder Seite begegnenben Berieben und Schwächen von R.'s Beweisführung muffen ben Lefer gegen diese im hochsten Grade migtrauisch machen: so, wenn es heißt, daß in Rurnberg "nicht weniger als viermal bloß mahrend des 14. Jahrhunderts (1332, 1348, 1378 und 1399) große Reperprozeffe" wider Baldenfer ftattgefunden hatten (C. 199), mahrend in meinen von R. als Quelle beuutten "religiofen Setten in Franken" jum Jahre 1348 und 1378 die Untersuchung je einer fegerifden Berfonlichfeit ermahnt wird, über deren Bugehörigkeit zu ben Baldenfern nichts verlautet. Des hochmeisters heinrich von Plauen angebliche hinneigung jum Bitlifismus wird auf das Beugnis eines ordensfeindlichen Edwindlers, des Dominitaners Simon Grunau, ale "eines Ordenebrubers, der gut unterrichtet zu sein in der Lage war", als vollauf beglaubigt angenommen (S. 378); der Rame "Rojenfreuger", das auf den Fahnen der Johanniter angebrachte rothe Rreuz, die "rothen" (in Wirklichkeit aber blauen) Bugfreuge der verurtheilten Baretifer werden von A. alles Ernftes mit ben angeblichen Symbolen der altevangelischen "Gemeinden unter dem Kreuz" in Berbindung gebracht (S. 384, Anm. 1; 389; 199 und Register unter "Areux") u. dal. m.

Berade weil wir uns mit dem Berf, barin in Ubereinstimmung befinden, daß bie bis por turgem herrschend gewesene Auffassung bes Täuferthums eine emieitige und ungerechte war und bag die Geschichte ber Täufer einer Aufbellung bringend bedarf, gerade deshalb muffen wir die von R.'s Geschicht= ibreibung eingehaltene Richtung aufrichtig beflagen. Die erfte Bedingung für die unbefangene Bürdigung der täujerifden Bewegung war ohne Frage, bas weit verstreute und jum Theil schwer zugängliche Quellenmateriol gur Arnatnie der Glaubenslehren, des Kultus, der Berfaffung und des berfonlichen Auftretens der Mitglieder der frubeften Täufergemeinden gu fammeln, fritisch m fichen und zu einem Wesammtbilde des Anabaptismus zu verarbeiten, bal ohne Zweifel bas Borhandensein von unter fich jehr verschiedenen Rich= tungen, ble unter jenem namen zusammengefaßt wurden, aufgezeigt haben wirde. Bon folder Grundlage aus, die allerdings nur burch bingebende und felbitlofe Einzelforichung gewonnen werden tonnte, burfte man hoffen, ben ficher vorhandenen Busammenhängen des Täuferthums gu ben vor= reformatorifchen Geften auf die Gpur gu tommen und bamit gu geficherten Rudichluffen auf die Starte der religiofen Biberftandsparteien zu Beginn bes 16. Jahrhunderts zu gelangen. Dieser Aufgabe hat sich R. durchaus ent= Magen; im Wegentheil wird bas Bild, bas wir g. B. von dem fudweftbeutichen Tauferthum aus ben ausgezeichneten Arbeiten von Egli gewonnen hatten, bei a. wieder völlig entstellt, indem er dem Tauferthum völlig fernstebende Etmente, orthodore und freigeistige Sumanisten, reformatorisch gesinnte Beologen wie Staupin, Muftiter, Baldenfer, bohmifche Bruder, Begharden u. f. w. in ben Kreis bes Täuferthums einbezieht und beren religiofe Unichauungen mit denen der wirklichen Täufer verquidt. Auf dieje Weise mußte natitrlich em Berbild ber Gefchichte ber täuferischen Bewegung ju Stande tommen, was freilig nicht hinderte, daß R.'s angebliche Ergebniffe in den weitesten Kreisen, namentlich, wie ich aus beren periodischen Literatur ersebe, in ben Kreisen ber Mennoniten Berbreitung und rudhaltsloje, ja gerabezu begeifterte Aufnahme gefunden haben. Umfomehr glaubten wir unter folden Umftanden Depflichtet gu fein, gegen bieje Urt von Geschichtschreibung mit Entschieden= au protestiren. Herman Haupt.

Martinus Lutherus quemadmodum in Caesarem se gesserit. Oratio

Die 34 Seiten starke Schrift ist eine von einem Theilhaber des Lynder'schen Stipendiums zu Jena ex officio gehaltene Rede, welche das Berhalten Luther's zu Karl V. in den Jahren 1520—1530 des lauhtet. Ein besonderer Werth kommt ihr nicht zu; die Hauptsachen find zum zusammengestellt, und insosern mag die Rede zur Gewinnung

rascher Übersicht benen dienlich sein, welche über die in der Red stehende Frage noch nichts wissen; diese aber lesen keine lateinischen Auseinandersetzungen. Der Standpunkt des Bs. ist ein geradezinaiv einseitiger, wie man schon aus S. 7 sieht, wo Karl V. de in dieser Form von gänzlichem Mangel an historischer Betrachtungs weise zeugende Borwurf gemacht wird, er habe mehr seine Hause macht, als das Reich im Auge gehabt, indem er sich nicht mit Luthe verband: Karl V. hätte vielmehr dem Reich schlecht zu dienen ge glaubt, wenn er sich mit Luther eingelassen hätte. Die quellen mäßige Beherrschung des Stosss läßt bei Freytag zu wünschen übrig neben Luther's Briesen und Werken erscheint z. B. S. 6 Aleander, nu durch die Bermittlung Köstlin's citirt. Das Latein in den Sähen S.' potius contraxisset und S. 8 quae quamquam ist kaum zu ver stehen.

Der Reichstag zu Nürnberg 1524. Bon Armed Richter. Leipzig G. Fod. 1888.

Mit dem 1524 zu Nürnberg gehaltenen Reichstag haben fich ziemlid gleichzeitig der Bf. der oben genannten Einzelschrift und ich beschäftigt. 7. Lieferung vom 1. Bande meiner "Deutschen Geschichte im 16. Jahrhundert ward im Sommer 1838 gedruckt; in ihr ift auf Grund der im ernestinischen Gesammtarchiv zu Weimar porbandenen und von mir im Sommer 188' durchgearbeiteten Aften der in Rede stehende Reichstag auf G. 493-52 - soweit die politischen Arbeiten desselben in Frage kommen - ein gehender behandelt worden. Alle die betreffende Lieferung gedruckt wurde lag mir die Arbeit des Herrn Richter noch nicht vor; ich habe die erst Anzeige berfelben im Literarischen Centralblatte vom 14. September 188! Dr. 38 (unter den Leipziger Universitätsschriften) gelesen. die Schrift schon im Jahre 1888 erschienen: so ift fie ungefähr gleichzeitig mit meiner 7. Lieserung entstanden, und wenn keiner von uns beiden au den andern Rudficht nimmt, fo ergibt fich aus den eben entwickelten Beit verhaltniffen, daß teinem von und beiden daraus ein Borwurf erwachse 3ch glaube auch, daß unfere Arbeiten, wie fie unabhängig von einander entstanden, so auch einander in nicht unwilltommener Beise erganzen R. hat neben den gedrucken Quellen Urkunden bes igl. fachfijchen Sauptstaats archive in Dregden und des Stadtarchive in Frankfurt benuten konnen; bi Alten in Weimar dagegen, welche ihm nicht jur Sand waren, find bon mi herangezogen worden. R. folgt, wie dies bei einer Einzelschrift so Pflich wie Recht des Bi. ist, den Berhandlungen des Reichstags bis in jede fü und erkennbare Bendung nach und gibt fo eine, soweit das beute möglich ift genaue Darstellung aller seiner Phasen. Bang besondere Aufmertsamkeit ba

## Literaturbericht.

ir dem Umftand gewidmet, daß die beiben Bruder Rarl und Ferdinand feineswegs in volltommenem Eintlang mit einander waren; mit Sorgfalt wird alles Dergeborige verzeichnet und namentlich betont, bag Karl's Abgefandter, Sannart, Jerdinand's Plan, die romische Konigstrone mit Gulfe von Kurfachsen zu gewinnen, iconungelos burchtreugte. (G. 45-53.) In einem Falle habe ich eine Lude ansfüllen tonnen, beren Borbandenfein R. G. 62, Unm. 1, nich mit Bedauern erwähnt: Die Schrift der Städte bom 8. Februar, welche Hi labin nur aus Andeutungen befannt war, habe ich in Weimar genaden und auf S. 503-505 im Bortlaute mitgetheilt. Ebenjo fehlt bei 2 5. 61-62 unter ben bem Reichstag jugegangenen Supplifen bie von Lubed, welche ich S. 505-506 veröffentlicht habe. In der Beurtheilung der politifden Seite des Reichstags ftimmen R. und ich volltommen überein; to tann leine Rede mehr davon fein, daß das Regiment wegen feiner lutherischen Dulung zu Fall getommen ware; vielmehr wurde es aus rein politischen Brunden durch die vereinigte Opposition ber drei Fürsten, des schwäbischen Bundes und der Stadte gefrürgt, die fiber ben Schut, welchen bas Regi= ment Sidingen mit feinem Anhang um bes Landfriedens willen hatte ge= mibun wollen, baw. über ben Entwurf gur Aufrichtung eines Reichszolls aufs außerste erbittert worben waren. In nebenfachlichen Puntten mochte id mir meine abweichende Anficht borbehalten. Go g. B. fragt fich m. E., ob hamart's Inftruttion, ftreng genommen, wirtlich die Distuffion über den fortbestand bes Regiments guließ (S. 46) und ob Rarl V. in ber That auf ben Blan eines Reichszolles fo leicht verzichtet bat, mit welchem nicht blog, me R (S. 44) zu meinen icheint, die Roften für bas Regiment gebedt werden tonnten, fondern noch gang andere Zwede fich erreichen ließen (vgl. bei mit S. 420). Bas die religioje Seite des Reichstags angeht, fo fpricht ich R. S. 104 dahin aus; ber Beschluß ber Stande muffe allen benen als Rathfel ericheinen, welche glauben, daß es 1524 in Deutschland ichon die geichloffenen Religionsparteien der Ratholiten und Broteftanten gegeben habe; in Babrbeit fei der Bejchluß (welcher bas Bormfer Edift anerfannte und gleichzeitig ein Nationaltongil verlangte) das einheitliche Wert derjenigen Richtung, welche weber Luther unbedingt folgen noch die Herrschaft ber Kurie über die beutsche Rirche gulaffen wollte. Diefer Unficht R.'s wohnt ficherlich amas Bahres inne. Gleichwohl ift fie einer Präzisirung bedürftig. Wenn wonlich 1524 auch noch alles im Flug war und durchgreifende Gruppirungen nicht eriffirten, jo gab es boch gewißlich ichon eine Anzahl von "Ratholifen" und "Brotestanten", d. h. es gab Römische, wie man fie turgmig nannte, und Lutherische ober Evangelische; das eine Extrem des Luther= thums erzeugte gang bon felbft das andere Ertrem, die Romifchen, die bor allem aus "Bfaffen", wie Planit fagt, bestanden haben. Aber freilich feine blefer beiden Richtungen hatte in den Reichsständen irgendwie die Dehrheit; ble Enticheibung lag bei jener großen Mittelpartei, welche weber lutherijch noch furial war, vielmehr im wesentlichen auf bem Boben ber centum s vamina Alemaniae nationis stand. Noch 1521 hatte dieser Partei, Jedermann weiß, so gut wie der ganze Reichstag angehört; aber je m die lutherische Bewegung siegreich vordrang, desto stärter ward naturger auch in vielen die Empfindung, daß man principiell alles ablehnen mi was die ohnehin hart erschütterte Autorität des Babites noch weiter gefähr mußte. Reines Ermesiens batten nun 1524, auf jenem fo schlecht besud Rumpf-Reichstag, die Römischen allerdings eine Bufallsmehrheit, welche r fichtelos auszunugen ihnen nur ber Duth fehlte (fiehe bei mir S. 528-5! Co fprach man fich wieber für bie Durchführung des Bormfer Chifts a daß der Bufap "foviel ihnen möglich fei" eber eine Berftartung als i Abschwächung bedeute, glaubt R. S. 103 Anm. 2 als wahrscheinlich bezeich zu bürfen. Dann ließ man sich aber doch die Forderung des Rationalton von der Mittelpartei und den Lutheranern abringen. Dan mag babei n geglaubt haben, daß der Kurie damit nicht zuviel zugemuthet werde; tongiliare Zeitalter ber Kirche mar ja noch nicht zu Ende; fo wirb es namentlich auch ertlären (gegen R. S. 14), daß Baiern — bem Clemens am 15. Januar 1524 bie Besteuerung seines Klerus zum 3med bes Türkentrie erlaubt hatte, das nach Blanip "den Pjaffen hofierte" — doch den Kong antrag unterftutte, den es eben für unabweisbar anfab. Benn ich fo i Anzahl von abweichenden Ansichten gegen R. geltend mache !) fo foll bas n babin verstanden merden, ale ob ich feine Arbeit nicht boch fchatte. Sie ze von großer Umficht, Zuverläffigfeit und Sachtunde; ich glaube, daß fie gerab als eine der besten Leistungen zu bezeichnen ift, welche die Maurenbrecher' Schule hervorgebracht bat, und daß fie ju iconen hoffnungen binficht ihres Bi. berechtigt. G. Egelhaaf.

Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. Bon Seinrich v. Treitsch IV. Bis zum Tode König Friedrich Bilhelm's III. Leipzig, S. hir 1889.

Der Gegenstand des vierten Bandes von dem monumenta Werke Heinrich v. Treitschke's ist das Jahrzehnt von 1830—1840, i lette Jahrzehnt der langen Regierung Friedrich Wilhelm's III. "I die Geschichte dieser Jahre", sagt T. im Vorwort, "hat sich ein dic Sagenkreis gelagert. Die französisch-polnischen und die nahe bewandten partikularistisch liberalen Märchen gerathen zwar allmählich Vergessenkeit; die englisch-coburgische Legende aber und die Legen

<sup>1)</sup> Beiläufig mag der lapsus calami berichtigt werben, durch ben S. 31 Johann v. Pad aus Otto v. Pad geworden ift.

bes Literatenthums behaupten noch einen Theil ihrer alten Rechte. Licht ift es nicht, durch dieje Fabelwelt zu einer unbefangenen, ichlicht dentiden Auffaffung ber Ereigniffe hindurch zu dringen; noch schwietiger, die unendliche Bedingtheit alles hiftorischen Lebens auch in ben bemorrenen Barteifampfen Diejes Sahrzehntes zu erfennen und getreu Ill ichilbern, wie Deutschlands Einheit gewiß nicht durch ben Liberalis= mus, doch ebenjo gewiß nicht ohne ihn möglich wurde, wie bald die Aronen, bald die Opposition das nationale Leben gehemmt ober ge= forbert baben. Go weit mein Scharffinn reichte, habe ich mich bemubt, Licht und Schatten gerecht zu vertheilen." Man fieht, T. fucht fich nach Raften ben freien Ausblid in die Bergangenheit zu mahren und die relative Berechtigung und bas relative Berdienft anzuerfennen, welche dem ihm nicht fehr immpathischen Liberalismus zufommen. Gin Anzeichen Dabon, daß auch die Wegner von früher Diefes Streben nach Objettivität nicht verlennen, liegt darin, daß hermann Baumgarten, welcher vor aut Jahren T.'s zweiten Band fo schneidend verurtheilte, heute in der Allgemeinen Zeitung vom Januar 1890 nicht ohne große Anerkennung uber ben vierten Band fich ausspricht und damit bezeugt, daß die Wegen= jage, welche ihn früher zu icharfer Polemit veranlagten, heute abge= ichmacht erscheinen. Freilich urtheilen nicht alle fo. T.'s gange Urt, welche uns Jungere um Mitte und Ende der 60er Jahre mit elettricher Kraft berührte und durch ihren heißen Vatriotismus uns un= widerfiehlich mit fich fortrig, enthält jo außerordentlich viel Subjetwitat und diese tritt überall mit solch ursprünglicher Kraft bervor, daß einer der Bertreter der "Legende des Literatenthums", Ludwig Bamberger, in ber beutschfreifinnigen Wochenschrift "Die Nation" bom 22 Mary 1890 fich dahin geäußert hat: "T.'s Bestreben, die Jugend mit ber Berehrung eines bestimmten Standpunftes, ber bedingungelofen Soch= habung des preugischen Königthums, ju erfüllen, habe ein Begen= find nur bei den Zejuiten, und wer T. es glaube, bag einer der anipathifditen Berricher aller Beiten, Friedrich Wilhelm III., der ewig Burchte, grundgütige, pflichtgetreue, felbitloje Rather, Guhrer und Burinder einer heilvollen Entwidlung Preugens und Deutschlands Actocien fei, ber nehme alles unterschiedlos aus der Sand bes gutigen Enablers entgegen und werde nach Jesuitenvorschrift'in biefer Sand sieut baculus, wie ein Stod". Wenn ber Jude Bamberger fo urtheilt, jo hat daran menschlichenatürlicherweise gewiß einen großen Antheil die fierbe Berurtheilung bes mobernen Judenthums, welche Z in biefem Banbe anläglich feiner Kritit bes "jungen Deutschlands"

fallt'. Roch niemals in der That hat T. fich mit folder Bucht gegen den frangonich-judiichen Liberalismus gefehrt, wie in diefem Bande, wo er nich mit feinem Auftreten in Teutschland zu beschäftigen batte; über das "junge Deutschland" jällt er das zutreffende Urtheil, es fei weber jugendlich noch deutsch gewejen; der Raditalismus Diefer Richtung "mußte unfruchtbar fein, weil fie judiich-französischen Ursprungs war" (3. 429). Mit ichneidender Scharfe werden Beine und Borne abgethan: "Beine ift der einzige unserer Lyrifer, der niemals ein Trintlied gedichtet hat; fein himmel hing voll von Mandeltorten, Gelbborjen und Stragendirnen; nach Germanenart zu zechen, vermochte ber Crientale nicht." "Borne's revolutionarem Ingrimm behagte nur noch die Robeit; burch fein beständiges. Banten und Spotten ging jein deutsches Nationalgefühl, das ohnehin nie eine starke, naturwüchfige Empfindung gewejen war, gang zu Grunde und er verfant in ein raditales Beltburgerthum, das dem Landesverrath jehr nahe tam" (3. 423. 425-426). Man mag manchmal die Ausbrucke T.'s ju stark finden und fein Urtheil zu einseitig; über Borne 3. B. hat Graf Friedrich v. Schack (Ein halbes Jahrhundert 1, 52-54) auf Grund versonlicher Bekanntichaft weit gunftiger fich geaußert und bezeugt, baß "Borne's Rlagen über bie Erbarmlichfeit ber deutschen Zustanbe und Teutschlands Chnmacht nach außen ihm aus tiefften Bergen famen und fein glanzender Bit auf der Grundlage tiefen Ernftes und ethischer Überzeugung ruhte": das ergibt mehr ben Gindruck einer tragischen als, wie I. ihn im wesentlichen auffaßt, fanatischen Natur. Alber abgesehen von solchen erörterbaren Einzelheiten können wir nicht anders als die Grundauffaffung T.'s als richtig ansehen, nach welcher die Einheit Deutschlands "nicht durch, aber auch nicht ohne ben Liberalismus" verwirklicht worden ist. Der Liberalismus hat wohl die Abec geliefert und die Geister begrbeitet; aber die entscheidenden Thaten (Bollverein und Königgrat) find von dem preußischen König= thum und feinen Mannen gethan worden: daran läßt fich nichts abdingen, und wenn I. die deutsche Jugend unter das Banner dieses Mönigthums schaaren will, jo hat er unseres Erachtens nur recht. Wie er jeinen Grundgedanken vertritt, erinnert er an das Wort Riebuhr's, die erste Forderung an den Historifer sei, daß sich ein startes

<sup>1)</sup> Gegen diese Kritik richtet sich Baul Nerrlich in seiner Schrift: "Herr v. Treitschle und das junge Deutschland" (Berlin, Rosenbaum und hart. 1890).

und lebendiges Ich in seinen Schriften ausspreche. Das ift bei T. süberlich der Fall; wer seine Borzüge schätzt, der nuß auch seine Wängel mit in Kauf nehmen; "nehmt alles nur in allem, er ist ein Mann". In leidenschaftsloserer Weise erzählt uns soeben H. v. Sybel des Reiches Entstehung; aber T. hat sein Gepräge in den heißen Schicklassahren von 1859 an erhalten; selbst wenn sonst nichts bleidend wäre an seinen Büchern, so sind sie doch insosern unfraglich ein urspan is äel, als sie des Geistes voll sind, aus dem heraus sich das connubio der deutschen Nation mit den Hohenzollern vollzogen hat.

Bei feinem Schriftsteller fällt es fo fchwer, Gingelheiten beraus= subeben wie bei I.; die Fülle deffen, was fich barbietet, ift unermeß= lich; ein fluthendes Meer bon tiefen und ergreifenden Gedanken, von feit umriffenen Figuren voll charafteriftischer Kraft und Schärfe wallt por unferen Bliden auf und nieder. Will man aber Auszüge geben, to zerfiort man fast nothwendig den Reiz des einzigartigen Werfes, in weldem Form und Inhalt untrennbar eins find. Doch muß ein Uberblid über das Gange versucht werden. T. hat in biejem Bande em viertes Bud bargeboten, bas er furzweg fiberichreibt: Das Gin= bringen bes frangösischen Liberalismus, 1830-1840. Das Buch gliedert fich wieder in gebn Abschnitte, welche Folgendes enthalten: 1 die Julirevolution und der Beltfriede, 2. die conftitutionelle Bewegung in Norddeutschland, 3. Breugens Mittelftellung, 4. Landtage und Befte in Oberdeutschland, 5. Biederbefestigung der alten Bewalten, 6. ber beutsche Bollverein, 7. das junge Deutschland, 8. ftille Jahre, 9. ber welfische Staatsftreich, 10. ber Rolner Bifchofsftreit.

Die Julirevolition schien den Welttheil mit einem neuen großen kriege zu bedrohen, weil die alten Gegensähe, die 1792 einander gegensüber getreten waren, durch sie aus neue entsesselt wurden. Indessen war Ludwig Philipp kein Kriegsheld; Preußen aber tröstete sich damit, daß die Orleans doch auch dem Capetingerhause entsprossen seien, und Österswich, dessen Heer in trostloser Berfassung sich befand, das im Frieden kam 50 bespannte Geschütze besaß, war zu einem Kreuzzug sirr die Lestimität gänzlich unfähig. Nur Bar Nisolaus glaubte sich start genug, um mit dem Heer, das soeben Stambul bedroht hatte, vor Paris in ziehen. Die Lage Europa's wurde gleichwohl erst schwer gefährdet, als sich Belgien erhob und die französischen Freiwilligen zu Tausenden mach Bradant strömten und die radicale Presse den Bürgerkönig brängte, das Land zur Sühne sür Leipzig und Belle-Alliance mit

Frankreich zu vereinigen. Wenn auch jest der Friede erhalten blieb, so war nach T. es in erster Linie — wie 1829 — der Festigkeit und Cssenheit Friedrich Wilhelm's III. zu verdanken, welcher den Kriegkeiser seines Schwiegerschnes Nikolaus zügelte: dann aber dem von Paris aus geschürten Ausdruch der Revolution in Polen. Das Ende war, daß der Traum Richelieu's sich erfüllte, daß dem calvinistischen Holland ein selbständiges katholisches Gemeinwesen gegenübertrat, in welchem dann die Kirche unter dem Schein der Freiheit sast alle Ehren und Borrechte bewahrte, welche ihr die spanischen Könige verliehen hatten. An die Spitze dieses Gemeinwesens trat ein König, Leopold von Coburg, dessende Charakteristik man auf S. 82—85 nachlesen und mit derzenigen vergleichen möge, welche der Nesse des "coburgischen Ulhsses", Herzog Ernst, in seinen Denkwürdigkeiten ("aus meinen Leben und aus meiner Zeit", 3. Theil) entworsen hat.

Benn die Julirevolution Europa nicht mit den Baffen überfluthete, jo that sie es mit ihren Gedanken, und mit Recht sagt T. S. 348 bis 349, daß, wenn es auch schließlich gelang, den offenen Aufruhr in Deutschland zu bandigen und ben Ruf nach Breffreiheit, sowie viele andere wohlberechtigte Forderungen der Zeit vorläufig abzuweisen, doch ben parlamentarischen Staatsformen, welche bereits faft die gange fleine beutsche Staatenwelt umfagten, unverfennbar ber Sieg gehörte und ber endliche Triumph ber tonftitutionellen Ibeen fich vorhersehen ließ. Wir machen namentlich darauf aufmerksam, baß T. den Nachweis in's Einzelne führt, wie Bernstorff bei der Feststellung der seche Artikel vom Sahr 1832 Metternich's Blanen, mit allen neufranzösischen Berfassungen in Deutschland aufzuräumen, im wesentlichen "ben Kern ausbrach" (S. 270) und wie die fünsmonatlichen Ministerkonferenzen vom Jahre 1834 am Ende ein flägliches Ergebnis zeitigten (S. 337-347). Über diesen fleinlichen Dingen fteht als ein gewaltiger nationaler Erfolg die Aufrichtung des deutschen Bollvereins, "in welchem die Politik der lebendigen deutschen Einheit einen großen Wirkungstreis fand" (S. 347). Im Busammenhang damit erwähnt I. auch die Episode Kaspar Hauser, bessen Heuchelei er wie gebührend an ben Pranger ftellt und bezüglich beffen er ebenfo turz als mabr fagt, daß die ultramontanen und radikalen Keinde des babischen Hauses biefe Legende absichtlich verbreiteten und ausschmückten und Die Parteien bes Umfturges fie als Beweis von der Schlechtigkeit ber Boje verwertheten (S. 363).

Das kulturhistorische 7. Kapitel ist wieder eine Glanzleistung, in welcher T.'s umfassende Bildung und seine Gestaltungskraft großartig sich offenbaren; gerade hier aber ist die Aufgabe der Auswahl sast unsbar. Statt eine solche zu versuchen, wollen wir nur hervorheben, das T.'s Blid von Goethe's Faust dis zu Wichern und dem Rauhen Hause reicht, und den bezeichnenden Satz herausgreisen, welcher S. 485 in einer vorzüglichen Würdigung von Ranke's "Geschichte der Päpste" seht: "zum ersten Male seit Schiller's gewaltigen historischen Charatterschilderungen schus ein deutscher Geschichtsschreiber wieder die Vider lebendiger Menschen, aber nicht bloß mit fünstlerischer Phanzlasse, sondern auch mit gelehrter Sachkenntnis". Daß Kanke gerade dies Buch so ausnehmend gelang, erklärt T. tresslich aus der — damals möglichen — Auffassung, daß das Papsthum eigentlich selbst eine überwundene Erscheinung sei.

Der hannover'sche Berfassungsstreit ist von T. zuerst so recht aus dem Bollen der Atten erzählt worden; die Hinterhaltigteit Ernst Mugust's, welcher im Oktober 1831 nur gegen drei Punkte des Staatsstundgesetes Einsprache erhob und 1837 das Ganze als sür ihn nicht rechtsverdindlich verwarf, wird unwiderleglich dargethan und das Iwklose der Haltung Preußens in dieser sonnenklaren Rechtsstrage nicht verhüllt, obwohl freilich gerade hier das Pathos T.'s, wenn ngendwo, hätte zur vollen Entsaltung gelangen sollen. Die Charaktestill Ernst August's S. 645 ff. ist wieder ein Meisterstück, wie es außer T. wohl niemand unter den Lebenden gelingen dürste. Der Imbesbeschluß gegen Hannover erfolgte nach S. 680 mit 10 gegen Sämmen, welche alle genannt werden; Spbel, 1, 95 gibt 8 gegen Sämmen an, ohne sie aufzuführen.

Ten Abschluß des Bandes bildet die Erzählung des Kölner Bischossincites, dessen Berlauf T. als einen Beweis dasur ansieht, daß die
alte Beamtenregierung nicht mehr genügte (S. 684); sie war ängstlich
gegenüber den welsischen Gewaltthaten, völlig rathlos gegenüber der
tömischen Kirche. Am 7. Juni 1840 starb Friedrich Wilhelm III.;
ihm widmet T. S. 726—728 noch ein zusammenfassendes Schlußwort, das den König nicht ganz so einseitig schildert, wie die Gegner
sagen, aber freilich die großen Schwächen des Monarchen milde verhült und ihn selbst idealisiert.
G. Egelhaaf.

Klassisiemus und Romantit in Schwaben zu Anfang unseres Jahrschunderts. Bon hermann Fischer. Tübingen, H. Laupp. 1889. (Sondersabbrud aus der Festgabe der Universität Tübingen zum 25. Juni 1889.)

Die 22 Folioseiten starke Schrift enthält eine Aufführung berjenigen schwäbischen Dichter und Aritiker, welche um die Wende des Jahrhunderts der Romantik sich zuneigten, bzw. dieselbe vom Standspunkt des Klassiziskuns aus bekämpsten. Gine kurze Charakteristik der Einzelnen ist beigegeben: von Interesse ist namentlich der knapp geführte Nachweis, daß Wilhelm Hauff trop seiner Märchen und seines Lichtenstein nicht zu den Romantikern zu rechnen, sondern eher als "ein Spätling der vorromantischen Weise" zu betrachten sei. h.

Die tatholische Landesuniversität in Ellwangen und ihre Berlegung nach Tübingen. Bon **F. X. Funt.** Tübingen, H. Laupp. 1889. (Sonderabbrud aus der Festgabe der Universität Tübingen zum 25. Juni 1889.)

Ursprünglich war als Sit des württembergischen Bisthums und der Bildungsanstalt für katholische Theologen Ellwangen gewählt worden. König Friedrich erkannte aber, daß die Ausbildung der Kleriker daselhst eine einseitig theologische werden müsse, während er es mit Rücksicht auf den späteren Beruf der katholischen Geistlichen sür nothwendig hielt, sie auch mit der Rechtse, Arzneie, Nature und Staatswirthschaftskunde etwas vertraut zu machen. Deshalb beschloßer, die Bildungsanstalt der katholischetheologischen Fakultät mit der Landeshochschule zu vereinigen, auch den Sip des Bischofs von Elle wangen weg zu verlegen, und zwar nach Rottendurg am Neckar, damit der Bischof die nahe katholische Fakultät leichter überwachen könne und der Mehrzahl der würtembergischen Katholisten räumlich näher gerückt sei, als in Ellwangen. Der Umzug ward im Herbst 1817 vollzogen.

Erinnerungen aus alter und neuer Zeit (1807 — 1880). Bon A. L. Renscher. Freiburg, Mohr. 1884.

Der bekannte schwäbische Jurist und Politiker, welcher 1829 ber Nachfolger Karl Wächters auf der akademischen Lehrkanzel wurde, hat eine Reihe von Aufzeichnungen über seinen Lebensgang hinterlaffen, mit deren Herausgabe er seinen Neffen, Staatsrath Karl Riecke, bestraute. Die Erinnerungen geben in ihrer Wahrhaftigkeit und Schlichtsheit vielsach werthvolle Beiträge zur Kenntnis der Borgänge, an welchen Renscher betheiligt war und von denen wir die zeitweilige

Abjehung Bischer's, die Versehung Robert Mohl's, die Revolution von 1848, die Berhandlungen über das würtembergische Konfordat und die Ereigniffe ber Jahre 1866 und 1870-1871 hervorheben. I war ein tüchtiger Rechtsgelehrter, ein beliebter, wenn auch nicht gerade padender Lehrer und ein ebenjo terndeutscher als magvoller Politier, welcher 3. B. gleich im Marg 1871, unmittelbar nach bem Babllampf, ben Beiffpornen innerhalb ber nationalliberalen Bartei, Die ben Ultramontanen gegenüber ichroff auftreten wollten, entgegenwithe und ben Ausbruck "Reichsfeinde" nicht ohne weiteres angewandt wiffen wollte. Gine Bufchrift aus Krefeld hat ihm damals bezeugt, daß er, ber Schwiegersohn Dahlmann's, Diejenige Tugend befite, welche fein Schwiegervater bor allen anderen geschätt habe, "die hohe Wrechtigleit, unter beren festem Schritt feine Blumen fpriegen, beren Biad aber heilende Krauter bezeichnen und die bas Saus hüten muffe". Am Schluffe feiner Aufschriebe bantt R., und gewiß ift auch bas begeidnend, feinem Schöpfer, daß er "im Glud und Ungludsichein ftets tonnte gutes Muthes fein".

Urfundenbuch der Stadt Hildesheim. Bon R. Döbner. Zweiter Theil. Bon 1347 bis 1400. Dritter Theil. Bon 1401 bis 1427. Bierter Theil. Bon 1428 bis 1450. Hildesheim, Gerftenberg. 1886. 1887. 1890. 1)

Die Provenienz der in Band II und III abgedruckten Urkunden und Regesten ist eine wesentlich andere als der im ersten Band veröffentlichten. Dier bildet das Staatsarchiv zu Hannover mit seinen Archiven der Hildesheimer Schilden Stiftungen die Hauptquelle, dort das Stadtarchiv mit seinen ausschließlich städtische Berhältnisse betressenden Urkunden und namentlich seinen Anzivendüchern, d. h. Sammlungen von Korrespondenzen des Kathes. Wit den berichreitenden Jahren nimmt der urkundliche Stoff in ganz gewaltiger Renge zu, so daß der Herausgeber sich nicht nur gezwungen sah, einen nicht undertrachtlichen Theil desselben in Regestensorm wiederzugeben, sondern auch der Korrespondenzen in knappstem Inhalt in die Anmerkungen verweisen muste. Und sür den noch in Aussicht genommenen 4. Band, welcher das Sert dis zum Jahre 1450 weitersühren und damit abschließen soll, will der dernusgeber, worin man ihm nur beistimmen kann, aus dem massenhaft vorhundenen Material nur eine Auswahl tressen). Es hätte sich wohl schon

<sup>1) &</sup>amp; ble Besprechung bes erften Theiles in &. 3. 49, 156-160.

Der vierte Band ist, nachdem bereits die Besprechung des 2. und 3. Theles gebruckt war, erschienen. Auch hier finden sich zahlreiche Mittheilungen des Harbes. An Willfüren, Statuten und Bersassungs-

bei ben jest vorliegenden zwei Banden empioblen, mandes aus ben korreipondengen weggulaffen, was dem Berthe des Bucbes burchans feinen Cintrag gethan hatte. Im übrigen ift es nicht zu bellagen, daß der herausgeber gerade bieje Korrespondenzen, deren bistorischer Berth natürlich ein febr verschiebener ift, in ausgedehnter Beise berangezogen bat. Beide Bande, namentlich ber britte, geben hunderte biefer Ratheichreiben theils in vollem Bortlaute, theils in Ausgugen wieder. Gin nicht unbetrachtlicher Theil biefer Schreiben betrifft bas Jehdemesen und die Unficherheit des Bertehrs. Trop aller Stabtebundniffe und Landirieden mar die Gelbitbulie allgemein; beide erfullten ihre Aufgabe, Leben und Gigenthum ber Stadts und Landbewohner zu ichunen, nur in unvolltommener Beife. Die mitgetheilten Schreiben geben bagn reiche Beweise. Die Korrespondenz Sildesbeims mit anderen, jum Theil weit entlegenen Städten ift eine febr rege. Es find wichtige und auch wieder febr unbedeutende Tinge, die hierin verhandelt werden. Die Schreiben zeigen und. wie die Städte ihre eigenen Intereffen burch enges Aneinanderschließen gegen Fürsten und Herren zu wahren suchen. Auch über die Beziehungen hilbesbeims zur Sansa enthalten die beiden Bände manchen wichtigen Beitrag. Mus den Schreiben erhellt, wie angelegentlich der Rath hildesheims fich feiner Burger anzunehmen bemuht ift. Stirbt ein Burger in einer fremden Stadt, jo jucht der Rath den Nachlaß des Todten den Erben zu fichern. Auch bei ber Eintreibung von Schulden ift ber Rath feinen Burgern behülflich. Gur bie Beziehungen der Städte miteinander find biefe Schreiben überaus lehrreich;

urkunden erweist sich der hier behandelte Zeitraum erheblich fruchtbarer als die vorhergebenden Jahre. Alle diese Urfunden liefern den Beweis von der erstarkenden Dacht der Stadt und ihrem Bohlstande. Die in großer Bahl abgebrudten Billfuren betreffen die verschiedenften Zweige der ftadtifchen Berwaltung (Nummern 84, 122, 165, 349, 350, 406, 407, 432, 437, 456, 462 u. f. f.). Für die Kenntnis der städtischen Berfaffung und deren Fortbilbung find von Bichtigleit die Nummern 1, 260, 264, 371, 592, 598, 634, 635, 712. Bon Bichtigkeit ift ferner die unter Rr. 357 und 358 ihrem factifchen Inhalte nach abgedrudte Klageichrift bes Bijchofe Magnus gegen ben Rath und des Rathes gegen den Bischof, sowie die Antwort des Rathes (Rr. 390). Müngverhältnisse behandeln die Nr. 370, 379, 380, 395, 396. - Diefem Bande find drei Abbildungen bzw. Stadtplane des 16., 17. und 18. 3ahrhunderts beigegeben, von denen aber nur der lettere bisher unbefannt ift. Es mare munichenswerth gewesen, wenn ber Herausgeber sich entschlossen hatte, auf (Brund des urfundlichen Materials einen Plan der Stadt am Ende des Mittelaltere auszuarbeiten. Das in Aussicht gestellte Gloffar wird als besonderes Beft erscheinen und ben Besitzern ber bieberigen Bande gratis nachgeliefert werben.

mehr als die Urfunden im engeren Sinne des Bortes geben fie Einblide in die gesammten ftabtischen Berhaltniffe.

Unter ben eigentlichen Urfunden nehmen diejenigen, welche fich auf die Beididte bes Sandwerts begieben, einen verhaltnismäßig großen Raum ein. Tas Imungswefen, das bereits im 13. Jahrhundert in Silbesheim ziemlich entwidelt ift, blühte im 14. und 15. Jahrhundert fraftig auf. Bahrend bis jum Ende bes 14. Jahrhunderts der Bifchof den einzelnen Amtern ihre Brivilegien bestätigt, ordnet mit dem Beginn des 15. Jahrhunderts der Rath die Berfaffung der Innungen. Die Bahl ber Innungen ift nicht unbedeutend. als ble angesehenften haben wir, wie aus einem Schreiben Otto's von bem Barber bom Jahre 1392 (II, Der. 733) hervorgeht, die der Wandichneiber, Bider, Anochenhauer, Schmiebe, Schuhmacher und Schneiber anzunehmen, benen fich aber noch andere anreihen. Im Jahre 1368 bestätigte Bifchof Gerbard die Rechte der Leineweberinnung (II, Nr. 247), 1398 wird ihnen von bemfelben Bifchof ein neues Privileg ertheilt, und Bifchof Johann VII. befatigt beibe Brivilegien feines Borgangers im Jahre 1899. Lettere Urfunde theilt der Herausgeber nach einer nicht forretten Abichrift mit; die von ihm durch größere Schrift als nicht entlehnt bezeichneten Theile ber Urfunde finden fich bereits in bem Privileg von 1398, beren deutscher Text wohl den verdetbien lateinischen der Urfunde von 1399 verbessern tann. Bon Interesse ift ferner bas Privileg Bifchof Beinrich's VII. vom Jahre 1358 (II, Nr. 147), in welcher bas noch jest in Niedersachsen befannte Gebad "Luffen", wohl zum wien Male genannt wird. Dag auch in hilbesheim wie in anderen Stabten die Innungen einen religios-firchlichen Charafter trugen, zeigen die Statuten ber Bruderichaft U. 2. Frauen vom 11. September 1362 (II, Nr. 195), an deren Epipe vier Alterleute fteben, zwei aus bem Berte ber Schneiber, einer von ben Badern, einer bon ben gemeinen Brubern. Im Jahre 1381 ftiften bie Leineweberfnechte in der Kirche der Minoriten ein ewiges Licht (II, Nr. 498). In bemfelben Jahre nimmt das Godehardi-Mlofter die Bruderichaft St. Godehardi ber Schmiede und Bimmerleute in die Gemeinschaft ihrer guten Werfe auf (III, Nachtrag Dr. 141), die Rramer haben eine St. Johannis-Bruderichaft (III, Nr. 933), doch ift niemand zum Eintritt verpflichtet, wente almesen unde godisdenst schullen vry wesen.

Auch sonst ist der Inhalt beider Bände ein reicher und mannigialtiger. Unsere Kenntnis der Bersassungs-, Rechts-, Handels- und Gewerbeverhältnisse bildesheims und der benachbarten niedersächsischen Städte wird durch die vielen, hier zum ersten Wale in großer Korrestheit abgedruckten Urfunden erganzt und bereichert.

Der britte Band enthält einen Anhang von 180 Urfunden zum größten Teil aus der jest in der Beverin'schen Bibliothet zu hildesheim besindlichen Anfasichen Sammlung. Der am 24. Juli 1885 verstorbene, um die hildesteintiche Geschichte in mancher Beziehung wohl verdiente Dr. Krät hat seine reiche Sammlung von mehr als tausend Originalurkunden, Handschrifte Kollestaneen und Oruswerten zur Geschichte der Stadt und des Stistes Hilbe heim laut Bertrag vom 25. März 1856 der Beverin'schen Bibliothel vermad deren Beamter er lange Jahre gewesen war. Zu seinen Ledzeiten war diese Schäpe wenig bekannt, erst jest sind sie der wissenschaftlichen Benutzu zugänglich geworden. Der Herausgeber ist der erste, der sie in umsangreichere Maße verwerthet hat.

Der Grundsas, nur solche Dolumente jum Abdrud zu bringen, welle städtische Angelegenheiten betreffen, ist ziemlich streng durchgeführt, nur i 2. Bande sind einige Urkunden mitgetheilt, die ihrem Inhalte nach fügl hätten sehlen können. Es sind dies die Nummern 146, 504, 518, 592, 64

Auf die Register ist große Sorgfalt verwandt. Lobend hervorzuheb ist, daß der Artitel "Hildesheim" zu einem wirklichen Sachregister erweite ist. Der für den 4. Band in Aussicht gestellte Stadtplan sowie das v Dr. Brandes in Bremen zu bearbeitende Glossar zu sämmtlichen Bänden d Urtundenbuches wird dessen Benutzung sehr erleichtern. Zu bedauern blei daß der ursprüngliche Plan des Herundesbers, das Urfundenbuch bis z Stiftssehde fortzusesen, nicht zur Aussührung kommt. Hossentlich ist die Blan aber nur ausgeschoen, nicht ausgehoben.

Domesday Studies, being the papers read at the meetings of the Domesday Commemoration 1886, with a bibliography of Domesda Book and accounts of the MSS. and printed books exhibited at the Public Record Office and at the British Museum. Edited by P. E ward Dove. I. London, Longmans, Green & Co. 1888.

Die achthundertjährige Biederkehr der Bollendung des Domesday Bohat man in London nicht vorübergehen lassen, ohne der großen That Behelm's des Eroberers ein würdiges Erinnerungssest zu weihen. Die Roz Historical Society hat mit der Beihülse einiger anderer Bereine und n Unterstützung der Borstände des Reichsarchivs und des British Museum eine Ausstellung von Wonumenten veranstaltet, die auf die große Landaufnahme des 11. Jahrhunderts einiges Licht wersen konnten. Zugle wurden einige Festversammlungen arrangirt, in denen Borträge über ein mit dem Domesday Book in Berbindung stehende Probleme von all meinerem Interesse gehalten wurden. Ucht dieser Borträge sind in devorliegenden Bande vereinigt, dessen Widmung an die regierende König von England die staatsmännischen Berdiensse schonten.

Im ganzen treten fünf Autoren auf, von benen einer zwei, ein ande sogar drei Borträge gehalten hat. Der interessantieste und zugleich kurze Essay hat den Bizepräsidenten der historischen Gesellschaft, herrn hat Clarke, zum Berfasser. Er vergleicht den ungarischen Kataster, den die Türlim 16. Jahrhundert ausgenommen haben, mit der Anlage des Domesd

Book und findet überraschende Ubereinstimmungen. Für beibe nach Beit und Ert fo verschiedene Rataftrirungen hat ihm feine ehemalige Thätigkeit all Gelbtommiffar in Rleinafien ein genaueres Berftanbnis erichloffen. Daß bie Brengen ausammenftogenber Grundftude ba, wo fie nicht über urbares fielb geben, unbeachtet bleiben und in Bergeffenheit gerathen, daß die größten Omnoftude getauft und vertauft werben, ohne jemals vermeffen gu fein, bot ein guter Obftbanm ober ein mit wildem Sonig gefüllter Stamm megen in Geltenheit bes Buders ben Werth eines Morgens Land überfteigt, bag fogar die Cnote anbaufähigen Landes, die man jährlich bestellen tann, requlin wird burch die Angahl der Ochjengespanne, die man besitt und bedienen laffen fann, - find Dinge, die ber Foricher bes 19. Jahrhunderts als noch theffahlich vorhanden bezeugt haben muß, um bie furgen Borte des Domesday Book, die ftrift genommen etwas Gleiches andenten, unbeanftandet gu laffen. Der Borfprung bereits des angelfachfifden Englands in ötonomifcher Begiebung liegt por allem in ber bequemen Flußtommunitation; dadurch wir eine weite Berbreitung von Gifen und Solgtoble möglich, wie fie Ungarn berjagt blieb; bag in England Schmiede über das gange Land bin angelenen find, wahrend in Ungarn wandernde Zigeuner bas Rothburftigfte an tifernen Gerathen beschaffen und in Stand halten, ift ein febr bedeutfamer Unterschled. Roch wichtiger ift vielleicht die regelmäßige Erhebung bes Danen= Belbes fur die Ausbehnung bes Gelbvertehre geworben, mabrend die erobernben Turten nur Raturalabgaben eintrieben. Das Emportommen ber Stabte par beebalb in England leichter als in Ungarn.

Die übrigen Effans beschäftigen fid mehr mit ben Untiquitaten und lelalen Einzelheiten, die im Domesday Book Erwähnung finden. Dit bejonderer Borliebe find die Landmage und die landwirthichaftlichen Befriedefpsteme behandelt worden, fo daß Wiederholungen oder auch entgegen-Birtte Anfichten bem Eindrud bes Gangen einigen Abbruch thun. Canon Taplor bat in der Feldflur von Burton Unnes in Portibire (Caftriding) ahnliche Uberrefte der alten Feldgemeinschaft entdedt, wie Seebohm fie bei bildin in Bertford mahrgenommen und in feinem befannten Buche explizirt but. Gie enthalten eine weitere Bestätigung für die allgemeine Gultigteit ber bon Saufen querft festgestellten Institutionen bauerlicher Birthichaften bes Mittelalters. Gelbst die Krümmung der Furchen in Form eines umgefeinen 8 läßt fich auch bier wieder als eine Folge des Pflügens mit schwerem Offenbiluge nachweisen. Taplor weift febr ausführlich die Erifteng einer Beifelder= und Dreifelderwirthichaft nach, da nur unter Borausjegung Diefer briden Spfteme die Ansetzungen im Domesday Book fich auf ein Princip Bundfubren laffen; bei einiger Kenntnis ber beutschen agrarhiftorischen Lite-Totar hatte er fich auf die Analogie ber tontinentalen Berhaltniffe berufen und feiner "Theorie" gegenüber ein weniger ungläubiges Bublifum vorausjegen tonnen.

Über die Makeinbeit bei der Landesaufnahme werben in diesen Effant brei vericiedene Theorien aufgestellt. Taplor geht vom oxgang ober carucata als Einheit aus und tonitruirt fich danach Normalhufen von 160 acres bei 3mei= und 180 acres bei Treifelderwirthichaft. Round betrachtet bie Suie (hide, ale Einheit und spricht ibr eine tonftante Große von 120 acres ju. Bell betont die Ungleichheit der Leiftungefähigfeit ber Bfluge bei berschiedener Schwere bes Bodens und wechselnder Bespannung. Er bentt fic bie gange Gelbflur ale eine wohlvermeffene regelmäßige Figur, die bann mathematiich genau in Abtheilungen gerlegt murbe. Die Lange und Gintheilung der benutten Degruthen war nicht in gang England diefelbe, und bie Angahl ber acres in jeder hide foll fich nach der verschiedenen Eintheilung bes Bfundes in Schillinge und Bence gerichtet haben. 218 Rormalhufe gibt er eine von 256 acres an. Die Differenzen der drei Forscher find aljo ziemlich beträchtlich. 3ch bente, man darf nirgends eine wirklich genane Abmeffung vorausjegen, fondern muß fich begnugen, wie fur unfere Sufe jo auch fur die englische hide berichiebene Berthe gugulaffen. Befannt ift ja die Angabe des Dialogus de Scaccario, daß eine hide ursprünglich 100 acres umfaßt habe. Dem mochte ich eine andere Rotiz aus einer Sandidrift bes 12. Jahrhunderts an die Seite ftellen, wonach eine hide in einigen (Brafichaften 180, in anderen 120 acres umfaßt habe, je nach ber Fahigteit, mehr oder weniger Land mit einem Bfluge zu bestellen. Indem wir im übrigen jedes nähere Gingeben auf dieje Kontroverfe an diefer Stelle vermeiden, darf doch mohl angemerkt werden, wie einschneidend die Boreingenommenheit für eine Theorie auf die Auffassung auch der kleinsten Einzelheit nachwirft. Taylor führt das englische furlong einfach auf die Lange einer Furche (1 furrow long) jurud; Bell balt es "taum nothig" ju bemerten, daß bem nicht fo fei.

Auf den letten 160 Seiten werden allerhand arithmetische Kunststüde und Kombinationen ausgeführt, deren Sinn nicht recht einzusehen ist. Die vergleichende Übersicht der verschiedensten Maßeinheiten in allen Ländern der Welt wird benutt, um historische Beziehungen zwischen ihnen zu entdecken. Taß die verschiedenen Maßsysteme in vielen Fällen der willkurlichen Absänderung unterlegen haben, und daß alle derartigen Übereinstimmungen auch auf Zusal beruhen können, kommt dem Bs. gar nicht in den Sinn. Ilm nur ein Beispiel der weitgehenden Konsusion anzusühren: Bell glaubt zu sinden, daß in Arabien, Bologna, Innsbruck, Norditalien, Irland und Japan als Maßeinheit ein Fuß von 317 Centimeter Länge vorkommt; sofort führt er diese Übereinstimmung auf gemeinsame Übernahme des badyslonischen Fußes von 315 Centimeter zurück, natürlich mit "a slight variation" [?] (S. 367). Auf diese Übereinstimmung legt Pell ein ganz bessonderes Gewicht. Er schreibt (S. 379): "Es ist eine höchst auffällige Thatslache, daß der japanische "Inc" 1,002 Weter beträgt, d. h. praktisch ebensoviel

wie die halbe duodecimale Ruthe des Cunningham aere in Frland; ersterer in 6×317. leptere 12×3177 Centimeter. Dies tann teine zufällige Überschimmung sein, noch auf den Einsluß von Kausseuten zurückgeführt werden, sondern nur auf die Berbreitung von Landmaßen über beide Länder in entzlegenen Zeiten." Ganz abgesehen davon, daß es ein solches Landmaß in Jahan thatsächlich gar nicht gibt, sondern nur ein dem Namen und der Länge nach etwas verschiedenes, begreisen wir die Kühnheit dieser Schlußslotzung nicht und hossen, daß Bell's Aussorderung, seine Methode weiter Enzuwenden, teine Nachsolge sinden wird. Der ganze Essan ist ein Beweis, daß auch der größte Fleiß ohne kritischen Sinn nur Unheil stiften kann.

Round's Essay über das Dänengeld und die Finanzen im Domesday Book berichtigt vielsach die herrschende Aussassiung. Er weist nach, daß die Luste ursprünglich 6 Pence per hide betrug, daß sie dann auf 4 Pence mäßigt, aber noch am Schluß der angelsächsischen Periode auf 2 Schilling schöht wurde, wobel es dann verblieb. Die Erhebung war zwar teine regelsmäßig wiedersehrende, sand aber doch ziemlich häufig und jedensalls auch vor 1023 wiederholt statt. Gewöhnlich wurden an zwei Terminen, Weihmachten und Pfingsten; gleiche Katen bezahlt. Nach Besprechung der wichstigten Reduktionen und Exemptionen von dieser Zahlung widersegt Kound woch die Ansicht von Stubbs und Kemble, daß das gafol eine Steuer, und zeigt, daß es vielmehr eine Pachtzahlung war.

Roch eine Supothese über bas Berhaltnis von Sundred und Bapentate baben wir zu erwähnen. Taylor widerfpricht mit guten Grunden der bis= berigen allgemeinen Annahme, daß Wapentake nur ein anderer (danischer) Rame für bas angelfachfifche Sundred fei. Bielmehr ergibt fich, bag in ein= gelnen Graffchaften zwei Gintheilungen nebenberlaufen, eine uralte in Sunbreds und eine neuere in größere Begirte, nämlich Wapentales. Domesday Book ermabnt geradegu Sundertichaften, die in einem bestimmten Bapentale liegen. Spater bat fich bann entweder bie eine ober die andere Gin= theilung verloren, jo daß wir jest in jeder Grafichaft entweder nur hundreds ober nur Babentales finden. Dit ift auch der Begirt bes Bapentale unter Benennung "Sundred" erhalten geblieben. Gind nun diefe neuen großeren Begirte gang unabhängig von ben alten Sundreds und ohne Rudfict auf fie gebilbet worben? Rein, antwortet Taplor. Bielmehr icheinen ibm tury por oder nicht lange nach der Eroberung (in berichiedenen Braficaftere zu verschiedener Zeit) gang spstematisch je drei hundertschaften in ein Ba pentale vereinigt ju fein. Bum Beweis zeigt er, daß er in feiner Deiment, dem Gaft Riding von Portshire, wirklich in jedem heutigen Wabentafe der alte Sundreds aus Domesday Book unterbringen fann. Er gibt felbst &u, baß das nicht gang gutrifft; aber "practically" und "roughly Peale ing" erlaubt er fich die Auftheilung icon. Bir finden an diefer Bifee wur ausgniegen, bag Rorth Sundred, Middle hundred und Couth hundred als Namen von ursprünglichen hundreds unannehmbar sind, wie sie sich auch im Domesday Book nicht finden.

Rachdem das Problem aber einmal aufgestellt war, hatte Taplor sich nicht mit einem Bergleich ber altesten mit ber neuesten Gintheilung begnügen burfen, sondern die urtundlichen Beugniffe für die Bwifchenzeit zur Löfung feiner Aufgabe beranziehen muffen. Er batte zeigen muffen, wann und wie die Bezeichnungen fich geandert haben. Material für eine folche Untersuchung liefern die hundred Rolls und der überaus wichtige Return ber Nomina Villarum, der im Jahre 1316 gemacht und in den Parliamentary Writs 2, 3, 315 ff. von Balgrave edirt ift. Da ergibt fich benn febr leicht, baß ichon am Ende des 13. Jahrhunderts hundred und Bapentale als identische Begirte angeseben murden. Denn in dem Return vom Jahre 1275 ericheinen in Nottinghamibire Berfetlame und Brotholestome als Babentales (hundr. Rolls 2, 318), das Jahr darauf aber als hundreds (S. 25 u. 27), mahrend die übrigen Bezirte wieder als Bapentales aufgeführt find. Dabei heißt es ausdrudlich in dem Return für das hundred Berfetlame, daß es ein Bapentate fei (3. 25). Im gangen zeigt fich ferner die Tenbeng, im Laufe der Zeit immer mehr Begirte mit einander zu verschmelgen, weil infolge der Berringerung des Ertrages und der Exflavirung von Libertaten eine feparate Bermaltung einzelner Begirte nicht mehr lobnt. 3m Domesday Book finden wir 3. B. noch acht Bapentales in Nottingham; 1275 fagen die Geschworenen aus, daß es nur noch feche Bapentales gibt, und wir erfeben aus den Details, daß das ehemalige Babentale Oswardebee feit etwa 40 Rabren mit Berfetlame verschmolzen mar (Sundr. Rolls 2, 301). Der Return von 1316 fennt nur noch vier gange Bapentales und bezeichnet Riseclive als ein halbes Bapentate. Bie viele fich bis auf den heutigen Tag erhalten haben, vermag ich nicht festzustellen.

Solch' eine Zusammenziehung der durch neugebildete Libertäten zussammengeschrumpften Administrativbezirke zu neuen Einheiten kann entweder schrittweise vor sich gehen, wie es für Nottingham eben gezeigt ist, oder ganz spstematisch und mit einem Schlage in einer ganzen Grafschaft durchgeführt werden. Für das lettere bietet Budinghamshire ein gutes Beispiel. Bir sinden nämlich an der Spige des Returns von 1316 den Plan einer Zussammensassung von je drei alten Hundreds in eine neue Hundertschaft stisten, während die Namen der Dörfer noch aus den alten Hundertschaftslisten wiederholt sind. Aus den Untersuchungen der Hundred Rolls kann man dann weiter sehen, daß 1279 an solch' eine Zusammensassung noch gar nicht gedacht war; daßelbe lassen die Quo Warranto Rolls (S. 85) für 1284 schließen. Zwischen 1284 und 1316 muß also die neue Anordnung durchsgesührt sein. An spstematischer Regelmäßigkeit läßt sie nichts zu wünschen übrig.

Jebenfalls ergibt fich baraus, baß jederzeit Beranderungen ber alten hundertichaftsorbnung eingeführt werben tonnten, die aus rein praftifchen

Gründen wünschenswerth schienen, und daß man sich dabei an irgendwelche antiquirte Eintheilung des Landes nicht hat halten wollen. Wir können deshald Taylor's Hypothese, die nicht ohne Schwierigkeit dem einen Dritttelle einer Grafschaft angepaßt ist, als eine begründete Erklärung des Bersbillnisses von Hundred und Wapentake nicht gelten lassen; sie ist auf eine gar zu schmale Basis gestellt. Zwischen Hundred und Wapentake hat eine inner Bezlehung niemals stattgesunden.

Ter 2. Band dieser etwas verspäteten Publikation soll auch eine Bibliogwöbse über die Domesday Book-Forschungen bringen, die einen sehr wesentlichen Theil der gesammten antiquarischen Untersuchungen über das englische Wittekalter ausmachen.

The casket letters and Mary Queen of Scotts with appendices. By T. H. Henderson. Edinburgh, Adam and Charles Black, 1889.

Diese neueste Untersuchung, ein Musterstück umsichtiger, vorurtheilstoser kritt, gibt der vielumstrittenen Frage eine neue Wendung. Nach sorgjältiger Abwigung aller inneren und äußeren Gründe für und gegen die Echtheit jällt be Entlicheldung, im Gegensatz zu sast allen neueren Arbeiten, zu Gunsten de Chtheit aller Kassettenbriese.

In brei Rapiteln (2-4) verfolgt ber Berfaffer ihre Schidfale von ihrer Aufmoung im Juni 1567 an bis zum Erscheinen der frangofischen Retroberfion. Em Buntte ericheinen mir unter feinen Darlegungen besonders beachtenswerth; citins die Ertfarung einer Stelle des fälschlich fo bezeichneten Act of Secret Counsel: in as far as be divers hir previe lettres written and subscrivit with her awen hand, wo henderjon's Deutung angesichts bes Bortchens "previe" nicht ausreicht und wir zu der von ihm felbst als möglich jugegebenen Berwechselung von and und or juriidzugreifen haben; fobann bie tafe Burudweifung ber abfurden, noch neuerdings von Philippion mit allen dialettischen Klinften vertheidigten Annahme, als habe Murray erft ben Englandern ichottische Ubersetzungen angefündigt, bann ichottische und endlich trangofifde Originale vorgelegt, und drittens ber Rachweis, daß in Westminster ane genaue und gründliche Brufung ber Originalbriefe ftattgefunden bat. In proten Bligen werden dann die Sauptmomente der Kontroverse erörtert, Goodall's Examination bom Jahre 1754, Sofad's und Breglau's Unterudungen fritisch beleuchtet. Dit Fug und Recht halt S. letterem gegenüber an bem Einwand feft: ift Brief II, der jog. lange Glasgow-Brief, eine Fäljdjung, lo bleibt ein ichwerwiegender Berdacht auch gegen die anderen zurud. Mit biefem Brief beschäftigt er fich in eingehender Beife.

Junachst werden von den Dispositionsnotizen in der Mitte, die nur durch einen Zusall, aus Papiermangel, in den eigentlichen Brief hineingerathen sind, die Schlusnotizen Remember zow of the purpose of the Lady lieres etc. streng geschieden Leptere sind nach des Bersassers Bermuthung

Merknotizen für mündlichen Bericht durch den Boten und befanden sich auf der Rückeite des Brieses. Es ist H., wie allen anderen, entgangen, daß die sog. "Principal Points" dies ausdrücklich angeben. Laing 2, 234: Maria's Schuld sei auch erwiesen in the credit gisin to the berar quhom we understand was Paris, Remember yow sqq. Hervorzuheben ist hier noch, daß unter dem Gespräch ein solches Maria's mit Darnley zu verstehen ist und alle solgenden Genetive von of the purpose abhängen. (Bgl. den analogen Fall in den Dispositionsnotizen.)

Die Berschiedenheit der in beiden Briefhälften sich abspiegelnden Seelenstimmungen gilt H. als ein weiteres Moment für die Echtheit, und manchen harten und anstößigen Ausdruck möchte er — vielleicht mit Recht — der Übersehung Schuld geben. In einer aussührlicheren Darlegung erweist er serner, daß der ganze Brief in beiden vorliegenden Übersehungen — selbst der angeblich auf Crawford's Deposition beruhende Theil — so von Gallizismen durchseht ist, daß ein französisches Eriginal als unabweisdare Boraussehung erscheint.

Bas bas Berhältnis von Brief und Deposition anlangt, so tritt bei B. nicht entschieden genug das einzig mögliche Resultat hervor, daß Crawford ben Brief hat ausschreiben lassen. Schon Sepp im zweiten Theil seines Tagebuches ber unglücklichen Schottenkönigin hat gewichtige Einwände gegen die Briorität Cramford's hervorgehoben: andere gewichtigere tommen bagu. Crawford legt in Bestminfter - feiner protofollarifch festgestellten Angabe nach - nicht die Driginalnotizen vom Januar 1567 vor; er tennt mehrere von Beit zu Beit stattgefundene Gespräche zwischen Maria und Darnley und berichtet in ber Deposition nur von einem einzigen; felbst das erfte Drittel seiner Deposition, die eigene Unterredung mit Maria, für die von früherer Mufzeichnung gar feine Rebe fein tann, ift bom Glasgow-Brief beeinfluft; feine englisch abgefaßte Deposition lehnt sich in Wortlaut und Gedankengang eng an die schottische Übersetzung an und weicht von der englischen erheblich ab; als er seine Deposition absafte, mas erft nach dem Chiswid-Brief bes Grafen Lennog vom 11. Juni 1568 geschehen sein kann, war Bood bereits mit schottischen Kopien der Briefe auf englischem Boben. Endlich erweist ber befannte Hiegatepassus, an den sich auch S. nicht heranzugeben getraut, baß Crawford an diefer Stelle den Glasgow-Brief felbft nicht verftand. Auf Darnley's in langerer Rede zusammengefaßte Borwurfe und Rlagen erhebt Maria nach dem Brief ihrerseits den Borwurf, daß er zu Schiff nach England habe entweichen wollen. Darnlen leugnete biefe Absicht ab und gab nur gu, mit dem Schiffsberrn gesprochen zu haben. Dann hat Maria eine neue Rlage bereit: Efter this I inquyrit him of the inquisitioun of Hiegait. Darnley leugnete dasselbe, "bis ich ihm die gesprochenen Worte jelbst vorhielt". Der latente, nicht positiv ausgedrückte Gebante ist flar: ba gestand er. Offenbar enthält der Brief hier eine Ansbielung auf die von Darnsen nach feiner Rickter nach Glasgow im Dezember 1566 ausgestoßenen Drohungen, sich der Ramtschaft und des Kronprinzen bemächtigen zu wollen (Maria an den Erzbische von Glasgow, 20. Januar 1567, Labanoss 1, 396 ff.) Run aber flagt Tamlen, auf Grund dessen, was er zunächst indirett, dann dirett von Lord Winto gehört, seine Gattin an, es sei ein Anschlag gegen seine (Darnleh's) sindst dzw. sein Leben im Berte. Wie Maria sich hierzegen vertheidigt dat, darüber sagt der Brief nichts; doch noch einmal kommt sie auf Hiegate's Aussage zurück: The rest as Wille Hiegate, he (aus der schottischen Überschung und dem Zusammenhang zu ergänzen) hath confessed, dut it was the next day that he came hither 1) und der Sinn ist: Darnleh räumte die gedonen Anherungen ein, aber, sügt Waria zu seiner Entschuldigung hinzu, su siehen am Tage nach seiner Hierkerkunst, d. h. als er erzürnt sich im Tegender 1566 von Waria getrennt hatte.

Darans verfertigt denn Crawford folgenden Tieffinn: Then she (Maria) asted him (Darnley) of the purpose of Hegate. He aunswered that it was tolde him. She required howe and by whome it was told him. He sunswered that the Lord of Minto told him yat a lettre was presented to her in Cragmillar made by her owne devise and subscribed by cortain others, who desired her to subscribe the same which she tofused to doe. Es zeigt fich bier, 1. daß Cramford die Doppelangabe bes bricies fiber einen Borwurf Marias gegen Darnley auf Grund der Siegate'ichen abjage und fodann die Wegenbeschuldigung Darnlen's auf Grund der Minto'iden Mitteilungen nicht auseinanderhalt, fonbern gröblich bermengt; 2 daß er von der Untersuchung gegen hiegate-Balcar gar nicht unterrichtet war und 3. die Minto-hiegate'sche Mittheilung an Darnley, die Umgebung ber Ronigin babe por, ibn zu verhaften und nöthigenfalls zu tödten, ichlantwag mit bem Bond von Cragmillar identifigirt; 4. endlich, daß Crawford über ben Brief hinaus Maria einer Intonsequenz bezichtigt, wenn er erst auf Im Betreiben jenen "Brief" von Cragmillar anfertigen und fie bann ihre Unteridrift verweigern lagt. Dan fieht: Difverstandnis der Borlage und egene Bufape ergeben ein eigenthümliches Produtt; alles in allem, Crawford but in einer Beije, die nicht mit den Augen eines heutigen Juriften angesehen werden barf, feine eigene Beugenausjage an ber Sand eines anderen Schrift= flids ansertigen lassen2), hat nicht bloß, wie H. es ausbrückt, refreshed his

hach der englischen Übersehung. In den Worten der schottischen after my cumming liegt offendar ein Bersehen. Statt des französischen Tromomend il las der Überseher je. Ein ähnlicher Fehler sindet sich im Ansang des Briefes and he desyrit that he (statt I) suld come to the inquisition of ye matter yat I suspectit him of.

<sup>3) 3</sup>d habe mich über diesen Buntt bier fo ausführlich verbreitet, well im je nambafter Foricher wie Breitlau, S. B. 52, 309, feit er in Cardauns

recollection. Ich finde in dieser Benusung durch Crawford fein direktes Argument, sei es für Echtheit oder Unechtheit des Glasgow-Briefes: ein indirektes allerdings, und zwar ein sehr erhebliches, für die Echtheit. Wer lieserte das Material für die Fälschung, so fragen wir, wer gab die Notizen her sür Details, die, wie wir oben am Hiegatepassus sahen, selbst einem Crawsord entschwunden oder überhaupt unbekannt geblieben waren?

Damit fällt das zweite der von Breflau gegen die Echtheit des Briefes angeführten Argumente. Auch das dritte fucht S. zu beseitigen: die für die Festsehung bes Datums sich erhebenden Schwierigkeiten. Seine Auseinandersegungen über biesen wichtigen Bunft find bedauerlicherweise etwas summarisch gehalten; daß er in der Hauptsache Recht behalten wird, scheint mir freilich nicht zweiselhaft. Er verwirft die Autorität des Privv Seal Register, weil es auch sonst unzuverlässig sei, und halt sich an die "gleichzeitig" angefertigten Tagebücher zweier Edinburger, des Robert Birrel und des anonymen Berfaffers des Diurnal of Remarkable Occurents, die als Tag der Abreije Marias von Edinburg den 20. Januar 1567 angeben. Gine Stupe für feine Anficht findet er darin, daß in den folgenden Tagen bis zur Rudtehr Marias Gintragungen im Great Seal Register fehlen. Damit eröffnet fich die Doglichfeit, daß der Brief am Abend des 21. und 22., bzw. 22. und 28. gefchrieben und vor dem sog. 1. Glasgowbrief vom 25. abgeschickt sein kann. Auf das Beugnis der 2. Deposition des Paris legt S. vorsichtigerweise tein Gewicht und für den oben besprochenen Siegate-Basius, der in ber ichottischen Ubersepung zu widersprechen scheint, sowie für die Stelle: The king sent for Joachim vesternicht (nur in der schottischen Ubersepung), die sich wahrscheinlich aus der Boraussendung diefes Dieners erflart, versucht er feine Deutung.

Das Hauptgewicht für die Echtheit der Kassettenbriese insgesammt aber entnimmt H. der zuerst von ihm nach einer Kopie des Britischen Museums hier verössentlichten Deklaration Morton's über die am 20. Juni 1567 ersolgte Wegnahme der Kassette durch die Ausständischen. Sie enthält eine Fülle von Details über den Hergang, die nicht aus der Luft gegriffen sein können, und zwei Punkte darin sind nach H. für die ganze Frage ausschlaggebend. Erstens behauptet Morton, die in der Kassette befindlichen Dokumente seien unmittelbar nach ihrer Öffnung am 21. Juni "gesichtet" (siehted) d. h. genau eingesehen und untersucht worden, und zwar in Gegenwart von zehn Zeugen. Die hier namentlich ausgesührten Personen, die Earls of Atholl, Mar, Glencairn, die Lords Hume, Semple, Sanquhar, Master of Graham, Lethington, the Laird of Tullibardine und Mr. Andrew Douglas, auf deren Zeugnisssich Worton beruft, bilden eine zweite Gewähr für die Echtheit der Briese.

einen zweifelhaften und in diefer Frage in allen Punkten irrenden Bundesgenoffen gefunden hat, Schluß der Diskufsion ankundigte.

Daf Morton hier Fallchung treibe, erweist &. als hochste Unwahrscheinlichkeit, wem nicht geradezu als Unmöglichkeit.

hervorzuheben ist an dem vortrefflichen Buche noch, daß in Appendig C. die Kossetzenbriese zum ersten Wase vollständig in allen erhaltenen Bersionen und im allgemeinen auch torrett abgedruckt sind. Dkr.

La France préhistorique d'après les sépultures et les monuments. Par E. Cartailhac. Paris, Felix Alcan. 1889.

Die Studien über die Urgeschichte der Menschheit finden in Franfreich einen gunftigen Boben auch im buchftablichen Ginne bes Bortes. Gein mannigfaltiges und boch immer gemäßigtes Rlima, feine weiten Beden am aube langer und mafferreicher Gebirgefetten haben allen Faunen der Bergangenheit Anfenthalt und Gebeihen ermöglicht. Die Spuren biefer Thierwill find in ben aufeinander folgenden Schichten ausgezeichnet erhalten, wau nicht wenig die Bulfane bes Centralplateaus beigetragen haben, welche burch ihre machtigen Strome die Fosiilien gegen die an anderen Orten fo Duffame Grofion ichnitten. Wie ber Balaontologe reit. Anthropologe Beweise im bas Dafein des Menichen, fo findet auch der Brabiftorifer Beweise für die Thatigfeit desfelben bornehmlich auf und in dem Boden Franfreichs. Laber ift der erste Prabistoriter Legrand d'Aufin, der I. ventose an VII dem Infiltut eine Dentschrift überreichte, die jum ersten Dale diese Beweise Maffingirte und benannte mit den noch jest gebräuchlichen Namen: Menhir, Dolmen u. f. w. Daber hat in Frankreich eine Zeitschrift: Materiaux pour l'Alstoire primitive de l'homme entstehen tonnen, deren Direttor der Bertaffer borliegenden Leitfabens ift. Der Inhalt bes Buches liegt mohl ben meinen unferer Fachgenoffen fern. Wer fich aber bie Miche nicht verbrießen Mit in die Materie bes Buches einzudringen, wird wohlthuend berührt sein cinmal durch die Rfarheit, mit der jo entlegene, unfichere, verhältnismäßig moltstofe Biffensobjette zusammengefaßt find, bann aber auch burch bie Beideibenheit, mit welcher ber Berfaffer feine Biffenschaft, die Mittel und Egebniffe ihrer Forfchung auffaßt. Er nennt fein Wert "vornehmlich archaelogisch", denn er gibt in demselben eine ziemlich vollständige Aufzählung bit Graber und Bestattungsweisen bes altesten Balliens, bes Galliens ber Stingert, die in bas palablithifche Beitalter bes gefchnittenen Feuersteins und bas neulithifde bes polirten Steins gerfällt. Die bort gemachten Funde an Mitathen und Baffen geben Anlag gur Aufstellung einiger Supothefen über Eitten und Webrauche diefer Meniden, ihre religiöfen 3been und andere geninge Eigenthumlichfeiten, Sypothejen, die durch die vergleichende Ethnographie Achitet werben. Aber biefe Funde und ihr geistiger Inhalt laffen fich nicht grididellich figiren, da es trop der genauesten und subtilften Schadel- und Etelettmeffungen noch nicht gelungen ift, ficher Racen, geschweige benn Bolter ber Steingeit zu unterscheiben; bie Graber und fonftigen Dentmaler fagen

und nichte über ben sollien gustand und die Intelligent berjenigen, die fie errichtet baben oder in ben allerersten Zeiten gor nur benust baben: kurz, die Borgeschichte ist feine Welchichte, benn sie sagt und nichte über die Race, über ihre Namwse, ihre Gelben, ihren Rubm, ihr Genie und ihr Schickfal. Bi, verstennt den Werth der Hubmete fur die Wissenschaft nicht, aber er balt auf jeder Zeite seines Buckes die Einbildungstraft im Zaum; daber kann man sich bei einer Fahrt auf ben Czean ber vorbistorischen Zeiten, wo und das Untefannte "umgibt", wohl seiner Führung anvertrauen. F. B.

Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la révolution française, publie sous les auspices de la commission des archives diplomatiques au ministère des affaires etrangères. IV. V. Pologne avec une instruction et des notes par Louis Farges. I. II. Paris, Felix Alcan. 1855.

Der Herausgeber diefer beiden Bande in Louis Farges, eine Berionlichfeit, deren wiffenichaftliche Leiftungen uns bisher nicht betannt waren. Das Wert felbit zeriallt in zwei Theile: eine ausführ= liche Einleitung und die Initruftioneiammlung, wo wiederum eine jede Instruktion mit einer fürzeren Einleitung verseben ift. Herausgeber zeigt fich iniviern feiner Aufgabe gewachsen, als er ben Text der Inftruftionen forreft wiedergegeben und auf ihre Berausgabe eine nicht geringe Sorgialt verwendet hat. Go hat er an gahlreichen Stellen, um die Inftruftionen genauer zu erklären, gefandtichaftliche Berich e und andere archivalische Materialien herbeigezogen und Mussinge aus ihnen mitgetheilt; jo bat er über eine lange Reihe von Berionlichkeiten intereifante biographische Daten angeführt, - jo bat er ferner in den fleinen Einteitungen, welche den einzelnen Instruktionen vorangeben, beinahe ohne Ausnahme auf zutreffende Beije die augenblickliche politische Lage charakterifirt, — jo hat er endlich die ganze Sammlung mit einer ausführlichen Ginleitung und jum Schlug mit einem Ramen Juder verjehen. — Das find jeine Berdienste, es fehlt aber leider nicht an Mängeln, zwar nicht an folden, welche den Text beeinträchtigen möchten, wohl aber fegen fie den Werth der Ginleitung und der Erläuterungen herab.

In der Einleitung gibt uns der Bi. einen Überblick über die tranzösische Politik gegenüber Polen von 1572 an dis zum Untergange der Republik. Borher aber, auf den ersten Seiten, bemüht er nich, seine Leser mit dem Lande, seinen Einwohnern und ihren Einzichtungen bekannt zu machen. Was er hier gibt, sind elementare Tinge. Zuerst wird groß und breit auseinandergesetzt, daß die ehemalige Republik Polen durchaus nicht den Flächenraum eingenommen hat, mit dem man heute den Namen Polen verdindet, d. h. so viel wie der Theil des russischen Reiches, der heute noch diesen Namen sührt. Dann werden die Grenzen des ehemaligen

Polens beschrieben, aber nicht nach gewissea Epochen, sondern so, daß es beinahe scheinen tonnte, als ob Polen vom Anfang bis jum Ende feiner Existeng immer Dieselben Grengen gehabt hatte. And die Beichreibung des Klimas von Polen ift feine gelungene, fie wurde eher auf das Innere bon Rugland als auf Bolen paffen: ungeheure Kalte im Winter, ungeheure Site im Commer find durchaus nicht die Kennzeichen des Klimas von Beftpreußen, Groß- und Meinbolen, jogar nicht von Rothreuffen, und das find doch Beftandthelle des ehemaligen Polen. - Das Auffallenofte wird weiter im II Abidnitt der Einleitung gegeben: Die Entwidelung der Bevölferung wird einzig und allein bom Grund und Boden und dem Rlima abbingig gemacht. Le sol et le climat - fagt er - avaient fait la race. L'opposition de l'hiver glacé et du lourd été de la Pologne se retrouvait dans le caractère de ses habitants. Illes bingt bavon ab. Im Winter wird nichts gemacht, wie nur jubilirt, getangt, gezecht, an eine geiftige Arbeit denft in diefer Jahreszeit fein Manich. Si l'hiver était la saison des plaisirs — heigt es weiter — Ité se trouvait réservé à la politique. In dieser Jahreszeit also finden die Reichstage statt, gewöhnlich unter freiem Himmel, in beser Jahreszeit werden die Feldzüge gesührt, in dieser Jahres-mi dents man an Politik, aber auch die Politik wird nur als Bergnugen betrieben, u. f. w., u. f. w. Mit einer folden Erflärung leguigt Bi, fich und will und einreden, daß ein Bolf, welches im foldes Schlaraffenleben geführt, durch 1000 Jahre als politischer Etaat eine Rolle fpielen tonnte. Dabei wimmelt es hier an Fehlern; die Sachen verhielten fich gerade umgetehrt: mit Politif beschäftigte man fich pormiegend im Winter, die Reichstage wurden vorwiegend für den Winter zusammenberufen und fanden mit einziger Ausnahme der Bablreichstage nie unter freiem Simmel ftatt. Der polnische Adel lebte por allem bom Landbau, der Sommer war für ihn als Erntezeit allyu wichtig, als daß er in diefer Jahreszeit feine Reichs- und Landtage abgehalten hatte. - Um den Berausgeber in furgen Worten gu Garafterifiren, jo weiß er von der polnischen Geschichte recht wenig und begeht baber viele Fehler. Wir wollen nur Giniges hervorheben. Die volmiden Eigennamen werden nur allzu häufig arg verstümmelt, von der Polnichen Sprache scheint Bf. feine Ahnung zu haben, eines polnischen Bertes hat er fich nie bedient. - Bon den gablreichen chronologischen 4 8 die Todesjahre ber Konige Stephan Bathorn, Michael Bisniowiedi and Johann Sobiesti find falich angegeben) und biographischen Berliben wollen wir nur zwei anführen. Auf S. 57 lefen wir eine Note, in bar es n. a. heißt: Biajt fei ein Bauer aus Kujavien gewesen, qui est promier roi de Pologne dont l'existence n'est pas contestée. I riens de 842 à 861. Biajt ift befanntlich eine fabelhafte Perjonlaten, und feine Regierungsjahre find einfach aus der Luft gegriffen. in der Instruction bom 14. Mai 1766 für den Marquis de Conflans 257) wird als damaliger Primas von Bolen Poninsti genannt. Da Berausgeber weiß nicht, daß im Anfange Diefes Jahres Lubiensti

und nach ihm Podosti Primas von Polen gewesen ist, sondern set als Erläuterung noch hinzu, daß dies wohl der Poninsti sei, qui comme président, sit consentir la Diète au premier démembre ment de 1772. Ter Herausgeber weiß also nicht, daß jener Poninst verruchten Undenkens, welcher dem Theilungs-Reichstage von 1773 (nich 1772) präsidirte, nie dem geistlichen Stande angehört hat, sondern di Stelle eines Krontüchenmeisters besteichete. Was hat übrigens der Herausgeber für einen Begriff von der polnischen Konstitution, wenn e glauben kann, daß ein Erzbischof von Gnesen und Primas von Polen, für den er diesen Poninsti hält, als Warschall eines Reichstages sungiren konnte; das wäre ja gerade so, als wenn der Erzbischof von Canterbury Sprecher des Hauses der Gemeinen in London wäre.

Der Inhalt zerfällt in 55 Abschnitte, je nach den einzelnen Ab gesandten, es konnte daher scheinen, als ob wir mit ebenso viele einzelnen Perfonlichkeiten, die Frankreich nach Polen gefandt, zu thu hatten. Die Bahl diefer Abgefandten von 1684-1754 stellt fich abe um vier niedriger, da ebenjo viele (Atatia, de Bonfy, de Bolignac de Broglie) mehr als einmal die Abgefandten-Funktionen erfüllt haber So haben wir denn hier die Instruktionen für 15 Botschafter, 21 Wefandte 3 bevollmächtigte Minister, 5 Residenten, 1 Generalkonful, 3 charge d'affaires und chargés d'une mission. Bas den Inhalt selbst an betrifft, jo ift die Sammlung ohne Zweisel eine Quelle ersten Range für die polnische Weschichte und nicht weniger für die französische Die Absichten der französischen Regierung Polen gegenüber konnen wi hier so ziemlich genau tennen lernen. Polen in jein Interesse zu ber flechten, es auf feiner Seite zu haben im Rampfe gegen feine Wegner und dies so billig wie möglich zu erlangen, das ist das Biel diese Missionen

Etudes sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenn (568 — 751). Par Charles Diehl. Thèse présentée à la faculté de lettres de Paris. Paris, Ernest Thorin. 1888.

Es ist ein erfreuliches Zeichen für den bedeutenden Aufschwung, welche jest die Studien über byzantinische Geschichte nehmen, daß gleichzeitig zw Gelehrte, ein Franzose und ein Deutscher<sup>1</sup>), die Berwaltungsorganisation de byzantinischen Italiens, die Epoche des jog. Exarchats, zum Gegenstande eir dringender Studien machen.

Wir beschäftigen uns hier nur mit bem frangosischen Buche, bas fragto als eine recht bedeutende Leistung zu bezeichnen ist.

Dasselbe zerfällt in solgende Bücher; I. Origines et géographie pol tique de l'exarchat de Ravenne. II. L'administration municipale e

<sup>1)</sup> Über hartmann's Schrift wird später berichtet werben. A. b. R.

provinciale de l'Italie byzantine. III. L'action de l'administration byzantine. IV. La chûte de l'administration byzantine.

Diehl's Wert ist ein erfreulicher Beleg für eine allmählich sich bahrbuchen gesundere Auffassung der politischen und kulturellen Bedeutung Ciroms. An dem einen Beispiel Italien wird treffend illustrirt, wie völlig vakhrt das landesübliche, urtheilslose Gerede von dem immerwährenden (beläufig ca. 1000 Jahre andauernden) Berfalle von Byzanz sei.

Aber ble Entstehung bes Erarchats handelt ber Bf. febr gut. Bas Saries betrifft, jo jagt D. (S. 6): "sur la foi d'un texte de Théophane probablement mal compris on a fait de Narsès le premier exarque". Babrbeit ift Malalas anguführen, welchen Theophanes, wie fo oft, ein= in audschreibt. Bf. weist mit vollem Recht auch die Bulgarannahme gurud, ale fei Longin ber erfte Exard gewesen; denn ihn nennen die Quellen regel= maffig praefectus; er war also Civilbeamter. Der Bf. spricht die Bermullung and, daß wegen der gefahrvollen Lage infolge des Langobarden= einbruchs ibm gleichzeitig bas magisterium militum übertragen worden ich wie umgefehrt der patricius et magister militum Solomo in Ufrita mb mit ber Brajettur betraut wurde. Ansprechender ift die Ansicht von Bulmand, daß man in Byzang Stalien für völlig pazifizirt hielt und besbilb nur einen Bivilbeamten hinschidte, bis die dauernde Offupation der Langobarden biefe Illufion zerftorte. Ahnlich ift es auch in Afrika gegangen. Mad bort treffen wir nach Johannes von Biclaro im britten Jahre Juftins Int einen praefectus Africae. Allein als er im Kampfe gegen die Mauren golden war, wird er burch Theoctistus magister militum provinciae Africanue erjest.

Den Erarchat leitet der Bj. aus dem Oberfeldherrnamte ab. Die ent-Begenfiebende Anficht von Mommien fchreibt er G. 17 irrthumlich Wilmanns Wilmanns qui voit dans l'exarchat une simple transformation de la préfecture du prétoire, se trompe donc complétement". Musführ: lider redet er G. 171 von ber Infdrift von Karthago, wo er vorsichtiger ben den auteurs du corpus spricht. Mommiens Ansicht (C. I, L. VIII, preef p. XIX und ju 10529) ift in Rurge folgende: Unter Juffinian ti bie givile Brafeftur geitweise mit bem militarischen Magisterium verbunden geweien; Juftinian hatte nach der Eroberung Afritas das ehemalige Bandalemeld gur Brafeftur erhoben, mabrend die biofletianische Ordnung die biben Bifariate Italien und Afrita unter den einen praefectus praetorio ber Italiam gestellt batte. Diejes hohe Umt, meint Mommfen, fei vielleicht ther unter Juftinian, ficher jedenfalls Ausgangs bes fechsten Jahrhunderts ligerititt worden, und, wie die Jufdrift von Karthago zeige, habe Smaragdus brite Amter verwaltet. Diefer neue Oberbeamte des Weftens fei der Erarch. Gine andere probabilis origo für diefes Amt fei nicht bentbar. D. nennt bifm Solui, "abenteuerlich". Wenn wir auch den Grund nicht wiffen, warum Emaragdus dem Photas eine Ehrenfäule in Karthago errichtete, jedenialls fann teine Rede davon sein, daß er über Afrika gebot. Er heißt ausdrücklich exarcus Italiae. Während der gesammten byzantinischen Herrichaft blieb die Gewalt des Exarchen von Ravenna auf die italienische Halbinsel beschränkt. Zudem wissen wir, daß während Emaragdus' zweiten Exarchats Herakleiss, der Bater des gleichnamigen Kaisers, Exarch von Afrika war. Viese Ausführungen D's tressen so durchaus das Richtige, daß es überstüßig ist, darüber noch ein Bort zu verlieren.

In vortrefilicher Weise parallelisier der Bi. die Errichtung der beiben Erarchate im Weiten mit der Organisation der Themen im übrigen Reiche. Die Zivilverwaltung wird aus dem gleichen Range immer mehr in die zweite Stelle gedruckt, die ichliestlich die Militärverwaltung im Berlauf des 7. Jahrshunderts sie allmäblich gang bei Seite schiebt und ihre Geschäfte selbst mit übernimmt.

Erwähnt wird der Erarch guern im Jahre 584, in einem Briefe bes Papites Pelagins II. Der Bi, stellt nun die Bermuthung auf, daß der von Justin II. zum Reichsnachfolger anseriedene Baduarius, welcher nach Johannes von Bielaro unglücklich gegen die Langobarden fämpste und bald darauf start, der erfte Erarch gewesen sei. Er vergleicht seine Stellung mit der des Gemanus in Rieffa, welcher neben sich einen magister militum und einen Praiesten datte, beide aber an Rang und Machtesugniß überragte. Wenn, was wir nicht wisen, aber immerdin als mit unwahrscheinlich bezeichnen konnen. Baduarius wurklich eine folde erzertionelle Stellung einnahm, so ihr er sieder nicht der erste Grand gewesen: denn im 6. Jahrbundert wie Gregor's Register zeigt, sind die militurischen Erarchen und die girten Praiesten nach konrimert, und der erstere nimmt noch keineswegs wie alleidungs spaterdin eine vollig proponderirend: Stellung ein. Die ersten nachweisdaren Erarchen sind zedenfalls Smaragdus und Julianus gewesen

Int Erbeitung der Thele. Daß der Erand ein unsprünglich rein milistärischer Beamter gewesen sein ware es von Werth gewesen, wenn der Bilde durchaus parallelen Berhalmusse des Exambats Afrika berangezogen bätte. Dier lächt sich nämlich libtagend auf veriess demonstruren, wie der Exambat aus dem magisterium nellitäte einsich dervergewechsen ist. Bieter Tunnunense nennt Selome magister willitäte et patrioius Africae, Areosdindus patrioius princepsopie Romanae appel Africam militiae. Solomo, wie die Inschrift von Gedennschaft (C. I. VIII. 4799 seigt, dat sivile und Militagewalt vereinigt; er deskriberti Selome eins excellentissimi magistri militum exconsule dis presente vereinigt Africae hav patriois etc. 1863 und 4677. Adodoter ein eine in Africae hav patriois etc. 1863 und 4677. Adodoter einste niet nach gegen papie mil exceptur seile etc.

magister militum provinciae Africanae, zum fünften den Amadilis magister militum in Africa. Theophylaftos Simolatia nennt ihn organizister militum in Africa. Der räthfelhafte dienae, welchen noch D. S. 18 Ar. 5 in than Esazos emendiren will, ift durch de Boor's schöne Emendation (örmes 18, 627) entsernt. Eben dieser magister militum Gennadius ist nun dei seiner zweiten Anwesenheit in Afrika der erste, welchen wir offiziell die Erarden von Afrika bezeichnet sinden. Wie neben dem magister militum, so auch neben dem Exarchen besteht der rein zivile praefectus praetorio Africae, so unter Justin II. Tomas (C. L. VIII, 1434). Pelagius I. sonibt an Boëtius, Gregor I. an Pantaleo und Junocentius; alle drei sind praefecti praetorio Africae<sup>1</sup>). Genau, wie in Italien, zeigt Gregor's Briessmulung auch sur Afrika die Scheidung zwischen Willitärs und Zivilgewalt, vas sich namentlich an Sardinien gut erläutern läßt.

Gennadius nun, welcher zuerst offiziell Exarch heißt, ist Zeitgenosse des Smaragdus und Romanus. Unter der frästigen Regierung des Maurisios du man ein, daß dei einer Fortsetung der bisherigen schwächlichen und argswinsichen Politik, welche die Militärkommandanten Italiens und Ufrikas mit myunichenden Mitteln versah, man Gesahr lief, die beiden Landschaften ganz m deslieren. So wurden Militärgouverneure mit höherem Rang und offensdar größerer Militärmacht im Westen eingesetzt. Die erwartete Besserung der Lage blieb nicht aus. Der erste Exarch in Afrika erringt Ersolge gegen die Maurusser, wie in Italien seine Zeitgenossen Smaragdus und namentlich Komanus gegen die Langobarden. Zedensals gehört demnach die desinitive Lonstitusrung der beiden Exarchate der Maurissospoche an.

Ter Name έξαρχος ist einsach = magister militum = στρατηγός. Ter Bi sührt Justinians 130. Novelle an, wo zuerst das Wort in diesem Sinne angewandt wird. Bon Interesse ist namentlich der Sprachgebrauch des Malasas.). Er nennt den Oberstsommandirenden der Feldarmee so; εξαρχος vertritt ganz die Stelle von στρατηγός; vgl. Malasas 438, 11; 445, 5; 452, 20; 453, 3, 9; 462, 10; 463, 5; 465, 15 n. s. w. Aus den Aussührungen von Sotiriadis, denen ich freisich nur theisweise beistimmen lann, geht jedensalls so viel mit Sicherheit hervor, daß Malasas unter Photas von Beginn von Herasleios' Regierung schrieb. Seine Chronit ist der bedanntesse Beseg sür die gerade damals in die (populäre) Literatur eins

<sup>)</sup> In dem sonft trefflichen Buche von Morcelli herrscht über die milistanden und Zivilbeamten Afrikas vielfache Konfusion.

<sup>1)</sup> Theophanes, welcher den Basilistos bei der Bandalenexpedition argatzyde de nat exagen rov στόλου nennt, tommt schon der Zeit wegen nicht in Betracht; die beiden Titel sind identisch, und es scheint, als ware soozoos Epercacje zu dem in den Quellen vorgefundenen στρατηγός.

bringende, von barbarifirten lateinischen und biblischen Borten wimm griechische Umgange und Soldateniprache, welche une in den gleichzei und ebenfalls auf einen populären Leferfreis berechneten Traftaten des Leo von Reapolis und im griechischen Agathangelos entgegentritt. Offenba Ežapyos seinem Ursvrunge nach nichts als eine vox von castrensis, t die feinere und altere Sprache andere Ausdrude gebrauchte. Intereffat ber Sprachgebrauch ber historischen Sauptquelle für unsere Übergangsei des hl. Theophanes. Exparplares = magister militum gebraucht er bis zur Regierung des Konstantinus (Konstans); orparryos ift in dem Theil der Chronit, wie στρατηλάτης, einfache Übersepung des magister mili im zweiten bezeichnet es den Statthalter der Themata (de Boor Inde Theoph. s. v. στρατηλάτης und στρατηγός), entspricht also völlig dem exam wie er denn den offiziellen Titel patricius et exarchus durch nareimo στρατηγός 398, 14 wiedergibt. Στρατηλάτη: hört in der Periode auf ber Titel magister militiae einging. Wie diejer durch zu baufige Ar bung im Preise gesunten war, so ist ber ehemals gang unbedeutende Exa gur Bezeichnung ber bochften Burbentrager emporgeftiegen. Der Bf. S. 173 ein Berzeichnis der Exarchen. Bu den früher bekannten treten 3 und die erft durch Schlumberger und Salinas entbedten Stephanos Anastasios. Ob letterer freilich nach Italien und nicht vielleicht nach ? gehört, scheint vorläufig noch nicht ausgemacht.

Absichtlich habe ich länger bei der Gründung des Exarchats verweil hier das vorzugsweise Neue des Wertes vorliegt; leider sehe ich mich da gezwungen, um den Umfang dieser Anzeige nicht über Gebühr auszude die Abschnitte über die Militärs und Zivilverwaltung zu übergehen. Sauch hier im ganzen und großen sede Darstellung nur eine Bariation Besserung in Einzelheiten der grundlegenden Aussührungen von Hoegel muß, findet sich auch hier des Trefslichen genug; ich verweise auf den schnitt über die Entstehung des Primatenadels oder den über das Munizregiment im Exarchat u. s. w.

Einen besonderen Borzug des D. sichen Berkes machen die Untersuchn über die Berwaltungsbezirke des Exarchats S. 23 ff. und der große Absüber die Geographie des Exarchats (S. 42—78) aus. Im ersten Abszeigt er, wie allmählich durch den Langobardeneinbruch an Stelle der römischen Provinzialordnung eine neue Organisation der griechischen Italiens trat und versolgt deren Peripetien im Einzelnen. Die Geographt eine mit großer Sorgsalt ausgeführte und mit allen Belegen versübersicht des oströmischen Besitztandes in Italien. Der Fortschritt geger 3. B. Spruner-Mente würde noch deutlicher hervorgetreten sein, wem Bf. sich entschlossen hätte, eine kartographische Stidze seinem Werke beizuf Um so mehr zu bedauern ist, daß er eine hochwichtige, allerdings die

ebr ungenligend publigirte Quelle fur bie Geographie bes bygantinifchen Italiene ganglich unberüdfichtigt gelaffen bat. Es ift Notitia I bei Parthen. Dimbar hat auch ibn die falidie Annahme, als hatten wir es bier mit einer min findlichen Urfunde ju thun, von ihrer Benugung abgehalten, mabrend allein icon der Titel; inio rov erdosirator enapyor Pouns ittoi Itakias wat, daß wir es mit einer rein profanen Reichsbeschreibung in ber Art bes Dierofles ju thun baben. Mus derfelben batte der Bf. 3. B. fernen tonnen, bafi um 600 die Provinz von Rom Urbicaria, die von Ravenna Annonaria bieb, und bag Sieilien Ende des Jahrhunderts durchaus nicht mehr die von Juffmian verordnete administrative Gelbständigfeit befag, sondern neben Urbicaria, Campania, Calabria, Brittii 2c. als eine der dem Prafetten unteigebenen Provingen rangirte. Es ift daber wenigstens für die Maurifios= Phologeit burchaus unrichtig, wenn behauptet wird, Sicilien habe außerhalb ber Eprengele bes italienischen Prafetten gelegen. Um Gingelheiten gu er-Dinen, fo wird gewiß mit Recht das castrum Gradum ju Iftrien und nicht ju Benetien gerechnet (G. 49). Borguglich gelungen ift die Rachweifung ber Beigrenze der Memilia und der Militäritrage, welche den Zusammenhang swiden Rom und Ravenna erhielt. Die Benutsung des Ottonianum und bes Ludovicianum für die Feststellung des oftromischen Besigitandes ift um 10 weniger bedenklich, als nur gang wenige in diefen Privilegien aufgegablte Eldbte nicht schon anderweitig als byzantinisches Eigenthum befannt find, me ; B. Frifilung, wo aber geographische Grunde die Bugehörigfeit gu Dittom evident machen.

Am wenigsten gelungen sind die Aussührungen über Picenum annonarium und suburdicarium. Mit Recht weist der Bs. Fabre's abentrursücke Konstruktionen der Phantasie-Provinz Alpes Apenninae zurüd; aber ob man eine Pentapolis maritima und eine Pentapolis annonaria kon sur die depantinische Epoche unterscheiden dars, ist doch recht fraglich; bollende die misera Docapolis in dem Briese Gregors II. hätte der Bs. nach Duchesne's Bemerkungen besser aus dem Spiel gelassen. Wenn Duchesne mit seiner nicht unwahrscheinlichen Ansicht Recht behält, daß vieser Bries das Elaborat eines halbgelehrten Byzantiners sei, so sällt diese Bezeichnung der beiden Bentapolen bei den notorischen Beweisen völliger Ignoranz in Bergraphieis, welche der Redattor sonst zeigt, gänzlich dahin.

Manche treffende und geistvolle Bemerkung sindet sich in der Staze der Boluit, welche die Byzantiner vom 6. bis zum 8. Jahrhundert in Italien bestolgten Die unzutressenden Urtheile von Martens, Pingaud u. A., als bitten die Oftrömer Italien vernachlässigt, werden vom Bf. zurückgewiesen. Die Bedeutung von Pelagius' Brief sührt er auf das richtige Maß zurück. An vrai pendant ces deux siècles les empereurs d'Orient et les plus manuals même (gab es solche außer Photos?) ne perdirent jamais de

vue leurs possessions d'outre-mer." Sehr gut ist auch die Parallele, welche er S. 202 zwischen den Leistungen eines Stilicho und Aktius und denen der Byzantiner im 6. und 7. Jahrhundert zieht.

Unrichtig ist es dagegen, wenn er die Besetzung des Bischofssites von Emerita durch zwei Griechen mit der byzantinischen Politik in Berbindung bringt, die Erzählung des Paulus kennt ganz andere Gründe.

Der frantischen Allianz wendet D. eine besondere Ausmerksamkeit zu; er zeigt gut, wie dieser zum großen Theil Smaragdus und Romanus ihre Erfolge verdanken. Sehr sein ist auch die Parallele zwischen Childebert und Pipin. Trop des Bildersturmes haben sich, wie der Bs. mehrsach mit vollem Rechte hervorhebt, die Päpste von Gregor II. bis auf Zacharias als ebenso nühliche, wie lohale Unterthanen Cstroms erwiesen; es lag also nahe zu hossen, daß durch die Vermittlung Stephan's II. Pipin sich werde bewegen lassen, Ahnliches für Konstantin zu thun, wie einst Childebert für Maurikos. Den Wendepunkt zur selbständigen Papstpolitik sieht deshalb der Bs. in der Jusammenkunst von Ponthion, wo der Frankenherrscher sich mit der Kurie einigte, lieber die eigenen Geschäfte, als die "der Kömischen Republik" zu bessorgen. Wit vollem Rechte weist der Bs. Marten's (Kömische Frage S. 107) Erklärungen von respublica Romanorum zurück.

Gegenüber den Pipiniden war alle diplomatische Kunst Dstroms vergeblich; wie konnte man einen Fürsten vom päpstlichen Interesse loszumachen hossen, der mit ebenso großer Entschiedenheit als schlauer Berechnung rund heraus erklärte, "daß er zu gunsten keines Menschen, sondern nur aus Liebe zum seligen Petrus und zur Bergebung der Sünden das Schwert gezogen habe?" Bor solchen Argumenten war ein Diplomat, hinter dem kein Heer stand, schon aus Gründen der guten Lebensart gezwungen, sich zu beugen. Ein halbes Jahrhundert grollte Byzanz; dann siquidirte es definitiv auf Grund gegenseitiger Anersennung des status quo, im 9. Jahrhundert die einzig richtige Politik; immerhin wird man dem Bs. zugeben müssen, daß die militärischen wie die diplomatischen Leistungen der Byzantiner, welche zwei Jahrhunderte lang einen so gesährdeten und exponirten Besitz zu behaupten verwochten, bewundernswürzige sind. Die Erklärung, welche D. dem Titel der Frankenkönige Patricii Romanorum gibt, zeichnet sich ebenso sehr

Gern redet der Bf. von den fränkischen und langobardischen Fürsten als Barbaren des Westens, und es ist nicht immer deutlich, ob das im Sinne der Byzantiner oder des Bf. selbst gesagt sein soll. Wenn übrigens auch das Leptere der Fall ist, so bleibt es immerhin weniger geschichtswidrig, als die unglückliche Apologetit deutscher Historiter, welche jedwede Spur von Barbarei in Urgermanien aus patriotischem Übereiser hinweginterpretiren wollen. Zedensalls ist es aber zu weit gegangen, wenn er von Pipin S. 223 sagt: "le prince franc, en vrai barbare". Sowohl Barbaren als Nichtbarbaren

baben, so lange es eine Weltgeschichte gibt, sich niemals gescheut, gegenüber lobiernen Berträgen und historischen Rechten bas Recht bes Stärkeren geltend su machen.

Am meisten Bedenten sind dem Bs. gegen das bedeutende und wichtige kapitel: l'Hellénisme en Italie ausgestiegen. Im allgemeinen gewiß richtig ift der Say, daß die oströmische Berwaltung und Politit im 6. und 7. Jahrbundert eine ähnliche Assimitäten und Hellenisirung von Italien durchzuslädern versuchte, wie sie es mit Ersolg im 9. und 10. Jahrhundert in Unterstalien zu Stande gedracht hat. Aber die griechische Nationalität der Inhaber von Staats und Kirchenämtern ist viel zu äußersich aus der bloßen Nomenslatur erschlossen; gerade so gut konnte man beweisen, daß Südsrantreich im 5., 6. und 7. Jahrhundert einen griechtschen Klerus beseissen habe, wenn man unter den Inhabern der Kirchensishe so überaus zahlreich Namen wie Cäsarius, Kornius, Kuzanius, Bolycarpius, Bassilius, Frotasius, Eustachus, Heres, Sergius, Heraclius, Eusteins, Bellenis, Bolycarpius, Polycarpius, Eustensus, Nectarius, Nicetius, Fartungathus u. s. s. antrist. Ober ist etwa das Italien der Theodosius-bonoriusepoche wegen der Ambrosius, Nicomachus, Wacrobius, Symmachus, Anastasius, Zosimus, Heronymus, Dieronymus u. s. s. hellenistrt?

Papst Agatho ist sein kalabrischer Grieche, sondern nach dem Papstbuche ein Siglier; weder von ihm, noch von Leo II. ist es überliesert, ja nicht einmal wahrscheinlich, daß sie griechischer Rationalität waren. Gewiß weniger sielbewußte Politik der Kaiser, als die Bedrängniß durch den Islam hat die sahlreichen griechischen und orientalischen Mönchskolonien nach Italien genieden, wo sie allerdings großen Einsluß gewannen, aber durchaus nicht immer im Interesse oder im Geiste des kaiserlichen Oberherrn. Überhaupt sieht der Bs. zuwiel kluge Politik, wo die bewegenden Ursachen rein zufällig und äußerlich waren. Bei dem dankenswerthen Berzeichnis der griechischen Wönchsansiedelungen und der Erwähnung ihrer Berdienste um die Einstührung des griechischen Ritus und die Bopularisirung der griechischen Heitzen den von Usener entdeckten hl. Wethodios erwähnen sollen, welcher Scholien zu griechischen Heitzer.

Biel zu großes Gewicht legt er auch auf die sprische und griechische Abkunft der Bähste von 685—715. Die Vermuthung, in dieser augenfälligen Erscheinung ein Sysiem der byzantinischen Regierung zu erkennen. liegt ja nabe genug. Leider gibt aber das Papstbuch über das Borleben der Mehrben dieser Kirchenfürsten keine Auskunft, und wo wir solche erhalten, spricht in nicht zu gunsten der Vermuthung. Diese Orientalen sind nicht genuin, sondern im Westen akklimatisirt und nationalisirt. Conon und Sergius sind in Siellien aufgewachsen, diese beiden und Johannes V. im Dienste der komischen Kirche ergraut. Ja, Sergius ist gar nicht der Kandidat des Exmaats, sondern sein Rivale Paschalis. Ob aber diese meist völlig latinisirten und sedensalls mit römischen Anschauungen durchtränkten Emigranten als ein Element der Stärke sür Ditrom zu betrachten seien, wird man billig bezweiseln dürsen. Auch den Saß S. 259: "les empereurs obtinrent des papes grecs toutes les concessions qu'ils souhaitaient" muß ich in dieser Fassung beanstanden. Eine unbesangene Geschichtschreibung wird in dem Bersahren der griechischen und der lateinischen Päpste absolut keinen Untersichied sinden. Eugenius natione Romanus und Vitalianus natione Signiensis sind gerade so lonal und gerade so nüplich, als die Griechen Sergius und Johannes VI., wie übrigens aus des Bs. eigenen Aussührungen hervorgeht. Am besten ist der Abschnitt l'hellénisme dans la société, weil hier des Bs. Erudition in der That viel beweiskräftiges Material zusammengetragen hat.

Borzüglich sind dagegen wieder die wichtigen Abschnitte über das Berzhältnis von Staat und Rirche. Sie halten sich im ganzen frei von der unter Richttbeologen vielsach üblichen Berständnislosigseit für die firchlichen Fragen'), welche für diese Epoche durchaus den Bordergrund des Interesses beherrschen und ohne deren genauere Kenntnis man sich besser vom Studium der spätrömischen Geschichte fernhält.

Turchaus irrthümlich ist es, wenn er sagt (S. 267): Le cinquième concile oecuménique, tenu à Constantinople en 553, avait déclaré hérétiques, trois des textes ecclésiastiques approuvés (!) par le concile de Chalcécloine³). Das Chalceclonense hatte Theodorus weder approbirt, noch verworsen, sondern über ihn geschwiegen: sodann hat es nur die Bischöse Jbas und Theodoret sür orthodox ertlärt: über die auf dem 5. Konzil verdammten Capitula hat das 4. Konzil als solches sich nicht ausgesprochen. Nur das Botum der päpstlichen Legaten über den Brief an Maris drückt sich unvorsichtigerweise so aus (Mansi 7, 261): ἀraprocontesion, γάρ της επιστολής αὐτοῦ, επέγνωμεν αὐτοῦν ἐπάρχειν δοθδόδοξον. Dies wiederholt nur noch ähnlich Maximus von Antiochien, während alle anderen Boten durchaus korrett sind und über den Brief überhaupt kein Leichluß in Chalcedon gesaßt wurde.

Unhistorisch ist es auch, wenn ber Bf., wie übrigens viele andere auch) bie Bischöfe Elias und Severus von Aquileia-Grado Patriarchen nennt; ber

<sup>1)</sup> Richts hatte es dem Bf. geschadet, wenn er die Werke seiner Landsleute, der alten Gallitaner, eines Petrus de Warca oder Natalis Alexander, tonjultirt hatte, welche über das Verhältnis von Staat und Kirche ungleich gefündere und mit den Geschichtsquellen besser in Einklang stehende Darstellungen geben, als die heutigen papalini.

<sup>\*)</sup> Der Dreitapitelstreit hat überhaupt das Schickfal, stets misverstanden zu werden; man vergleiche die von schiefen Auffassungen und groben Berssehen förmlich stropende Note über ihn in der neuesten Ausgabe des Paulus S. 106/7.

Titel ift urfundlich vor dem 8. Jahrhundert nicht nachweisbar. Hefele fpricht darum gang forrett im 6. Jahrhundert nur von Erzbifchofen oder Metro-Doliten von Agnileia ober Grado. Baulus Diafonus und die venetianischen Oppnifen Abertragen eben nur ben Sprachgebrauch ihrer Beit auf bas firch= liche Alterthum. Frühestens im Laufe des 7. Jahrhunderts haben die Brovinglalen während des Schismas migbrauchlich diefen Titel ihren Metropoliten gegeben, wie ja ahnlich ichon Chilbebert an Laurentius, ben Batriarchen von Wallared abreffirt. Indeffen, daß Rom damals diefen Titel nicht anerkannte, jeigen Die Substriptionen des Lateranense und bes Romanum von 680. Erit ibater hat es fich dem provinzialen Ujus gefügt, wie bas alles ichon tichtig won Kardinal Noris gezeigt worden ist. Ungenau ist es auch, wenn w bet Anlag der Berleibung der Autofephalie an Ravenna beißt: au lieu d'être soumis à une autorité supérieure, épiscopale (!) ou patriarcale, il était assimilé aux autres patriarches de l'empire et déclaré indépendrant Letteres gewiß, erfteres nicht; ber Erzbijchof von Ravenna ift fa werrig ben Batriarchen gleichgestellt, als ber autotephale Erzbischof bon Appros feit feitrer Losfofung von Antiochien; er fteht nur außerhalb des Batriarchal= Errbari Des. Die Gelehrfamfeit des Papites Honorius I. wird jedenfalls nicht doduret miderlegt, daß man jagt (3. 285): la science tant vantée d'Honorius m'était pas bien profonde; les contresens qu'il commit dans la question de la mia ivigyan le prouvent suffisamment. 3m Begentheil, feine Billigung ber Lehre bon einem Billen ftimmte durchaus mit der Lehre der Bater überein und war torrett cyrillifch; Cophronius und der hl. Magimue Tinb bier die Novatores.

Durchweg zustimmend kann sich dagegen Ref. zu den schönen Aussiührungen 380 si. aussprechen: quelles kurent les causes du conflit entre Rome et By zance. Mit Recht macht Bs. geltend, daß (ähnlich, wie bei den kathoslichen Wajesiäten) politische Gründe neben der Frömmigkeit die Einmischung der Aniser in die Kirchenstreitigkeiten verankaßten. "Si l'empereur intervient dans les querelles théologiques, c'est surtout pour mettre un terme aux kureurs des parties." Dieser Sah wird in schlagender Weise von kont antin dem Großen an dis auf Pogonatus belegt. Gerecht und richtig sie olitischen Gesichtspunkte in's Auge sassenung mußte auch im klub megkment alles auf Kompromisse und "kluge Ötonomie" abstellen; auf dem Stuhle des hl. Petrus überwogen die Santi, und so scheiterte

Um unser Urtheil furz zusammenzufassen, müssen wir erklären, daß D.'s Berr zu ben besten Leistungen auf dem Gebiete byzantinischer Geschichtssiorischung gehört und sich als würdiges Seltenstüd an Rambaud's Constantin Porphyrogenète oder Kardinal Hergenröther's Photios anreiht.

H. Gelzer.

Prologue d'un régne. La jeunesse du roi Charles-Albert. Par Marquis Costa de Beauregard. Paris, Plon. 1889.

Der Marquis Costa de Beauregard gehört dem Abel Savopens an, aus dem 3. de Maistre hervorgegangen ift. Er ift fein Reuling auf dem Gebiete hiftvrischer Erzählung. In bem Berte: Un homme d'autrefois, das viel Anerfennung und den Montyon'ichen Preis gewonnen hat, hat er uns über die ergreifenden Beschicke feines Borfahren aus der Zeit der frangofischen Revolution berichtet. Seit der Abtretung Savonens an Frankreich hat fich der Marquis, ber einer genuesischen Familie entstammt, die erft im Anfang des 17. 3ahrhunderts von Thomas von Savoyen nach dem Norden verpflanzt wurde, an Frankreich angeschlossen und joll, wenn ich recht berichtet bin, in näheren Beziehungen zu dem Grafen von Paris stehen. Hieraus erklärt es sich wohl auch, daß er einen sehr werthvollen Theil des Archivs der Bisconti-Sforza, der in seinem Besitze mar und z. B. die für die (Beschichte der Medici so wichtigen Berichte der Mailander (Befandten in Florenz enthält, an die Nationalbibliothet zu Paris abgetreten hat. Der mehr reflektirte als naturwüchsige Legitimismus des Marquis, der, wie Kenner versichern, seinen Stil an Balzac gebildet hat, verleugnet sich nun auch in dem vorliegenden Buche nicht. Diefes ift aus mehreren größeren Auffaten erwachsen, welche ber Pariser Correspondant 1887 und 1888 veröffentlichte. Werke selbst ift hiervon nicht die Rede.

Für seine Erzählung, welche die "odysée princière" des wunders bar organisirten und darum so widersprechend beurtheilten Prinzen Karl Abert von Carignan, der am Schlusse seines Lebens selbst von sich sagte: "La mia vita fa un romanzo, io non sono stato conosciuto", bis zu dessen Rückehr nach Turin 1724 wiedergibt, hat der Marquis Costa die intimsten Briese und Auszeichnungen des besten Bertranten und Begleiters Karl Alberts, des Chevaliers Sylvano Costa (1783 — 1834), und andere zahlreiche Dokumente, namentslich aie der Familie Sonnaz, benußen können. Aber ein wirklich historischer Sinn geht dem Herrn Marquis ab. Insolge hiervon pslegt er pikante Anekveten und geistreiche Bendungen der Ersorichung des wirklichen Zusammenhanges der Dinge vorzuziehen. Sein Buch ist daher vielsach sehr amusant zu lesen und enthält eine Menge ganz charakteristischer Züge zur Geschichte des Restaurationszzietalters. Was soll man aber sagen, wenn auch hier die Fabel, daß

die Königin Maria Therese von Sardinien, eine österreichische Prinsessin, die erbittertste Feindin des einzigen männlichen Sprosses basses Sardinien gewesen sei, und dessen Thronrecht habe beseitigen mollen, wiederholt wird! Diese Fabel, welche wohl von den politischen klüchtlingen gehegt und verbreitet werden konnte, die aber Angesichts der in den zugänglichen Archiven Turins vorhandenen Aktenstücke nicht mehr hätte wiederholt werden sollen, beeinslußt aber die ganze Tanstellung des Herrn Marquis. Herr Perrero hat ihn inbetress ihrer vollkommen geschlagen i).

Domenico Perrero, Gli ultimi Reali di Savoia del ramo primo genito ed il Principe Carlo Alberto di Carignano. Torino, Casanova. 1889.

Es ift eine jum größten Theile polemifch gehaltene Schrift, mit ber den Ausführungen von Cofta de Beauregard, La Jeunesse du Roi Charles-Albert, entgegengetreten wird. Cofta hielt an der Uber= lieferung feft, der zufolge Maria Therefia, die Gemahlin Konig Bittor Emanuel's I., die geschworene Feindin Rarl Albert's gewesen ware und die Thronfolge in Biemont ihm habe entreißen wollen, um fie an die Efte von Mobena zu bringen. Dieser Uberlieferung wird nun bon Berrero Schritt vor Schritt nachgegegangen und ihre Salt= longleit auf Grund wohl unzweifelhafter urfundlicher Belege erwiefen. Pubei ift nur rathfelhaft, wie fich die faliche Tradition gebildet haben mag. Der Berbacht, daß ihr Maria Therefia's eigentliche Abnicht zum Grunde gelegen und alles, was diese Königin an freund= liden Worten und Sandlungen für Rarl Albert burch Jahre auf bem Lager gehabt, nur eitel Schein und Luge gewesen fei, ift gang ausseichloffen. Denn fo lange Beit Berftellung gu üben, ohne auch semals fich zu verrathen, ginge felbst über die Kräfte einer großen Monigin, und es ware in dem gegebenen Falle rein zwectlos gewesen. Allem Anichein nach rantte fich die Aberlieferung an den ofter= tridifden Uriprung ber Königin und ift nach der Sand durch die unleugbare Thatfache befräftigt worden, daß in den Jahren 1821 bis 1823 öfterreichischerseits allerdings der Plan begünftigt wurde, Die Linie Carignan von der Thronfolge in Biemont auszuschließen, um die Arone dem Saufe der Sabsburg : Efte zu verschaffen. -

<sup>9</sup> S. Die folgende Besprechung.

Bas Bf. über die Regierung des Königs Karl Felix, beffen ftr absolutistische Wirthschaft und nachhaltende Feindseligkeit gegen K Albert beibringt, ist eben nicht neu, wird aber an einzelnen Fäl braftisch hervorgekehrt und stets aktenmäßig belegt. M. Br.

Studi Pistoiesi. Per Ludovico Zdekauer. Siena, Enrico 7 rini. 1889.

Herr Projeffor L. Zdekauer in Siena, der Herausgeber Statutum potestatis communis Pistorii (j. §. 3. 51, 344 f.) in diesem hefte zwei Abhandlungen abdruden laffen, welche in "Studi Senesi" V. fasc. 3-4 und VI. fasc. 1 zuerft veröffentl waren. Die erste derselben theilt einen interessanten Urtheilsspr mit, welcher fich auf eine in ben Parteiftreitigfeiten ber Schwar und Beißen zu Piftoja durch Focaccia dei Cancelliari an eir Detto di Sinibaldo de Cancelliari begangene Mordthat bezieht. ? Sprudy ift gefällt von dem Podefta Bonifazio Lugi, Markgraf ! Savoyen. 3. hat den Abdruck des Spruches mit Bemerkungen gleitet, welche Licht auf den seit 1267 in Pistoja wüthenden Bar kampf der schwarzen und weißen Cancelliari, der reichsten und gesehensten Familie ber Stadt, werfen, burch ben bann ja a Florenz in zwei mit gleichen Namen belegte Parteien gespalten wur In Pistoja fampften unter diesem Ramen die beiden großen Barte der Beit, die populare und die aristofratische, die guelfische und ; bellinische mit einander.

Mit diefer Ermordung des Detto di Sinibaldo de' Cancell hängt mittelbar auch der Gegenstand ber zweiten Abhandlung: consiglio XIº di Dino di Magello zusammen. Rachdem 31 Fucaccia feinen Befchlechtsvetter erschlagen hatte, floh er aus Stadt, wie üblich. An wem jollte nun Fredo, der uneheliche Si des Ermordeten, seinen Bater rachen? Er erfchlug einfach den Be des Mörders Barbarina und floh dann auch. Für ihn follte 1 sein Bermandter und Burge Lazaro di Ruftichello und Bonner be' Fortebracci eine Buße von 3000 Lire zahlen. Diese suchten hiervon zu befreien. Dem befannten Rechtsgelehrten Dino di Rug wurde der Paragraph der ordinamenti sacrati von Pijtoja, Grund deffen die Berurtheilung stattgefunden hatte, mitgetheilt 1 er um ein Rechtsgutachten angegangen. Es ist dieses das 16. seiner öfter aufgelegten Konfiliensammlung, um beffen hiftori Aufstellung sich durch diese Untersuchung 3. ebenso große Berdie erworben hat, wie um die Geschichte der berichtugten Parteiungen! Biftoja am Ende des 13. Jahrhunderts und die Weschichte der C celliari insbesondere.

## Berichtigung.

Band 64 S. 300 3. 15 v. oben lied: Road ftatt Dod.

## Die Entstehung der Konftantinischen Schenfungs= Urfunde.1)

Bon

## & Soening.

1. Die angebliche Schenkungsurkunde, welche Kaiser Konstantin nach feiner Taufe zu Rom dem Papste Silvester ausgestellt haben soll, geborte seit der Mitte des 11. Jahrhunderts zu den Hauptsäulen des

<sup>1)</sup> Reuere Literatur: b. Döllinger, Papitfabeln bes Mittelalters (Winden 1863) S. 61 ff. - Civiltà cattolica 1864, Serie V, vol. X, 300 sq. Origine della donazione di Costantino. - Janus, der Papit Ind bas Rongil (München 1869) S. 142 ff. - Bergenröther, Ratholifche Ande und chriftlicher Staat (Freiburg i. B. 1872) S. 360 ff. - Colombier, la donation de Constantin. Études religieuses (Lyon et Paris 1877) II. 800 sq. - Genelin, das Schenfungebersprechen und die Schenfung Popin's (Leipzig 1880) S. 36 ff. - Martens, Die römifche Frage unter Dubin und Rarl dem Großen (Stuttgart 1881) G. 327 ff. - Grauert, it Lonftantinifche Schenfung. Siftorifches Jahrbuch der Gorres-Gefellichaft 3 (1882), 3 ff.; 4 (1883), 45 ff. 525 ff. 674 ff. - Langen, Entstehung Indeng ber Ronftantinifden Schentungeurtunde. S. 3. 50 (1883), 413 ff. Raufmann, eine neue Theorie über bie Konstantinische Schenfung. Rindener Allg. Zeitung 1884 Beilage Rr. 14, 15. - Bayet, la fausse donation de Constantin. Annuaire de la Faculté des lettres de Lyon Paris 1884) 2, 12 ff. - Beiland, die Konstantinische Schenfung. Beit-Ariji für Rirchenrecht 22 (1887 - 1888), 137 ff. 185 ff. - Saud, gur Gantin Constantini. Zeitschrift für firchliche Biffenschaft und firchliches Etem 9 (1888), 201 ff. - Hrunner und R. Zeumer, die Konftan-Unifche Schenfungsurfunde (ans Geftgaben für R. v. Gneift. Berlin 1888).

Gebäudes geistlicher Universalherrschaft, das die römische Rirche aufzurichten suchte. In ihr hatte ber große Konstantin bemuthig fic dem Papite untergeordnet, deffen Berrichaft über das gefammte Abendland feierlich anerkannt, ben romischen Stuhl mit ben weitgehenbiten Privilegien ausgestattet. Obgleich die Fälschung äußerst plump und ungeschickt gemacht ift, jo gab die romische Kirche doch nur langiam und widerwillig eine Baffe auf, die durch die erwachende wissenschaftliche Aritif seit der Mitte des 15. Jahrhunderts stumpf und unbrauchbar geworden war. Aber auch nachdem die Unechtheit ber Urfunde nicht mehr vertheibigt werben fonnte, versuchten fatholische Schriftfteller, dem Borgange des Kardinals Baronius folgend, noch bis in bae 18. Jahrhundert hinein soviel wie möglich den Inhalt der Fälschung zu retten '). Erft im 19. Jahrhundert ift in Rom Form wie Inhalt ber Konftantinischen Schenkung preisgegeben worden. Gine allfeitige Darftellung ber Wirfungen, welche diese Urfunde ausgeübt hat, sowie bes Rampfes der Beister, der um fie geführt worden ist, mare ein wichtiges und intereffantes Ravitel aus der Geschichte der firchlichpolitischen Entwidelung Europas. Auch haben Döllinger, Friedberg, Gierte, Martens u. A. werthvolle Beitrage hiezu geliefert. Mit weil größerem Eifer hat sich jedoch die geschichtliche Forschung wie in früheren Zeiten, so auch in der Gegenwart der Frage zugewandt, wann und wo die Fälschung entstanden ift. Siftorifer und Juriften evangelische und katholische Theologen haben sich um die Bette

Brunner, das Constitutum Constantini S. 3 si.; Zeumer, der älteste Text S. 39 si. — Friedrich, die Konstantinische Schenkung (Nördlingen 1889). — Martens, die salsche Generalkonzession Konstantin's des Großen (München 1889). — Schesser Boichorst, neuere Forschungen über die Konstantinische Schenkung. I. II. Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung 10 (1889), 302 si.; 11 (1890), 128 si. — Krüger, die Frage der Entstehungszeit der Konstantinischen Schenkung. Theologische Literaturzeitung Bd. 14 (1889) Nr. 17 u. 18. — Lamprecht, die römische Frage von König Pippin dis auf Kaiser Ludwig den Frommen (Leipzig 1889) S. 117 si. — Nicht zugänglich war mir A. Bonneau, la Donation de Constantin, Liseux 1879 (neue Ausgabe der Schrift von Laurentius Balla mit Übersetzung und geschichtlicher Einleitung). — Das Constitutum Constantini sir imstsalgenden nach der Ausgabe von Zeumer, und zwar nach der von Zeumer gegeböchen Zeilenzählung und Paragrapheneintseilung angesührt.

unid) Eiche Baronius, Annnales, zu 324 no. 120 ff., Bianchini in der Ausschaften des Liber Pontificalis (1723) 2, 2, 293 ff.

bemiht, diese Frage zu lösen und gerade in den letzten Jahren sind in zahlreichen Abhandlungen Mühe und Arbeit, Geist und Geschrsamsteit in hohem Maße aufgewandt worden, um in dem einmal erregten Biderstreit der Meinungen die Wahrheit sestzustellen. So wird es and den Lesern dieser Zeitschrift willkommen sein, eine Ubersicht über diese neuere Literatur und einen Bericht über den gegenwärtigen Stand der Frage zu erhalten.

Erft feit der Mitte des 11. Jahrhunderts hat die Konftantinische Shentungsurfunde eine allgemeinere Bedeutung erhalten, erft feit Dicer Beit ftuben bie Bapfte ihre Unspruche auf die Falschung. Indes in die Urfunde unzweifelhaft ichon mehrere Jahrhunderte friiher angefertigt worden. Sie hat schon in die Sammlung des Pfendo-Indorus Aufnahme gefunden, die, wenn auch Ort und Beit ihrer Ibjaffung noch nicht genau ermittelt find, boch jedenfalls bem Befttranleureich und der Mitte des 9. Jahrhunderts angehört. Aber die Urhmde, die in den Handichriften als Constitutum domni Constantini imperatoris aufgeführt wird, ift nicht aus berfelben Fabrif wir die Falfchungen Bjeudo-Ifidor's hervorgegangen. Bjeudo-Afidor batte fie ichon vorgefunden und feinem großen Werte nur einverleibt. Dies wird zunächst durch innere Gründe erwiesen. Die Quellen, aus denen der Berfertiger des Konstitutums geschöpft hat, find andere als bie, welche Pjeudo-Jfibor zu Gebote ftanden, ber Wortvorrath und Sprachgebrauch find verschieden, die Urt und Weise ber Fälfchung weichen von der Methode Pfeudo-Ifidor's durchaus ab. Dazu fommt, daß das Konstitutum fich nicht nur in den Sandschriften der Bjeudo-Indorigen Cammlung findet, fondern auch in anderen hiervon un= abhangigen Sandichriften, und zwar hier in einer Textgestaltung, die mamigfach von der der Bjeudo-Jiborifchen Sammlung abweicht. Die eine biefer Sandichriften ift aber auch aller Wahrscheinlichkeit nach aller als die Pfeudo-Ifiborische Sammlung. Jedenfalls rührt fie noch aus dem 9. Jahrhundert her und zeigt nicht den geringften Emilig Bfendo-Riidor's'). Go durfen wir ficher annehmen - und

<sup>1)</sup> Sie ist enthalten in dem Cod. Paris. Lat. 2777 fol. 43-61. Bgl. duriber Maassen, Biblioth. juris can. lat. (Sipungsberichte der Wiener Mademie [1866] 54, 220); Grauert, Histor. Jahrb. 3, 11 ff.; Zeumer, Modum, Germ. hist. Formulae p. 493. Die Handschrift enthält Urfunden und Briefe, die meist aus Tours und St. Denys stammen. Die Stüde, die datirbar sind, gehören der Zeit vor dem Tobe Karl's des Großen an. Für

bies ist heute unbestritten —, daß das Konstitutum Konstantin's vor ber Witte bes 9. Jahrhunderts vorhanden war und von den Pseudo-Isidorischen Fälschungen unabhängig ist.

haben wir hiermit die untere Zeitgrenze für die Entstehung ber falfchen Urfunde gewonnen, so gehen die Ansichten über Beit, Ort und Art und Beise ber Fälschung im übrigen noch sehr weit auseinander. Trot ben verschiedenen Bersuchen, die gemacht worden find, läßt fich nicht mit Sicherheit nachweisen, daß bas Konftitutum vor Bfeudo-Ifidor in irgend einem Schriftftud benutt ober angeführt worben mare. Schon feit bem 17. Jahrhundert bis auf die Begenwart wird allerdings immer wieder — und zum Theil von fehr hervorragenden Gelehrten — auf ein Schreiben bes Papftes Sabrian I. vom Mai des Jahres 778 an Rarl den Großen hingewiesen, in welchem der Bapft die Konftantinische Schenkungsurkunde benutt haben foll'). Diefe Anficht, im 17. Jahrhundert von Petrus be Marca (de Concordia sacerdotii et imperii 1663 III. c. 12) zuerst aufgestellt, im 18. Jahrhundert von Mosheim (Hist. eccl. antig. et recent. p. 298), Muratori (Annali a. 776), Schröch (Kirchengeschichte 19, 596 f.), Gibbon (Rap. 49) und vielen andern getheilt, wird heute noch von Döllinger (Papitfabeln bes Mittelalters S. 67), Dlaner (König Bippin S. 132), v. Spbel (Rl. hift. Schriften 3, 104), Langen (Geschichte der römischen Rirche bis Nitolaus I., S. 727), G. Kaufmann (Allgem. Zeitung 1884, Sp. 211), Krüger (Theologifche Literatur=Zeitung 1889, Sp. 430) vertheidigt und wie es scheint

die Ansicht Grauert's, daß die Sammlung erst nach 840 entstanden sein könne, liegt ein Grund nicht vor. Anderseits bietet aber der Bestand der Sammlung feinen Anhalt für die Ansicht Brunner's (S. 24), daß das Konstitutum zu einer Zeit entstanden sei, welche den jüngsten Stücken ziemlich nahe gestanden habe. In der Sammlung dieser Handschrift ist das Konstitutum aus einem rein äußerlichen Grund und einem groben Irrthum des Schreibers zwischen päpstliche Schreiben aus den Jahren 750 (oder 751) und 757 einzgeordnet worden. Bgl. Zeumer a. a. D. S. 493. Wit Unrecht entnimmt diesem Umstand Friedrich S. 169 Note 1 einen Beweisgrund für seine Ansicht, daß der jüngere Theil des Konstitutums zwischen 750 und 757 entstanden sei.

<sup>1)</sup> Codex Carolinus no. 61 (ed. Jaffé, Bibliotheca rerum Germ-4, 197 s.)

hat auch Rante fie gebilligt '). Diefer Lifte lagt fich aber eine ebenfo fianliche Lifte bon Gelehrten entgegenschen, welche beftreiten, bag Sabrian Die Monftantinische Schenfungsurfunde gefannt ober als Borloge benutt habe. De Marca ift noch im 17. Jahrhundert Natalis Meranber (Historia eccl. Saec. IV. Diss. 25. ed. 1757 8, 25 sq.) enlacgengetreten und Cajetano Cenni hat im Jahre 1760 eingehend nachumeisen gesucht, daß Sabrian das Konstitutum nicht gefannt haben fonne (Monumenta dominationis pontif. 1, 304, sq.). Renerdings haben fich gegen die Benutung des Konftitutums burch Sidrian ausgesprochen Barmann (Bolitif ber Bapfte 1, 284), Bergentolber (Rath. Rirche und driftlicher Staat S. 361 ff.), Martens (Romiiche Frage S. 360 f.), Gen. = Rong. S. 28 f.), Abel (Jahrbb. bes frant, Reiches unter Rarl b. Großen 1, 208), v. Sidel (bas Bri= vilegium Otto's I. für die rom. Kirche G. 50 f.), Grauert (Sift. Johrb. 4, 540 ff.), Beiland (Beitschrift für Rirchenrecht 22, 145 f.), Lamprecht (S. 126). Bahrend letterer meint, Die Bejahung ber amge, ob Sabrian fich in bem oben angeführten Schreiben (Cod. Car. n. 61) auf das uns borliegende Konstitutum beziehe, werbe duch eine jede genaue Interpretation des Textes unmöglich gemacht, wicht fich einer der letten Bertheidiger der entgegengesetten Unficht (Ariger a. a. D.) babin aus, daß man an allem zweifeln tonne, und to naturlich auch baran, daß Sadrian in dem berühmten Briefe von 778 auf bas Ronftitutum Bezug nehme. Aus biefem Wiberftreit ber Meinungen ergibt fich nur bas eine Refultat, bag bas Schreiben Babtian's jur Beftimmung ber Abfaffungszeit bes Konftitutums nicht unmittelbar zu benuten ift. Daß bas Konftitutum Sabrian als Borlage gebient habe, läßt fich nicht erweisen, ebenso wenig aber laft fic aus bem Schreiben erweisen, bag bas Ronftitutum im Jahre 778 noch nicht ober noch nicht in ber uns vorliegenden Geftalt wiffin habe. Wir muffen beshalb an biefer Stelle von bem Schreiben Dabrian's ganglich abfeben.

Remerdings hat Friedrich (S. 4 ff.) zwar zugegeben, daß der Brief hadrian's von 778 feinen Beweis für die Benutung des Konstitutum erbringe, daß es aber zweifellos von hadrian in feinem Schriben an Raiser Konstantin VI. und dessen Mutter Jrene vom

<sup>1)</sup> Beltgeschichte 5, 2, 123 (zu bem Jahre 774): "Ich bringe in Erinnerung, bağ wir uns in ber Epoche befinden, in der zuerst die Konstantinische Schenfung zum Borschein gekommen ist."

26. Oftober 785 (Mansi 12, 1066 ff.) benutt worden sei. 1) Indei ist die Sache doch auch hier nicht so zweifellos, wie Friedrich meint und eine unbefangene Prüfung beider Schriftstude durfte auch bie nur zu bem Ergebnis gelangen, bag bie Doglichfeit, Sabrian hab bas Konftitutum benutt, jugegeben werden muß, daß aber ein Beweit nicht zu erbringen ift. Friedrich selbst gibt zu (S. 15), daß das Konftitutum und Sadrian dieselbe Quelle, nämlich die Vita Silvestri bireft und jelbständig benutt haben, daß sich das Konstitutum fogar mitunter enger an die Vita anschließt, als Habrian. Da aber, wi beibe ihre Borlage verlassen, soll nach Friedrich eine nicht zu ver fennende Abhängigfeit bes einen von dem andern, und zwar Sabrian's von dem Ronftitutum fich zeigen. Indes ift eine folche Abhangigtei nicht nachzuweisen \*). 3war finden sich bei Sabrian und in ben Konftitutum einige wenige Wendungen, die in unserer Ausgabe be Vita nicht vorhanden find. Es find dies jedoch nur folche, die feb nahe liegen und fo gewöhnlich find, bag ein zufälliges Bufammen treffen nicht ausgeschloffen ift. Go beißt es in ber Vita (ed. Mom britius Fol. 281): "Augustus dixit, peto utrum"; bei Habrian "interrogare coepit Augustus"; in dem Konstitutum: "interrogan coepimus utrum". 3n ber Vita: in ipsis lineamentis possun agnoscere hos esse"; bei Hadrian: "ex pictura disceret ho esse"; in bem Konititutum; ..ex pictura disceremus hos esse" Aber es finden fich auch Stellen, in welchen Sadrian fich enger at die Vita anschließt, als das Konstitutum. Vita: "dii non sunt sed servi dei . . . et a deo apostoli facti sunt"; Sabrian "dii non sunt, sed idonei servi Christi et apostoli electi sul eo"; Aonstitutum: "non eos deos vere dic, sed apostolos salva toris nostri". Berner Vita: "jussit, ut imaginem exhiberet" Hadrian: "imaginem exhiberi praecepit"; Konstitutum: "imagine exhiberi precepit". Die Bergleichung mit der Vita Silvestri mir aber baburch erschwert und unsicher gemacht, daß wir eine tritisch Ausgabe berfelben leider nicht besitzen. Bon der Vita gibt es ber ichiedene Recenfionen, die in gahlreichen Sandschriften enthalten find Beröffentlicht ist fie aber nur in zwei alteren Berten. Die feiner

<sup>1)</sup> Dies Schreiben ift bisher nicht so unbeachtet geblieben, wie Friedrid annimmt. Schon Cenni 1, 305 ff. ist des näheren darauf eingegangen, un freilich ben entgegengesesten Schluß daraus zu ziehen.

<sup>3)</sup> Bgl. auch Echeffer-Boichorft 11, 129 ff.

tritifden Apparat enthalten und feine fichere Grundlage geben '). Bemer beruft fich Friedrich barauf, bag in ben Theilen bes Schreibens hadrian's, welche nicht aus ber Vita ichopfen, fich Ausbrücke finden, die dem Konftitutum entnommen feien. In Betracht fommt aber nur eine Stelle, ba in allen anderen Stellen zwar Anflange an bas Ronfitutum, aber feine Entlehnungen angenommen werben fonnen. habrian spricht von "successoribus suis, qui in ejus sacratissima sede perenniter sessuri sunt". Das Konstitutum gebraucht dieselbe formel ameimal B. 7: "omnibus eius successoribus, qui in sede beati Petri usque in finem saeculi sessuri sunt"; und 3. 217: mibus eius successoribus pontificibus, qui usque in finem mundi in sede beati Petri erunt sessuri". Eine Abhängigfeit beiber Schriftstude von einander mare aber nur angunehmen, wenn fich bieje Formel ausschlieflich in ihnen fande. Gie ift allerdings in ben erhaltenen papftlichen Urfunden außerft felten (fie findet fich midt in bem Liber diurnus), aber fie wird boch auch von anderen Bowien ber bamaligen Beit angewandt, jo bon Stephan III. in einem Schreiben an Bifchof Johannes von Grado aus den Jahren 768-772: "successoribus nostris in sede ipsius apostolica, usque in finem seculi sessuris" 2), und zwar in einer Form, die bem Ronfittutum noch naber fteht, als die von Sadrian gebrauchte. Bedenfalls ift bamit erwiesen, bag Sabrian auch ohne Renntnis bes Ronfitutum die Formel gebraucht haben fann. Auch einige andere Phrasen und Ausbrude, welche in beiben Schriftftuden vortommen und auf welche Friedrich (G. 20) feine Behauptung gründet, laffen

Muratori, Rer. Ital. Script. 12, 144 (3affé Nr. 2391).

<sup>1)</sup> Die Vita ward zuerst gedruckt in Mombritius, Sanctuarium sive Vitae sanctorum collectae ex codicibus mss. Mediol. s. a. (c. 1475) 2, 278—292. Zahlreiche Handschriften, in welchen sich diese Kecension der Vita sinden, sind in den Analecta Bollandiana 1 (1882), 613 si.; 3 (1884), 207 derzeichnet. Dort sind auch einzelne Stellen, die sich dei Mombritius micht sinden, abgedruckt. Einzelne Angaben auß Münchener Handschriften wach Kriedrich S. 72. 171. 188. 191, aus einer Pariser Handschrift Duchesne, Le Liber Pontificalis 1, CX si. Eine andere Recension der Vita sindet sich dei Surius 6, 1173 si., die aus dem griechischen des Metaphrast übersicht sien soll. Doch entspricht sie keinem der bekannten griechischen Texte. Über die sprischen und griechischen Texte der Vita Silvestri s. Duchesne a. a. D. S. CIX si. Sie kommen sür das Konstitutum nicht in Betracht.

sich anderweit nachweisen und sind deshalb nicht beweisträftig'). Noch schwächer sind die Gründe, welche Friedrich sür die Behauptung vordringt, das der Bf. der sog. Libri Carolini, der um das Jahr 790 geschrieden hat, das Constitutum Constantini als Onelle benutt habe. In der turzen Darstellung der Beschrungsgeschichte Konstantin's (II, Kap. 13) verweist der Bf. selbst auf die Actus vitae Silvestri als seine Quelle und der ganze Beweis wird von Friedrich— von völlig unzureichenden Analogien abgeschen — auf ein einziges Bort gestellt, welches sich in dem Konstitutum wie in den Libri Carolini, nicht aber in der Vita und nicht in dem Schreiden Hadrian's sindet. Da dieses Wort — cognoscere — aber ein sehr gewöhnliches ist und sein Gebrauch sür jeden, der einen Auszug aus der Vita geben wollte, nahe lag, so ist es ungerechtsertigt, hierans einen so weitgehenden Schluß zu ziehen?).

Es soll nicht behauptet werben, daß Habrian und der Bi. der Libri Carolini das Konstitutum nicht gesannt haben können, nur läßt sich nicht mit Sicherheit nachweisen, daß sie es gesannt haben. Wir können also auch diese Schriftstüde nicht zur Bestimmung der Entstehungszeit des Konstitutums verwerthen.

II. Bevor wir die Untersuchung über Ort und Zeit der Absassiung weiterführen, ift die Frage zu erörtern, ob die einzelnen Theile des Konstitutum nicht zu verschiedenen Zeiten entstanden sind, ob nicht

<sup>&#</sup>x27;) Habrian: "quatenus quod non credimus, si quispiam etc." = Habrian, Urfunde für Farfa v. 22. April 772 (Jaffe Rr. 2395): "si quis quod non optamus". Habrian: "per omnipotentem Deum qui nos regnare praecepit". = Stehhan III. von 769—770 (Cod. Carol. no. 46 p. 157): "coram Deo vivo qui vos regnare praecepit". Habrian: "imperialis culminis apex". = Liber diurnus (ed. v. Sickel) 111, 7: "summae apostolicae dignitatis apex" (Konfittutum B. 261: pontificalis apex).

<sup>\*)</sup> Vita Silv.: "ut in ipsis lineamentis possum agnoscere hos esse, quos me revelatis docuisset... in eorum effigie quorum vultus in visione conspexi." Libri Carol. 2, 13: "ut idem imperator quos in somnis viderat, eorum vultus in picturae fucis cognosceret." Constit. Const. B. 117: "eorum quos in somno videram figuratos in ipsis imaginibus cognovissem vultus... confessus sum eos esse, quos in somno videram". Berüdfichtigt man babei, baß dem Berfaffer der libri Carol. der oben besprochene Brief Hadrian's mit der Fassung "ipsos esse quos viderat" vorlag, so wird der Beweiß, den Friedrich zu führen sucht, damit genügend entfrästet sein.

eine ursprüngliche Fassung burch Bufate erweitert und überarbeitet worden ift. Gine babingebende Anficht ift ichon oftmals mit bald größerer, bald geringerer Bestimmtheit aufgestellt worden, fo im 18. Jahrhundert von Schrödh '), in neuerer Beit bon Baget 2) und Brunner"). Mit einer eigenartigen Behauptung, die aber auch nur auf rein subjettiven Bermuthungen beruht, ift neuestens Martens Beneral-Ronzeffion G. 18 ff.) aufgetreten. Rach ihm ift ber Bf. bes Konstitutum zu seiner Fälschung angeregt worden burch bas oben andhnte Schreiben Sadrian's von 778 an Rarl ben Großen (Cod. Carol n. 61). Er habe die Fälfchung aber nicht als einheitliches Edrifffud abgefaßt, fondern in Bwifdenraumen. Dem urfprünglichen Madwerte, das die §§ 1-13 (3. 1-208) umfaßte, habe er eine ente Fortsetung (§ 14, 15 bis 3. 241 decorentur) folgen laffen und ichlieflich noch eine zweite Fortsetzung bingugefügt. Der einzige Grund, mit bem Martens biefe Behauptung ftutt, befteht barin, daß die "tumultuarische Gruppirung des Stoffes" in dem Ronftitutum und bie Unebenheiten und Biberfprüche, die fich in demfelben finden, nur auf biefe Weife eine Erflärung erhalten fonnen. Doch icheint mir hiermit eine Erklärung nicht gegeben, und auch wenn wir die Bermuthung annehmen wollten, nichts gewonnen zu fein. Welche Beit ber Bf. auf die Abfaffung bes ziemlich langen Schriftstudes verwandt hat, lagt fich natürlich nicht angeben. Ebenso gut wie Martens bei

<sup>1)</sup> Kirchengeschichte 19, 596: "Die Urkunde hat ihre Westalt mehrmals befändert"

Annuaire de la Faculté des Lettres de Lyon 2 (1884), 22 s. In Berjasser hält es für wahrscheinlich, daß das Konstitutum seine erste dasung unter Paul I. (757—767) erhalten habe, um den Bestrebungen der Griechen, die daraus gerichtet waren, König Pippin zur Bilderverwersung und Intüdade der italienischen Provinzen zu bewegen, entgegenzuwirken. Bahet west auf die Berwandtschaft einzelner Urkunden Paul's I. mit dem Konstituum bin. Dersenige Theil des Konstitutums, in welchem die Herrschaft über Italien übertragen worden sei, rühre dagegen aus dem Ansang des Jahres 774 her und habe bezweckt, Karl den Großen zur Ausstellung jener Urkunde bewegen, von der die Vita Hadr. c. 41 ss. berichtet. Einen genügenden Inweis jür seine Ansichten hat Bahet nicht erbracht.

Brunner S. 34 spricht nur die Bermuthung aus, daß der Passus 3 242 "pre omnibus autem licentiam tribuentes" bis 3 260 "uti in processionibus" eine spätere Interpolation sei. Doch drückt er sich sehr vorsingtig aus und will die Frage nicht entscheiden.

jeiner Vermuthung annehmen muß, "baß nach Abschluß bes Ganzen jeder literarische Bersuch, das Divergirende in Einklang zu bringen, unterblieden ist" (S. 24), ebensogut können wir annehmen, daß der Bf. das Schriftstuck ohne längere Unterbrechung abgefaßt und ohne genau durchdachten Plan, flüchtig und hie und da gedankenloß gesarbeitet hat. Beides kommt ungefähr auf das Gleiche heraus.

Weit größere Aufmerksamkeit verdient ber von Friedrich mit vieler Gelehrsamkeit gemachte Bersuch, nachzuweisen, daß das Konstitutum aus zwei Theilen zusammengesett sei. Der altere Haupt= theil bestehe aus ben §§ 1—13 bis zu ben Worten decreta statuimus (3. 1—196), ben §§ 14 und 15 (3. 209—248) und bem Eschatofoll (3. 301-306). Dieser Kern bes Konstitutums sei in ben Jahren 638—653, wahrscheinlich in den Jahren 638—641 abgefaßt worden. Der zweite Theil (3. 196-208, 249-300) rühre von bem späteren Papfte Paul I. ber, ber ihn zu ber Beit bes Papftes Stephan II., seines Brubers, in ben Jahren 752-757, als er noch Diakon ber römischen Kirche mar, abgefaßt habe. Bugleich habe er ben älteren Theil an einigen Stellen abgeandert und durch einzelne Bufate vermehrt. Diese Anficht Friedrich's hat in Bezug auf Abfaffung bes älteren Theils die volle Zustimmung Lamprecht's (S. 130 ff.) gefunden, der jedoch in Bezug auf den zweiten Theil von ihm abweicht. Lamprecht nimmt an, daß die jungeren Bestandtheile des Ronftitutum erft langsam im Beitraum ber Jahre 754 bis 816 entstanden find und daß das Konstitutum seine vorliegende Form erft nach 816 erhalten habe (S. 117 ff.; C. 135). 3m Gegensat zu ihm haben Aruger und Scheffer = Boichorft in ausführlichen Besprechungen bie Unsichten Friedrich's ihrem ganzen Umfange nach einer fritischen Unterfuchung unterworfen und beren Saltlosigfeit nachgewiesen.

Unter Hinweis auf biefe Besprechungen ') genügen hier einige wenige Bemerkungen. Für die Unnahme, daß das Konstitutum aus

<sup>1)</sup> Insbesondere hat Krüger eingehend nachgewiesen, daß der **Bersuch** Friedrich's (S. 38 sp.), aus kirchlichen Eigenthümlichkeiten die Entstehung deskonstitutums im 7. Jahrhundert zu erweisen, gänzlich mißglückt ist. Auf Einszelnes wird später zurückzukommen sein. Schesser-Boichorst (11, 141 sp.) weisenach, daß in den angeblich älteren und angeblich jüngeren Theilen der Urtundsbieselben Ausdrücke und Redewendungen sich sinden.

Theilen bestehe, bie ju berichiebenen Beiten entstanden feien, ober daß in bemfelben Interpolationen fich fanden, bietet die handfchrift= liche Aberlieferung nicht ben geringften Unhalt. Die inneren Grunde, auf welche Friedrich feine Anficht ftutt, find nicht beweisfraftig. Allerdings tagt ber Falfcher Konftantin feinen Entschluß, die taiferliche Refideng nach Bngang zu verlegen, in berfelben Urfunde verhinden, in welcher er ben Bischofsstuhl zu Konftantinopel zu ben quattuor praecipuae sedes ber Christenheit rechnet (3. 172). Benn dies aber nach Friedrich ein fpaterer Uberarbeiter fertig gebracht haben tann, warum foll dies nicht auch bem erften Bf. möglich gewesen fein? Während einiger Jahrhunderte hat baran niemand Anftof genommen. Andere unerträgliche Widersprüche, die uns gur Annahme verschiedener Bf. nöthigten, liegen nicht vor. Wir burfen an das Ronftitutum nur nicht die Anforderungen ftellen, die wir etwa an ein Lehrbuch ber Dogmatit ober an eine forgfältig abgefaßte olizielle Urfunde zu ftellen gewohnt find. Salt man dies im Muge, to tonnen auch die häufig besprochenen Stellen, die von der Begrundung bes papftlichen Primats handeln, teine Schwierigkeit bereiten. Rach ber Vita Silvestri, die unbestritten als eine Hauptquelle für Das Konstitutum gebient hat, ertheilte Konstantin ber römischen Kirche und dem Papite das Privilegium: "ut in toto orbe Romano sacerdotes ita hunc caput habeant, sicut omnes judices regem". Demgemäß richtet benn auch ber Raifer bas Konftitutum an Gilvefter an comnes episcopos Romanae ecclesiae per hanc nostram imperialem constitutionem subjectos" (3. 10 sq.) und erffärt: "decernentes sancimus, ut (Silvester) principatum teneat super omnes univero orbe terrarum dei ecclesias" (3. 171 sq.). Dies bindert ihn aber nicht, wenige Beilen fpater in bemfelben Abschnitt il idreiben: .. justum est, ut ibi lex sancta caput teneat principatns, ubi salvator noster beatum Petrum apostolatus obtinere Precepit cathedram" (B. 178 sq.) Der Bejehl Konftantin's, bag Die Besammte Rirche bem Bapfte unterthan fei, fteht bem Bf. nicht in Biberipruch, fondern in Gintlang mit ber göttlichen Ginfebung Des romifchen Primats. Der romische Primat ift von Gott ein= Befeht, eben beshalb befiehlt Ronftantin, bag alle Bifchofe und bie Pfammte Rirche ben Primat bes Papites anertennen. Ohne Widerbruch mit ben oben angeführten Stellen fann beshalb an anderen Orten (3. 275 ff.) gejagt werben : "principatus sacerdotum et

christianae religionis caput ab imperatore celeste constitutum est<sup>(1)</sup>.

III. Saben wir alfo einen genügenden Grund gur Annahme, daß die einzelnen Theile bes Konftitutums zu verschiedenen Beiten entftanden find, nicht, haben wir bas zweite Biertel bes 9. Jahrhunderts als ben fpateften Termin ber Abfaffung gefunden, jo ericheint es weit ichwieriger, die Beit zu bestimmen, in welcher früheftens bas Konstitutum abgefaßt sein tann. Friedrich hat in fehr eingehender und von großer Belefenheit zeugender Beife darzuthun verfucht, bag Die Theile, Die er für die alteren halt, nicht vor den erften Jahr= gehnten bes 7. Jahrhunderts, wahrscheinlich nicht vor bem Jahre 634 entftanden fein tonnen. Indes find feine Beweisgrunde nicht zwingend. Er fucht dies namentlich aus der Geschichte der Bearbeitung der Silvefterlegende nachzuweifen (S. 79 ff.). Es ift nicht erforberlich, ihm hier in allen Einzelheiten zu folgen. Rach feiner Anficht ift bie Bearbeitung der Legende, die in der Ausgabe des Mombritius porliegt, eine jungere Recenfion, die am Ende bes 6. Jahrhunderts entftanden fei. Da unbestritten biefe Recenfion bem Konftitutum als Duelle gedient hat, jo ware damit ein frühefter Termin gewonnen. Bedoch hat Friedrich einen Beweiß seiner Behauptungen nicht geliefert. Mus dem Briefe Gregor's I. an ben Patriarchen Gulogius von Alexandrien bon 598 (Jaffé n. 1517), auf ben er fich beruft, geht nicht einmal hervor, daß Gregor auch nur an die Vita Silvestri gedacht hat 1). viel weniger läßt fich aus ihm beweisen, daß die neue Recenfion berfelben am Ende bes 6. Jahrhunderts entstanden ift. Bon einer Bermandtichaft ber Vita Silvestri mit bem Schreiben ber Synobe von Sardica an Bapit Julius I., beffen Abfaffung Friedrich in diefe Beit feten will (G. 94 ff.), fann vollends nicht die Rede fein, ba bie Vita nur einige allgemeine und häufig gebrauchte Redewendungen mit biefem Schriftftiid gemeinsam bat. Ferner fucht Friedrich ben Beweis feiner Behauptung ju führen aus dem Glaubensbefenntnis

<sup>1)</sup> So heißt es auch in dem Schreiben des Rapstes Joannes an Justinian bon 534: "Romanam sedem esse omnium vere ecclesiarum caput et patrum regulae et principum statuta declarant." (Const. 8 § 1 Cod. de summa trinit. 1, 1).

<sup>\*)</sup> Unter den gesta cunctorum martyrum, quae piae memoriae Constantini temporibus ab Eusebio Caesariensi collecta sunt, fann Gregor ichr mohl die Schrift des Eusebius de martyr. Palaest. peritanden haben.

des Konftantin, welches das Konftitutum enthält. Der Bf. hat dasfelbe aus berichiebenen Quellen gusammengeschweißt. Er beginnt (3. 33) mit einem Cabe, welcher ber alten lateinischen Uberfegung (ber fog. Bildorichen Berfion) des Sombolums von Konftantinopel entnommen III, mit einigen Abweichungen, für die fich aber auch anderweitig Amlogien finden laffen '). Sobann folgen mehrere Gate aus einem alten Trinitatsbefenntnis, bas in den alteften Sandichriften die Uberidnit de fide catholica, in anderen expositio fidei cath. führt und mit ben Worten: "Nos patrem et filium et spiritum s." beginnt"). Friedrich (S. 56) meint, basfelbe fei zweifellos aus bem Schreiben bes Patriarchen Sophronius von Jerufalem von 634 ent= fanben. Aber auch in diejem Falle zieht Friedrich aus einzelnen Anllangen zu weitgehende Folgerungen. Dies ergibt fich ichon baraus, daß die Expositio fid. cath. fich in ber fog. Sammlung der Hand= idrift bon St. Blaffen borfindet, beren alteste erhaltene Sandichrift noch dem 6. Jahrhundert angehört 3). Sieran schließt fich ein längeres Etiid (B. 41-57), das der Vita Silvestri entnommen ift. Den Edlig des Befenntniffes hat der Bf. aus einem andern Glaubens= belenntnis entnommen, das fich auch in ber Sammlung ber Sandichtift bon St. Blafien findet, alfo ebenfalls bor bem 7. Jahrhundert entstanden fein nuß (3. 57-69)4). Allerdings weift gerade biefer

¹) So hat das Konstitutum statt per quem facta sunt omnia "per quem creata sunt omnia". Ebenso das Glaubensbefenntnis, das von der tömischen Spnode gegen die Priscillianisten (wahrscheinlich von 447) aufgestellt worden ist (Wansi 3, 1002). Das Konstitutum hat zu vivissicatorem den Busap universae creaturae. In dem Glaubensbefenntnis, das in dem Schreiben an Elipandus und die übrigen Bischöse in partibus Hispaniae von 794 enthalten ist, beist es vivisseatorem omnium (Wansi 13, 905).

Dasselbe ist aus der sog. Duesnel'schen Sammlung Kap. 37 gedruckt bei Ballerini, S. Leonis Opera 3, 277, aus ter sog. Sammlung der Handschrift von Diessen bei Amort, Elementa jur. can. (1757) 1, 415 und bei Friedrich S. 56.

<sup>&</sup>quot;Maaffen, Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts 1, 504 ff.

Das Glaubensbekenntnis ist in zahlreichen Sammlungen erhalten und führt vielsach die Überschrift Fides catholicae ecclesiae Romanae. In der Sammlung der Handschrift von St. Blassen ist es in zwei Stüde getheilt. Las zweite, dem unsere Stelle entlehnt ist, sührt die Unterschrift Incipit einseln sermo. Bgl. Maassen 1, 395. Gedruckt ist dasselbe aus der

lette Theil vielfache Abweichungen und Bufate gegenüber ber Quelle auf, und Friedrich sucht nachzuweisen, daß die beiden wichtigften Bufate nur im 7. Jahrhundert, und zwar der eine nur nach 634 entstanden sein können. Den ersten dieser Busäte: "Deum perfectum et hominem perfectum, ut Deus mirabilia perficiens, ut homo humanas passiones sustinens" (3. 60—62) glaubt Friedrich mit dem Monotheletenstreit in Berbindung bringen zu muffen. Daraus ergebe fich mit Nothwendigkeit bie Entstehung bes Glaubensbekenntnisses im 7. Nahrhundert. Denn es sei geradezu unerfindlich, wie ein Fälscher im 8. ober 9. Jahrhundert zu einem folden Zufat zu einem römischen Glaubensbetenntnis hätte tommen follen 1). Aber bie Annahme, bağ die Stelle auf den Monotheletenstreit Bezug nehme, ift ganglich überflüssig und unbewiesen. Die Vita Silvestri, die in ihrem zweiten Theil eine Disputation des Silvester mit den Juden enthält, bot für diesen Busatz mehrere Anknüpfungen bar 2). Und bag ein solcher Bufat auch dem 8. oder 9. Jahrhundert nicht fo fern lag, wie Friedrich meint, zeigt das Glaubensbekenntnis, das Karl der Große in bas Schreiben an Bijchof Elipandus (794) einrucken ließ, in welchem fich eine inhaltlich gang gleiche Stelle findet'). Der zweite Bufat ') hat einige Ausdrude gemein mit bem erften Schreiben, bas Papit Honorius in den monotheletischen Streitigleiten an ben Patriarchen Sergius von Konstantinovel im Jahre 634 richtete. Friedrich (S. 64) ichließt baraus jofort, daß diefes Schreiben bem Konftitutum als Quelle gedient hat, ja, daß bas Glaubensbefenntnis bes Konstitutums den Zweck hat, Honorius zu vertheidigen. Doch ist zu beachten, daß das Schreiben bes Honorius nur in einer griechischen

Quesnel'schen Sammlung Kap. 39 bei Ballerini 3, 279; aus der Sammlung der Handschrift von Tiessen Rap. 90. 91 bei Amort 1, 414, und daraus bei Friedrich S. 54 ss.

<sup>1)</sup> Schon Colombier hatte in seinem Auffat La donation de Constantin (Études religieuses 11 (1877), 811 diesen Zusat mit dem Monotheletenstreit in Berbindung gebracht.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) fol. 288: "perfectus enim deus perfectum hominem induit; fol. 290: et hominem perfectum deus perfectus assumere".

<sup>\*)</sup> Manfi 13, 905: "perfectus in divinitate deus, perfectus in humanitate homo — unus in utroque Dei filius proprius et perfectus — passus est vera carnis passione."

<sup>4) 3. 64-66: &</sup>quot;electisque duodecim apostolis, miraculis coram eis et inumerabilis populi multitudine choruscavit."

übersetzung vorliegt, von der erst später wieder Rückübersetzungen in das Lateinische gemacht worden sind, und daß Friedrich nur diese Rückübersetzungen heranzieht. Ferner ist zu beachten, daß die handteristischen Ausdrücke, auf die Friedrich sich stütt, auch in anderen Duellen vorlommen. Auch diese Beweissichrung Friedrich's kann deshalb nicht als gelungen erachtet werden. Das Glaubensbekenntnis, das dem Schlußtheil des Bekenntnisses des Konstitutums als Quelle gedient hat, beruht selbst wieder zum Theil auf dem sog. Glaubensbekenntnis von Konstantinopel. Doch hat es, soweit die Handschriften bekannt sind, den dem letztern angehörigen biblischen Sat: cujus regni non erit sinis weggelassen. Das Konstitutum hat ihn dagegen ausgenommen (Z. 69 ff.), wie er sich auch sonst nicht bloß im 7., sondern auch im 8. Jahrhundert nicht selten sindet.

Endlich will Friedrich (S. 69—78) in einer ganz eigenthümlichen Bese darthun, daß das Konstitutum in seinen älteren Theilen vor 653 misonden sein müsse. Die Laterantirche, die Konstantin erbaut haben soll, war die Haupt= und Taustirche Roms, die Kirche der päpstlichen keidenz. Infolgedessein wird dieselbe in dem Konstitutum in ganz beionderer Beise ausgezeichnet, ganz ebenso wie der päpstliche Palast, der Lateran, ausgezeichnet wird. Während von diesem Konstantin erklätt (Z. 219 ss.): "palatium imperii nostri Lateranense, quod omnibus in toto orbe terrarum preservur atque precellet

<sup>1)</sup> Die griechische Übersetung befindet sich in den Atten des III. Konziss bon Konstantinopel von 680 und die lateinischen Rückübersetungen in den Übersetungen dieser Atten. Mansi 11, 538. 866.

<sup>\*)</sup> So haben 3. 59: verbum earo factum est et habitavit in nobis, w 3. 65: miraculis — choruscavit in dem Schreiben Leo's I. an Flavian & 4 ibre Quelle.

<sup>\*)</sup> So in der professio fidei des Papstes Hadrian von 772 (Liber dumus ed. Sickel no. 84 p. 99); serner in dem mehrsach angesührten Sart's des Großen an Elipandus von 794 (Mansi 13, 906). Eine Berwandtschaft des Glaubensbekenntnisses des Konstitutums mit dem des Railander Konzils von 679 (Mansi 11, 206 ff.) und dem des Kömischen kanzils von 680 (Mansi 11, 286 ff.), wie sie Zeumer S. 45 vermuthet, läßt in nicht darthun. Der Bortlaut des letzteren ist nur in griechischer überstang und lateinischer Kückübersehung erhalten. Die Antlänge, die sich sinden, anklien sich daraus, daß diese Schriftstide gemeinschaftliche Quellen (das Symb Constantinopol. 1 und das Schreiben Leo's an Flavian) mit jenem oben erwähnten Bekenntnissen, aus denen das Konstitutum geschöpft hat, haben.

palatiis", beißt es von der Lateranfirche (3. 193 ff.): " sanctam ecclesiam caput et verticem omnium ecclesiaru universo orbe terrarum dici, coli, venerari ac predicari sano sicut per alia nostra imperialia decreta statuimus". De hat damit offenbar nur die Erzählung der Vita Silvestri ausgesch wonach Konstantin nach Erbanung ber Lateranfirche ein Beje geben habe, burch welches er bie gesammte Chriftenheit auffi mit ihm in ber Lateranfirche Gott gu banfen 1). Obgleich bi Die Stelle über die Lateranfirche feine Schwierigfeit barbietet, fo fie Friedrich boch nur erflaren ju fonnen burch bie Unnahme heftigen Barteiftreits, ber im 7. Jahrhundert zwischen ber Geiftlicht Lateranfirche und ber ber Petersfirche über den Borrang ihrer & bestanden und der durch Entscheid des Papstes Martin I. im Jahr fein Ende zu gunften ber Laterantirche gefunden batte. Das ftitutum muffe bor 653 abgefaßt worben fein, ba basfelbe in Streite für die Lateranfirche Partei ergriffen habe. Dies allei ift nur ein fleiner hiftorischer Roman, fur den die Quellen gar Anhalt gewähren. Die einzige Stelle, die Friedrich jur Begru (S. 75) anführt, ift eine Bemerfung bes Salzburger Bilgerbuche wahrscheinlich unter Honorius abgefaßt wurde. Darin wir Petersfirche als eminens super omnes ecclesias et formos zeichnet, eine Bemerfung, die offenbar auf die außere Geftal Bauwerts fich bezieht, jedenfalls aber einen Rangftreit beiber & von bem wir fonft tein Wort wiffen, nicht andeutet. Man erwähnt in feinem Briefe, in welchem er feine Gefangennahme e er habe fich mit feinem Rlerus in die Laterantirche begeben, cognominatur Constantiniana, quae prima in toto mundo structa et stabilita est a. b. m. Constantino imperatore. 2) ift feine Rebe von irgend einer Rangstreitigfeit, viel wenige irgend einer Entscheibung einer folden.

IV. Während Friedrich und mit ihm Lamprecht die Entfi des alteren und Haupttheils des Konstitutums in die Zeit vo bis 653 segen, verlegt Colombier die Abfassung der gangen Ur

<sup>4)</sup> Vita Silvestri (ed. Mombr. 2, 281 4): "templum eius n construamus, in quo populus christianus una nobiscum convi deitati ejus gratias referamus". Bgl. auch fol. 2824, wo die Bed ber Laterantirche nochmals hervorgehoben wird.

<sup>1)</sup> Schreiben an Theodorus; Jaffe Rr. 2079; Manfi 10, 851.

m das Ende des 7. Jahrhunderts. Im Liber pontificalis wird in der Vita Cononis (686-687) c. 4 erzählt, daß Bapft Conon einen Diaton ber Rirche von Sprafus jum Reftor ber papftlichen Batrimonien in Sicilien beftellt und ihm die Erlaubnis ertheilt bob, auf Bferden mit weißen Deden gu reiten. Dies habe den Un= muth (antipathia ecclesiasticorum) der römischen Beistlichseit her= wigerufen. ") Rach Colombier foll daraufhin ein romifcher Beift= lider bas Monftitutum, in welchem bem romijchen Klerus bieje Musjadnung zuerfannt wird, angefertigt haben, um zu erweisen, daß Dies Privilegium ausschließlich ben romifden Beiftlichen gutomme. Es bedarf feiner weiteren Ausführung, daß Colombier's Auficht auf finer allguichwachen Stuge ruht. Ebenfo verhalt es fich mit ber Bermuthung Genelin's, daß bas Ronftitutum bor 728 entstanden fei. In dem Liber pontificalis berichtet die Vita Gregorii II (715-731) w 21, in bem 3ahre 727/28 habe König Liutprand das Raftell Gutri mit einer Schenfungsurfunde den Aposteln Betrus und Paulus gurudgegeben und geschenft (donationem beatissimis apostolis Petro et Paulo emittens . . . restituit et donavit). 2) Damals fei alfo Das Ronftitutum ichon borhanden gemejen, denn die Rudgabe Sutris lei nur begreiflich, wenn man annehme, daß ber Bavit fich auf bas Constitutum berufen habe. 5)

Bahlreiche Schriftsteller verlegen die Absassuit in die Mitte des Jahrhunderts und nach Rom. So glaubte Döllinger im "Janus" [1869] annehmen zu müssen, daß das Dokument angesertigt worden sei, um dem Frankenkönig Bippin gezeigt zu werden, als im Jahre 754 Popit Stephan II. Pippin aufsuchte, um seine Hülfe anzuslehen. Es sei also etwa im Jahre 753 abgesaßt worden. Durch die Fälschung sei Pippin bei seiner Busammenkunft mit dem Papste bewogen worden, dem letteren Reitlnechtsdienste zu leisten, weil nach dem Konstitutum anch Konstantin dem Papste diese Huldigung erwiesen habe. Für den konstantin dem Papste diese Huldigung erwiesen habe. Für den konstantin dem Papste diese Huldigung erwiesen habe. Für den konstantin dem Bapste diese Huldigung erwiesen habe. Hir den Leisten gelöft werden dan, a. D. S. 142 ff.). Hiermit hatte der berühmte Gelehrte nachdrücklich auf den Weg hingewiesen, auf dem die Frage allein gelöst werden kann. Aber seine Zeitbestimmung ist willkürlich, da die Huldigung,

<sup>1)</sup> Liber Pontif. ed. Duchesne 1, 369.

<sup>5</sup> Chenba 1, 407.

<sup>9</sup> Benefin, das Schenfungsversprechen und die Schenfung Pippin's (1880)

welche Pippin im Jahre 754 dem Papste geleistet hat, ebenso gu die Beranlassung zur Aufnahme der betreffenden Stelle in das Kon stitutum gewesen sein kann, wie Pippin durch Borlage des Konstitutums hiezu bewogen worden sein kann. Beides ist möglich. Und wem die Päpste schon seit 752 nicht von Schenken, sondern von Rückerstatter italienischer Landschaften und Städte sprechen, so setzt dies doch keines wegs, wie Döllinger meint, voraus, daß die Konstantinische Schenkungs urfunde damals zu dem Zweck angesertigt worden ist, um einer Rechtstitel auf diese Länder den Päpsten zu verschaffen.

Die Ansicht Döllinger's hat jedoch auch noch neuestens Bertheibiger gesunden. A. Hauch geht sogar so weit, Papst Stephan II. selbst für den Fälscher zu erklären, und sucht diese Annahme auf dem Wege der Vergleichung des Sprachgebrauchs zu erweisen. Indes hat schon Scheffer-Boichorst. dargethau, daß Hauch mit einem unzureichenden Waterial gearbeitet und deshalb sein Ziel versehlt hat. Die Ausdrück und Wendungen, auf die sich Hauch beruft, gehören zwar dem 8. Jahr hundert an, sind aber nicht bloß der Zeit Stephan's II. und nich bloß diesem Bapste eigenthümlich.

Friedrich (S. 134 ff.) eignet fich die Beweisführung Döllinger's völlig an, er glaubt fie aber noch mehr begründen zu konnen, all Dies im "Janus" möglich war. Er ift ber Unficht, daß die Beftand theile des Konstitutums, die er für die jungeren halt (f. oben S. 202) in den Jahren 752-754, und zwar nicht von Stephan II. felbit aber von seinem Bruder, dem späteren Papfte Paul I., der damali Diakon ber römischen Kirche gewesen ist, verfaßt worden seien. 28i: haben gesehen, daß die Annahme Friedrich's, das Konstitutum besteh aus älteren und jungeren Theilen, fich nicht erweisen läßt. Es frag fich jest, ob genügende Gründe zur Annahme vorhanden find, bai bas Ronftitutum als Ganges in diefer Beit und von Baul abgefaß In der fehr weitläufigen Museinandersetzung bringt Friedrid außer ben Bründen, die fich fcon bei Dollinger finden, für bief Beit nur folgende bei: Wie schon Döllinger im "Janus" hervorgehoben muffe der Bavit Stephan II. Pippin's Gefandten und fpater aud ihm selbst Rechtstitel vorgezeigt haben, welche bem Apostel Betrus ein älteres und darum auch größeres Recht auf ben Exarchat u. f. w

<sup>1)</sup> a. a. E. E. 201 ff.

<sup>2)</sup> Mittheitungen des Institute für öfterr. Geschichteforschung (1889 10, 322—325.

als dem pftromifchen Reiche gufprachen. Das fei bewiesen burch Die Borte Stephan's in bem Schreiben an Bippin von 755: "Vobis denique multis jam devolutis temporibus hoc bonum opus reservatum est, ut per vos exaltetur ecclesia et suam princeps spostolorum percipiat justitiam"1). Damit sei ausgesprochen, es in lange ber, daß der Apostel Betrus sein Recht verloren habe. Borauf aber tonnte fich eine folche Behauptung ftugen? Doch nder nur auf alte Dofumente" (G. 145). Auf folche Dofumente beziehe fich in der That auch Bapft Baul in bem Schreiben an Pippin uon 764-766 (Cod. Carol. ep. 37, p. 132), indem er den Rönig comehnt, "divina verba et apostolica documenta firmiter in vestro corde retinetis adnexa". Apostolica documenta feien aber papitliche ober von ben Papiten vorgelegte Urfunden, in welchen jus et potestas bes bl. Betrus enthalten feien. Es gebe aber nur eine folde Urtunde, das Konstitutum Konstantin's. Folglich fei er= wiefen, baß Stephan bas Konftitutum 754 bem König Pippin bor= gelegt habe. Bie willfürlich biefe Beweisführung ift, bedarf teines naberen Rachweises. Wollten wir selbst annehmen, unter apostolica documenta fonnten papitliche Urfunden verstanden werden - mir in lein Beisviel für einen berartigen Gebrauch des Wortes documentum in papitlichen Schriftstuden unserer Beit befannt -, fo ift es boch nicht möglich, darunter eine vom Papfte vorgelegte Urfunde Konfantin's zu verstehen. Die Ausbrude, die Baul I. gebrancht, finden thre einfache Erflärung in ähnlichen Formeln, die in der papftlichen Nanglei des 8. Jahrhunderts üblich waren. 2)

Ferner findet Friedrich (S. 150 ff.) eine Stüte für seine Ansicht barin, daß Stephan II. Pippin den Titel patricius verliehen habe. Er habe seine Berechtigung hierzu in irgend einer Beise begründen mussen. Das habe er aber uur dadurch thun können, daß er die Schenkungsurkunde Konstantin's vorgewiesen habe, in deren neuen

<sup>1)</sup> Cod. Carol. Ep. 6 (ed. Jaffé p. 36). Friedrich eitirt unbequemerswesse die in dem Cod. Carol. enthaltenen Schreiben nach dem veralteten Abdruck in Mansi Bd. 12 u. 13.

<sup>&#</sup>x27;) Liber diurnus no. 92 (ed. Sickel p. 121) aus der Zeit Hadrian's (772-795): "divina precepta et sanctorum canonum ac venerabilium patrum documenta." Byl. die ausgezeichneten Untersuchungen v. Sidel's, Prolegomena zum liber diurnus 2, 27 st. (Sipungsberichte der Wiener Alabemie, philos-hist Klasse Bd. 117). S. auch Schesser-Boichorst 11, 144 st.

Bufähen er zum Kaifer bes Abendlandes gemacht worden fei. Wir werden später noch sehen, daß dies lettere unrichtig ift. Aber wenn es felbst richtig mare, so haben wir nicht ben Schatten eines Beweises dafür, daß Stephan II. sich bei der Verleihung des Titels Patricius auf das Konstitutum berufen habe. Die Ansicht Friedrich's, daß die in den Jahren 752-754 enstandenen Theile des Konstitutums den Bruder des bamaligen Papites, Baul, zum Berfaffer haben, beruht nur auf der sprachlichen Bermandtichaft des Konstitutums mit ben Schreiben und Urfunden der Papite Stephan II. und Baul I. (S. 157 ff.). Eine folche sprachliche Bermandtschaft ift in ber That vorhanden, fie ist aber nicht bloß in ben fog. jüngeren Theilen bes Konstitutums, sondern in dem gesammten Konstitutum, soweit es nicht nachweisbar aus älteren Quellen geschöpft hat, vorhanden. Gerner aber ift biefe sprachliche Berwandtschaft nicht bloß mit den Schreiben und Urkunden Stephan's II. und Paul's I., fondern auch mit denen Stephan's III. (768—772) und Habrian's I. (772—795) zu erweisen, jo daß auch nach diefer Seite bin der Beweis Friedrich's hinfällig ift.

V. Wenden wir uns jett zunächst denjenigen Ansichten zu, welche die Absassiung des Konstitutums in das 9. Jahrhundert verlegen. Seitdem auch die eifrigsten Bertheidiger der Ansprücke der römischen Kirche die Unechtheit der Schenkungsurkunde Konstantin's zugestehen und deren Inhalt preisgeben mußten, machte sich das Bestreben geltend, Rom von dieser Fälschung zu bestreien und nachzuweisen, daß sie im Frankenreich entstanden sei, nicht sowohl um die papstlichen Interessen zu fördern, als um das abendländische Kaiserthum Karl's des Großen gegen die Griechen zu vertheidigen und zu stüßen. Schon Thomassinus, der fälschlich annahm, Alfuin habe das Konstitutum gekannt und benutzt, deutet dies an, ') näher ward es ausgeführt von Baccaria und neuerdings in einem Aufsat der Civilta cattolica. O Dieser Ansicht hat sich auch Hergenröther angeschlossen. Auch Martens hat früher versucht, mit selbständigen, aber, wie er in seiner späteren Schrift selbst zugibt, nicht genügenden Gründen nachzuweisen, daß die Fälschung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Thomassinus, Vetus et nova ecclesiae disciplina P. I L. 1 C. 5 no. 14 (ed. 1787, 1, 34 s.).

<sup>2)</sup> Civiltà cattolica Serie V, 10, 303 s. (Origine della donazione di Costantino). Hier wird auch die mir nicht zugängliche Abhandlung von A. Zaccaria, de patrimoniis s. Rom. eccl. c. 2 (in Dissertat. de rebus ad hist. et antiquit. ecclesiae pertinentibus 2, 75 [1781]) angeführt.

im Frankenreich nach der Raijerfrönung Rarl's in beffen letten Lebensjahren oder in den erften Jahren Ludwig's des Frommen ent= flanden fei. Bu größerer wiffenichaftlicher Bedeutung ward biefe Anficht jedoch erhoben burch die umfangreiche Abhandlung Grauert's, beren Belehrfamteit und Grundlichfeit ebenjo allgemeine Anertennung funden, wie die Resultate, zu benen sie gelangte, verworfen wurden. Rad ihm ift bas Konstitutum im frankischen Reich, und zwar im Mofter St. Denns furg vor ober gleichzeitig mit den pfeudoifidorischen Edreialen, alfo balb nach 840 abgefaßt worden. Grauert verfennt das Gewicht ber Grunde, welche für Entstehung bes Ronftitutums in Rom im 8. Jahrhundert fprechen, nicht, er hat fogar felbft auf einige hiefur geltend zu machende Grunde, Die bisher nicht beachtet worden waren, aufmertfam gemacht. Aber er glaubt, daß feine Ocgengrunde ftart genug feien, um feiner abweichenden Meinung Weltung zu verschaffen. Indes dürften die jum Theil fehr ausführ= lichen und icharffinnigen fritischen Erörterungen, welche . Raufmann, Beiland, Brunner und Scheffer-Boidforft ber Abhandlung Grauert's gemidmet haben, hinreichend dargethan haben, daß dies nicht ber Fall ift. Trop ber Anerfennung, die den gelehrten Untersuchungen Grauert's Atsollt werben muß, ift es als ein gesichertes Resultat diefer wiffen= ihaftlichen Bolemit zu bezeichnen, daß ber Entstehungsort bes Ron-Mitutums nicht St. Denns, nicht bas Frankenreich, fondern Rom ift. Insbesondere hat Brunner durch eine itreng methodische Untersuchung der einzelnen Bestandtheile des Protofolls und des Eschatofolls der gefafichten Urfunde einen wohl taum ju widerlegenden Beweis für Den tomifchen Ursprung geliefert. Die Frage bes Entstehungsortes durfte damit erledigt fein. Aber auf Weiland wie auf Brunner find Die Ausführungen Grauert's über die Entstehungszeit nicht ohne Einwirtung geblieben. Gie verwerfen gwar beibe bie Anficht Grauert's, baß die Falfdung dem fünften Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts angebore, aber fie wollen fie doch auch in das 9. Jahrhundert verfeten. Die Enticheidung biefer Frage glaubt Beiland (G. 193 ff.) in folgendem Bu finden. Dem Konftitutum gufolge hat Konftantin dem Papit Die Berrichaft über alle Provingen der Stadt Rom, Italiens und des Beftens übertragen und für alle Zeiten bestätigt. 1) Da es nicht gerecht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) §. 264: "Romae urbis et omnes Italiae seu occidentalium regionum provintias, leca et civitates beatissimo pontifici — contradentes atque relinquentes ejus . . . potestati et ditioni . . . decernimus

fei, daß da, wo von dem himmlischen herrscher der Git bes Saupte ber Chriftenheit bestimmt fei, ber weltliche Herrscher Macht habe, f habe Konstantin beschlossen, die taiferliche Serrschaft und Macht nac bem Often zu verlegen und in der Proving Bygang eine Stadt feine Namens zu erbauen und dort ben Sit ber Berrichaft aufzuschlagen. Beiland glaubt, daß hiermit icharf zwischen ber Herrichaft im Ofter in Byzanz, welche Konftantin behält, und der faiferlichen Herricha im Beften, welche gewissermaßen bem Lapfte überlaffen wird, ge schieben werbe. "Gine folde Scheidung aber mußte wenigstens that fächlich kontrete Gestalt angenommen haben, ehe jemand auf ben Ge banten tommen fonnte, fie gur Grundlage einer folchen Fälfcung g machen." Damit sei die Annahme ausgeschlossen, daß das Konstitutu entstanden sei, bevor eine Scheidung eines westlichen und öftliche Imperiums durchgeführt und anerkannt worden fei. Dies fei abe erft am Lebensabend Karl's bes Großen geschehen, nachdem der Raife Oftroms das westliche Amperium Rarl's anerkannt habe. Die Fälschun fonne also früheftens am Ende der Regierung Rarl's entftanden feit Die Grund= und Hauvttendens der Kälschung sei gewesen, die vavf liche Gewalt über die faiferliche zu erhöhen und eine kaiferliche Ober herrschaft des Bapftes über das gesammte Abendland zu begründe (S. 197). Erscheine es auch sehr zweifelhaft, ob der Fälscher wirklie Interpret von realen Bunfchen und Unfprüchen gewesen sei, weld in weiteren Rreisen ber romischen Geistlichkeit, von Bapften selbst i Anfang des 9. Jahrhunderts gehegt wurden, so könne doch die Urkunk mit einem bestimmten Greignis in Beziehung gesetzt und badurch b Entstehungszeit näher bestimmt werben. Konftantin hat nach bei Konftitutum eine Krone von Gold von seinem Saupte genommen un bestimmt, daß Silvester und feine Nachfolger diefelbe tragen follter Silvester aber habe die Krone nicht über ber Tonsur, ber coron clericatus, tragen wollen, boch behielt er fie als faiferliches Gescher (3. 249 ff.). Schon Grauert (4, 545) scheint in dieser Stelle ein Andeutung gefunden zu haben, daß der Papst die Krone, die er nid selbst tragen wolle, einem andern verleihen und sich damit eine

disponendam atque jure s. Romanae ecclesiae concedimus perm nendam."

<sup>&#</sup>x27;) 3. 274 ff.: "ubi principatus sacerdotum et Christianae religion caput ab imperatore celeste constitutum est, justum non est, ut ill imperator terrenus habeat potestatem".

Stellvertreter für bie Ausübung ber ihm übertragenen faiferlichen Orwalt ernennen tonne. Beiland führt bies weiter aus. In einem Lobgedicht des Ermoldus Rigellus aus den Jahren 825-850, bas ion von Brauert (4, 560) angeführt worden war, wird berichtet, dog Bapit Stephan IV., als er im Jahre 816 Ludwig ben Frommen In Rheims fronte, eine aus Rom mitgebrachte Krone, Die früher dem Raifer Ronftantin gehört habe, bem Raifer auf's Saupt gefett und ibm geschenkt habe. 1) Befanntlich hatte ichon Rarl ber Große im Johre 813 feinen Cohn Ludwig jum Raifer erflart und ihm felbft die Krone auf's Saupt gesett. Stephan IV. war im Jahre 816, ohne vom Raifer hiezu aufgefordert worden zu fein, nach dem Franken= mid gefommen, um Ludwig noch einmal zu fronen. Der Bunich bes Bapites, Ludwig eine Krone auf's Haupt zu feten, mar aber nach Beiland durchaus nicht harmlos. "Man war vielmehr in Rom gefonnen, an biefe Beremonie bei gunftiger Belegenheit andere für das Berhaltnis bes Raiferthums zum Papftthum wichtige ftaatsrechtliche Folgen anzufnüpfen." Der Papft habe bamit ichon die Absicht ver= bunden, den Anspruch geltend zu machen, daß der Papft zum Raifer= thum berufe, daß der Papft durch die Aronung einen Stellvertreter für den Beften fich bestelle. Wenigstens habe bem Papit die Durch= führung biefes Anspruchs schon als Ideal vorgeschwebt. In den Bujammenhang Diefer Entwickelung gehöre bas Konftitutum. Seine Entstehung falle alfo nach 813, der Krönung Ludwig's durch feinen Bater, und vielleicht habe ber erfte Erfolg, welchen Stephan IV. 816 erzielt hatte, die Beranlaffung zur Anfertigung des Konftitutums gegeben (S. 209).

Indes beruht auch biese Beweisführung auf sehr schwachen düßen. Zunächst ist gar nicht einzusehen — wie dies schon von Schesser-Boichorst (10, 321) bemerkt wurde — weshalb das Konstitutum nicht vor der Begründung des Kaiserthums Karl's des Großen und seiner Anerkennung durch den oströmischen Kaiser hätte abgesaßt werden können. Thatsächlich hatte sich ja die Trennung des Ostens und Westens schon längst vorher vollzogen, und selbst angenommen, das Konstitutum habe eine kaiserliche Herrschaft des Papstes über den Besten begründen wollen, so ist es sehr viel wahrscheinlicher, daß

<sup>1)</sup> Der Bapit habe dabei die Borte gesprochen: "Hoc tibi Petrus ovans cessit, mitissime, donum — Tu quia justiciam cedis habere sibi" (Poetae lat. aeri Carolini ed. Dümmler 2, 37).

bie Fälschung vor als nach ber Errichtung bes Raiserthums Rarl's bes Großen angefertigt worden wäre. 1) Aber es ist auch gar nicht richtig, daß bas Konftitutum eine völlige Loglösung bes Beftens von bem Often, eine Scheidung der Chriftenheit in ein weftliches Raiferreich unter bem Papfte und ein öftliches unter bem Raifer bezwedt. Rlare und bestimmte Vorstellungen über das Verhältnis von Raiser und Lapft hat der Fälicher überhaupt nicht zum Ausdruck gebracht. Er will freilich die Macht= und Ehrenftellung des Papftes bis in's Un= gemeffene erhöhen. Nach dem Konstitutum (3. 160 ff.) soll bie römische Kirche ebenso geehrt werben, wie die kaiserliche Dacht, ja ber Raifer beschließt, daß ber Stuhl Betri noch erhöht werbe über den faiserlichen Thron, "tribuentes ei potestatem et gloriae dignitatem atque vigorem et honorificentiam imperialem". Kaifer verleiht dem Bavite sodann die Herrschaft über Atalien und ben Beften (3. 264 ff.). Aber ber Raifer verzichtet bamit feineswegs auf feine faiferliche Oberhoheit über bas gefammte romifche Reich. Trop biefen Berleihungen erflärt ber Raifer wenige Zeilen später (3. 283 ff.), daß jest und in aller Rufunft bas gesammte Bolk auf bem ganzen Erdkreise bem imperium bes Raisers unterworfen sei und bleibe ...universum populum in toto orbe terrarum nunc et in posterum cunctis retro temporibus imperio nostro subjacentem". Der Kaiser verleiht zwar bem Papst die potestas über Italien und ben Westen, nicht aber das imperium. Wir können gerade hieraus schließen, daß das Konstitutum zu einer Zeit entstanden ift, ba bie staatsrechtliche Loslöfung bes Westens von bem Often sich noch nicht vollständig vollzogen hatte. Damit fällt bann aber bie ganze übrige Argumentation Beiland's. Dieselbe ift auch in fich nicht begründet. Außer von Ermoldus Rigellus wird von teinem Schriftsteller berichtet, daß die Arone, die Stephan IV. mitgebracht hatte, die Krone Ronftantin's gewesen sei. Aber selbst wenn dies richtig mare, fo find boch die weiteren Schluffe, die Beiland bieraus gieht, nur Bermuthungen ohne irgend einen quellenmäßigen Unhalt. Und warum follte Stephan IV. ober Ermoldus Nigellus nicht gerade burch bas Konstitutum veranlagt worden fein, die Krone als bie Ronftantin's zu bezeichnen? Satte bas Konftitutum wirklich folden Bestrebungen dienen wollen, wie fie von Beiland angenommen werben,

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber auch Langen (S. 3. 50, 415).

fo hatte wahrlich ber Falfcher bies beutlicher jum Ausbrud gebracht, als Weiland annehmen muß. Der Fälfcher scheut doch sonft nicht bavor zurud, ben weitgebendsten Ausprüchen Ausbrud zu geben.

An Beiland fnupfen einerfeits Brunner, andrerfeits Lamprecht an. Bener halt es fur begrundet, daß die Bestimmungen bes Konftitutums über die Ronftantinische Raisertrone mit der Geschichte ber abendlandiiden Raifertronung gujammenhange, ift aber ber Unficht, daß bas konstitutum nicht nach 816, fondern bor biefem Jahre entstanden fei. Benn ber Galicher die Bestimmung aufgenommen habe, bag ber Bopit Ronftantin's Krone tragen folle, mabrend er den Raifer jugleich bemerten laffe, bag ber Papit fie nicht tragen wolle, fo werbe fein Bedantengang nur erflärlich, wenn ber Papit ingwischen burch Er= neuerung bes abendlandifchen Raiferthums einen Stellvertreter gefunden habe, dem er Ronstantin's Raiserfrone auf das Saupt setze (3. 25). Nachbem aber Rarl ber Große 813 felbft feinem Cohne die Arone auf's Saupt gefett habe, fei fur ben Bapft alles barauf angefommen, Die weltliche Kronung von 813 durch eine firchliche gu übertrumpfen. In den Angaben des Konstitutums über die Raifer= frone fei eine Reaftion der papitlichen Kreise gegen die weltliche Kaijertronung von 813 zu erblicken. Damit fei alfo ber Terminus 4 quo (September 813) gegeben. Wenn ber Bavit aber bie Arone, mit der er Ludwig's Krönung (Oftober 816) vollzog, über die Alpen brachte, fo muffe er bon vornherein mit ber Pratenfion aufgetreten fein, im Befit der mahren Raiferfrone ju fein. Um diefer Meinung Blauben zu ichaffen, werde zwischen 813 und 816 das Konstitutum nach Beftfrancien eingeschmuggelt worden fein (G. 27 ff.). Es fonne als mahricheinlich hingestellt werden, daß das Ronftitutum die uns überlieferte Faffung zwischen bem September 813 und bem Ottober 816 erhalten habe (G. 32 f.).

Die Angaben des Konstitutums über die Kaiserkrone dürsten sich sedach viel einsacher erklären lassen. Der Fälscher sand die erste Beranlassung zu seiner Erzählung in der Vita Silvestri. Dort (30L 281) wird berichtet, daß Konstantin am achten Tage nach seiner Tause an das Grab des Apostels Petrus gesommen sei und, nachdem er die Krone vom Haupt genommen, sich auf die Erde geworsen habe und im Thränen ausgebrochen sei (ablato diademate capitis). Daß er die Krone später wieder sich ausgesetzt habe, wird nicht erzählt. Es lag für den Fälscher nahe, darans die Angabe zu schmieden, daß Konstantin seine Krone (3. 251: diadema, vid. coronam, quam ex

expétii nostro illi con-essimus dem Karite geichent babe, dam er sie ad landem Dei pro honore besti Petri trage. To tha shaliat damalé aber die Karite feine Krone, sondern nur die Mitt tragen, so mußte das Konfinnunn dingusügen, der Karit dabe es al gelehm, die Krone in tragen, und desdalb dabe Konfiantin noch eir Kura frygium geichenst. Siner meueren Erstärung dedari die einsache und verdältnismäßig unsänligige Hilbung des Konfitutum nicht. Sie sonn zu seder zeit vergenommen werden sein und i von der mettlichen Kaiserkränung im Jahre 513 gang unabhängig Ob durch sie Szeedan IV. verantaft werden ist, die Krone, die sin das Frankenreich mitbracke, als Krone Konfitutum zu bezeichnen können wir süglich dabingestellt sein lassen.

Lamerecht, ber, wie früher ermabnt, Griedrich & Annicht imowe theilt, ale es fit um die Entfiehung ber angeblich alteren Theile be Ronftlimmme bandelt, bar in Bejug auf Die Entitebung ber angeblit füngeren Theile fid infofern Beiland und Brunner angeichloffen, al er beren Grunde, wonach bas Ronintrutum feine endgultige Soffun nicht ber ber Raiferfronung von 813 erbalten baben fonne, ohr weitere Brufung als beweisfraftig anerfennt 3. 119 ff. . Mit Be land nimmt er an, bag die Abfaffung furg nach ber Aronung boi Eftober 816 framgefunden babe, und glaubt, dies burch ein weitert Moment erhörten gu tonnen. Lamprecht bar in feiner Schrift be Berind gemacht, Die nicht mehr erhaltene Urfunde bes Bertrag welchen Ludwig ber Fromme nach ber Aronung 816 mit Stephan IV abgeichloffen bat, auf bem Bege fritifder Unterluchung wiederberg ftellen und nadigumeifen. Dan bamale ber Raifer bem Bapfte b Anieln Rorita, Gardinien und Sicilien geichenft babe. In die alten Bertrageurfimben, die ale Borlagen gedient baben, fei bamals bur eine Salidung die Schenfung biefer Infeln eingeschwärgt word 3. 60 ff. . Gerner fei in bas Bafrum von 816 querft die Beitimmur aufgenommen morden, daß ber Raifer in dem Gebiete ber romifche Rirche feine Machtbefugniffe ausüben merbe, es fei benn, ban b Bavit ibn barum erfuche 3. 50 ff. . Das Gelingen biefer Galichur und die Erweiterung der papitlichen Macht im Sabre 816 babe be für die Gilichung der jungeren Theile des Ronintutums nothige Muth gegeben 3. 122 . Der Galicher fei nur auf ber in bem Baftm von 816 betretenen Babn weitergeichritten. Die Inieln Rorfife Ardinien und Sicilien babe er unter den Provinzen bes Beiten mden und die Bestimmung über die papitliche Machtbefugnif

sinden sich nur lokal enorm erweitert und "in einer für künstige Ansprücke überaus günstigen Berblasenheit (?)" im Konstitutum wieder. Bir wollen es ganz dahingestellt sein lassen, ob Lamprecht seine mit studer Sicherheit vorgetragenen Söße inbetress des Inhalts des Katums von 816 wirklich erwiesen hat; daß die Schlußsolgerungen, die er darans auf die Entstehungszeit des Konstitutums zieht, nur Bermuthungen sind, leuchtet auf den ersten Blick ein. Omnes protincine occidentalium regionum sollen nur Korsisa, Sardinien und Sicilien bezeichnen! Und wie läßt sich ein unmittelbarer Indummenhang nachweisen zwischen jener Zusicherung Ludwig's des Kommen in Bezug auf die Immunität der päpstlichen Gebiete und die Berlegung der Kaiserresidenz nach Byzanz in dem Konstitutum? Die Angaben des letzteren können an sich ebenso gut vor wie nach dem Baktum von 816 abgesaßt sein.

VI. Unfere bisherigen Erörterungen ergeben folgende Refultate:

1) Ein Grund, der die Annahme, daß das Konstitutum nicht im einheitlich abgesaßte Fälschung sei, rechtsertigte, ist nicht nachsewiesen. Die Möglichkeit soll natürlich nicht geleugnet werden, daß das Konstitutum nach und nach entstanden sein könne. Aber so lange diese Möglichkeit nicht wenigstens wahrscheinlich gemacht ist, kann sie wisenschaftlich nicht in Betracht kommen.

2) Die Bersuche, nachzuweisen, daß das Konstitutum ganz oder theilweise im 7. Jahrhundert oder in der ersten Hälfte des 8. Jahrshmderts angesertigt worden sei, haben zu keinem befriedigenden Ersphis geführt.

3) Auch die Bründe, die für Absassung des Konstitutums in der einen hälfte des 9. Jahrhunderts beigebracht wurden, können einer misenschaftlichen Brüfung nicht standhalten.

4) Dagegen darf es als ein sicheres Ergebnis derneueren Forschungen betrachtet werden, daß der Ort der Entstehung Rom ist. Es bleibt also nur noch zu untersuchen, ob sich innerhalb der Zeit von der Mitte des 8. dis zur Mitte des 9. Jahrhunderts die Zeit der Entstehung des Konstitutums näher bestimmen läßt. Daß hiebei sowohl von dem Schreiben Papst Hadrian's an Karl den Großen von 778 (Cock. Carol. ep. 61), wie von dem Schreiben dieses Papstes an den oströmissen Kaiser Konstantinus und seine Mutter Frene von 785 abgesehen werden muß, ist schon früher dargelegt worden (s. oben S. 196 ss.).

In sehr lehrreichen und gründlichen Ausführungen hat Scheffer= Boichorft ben Nachweis zu erbringen gesucht, daß jede eigenthümliche Bedeutung eines Wortes, jede bezeichnende Bendung oder Berbindung in bem Konftitutum fich aus papftlichen Schreiben und Urtunden Baul's I. und mehrfach aus ihnen allein belegen laffen. Er bat baraus ben Schluß gezogen, daß bas Monstitutum in ber Zeit Baul's I. 757-767 entstanden sei, und zwar mahrscheinlich nach 761, da in bem Konstitutum die Urfunde Panl's vom 2. Juni 7611) benutt worden sei. So richtig die von Scheffer = Boichorft beobachtete Methode ift, so barf boch nicht vergessen werden, daß Ausdrücke und Wendungen, die einmal im Gebrauch gekommen find, nicht an einem bestimmten Tage aus dem Gebrauch verschwinden. Das läkt sich in einzelnen Fällen für ben offiziellen Sprachgebrauch von Rangleien behaupten und beweisen, wenn etwa durch den Wechsel in der Berson ber Beamten auch ein Wechsel in ber Ausbruckweise herbeigeführt wird. Das Konstitutum ift aber fein offizielles Aftenstück und ber Unnahme fteht nichts im Wege, daß bei feiner Anfertigung Urfunden aus der Zeit Laul's benutt worden find, auch wenn die Abfaffung erft ivater stattgefunden hat. Auch barf nicht übersehen werden, daß papitliche Urfunden (im engeren Sinne) aus biefer Beit nur in fehr geringer Bahl erhalten find. Selbst wenn fich einzelne Ausbrude, die sich in dem Ronftitutum finden, nur in den Urfunden Paul's nachweisen laffen, so ist daraus noch nicht ber Schluß zu ziehen, daß bas Ronftitutum einer fpateren Beit nicht angehören fonne. 3m folgenden joll aber gezeigt werden, daß fast sammtliche Ausbrude und Benbungen, welche Scheffer-Boichorft2) als charafteriftische Gigenthumlichkeiten der Zeit Paul's I. in Anspruch nimmt, sich auch in ben Schreiben und Urfunden aus der Zeit Hadrian's (772-795) nach= weisen lassen. Es sei hiebei — um die Nachprüfung zu erleichtern — Die von Scheffer-Boichorft beobachtete Reihenfolge innegehalten.

1. Scheffer (S. 310) kann ben Titel "deo amabilis" (A. 9) nicht über bas Jahr 780 hinaus versolgen und zieht baraus ben Schluß, baß bas Konstitutum wohl vor 780, aber nicht viel später entstanden sein kann. In den Schreiben Hadrian's ist der Ausbruck nach 780 allerdings nicht nachzuweisen, aber der korrespondirende Ausdruck "deo odibilis" ist von Hadrian noch im Jahre 793

<sup>1)</sup> Jaffé Mr. 2346; Manfi 12, 645 ff.

<sup>2)</sup> a. a. D. 10, 309 ff.

gebruncht worden '). Es wird also wohl auf Zusall beruhen, daß in kinem seiner späteren Schreiben sich ber Ausbrud "deo amabilis" mehr findet.

- 2. 3. 280: "coram deo vivo qui nos regnare precepit". Die istiche Anwendung dieser Formel sindet Schesser (S. 310) in einem Schreiben Stephan's III. von 769 oder 770 (Cod. Carol. n. 46 p. 157). Sie sindet sich aber auch mit einer geringsügigen Anderung in dem Schreiben Hadrian's von 785: per omnipotentem deum zui vos regnare praecepit '). Den Ausdruck coram deo vivo gestaucht Hadrian mehrsach, so in der Urkunde sür Farsa vom 22. April 772') und in dem Schreiben an Karl von Ende 775 (Cod. Car. n. 58 p. 192). In ganz ähnlicher Berbindung wie in dem Konstitutum (coram deo vivo . . . . et coram teribili ejus judicio) heißt es in der Formel 86 p. 112 des Liber diurnus: "coram deo et terribili ejus sutura examine". Bie v. Sickel Brolegomena II, 33 s., 41 ss.) nachgewiesen, hat diese Formel zur Zeit Hadrian's ihre jesige Redastion erhalten und Ansnahme in den Liber diurnus gesunden.
- 3. Nach Scheffer (S. 310 ff.) findet die Bezeichnung Christi als des Emen aus der hl. Dreieinigkeit in dem Eingangsprototoll des Komfittutums (B. 3 in Christo Jesu uno ex eadem s. trinitate) nur eine Analogie in dem Prototoll der Aften des römischen Konzils von 769. Über die Geschichte dieses Ausdrucks darf auf Friedrich S. 42 ff. verwiesen werden. Aber auch Habrian hat auf diesen Buich großen Berth gelegt. In seiner professio sidei, die uns im Liber diurnus erhalten ist (n. 84 p. 98), heißt es: "unus esse de trinitate dominus noster Jesus Christus veraciter predicatus est."
- 4. Den Gebrauch des Pradifats "firmus" zur Charafteriftif eines Schutverhaltniffes, wie es fich in dem Konstitutum findet

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Jaffé Ar. 2482 ad episcopos Hispaniae; Manfi 13, 869. — In anderen Quellen findet fich der erstere Ausdruck noch in späteren Zeiten, so in den Formulae Senonenses recentiores no. 14, 15 aus dem Jahre 810 (Formulae ed. Zeumer p. 218).

<sup>\*)</sup> Manji 12, 1070.

<sup>\*) 3</sup>aïié Nr. 2395. Regesto di Farfa (Bibliotheca della Società Romana di Storia patria 2, 84).

<sup>4)</sup> Aber bie Formel 84 bgl. b. Gidel, Prolegomena 2, 13 ff.

- (3. 164 f.: "eligentes nobis ipsum principem apostolorum vel eius vicarios firmos apud deum adesse patronos") kann Scheffer (S. 311 f.) nur in den Schreiben und Urkunden Paul's I. nachweisen. Andere Belegstellen hiefür sind auch mir nicht bekannt. Indes ist die Berbindung des Bortes firmus mit patronus, protector, fautor u. dgl. doch eine sehr naheliegende Aus der Thatsache, daß sie nur in Schreiben Paul's I. nachweisbar ist, werden irgendwelche Schlüsse nicht gezogen werden dürsen. Im übrigen sindet die angeführte Stelle des Konstitutums eine Analogie in der Vita Hadriani c. 69 (Duchesne 1, 507): "quos et patronos in domino . . . sicut decuit honoravit".
- 5. Schon von Grauert (4, 88) ist bemerkt worden, daß das Wort retro in dem Sinne von "in Zukunst", wie es das Konstitutum zweimal (3. 12 und 284) gebraucht, sonst sich nur in einem Schreiben Paul's I. (Cod. Carol. ep. 44 p. 144) sinde, und Scheffer legt hieraus (3. 312. 315) ganz besonderen Werth. Die allerdings sehr ungewöhnliche Bedeutung, in der hier retro genommen ist, läßt sich aber auch in einer Urkunde Hadrian's nachweisen. ') Sie muß damals also in Rom nicht so ganz singulär gewesen sein und ihr Gebrauch in dem Konstitutum steht der Annahme, daß dieses der Zeit Hadrian's angehört, nicht entgegen.
- 6. Der Ausdruck Satrapes, der in dem Konstitutum (Z. 119, 158, 282) in der Bedeutung "hoher Beamter" mehrsach vorkommt, läßt sich nach Scheffer (S. 312) in Rom nur für die Zeiten Paul's L nachweisen. Er findet sich, wie Scheffer selbst bemerkt, in einem Briefe Paul's (Cod. Carol. ep. 17 p. 79) und in der Lebensbeschreibung seines zweiten Borgängers, des Zacharias (Liber pont. c. 7. I. 427). Zedoch woher weiß Scheffer, daß die Vita Zachariae gerade in den Jahren Paul's abgesaßt ist? Sodann aber ist der Ausdruck aller Wahrscheinlichkeit nach einer jeht unbekannten Recension der Vita Silvestri entlehnt. Wie Friedrich (S. 136 ff.) nachgewiesen, hat der Abt Aldhelm, der um 690 selbst in Rom war, in seinem Werfe de laudidus virginium (in Prosasorm de laudidus virginitatis)

<sup>1)</sup> Ilriunde für Farsa vom 22. April 772 (Jasse Mr. 2395): "Congrua nos procul dubio considerationis censura convenit eorum salutis integritatem procurare et omnes quae cunctis retro temporibus super evenerint causas justitiae telo abscidi." Edenso Konstitutum 3. 12 u. 284: "cunctis retro temporibus."

die Silvester= und Konstantinlegende in einer eigenthümlichen Form benuht. Er handelt darin von Gallicanus, unter dessen Konsulat Konstantin das Konstitutum erlassen haben soll (3. 305), und nennt benselben hiebei satrapes. 1)

7. Schon Döllinger (in "Janus" 143) und Grauert (4, 85) haben darauf hingewiesen, daß die Befrästigungssormel des Konstitutums (3. 277—293) nahe verwandt ist mit der Formel, welche Paul I. in der für das Kloster des hl. Stephan und Silvester zu Rom aussgestellten Urkunde vom 2. Juni 761 (Jassé n. 2346) gebraucht. Scheffer (S. 312 s.) hebt das Berhältnis des Konstitutums zu dieser Urkunde mit besonderem Nachdruck hervor. Die Berwandtschaft der Formeln ist unzweiselhaft. Es ist aber übersehen worden, daß ähnliche Formeln auch in der Zeit Hadrian's gebraucht worden sind, und swar in Fassungen, die mit dem Konstitutum zum Theil noch näher verwandt sind als die Formel der Urkunde Paul's I. von 761. Es seicher nur verwiesen auf die aus der Zeit Hadrian's stammenden Proliegiensormeln des Liber diurnus n. 86 (p. 112 st.), 90 (p. 119), 91 (p. 120), sowie auf die Urkunde Hadrian's für das Kloster Farsa

8. Der Ausdruck "possessionum praedia" findet sich in dieser Serbindung, sowiel ich sehe, nur im Konstitutum (Z. 202) und in der Urkunde Paul's von 761 (Schesser S. 313). Aber der nahe demondte Ausdruck: "agrorum predia ac possessiones" sindet sich auch in der Habrianischen Formel des Lid. Diurn. n. 93 (p. 122).

9. Für das Eingangsprotokoll hat der Fälscher, wie Grauert und Brunner nachgewiesen haben, eine byzantinische Kaiserurkunde aus der Zeit vor dem 8. Jahrhundert benutt. Dasselbe schließt mit einer diesen Urkunden fremden Grußsormel: gratia, pax, caritas gaudium, longanimitas, misericordia, a Deo patre omnipotente u. i. w. (3. 13 f.). Scheffer (S. 303) bringt damit in Berbindung eine Berheißungsformel, deren sich Paul I. in der Urkunde für Rasbenna vom 5. Februar 759°) bedient hat. Eine ganz ähnliche Berschüngsformel sindet sich aber auch in einer Urkunde Hadrian's

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>) Aldhelmi Opera (ed. Giles, Oxonii 1844) p. 192. Bgl. auch Schimb S. 142. Über den Gebrauch des Wortes nördlich der Alpen vgl. kanart 4, 89 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jaffé Nr. 2342 (Fantuzzi Mon. Ravennati 5, 214): "benedictio, Palia, pax et misericordia a Christo domino deo illi ministretur".

von 786 für das Mloster S. Denys: "benedictionis gratiam vitamq aeternam a misericordissimo domino deo nostro" 1) und vi wandte Formeln sind im Liber Diurnus n. 86 (p. 113); n. (p. 119); n. 95 (p. 125); n. 101 (p. 135) enthalten. Sh der Eigangsgruß des Konstitutums mit diesen Formeln eine Berwandtschat, muß dahingestellt bleiben. Wahrscheinlicher dürste es sein, d der Fälscher ihn einem päystlichen Schreiben des 8. Jahrhunderentnommen oder nachgebildet hat. Daß längere Grußsormeln dies Art vereinzelt in päystlichen Schreiben des 8. Jahrhunderts gebrauwurden, zeigt das Schreiben des Papstes Jacharias an Pippin v 747 (Cod. Carol. ep. 3 p. 18).\*)

10. Paul I. nennt in einem Schreiben an Lippin aus b Jahren 762-767, in welchem er bem König für bie Schenkung b Alosters auf dem Berge Serapte (Soract) bankt, den Silvest christianorum inluminator fidei (Cod. Carol. ep. 42 p. 14 und mit bemselben nicht eben häufigen Ausbrud bezeichnet Konstani in dem Konftitutum den Silvester inluminator noster (3. 10 Beumer (S. 47) neigt sich der Ansicht zu, daß bei der Abfaffu bes Briefes bem Bavite bas Konftitutum vorgelegen habe. Schef (3. 314 f.) hält es dagegen für mahrscheinlicher, daß Konftituti und Papstbrief aus bemielben Kreife ber Anschauungs= und Av brucksweise hervorgegangen seien. Ebenso möglich ist es aber, b bem Berfasser bes Konstitutums der Bapstbrief vorgelegen hat. Da fommt, daß die Vita Silvestri ben Ausbruck "illuminare" zwein gebraucht ") und daß in dem angeblichen Schreiben bes Apoft Betrus an Bippin von 756 nicht nur ber Apostel, sondern auch t Lavit Stephan II. als inluminator totius mundi bezeichnet wird Der geneigte Lefer moge bieje langeren Ausführungen entschulbige

<sup>1)</sup> Jaffé Dr. 2454; Manfi 12, 834.

<sup>\*)</sup> Das Richtige scheint mir hier schon Grauert 4, 62 ff. getrossen haben. Auch in dem Schreiben des Apostels Petrus und des Paps Stephan II. von 756 sindet sich die Grußsormel: gratia, pax et virt ministretur a domino Deo nostro (Cod. Carol. ep. 10 p. 56).

<sup>\*) 3. 282: &</sup>quot;nullus eas (mentes) clarus et serenus veritatis splend illuminat"; 3. 289: "Jesus Christus caecos illuminavit."

<sup>4)</sup> Cod. Carol. ep. 10 p. 60. Aussteller des Briefes sind der Apos und der Rapst: "adque eiusdem almae ecclesiae Stephanus praesu (p. 56). Gregor III. nennt c. 722 Bonifatius ad inluminationem gent Germaniae directus (Jaffé 3, 91).

aber sie waren nothwendig, um zu erweisen, daß wir nicht gezwungen sind, die Ansertigung des Konstitutums in die Zeit Paul's I. zu verslezen, sie fann ebenso gut auch in den folgenden Jahrzehnten unter hadian I. stattgesunden haben.

Krüger stüpt sich im wesentlichen auf die Mesultate der Forschungen Schesser-Boichorst's, er geht jedoch über ihn hinaus, wenn er ohne Beweiß — annimmt, daß Paul I. daß Konstitutum gekannt labe und es für wahrscheinlich erklärt, daß der Bersasser der Vita Stephani II. und der Fälscher des Konstitutums ein und dieselbe kriönlichkeit seien. Eine nähere Berwandtschaft der Vita Stephani II und des Konstitutums läßt sich nicht nachweisen. Was Friedrich (2 160 ff.) beibringt, ist gänzlich ungenügend, da er nur auf Ausstude verweist, die der Sprache des 8. und 9. Jahrhunderts allgemein unen sind. Wenn Krüger serner die "sast singulären Ausdrücke" spippe in der Bedeutung von enim, und retro in der von "künstig" wührt, so ist letzterer Ausdruck sichon besprochen worden (s. oben 222), quippe aber in der Bedeutung von enim sindet sich in der Sprache des 8. Jahrhunderts gar nicht selten (vgl. z. B. Liber süumus n. 46, p. 37; n. 61, p. 55; n. 84, p. 97; n. 85, p. 105). (9)

VII. Die Untersuchungen über die Sprache und äußere Form des Konichmtums haben nur zu dem Resultat gesührt, daß die Fälschung den Beiten Bant's I. oder Hadrian's I. angehören nuß. Die Bempung zahlreicher Ausdrücke, Formeln, Wendungen, die für die dahlteichen Urkunden jener Jahrzehnte charafteristisch sind, beweist, daß wir den Berfasser in Kreisen suchen müssen, die der papstlichen kurie nahe standen. Die Worte v. Sickel's über die Absassung der papstlichen Urkunden dieser Zeit passen durchaus auch auf das Konstitutum. P Andrerseits darf es als wahrscheinlich bezeichnet werden,

Der bon Martens, Generalfonzeffion G. 15 ff., angeführten Belegstellen tomen nach Belieben vermehrt werben.

h) Liber diurnus, praefatio p. XLVI s.: "Illa aetate omnis quae ad rem grammaticam et ad dictamina spectabat institutio in verbis memoriter ediscendis versabatur. Itaque formulae quoque tironum memie haerebant et adsiduo usu similium chartarum iterum iterumque in memoriam revocabantur... Etiam cum ex alia formula in aliam transihant, consuefa tamen dictaminum ratione utebantur... Interdum sollemna dicendi genus ipsa illa formularum mixtione efficitur,"

daß der Beriaffer der Salichung weber in der Berion bes ielbit noch auch in feiner Ranglei zu inchen ift. Lagege der Gebrauch einzelner Formeln, die einer Kaiserurfunde u nommen find, aber auch mit dem papitlichen Kangleiftil bie nicht übereinstimmen. Go insbesondere die Grufformel, mit Eingangsprotofoll ichließt. Gerner die Involationsformel: In g. et individuae trinitatis, patris scilicet et filii et spiritus In offiziellen Urfunden läßt fie fich, wie ichen Granert bemerft hat, nicht vor dem 11. Jahrhundert nachweisen. eine mit der unserigen sehr nabe verwandte Formel in einem jtud gebraucht worden, das Eugen II. auf dem romifchen von 826 verlejen ließ: In nomine patris et filii et spiritus quod est trinitas individua. ' Gegen die Entitehung in be lichen Ranzlei spricht ferner die Rangordnung, in welcher d stitutum die Patriarchen, die sedes praecipuae, über welche d ben Principat hat, aufführt.") Bon dem Konzil von Cl (451) c. 28 mar die Rangordnung der sedes praecipuae in der Rom, Ronftantinopel, Alexandrien, Antiochien, Berufalem festgestellt. Bon den Papiten murde gwar der c. 28 bes ! ber dem Stuble von Konftantinovel Dieselben Borrechte 3 welche bem Bischoje von Rom zutamen, nicht anerkannt, übrigen die Rangordnung der Patriarchen fanktionirt. ) A brian I. hat in einer Urfunde für ben Abt Maginarius von St. beren Echtheit mit Unrecht angesochten worden ist, diese Range ausbrudlich anerfannt. 4) In der papitlichen Kanglei hatte m Bahricheinlichkeit nach auch bei einer Fälschung bieje offiziell ordnung beachtet. Statt beffen werden bie Batriarchate i gang ungewöhnlichen Reihenfolge aufgeführt. Der Fälsch

<sup>1)</sup> Bert, Mon. Germ. Leg. II, 2, 16.

<sup>9) 3.171</sup> ff.: "Decernentes sancimus, ut principatum tener quattuor precipuas sedes Antiochenam, Alexandrinam, Conspolitanam et Hierosolimitanam.

<sup>\*)</sup> Gelasius, Decret. de recipiendis et non recip. libris. c. : Epist. 1, 455). Die Frage, ob das Defret echt ist oder nicht, kann sich beruhen.

<sup>4)</sup> Mabillon, de Re diplomatica p. 492; Jassé Nr. 2491; vgl. T Neues Archiv 7, 401. Der Wortlaut hat mit der oben angeführte des Konstitutums eine gewisse Verwandtschaft: "in toto orde terraru cipatum eam tenere ex paterna traditione manifestum est."

biezu durch die Anführung der sedes apostolicae in der Vita Silvestri vermlaßt worden sein, die von der seinen abweicht, aber doch ebensells der offiziellen Rangordnung nicht entspricht und auch dem Stuhle von Antiochien den Rang vor dem von Alexandrien zuweist.')

Beiter burfte auf bem Bege ber biplomatischen und philologischen Unterjuchung nicht zu gelangen fein. Gin voller Beweis für eine nabere Bestimmung ber Entstehungszeit wird fich nicht erbringen laffen; eine jebe Anficht bierüber fann nur einen größeren ober geringeren Grad von Bahricheinlichfeit für fich in Anspruch nehmen. Bei vorsichtiger Abwägung ber Grunde und Gegengrunde fcheint aber boch für die Unficht, welche die Entftehung in die Beit Sabrian's, und zwar in die Jahre 772 bis 781 fest, die größere Wahrscheinlichkeit m fprechen. Scheffer-Boichorft hat mit vollem Recht hervorgehoben, bak es namentlich Baul I. war, ber fein besonderes Bertrauen auf ben bl. Silvefter gefett und fich beffen Rultus mit voller Geele gewidmet hat (10, 317 f.), wie dies auch von Friedrich (S. 139 ff.) betont worden ift. Auch das ift nicht zu leugnen, daß bem Fälscher die Berherrlichung Konftantin's und Gilvefter's fehr am Bergen lag. Aber zu weit geht Scheffer, wenn er hierin den Hauptzweck ber Salfdung erblickt. Er meint, allen anderen Bestimmungen batte um entweber die Absicht ju Grunde gelegen, Konftantin's frommen Geberfinn in neuer Beleuchtung zu zeigen, ober aber fie hatten nur eine Art von Rebenbedeutung. \*) Aus ihnen hatte nur eine unter= geordnete Folgerung gezogen werden follen (S. 319 ff.). Gine folche untergeordnete Folgerung fei insbesondere die Schenfung von Rom, Italiens und ber weftlichen Provinzen an ben heiligen Stuhl. Gin Cap wie ber von der Schenfung des Westens fonne nicht als Nieder= Iglag ernftlicher Bestrebungen, wirklich geltend gemachter Unsprüche betrachtet werben. Daß Baul eine fo umfaffende Berrichaft erftrebt habe, babon laffe fich allerdings feine Spur nachweifen. Aber auch

<sup>1)</sup> Vita Silvestri Fol. 2784: "Antiochia, Hierosolima, Ephesus et Alexandria." Daß der Berjasser des Konstitutums die Reihenfolge nach der bistorischen Entwidelung bestimmt habe, wie Martens, Generalsonzession S 118 s. meint, erscheint wenig wahrscheinlich. Auch Istorus von Sevilla stellt in der Anfächlung der Katriarchate Antiochien vor Alexandrien. Etymolog. VII c. 12 § 5 (ed. Arevalus 3, 340).

<sup>&</sup>quot;Much in feiner zweiten Abhandlung fagt Scheffer (S. 146); "Der Ber- faller hat tein eigentlich politisches Biel in's Auge gefaßt."

zu keiner andern Beit, in die man sonst das Konstitutum mit irgend einem Schein von Recht setzen könne, habe der Ehrgeiz der Bapfte einen so hohen Flug genommen.

Der Bersuch, die Länderschenfung Konstantin's in die Ereignisse und politischen Bestrebungen jener Zeit einzuordnen, durfte jedoch nicht jo aussichtslos fein, wie Scheffer-Boichorft annimmt. Gine weltliche Berrichaft der Läpfte hatte fich ichon in ber Zeit vorbereitet, da noch faiferliche Statthalter in Ravenua den Zusammenhang mit bem Reiche aufrecht erhielten. Baren die Rechte, die ber Raifer dem Bifchof von Rom in Bezug auf die Staatsverwaltung übertragen hatte, weit ausgedehnt, jo reichte fein Ginfluß noch viel weiter. Schon Gregor I. hatte ausgerufen, er miffe oft nicht mehr, ob er das Amt eines Bischofs oder das eines weltlichen Fürsten betleide.1) Das Beer, das zum Schutz der Stadt Rom und bes römischen Ducats bestimmt war, und das unter einem besonderen Kommandanten stand, gehorchte mehr dem Rapste als dem Raiser und in den Kämpfen zwischen dem Bapft und dem Raiser in der ersten Sälfte des 8. Rabrhunderts nahm es regelmäßig für den Bavit Bartei.2) Ohne Bider= fpruch, felbst mit Buftimmung der faiferlichen Statthalter nahm Bapft Bacharias (741-752), gleichsam auf Grund einer stillschweigenden faiserlichen Bollmacht, die Rechte in Anspruch, die bem Exarchen zu= famen.3) Als Vertreter des Reiches unterhandelte er mit dem Lango= bardentonig und mit den frantischen Herrschern. Mit Konig Liut= prand schloß er Berträge ab und erwirfte von ihm einen zwanzig= jährigen Baffenstillstand für den römischen Ducat. Der Exarch Eutychius von Ravenna mußte die Bulfe des Bapftes anrufen, um fich noch einmal ber andrängenden Langobarden zu erwehren. 4) 218

<sup>1) &</sup>quot;Quia hoc in loco quisquis pastor dicitur curis exterioribus graviter occupatur, ita ut saepe incertum fiat, utrum pastoris officium aut terreni proceris agat." Reg. I no. 24 (ed. Ewald, Mon. Germ. Ep. 1, 35).

<sup>2)</sup> Bgl. L. Hartmann, Untersuchungen zur Geschichte der bhzantinischene Berwaltung in Italien S. 68; Diehl, Études sur l'administration Byzantine p. 331 s.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Schon Gregor II. hatte an Kaiser Leo geschrieben: "Occidens universus ad humilitatem nostram convertit oculos . . . S. Petri quemomnia occidentis regna velut deum terrestrem habent" (Jassé Nr. 2180; Wansi 12, 959).

<sup>4)</sup> Vita Zachariae c. 4-10 (Liber Pont. ed. Duchesne 1, 426 s.).

nach ber Eroberung Ravennas burch König Aistulf Die Stelle eines Grorden nicht mehr besetzt wurde (752), betrachtete fich der Bapit ale beffen Nachfolger. Im Ramen bes romifchen Reiches, ber respublica Romanorum, verlangte er die Herausgabe des Exarchats von Ravenna und ber Theile bes romischen Ducats, welche bie Langobarden in den letten Jahrzehnten erobert hatten. Deshalb verlangte Bapft Stephan II., als er 754 Bippin anrief, beffen Sulfe nicht, um neue Bebiete zu erobern, fondern um die Restitution ber Bebiete zu erlangen, die der respublica widerrechtlich von den Langobarden geraubt worden waren. Rach wie vor erfannten die Papite die Oberhoheit bes Raifers an. Rach den Jahren des romischen Raijers datirten fie noch fast ein Menschenalter hindurch ihre Urfunden.") Mis im Jahre 772 Sabrian den papitlichen Stuhl bestieg, forderte a die Chriften auf, mit ihm den Segen des herrn zu erfleben für fidelissimum ac christianissimum Romanum a deo constitutum principatum, daß es dem Raifer gelingen moge cum fidelissimis atque fortissimis Romanae reipublicae Italiae exercitibus rebelles inimicos pii imperii subjugare ac prosternere (Liber diumus n. 85 p. 110).2) Roch im Jahre 785 in bem Schreiben an die Raiferin Frene und an Konftantin erfennt Sadrian die faiferliche Oberhoheit an. Das romische Reich ift bem Kaifer von Gott verliehen (Vestrum a Deo concessum imperium). Der Papit erfennt Ronftantin und seine Mutter als nostri principes et magni imperatores an. Lagtaglich fleht er Gott für ihr Beil an. ") Freilich waren bies nur Rebensarten, thatfachlich hatte fich ber Bapit bamals ichon völlig ber faiferlichen Serrichaft entzogen und fühlte fich jeder Berpflichtung gegen feinen angeblichen Oberherrn entledigt, aber formell mar das Sand noch nicht gerriffen und nach ber staatsrechtlichen Theorie geborte Rom noch zu bem imperium, wie etwa im vorigen Jahrhundert Cabonen ber Theorie nach ein Territorium des deutschen Reiches war.

Satte anfänglich der Papft nur im Namen des römischen Reiches und des Raisers die Rudgabe der von den Langobarden eroberten Gebiete gesordert, so glaubte er bald berechtigt zu sein, ein eigenes

<sup>9)</sup> Die erfte befannte papftliche Urfunde, die nach Jahren des Pontifikats datirt ift, rubet vom 1. Dezember 781 ber (Jaffé Nr. 2435).

<sup>7)</sup> Bgl. v. Sidel, Brolegomena 2, 25; auch praefatio zu Liber diurn.

<sup>&</sup>quot;) Manfi 12, 1075; Jaffé Nr. 2448.

Recht auf diese Gebiete geltend zu machen. Pippin hatte beriprochen, Die Länder bem Bapfte gurudguerstatten. Daraus entnahm der Bapft bas Recht, gwar unter ber nominellen Oberhoheit bes Raifers, aber thatfachlich unabhängig von bem Raifer die Berrichaft über fie ausguüben. Die Bersuche, die von Konstantinopel aus gemacht wurden, Bippin zu bewegen, die eroberten Gebiete an den Raifer herauszugeben, wurden gurudgewiesen. Dem Bapfte hatten Bippin und Rarl bas Beriprechen geleiftet, und febr raich fanden fich bie Bapite in Die veränderte Rolle. Richt mehr als Bertreter ber Rechte bes Reiches, fondern in eigenem Ramen nahmen fie bie Berrichaft in Anspruch. Go lange bas Schicffal bes langobarbifchen Reiches noch nicht entschieden war, erstredte fich ihr Anspruch nur auf die Berrichaft über den Exarchat von Ravenna und den römischen Ducat oder nach bem bamaligen Sprachgebrauch auf die provincia Italiae, auf die Romana respublica Italiae. 1) Erft als bie lette Stunde bes Langobardenreiches geschlagen hatte, glaubte Sabrian I. Die Gelegenheit er= greifen zu tonnen, um die weltliche Berrichaft ber romifchen Rirche weiter auszudehnen. Bahrend Rarl in ben letten Monaten bes Jahres 773 den Langobardenfonig in Pavia belagerte, bemächtigte fich Sabrian bes Bergogthums Spoleto, ließ fich von beffen Bewohnern ben Eid der Treue leiften und fette einen Guhrer der papftlichen Bartei, Silbiprand, jum Bergog ein. "Ducatum Spoletinum sub jure et potestate beati Petri subjugavit.2) Bon hier aus behnte der Bavit feine Berrichaft weiter aus bis an die Oftlufte Italiens und an die Grengen des Erarchats, indem er die Bergogthumer Fermo, Ofimo und Ancona fich unterwarf. Aber auch in Tuscien fuchte er feften Bug zu faffen. Aus bem an ber Grenze bes Ergrchats liegenden Gebiete von Castellum Felicitatis (Città di Castello) ward der langobardische Gastald, Raginald, vertrieben-

¹) Daß Italia provincia nur diese Gebiete bezeichnet, ist eingehend nachsgewiesen worden von Thesen, zur Lösung der Streitsrage über die Berhandslungen König Pippin's und Papst Stephan's (1882) S. 13 st., und von Schesser-Boichorst, Mittheilungen des Instituts sür österr. Geschichte 5 (1884), 201 st. In gleicher Bedeutung wird aber auch Italia allein gebraucht Vita Hadr. c. 9 (Duchesne 1, 488). In dieser engeren Bedeutung wird der Ausdruck Hesperia sogar noch 794 in dem Schreiben des Paulinus von Aquileja und der italienischen Bischöse an Espandus verwandt (Paulin. Aquil. Opeed. Madrisi p. 2),

<sup>2)</sup> Vita Hadriani c. 32, 33 (ed. Duchesne 1, 495 s.).

Die Bewohner unterwarsen sich dem Papste. 1) Allerdings konnte Hadriam nicht alle diese Erwerbungen behaupten. Nach der Bernichtung des Langobardenreiches war Karl nicht gewillt, die Bildung eines mächtigen Kirchenstaates unter der Herrschaft des Papstes, der in der Folge von ihm sich hätte unabhängig machen können, zu dulden. Das Herzogthum Spoleto entzog er kurzweg ungeachtet aller Widerschriche, die Hadrian erhob, der päpstlichen Herrschaft. Er ließ es zu, daß Naginald sich wieder des Castellum Felicitatis bemächtigte. Selbst gegen den Erzbischof Leo von Navenna, der aus dem Exarchat die päpstlichen Beamten vertrieben hatte, und dort an Stelle des Papstes eine Herrschaft zu begründen suchte schritt er nicht ein und alle Klagen und Beschwerden Hadrian's blieben vergeblich. Erst nach dem Tode Leo's (777) konnte der Papst wieder die abgesallenen Gebiete sich unterwersen.

So hatte bie Bolitif Sabrian's in ben erften Jahren feiner Regierung einen hohen Flug genommen. Er hatte gehofft, unter ber nominellen Oberhoheit des römischen Kaisers aus den Trümmern des Langobarbenreiches fich einen ausgebehnten und machtigen Staat bilben ju tonnen, und mar es den Bapften gelungen, den Exarchat, Die Bentapolis, ben Ducat bon Rom, Die Bergogthumer Spoleto und Firmo, einen Theil von Tuscien zu erwerben, warum follte es micht möglich fein, die papstliche Herrschaft noch weiter auszudehnen? Diefen weitausgreifenden Blanen follte in dem Ronftitutum Ronftantin's fine rechtliche Grundlage gegeben werben. Wie ichon oben (C. 216) ansgeführt, behalt fich Ronftantin in dem Konftitutum Die faiferliche Cherhoheit über alle Böller bes Erdfreifes vor. Aber mit Borbehalt diefer Oberhoheit unterstellt er der potestas und ditio des Papftes Romae urbis et omnes Italiae seu occidentalium regionum provincias, loca et civitates. Halten wir daran fest, daß Italien im engeren Sinne damals nur ben Ducat von Rom und ben Egarchat unifafte, fo ergibt fich, wie gerade der unbestimmte Ausdruck "seu occidentalium regionum provincias" ben in das Ungemessene ichmeifenden Blanen Sadrian's entsprach. Wieweit es möglich war, die papftliche Herrschaft auszudehnen, war noch ungewiß. Um für alle noch möglichen Erwartungen eine urfundliche Begrundung gu haben, mahlte ber Galicher einen Ausbrud, ber die verschiedenften Deutungen zuließ. Selbst das Wort "seu" wird nicht ohne Bedacht

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vita Hadriani c. 33. Cod. Carol. no. 60 p. 196,

gewählt sein. Es konnte ebensowohl "und" wie "oder" ausbrucken.1) Es ist bekannt, wie verschiedenen Deutungen diese Stelle stets ausgesett mar. Das erste Nahrzehnt Habrian's ift ber einzige Reitraum. in welchem die angebliche Länderschenkung Konstantin's den politischen Bestrebungen der Bapfte eine werthvolle Unterstützung zu leihen vermochte. Nicht von dem Papft, nicht aus der papftlichen Kanglei ift die Kälschung ausgegangen, aber mit Bahricheinlichkeit durfen wir ben Berfasser in dem Areise der romischen Geiftlichen suchen, welche ben Bapft umgaben und ihn antrieben, die Bunft ber Zeit zu benuten, um immer weiter und weiter gehende Erwerbungen zu machen. Bu rechter Beit konnte bas gefälschte Dokument vorgebracht werben, um barauf jeden Unspruch ber Bapfte, auch den weitgehendsten gu stüten. Der Raiser hatte nicht die Macht, die verlorenen Gebiete wieder zu erobern, das Langobardenreich war vernichtet oder der Bernichtung nabe, die frankliche Herrschaft in Italien noch nicht fest gegründet und auf allen Seiten vom Geinde bedroht. Ber konnte damals wiffen, welche Grenzen bem Ehrgeiz und der Macht ber Papfte gesteckt seien? Geit Baul I. war ber Rultus bes Bapftes Silvefter und Konftantin's in Rom eingebürgert. In ber Vita Silvestri waren zahlreiche Weiete erwähnt, in welchen Konstantin nach seiner Taufe die Rirche und ben Alerus mit weitgehenden Rechten ausgestattet haben sollte. Das Papstbuch hatte in bem Leben bes Silvester große und gahlreiche Schentungen aufgeführt, Die Konftantin der römischen Kirche angeblich gemacht hatte. Damit waren die Anfnüpfungspunfte gegeben. Und welchen Werth mußte es für die papstliche Politif ber Jahre 772 bis 781 haben, wenn nachgewiesen werben konnte, daß ber Papft ein wohlbegrundetes Recht auf all' bas habe, was er beanipruchte! Unter der nominellen Oberhoheit des Raifers tonnte damit der Papft auch feine Gelbständigkeit gegenüber dem franklischen König vertheidigen und schüten. Bang entsprechend

<sup>1)</sup> Die Behauptung Bernheim's (Lehrbuch der historischen Methode [1889] S. 402), seu habe damale seine frühere disjunktive Bedeutung völlig eingebüßt und werde gerade in dem Quellengebiet, aus dem die Konstantinische Schenfung stamme, nur in der Bedeutung von et gebraucht, ist unrichtig. Seu bedeutet in den Quellen bald und, bald oder. Für lepteres seien aus Schriststüden aus der Zeit Hadrian's nur angeführt Liber diurnus no. 84 p. 102, no. 86 p. 112. — In dem Konstitutum 3. 206 ist Italia allerdings in weiterem Sinne genommen. Aber gerade die unbestimmte und zweideutige Ansdrucksweise ist für unsere Stelle charakteristisch.

der Stelle des Konstitutums, in welcher der Kaiser erklärt hatte, daß da, wo das Haupt der Christenheit von Gott seinen Sitz angewiesen erhalten hatte, der weltliche Kaiser feine Macht ausüben solle (Z. 275), mußte Karl, als er Ostern 774 nach Rom kam, sich dazu bequemen, bevor er in die Stadt Rom einzog, die Erlaubnis des Papstes hiezu einzuholen. 19

VIII. Die Wahrscheinlichteit, daß die Fälschung in dem ersten Jahrschut Hadrian's entstanden ist, findet eine Unterstützung in der Thatsate, daß mehrsach Zusätze, welche der Fälscher zu den von ihm dempten Duellen machte, sich in den Schriftstücken und Glaubenssebekenntnissen, die Hadrian nach seiner Wahl erließ, wiedersinden D. In dem anderweiten Inhalt des Konstitutum ist ein Grund, welcher gegen dessen Gentstehung in den Jahren 772—781 spräche, nicht entstehen. Schwierigkeit bereitet nur die Bestimmung, daß der Papst kinstighin besugt sein soll, Mitglieder des kaiserlichen Senats in den Kleus nach seinem Ermessen auszunehmen, ohne daß zemand sich herausnehmen dürse, sich zu überheben und eigenmächtig zu versahren. Die Stelle hat verschiedene Deutungen ersahren. Grauert (4, 47. 74), kaumer (S. 44), Schesser-Boichorst (S. 305 f.) wollen sie nur auf die Erneumung von Kardinälen beziehen, doch ohne Grund d. Dem Papste,

<sup>&#</sup>x27;) Vita Hadriani c. 39 (Dudiesne 1, 497): "deprécatus est isdem Francorum rex almificum pontificem illi licentiam tribui Romam ingrediendi."

<sup>7</sup> So 3. 1: sancta et individua trinitas in Liber. diurn. no. 83 p. 91; 3. 3: unus ex eadem trinitate in Lib. diurn, no. 84 p. 98; 3 69: cujus regni non erit finis in Lib. diurn. no. 84 p. 99; 3. 60: Deum perfectum u. f. w. in Lib. diurn. no. 84 p. 100; 3. 143: trinitatem in unitatem, unitatem in trinitate in Lib. diurn. no. 84 p. 96; 3 105; Deum vivum et verum in Cod. Carol. no. 58 p. 192. — Die allerdings and jouit nadigewiesene, aber doch seltene Formel propriis manibus roborantes (3. 293) sindet sich in dem Wahsbetret Hadrian's von 772 (Lib. diurn. no. 82 p. 89)

<sup>\*) 3. 242</sup> ff.: "pre omnibus autem licentiam tribuentes . . .

\*Silvestrio et omnibus, qui post eum in successum . . . advenerint,

\*Portificibus . . . ex nostra synclitu, quem placatus proprio consilio

\*Clericare voluerit et in numero religiosorum clericorum connumerare,

\*Intellum ex omnibus presumentem superbe agere."

ing 9 Granert hat in dem Histor. Jahrbuch 1, 539 ff. nachgewiesen, daß 11. Jahrhundert elericus religiosus der technische Ausbruck für Kardinal

und nur bem Bapfte, foll ein Borrecht gegeben werben in Bezug auf die Aufnahme in den Klerus überhaupt'). 3hm foll es freifteben, Die Mitglieber ber romifchen Ariftofratie - denn Senat (synclitus) ift ber bamalige Ausbrud für fie, cunctus procerum senatus (Cod. Carol. no. 24) - in den Merus aufzunehmen. Die Mitglieder der Ariftofratie aber hatten die hoben Amter in dem Beere und der Berwaltung inne. Die Aufnahme von Beamten in den Alerus und in Die Klöfter war feit alters durch faiferliche Wefete verboten, Die auch bon Juftinian aufrecht erhalten und erneuert worden find "). Raifer Mauritius hatte im Jahre 592 biefes Berbot erneuert"). Aber auch Die Kirche felbft, und zwar gerade die romifche Kirche batte ben Eintritt bon weltlichen Beamten in den geiftlichen Stand fowie in Die Rlöfter verboten.4) Innoceng I. wie Gelafins erflärten, daß niemand, ber ein öffentliches Umt befleide ober aus der Rührung eines Amtes noch verantwortlich fei, ju bem Gintritt in ben geiftlichen Stand gugelaffen werben burfe.") Bregor I. erneuerte in feinem Schreiben bom Juli 592 an ben Bijchof Johannes von Squillace bieje Borfchriften") und aus diejem Schreiben ging das Berbot in die in der papitlichen Kanglei gebrauchte Formel über, in welcher bem Bijdpof

war, Dies wird von den genannten Schriftstellern auch auf das 8. und 9. Jahrhundert ausgebehnt.

<sup>1)</sup> Der Ausbrud connumerare gehört der päpstlichen Kanzleisprache an (Liber diurn. no. 70 p. 66). Religiosus ist die stehende Bezeichnung der Mönche, wie religiositas die Anrede der Abte (Lib. diurn. no. 78 p. 115, no. 89 p. 118, no. 101 p. 135). In den Atten des römischen Konzils von 769 werden unterschieden die venerabiles presbyteri, cuncti religiosi Dei samuli und der sibrige Klerus (Duchesne 1, 483). Der Ausdrud elericus wird schon im 6. Jahrhundert häusig auch aus Mönche angewandt, ohne Unterschied, ob dieselben die Ordination erhalten haben oder nicht. Byl. meine Geschichte des Kirchenrechts 2, 373.

<sup>9)</sup> C. 4 Cod. 1, 3; c. 26 Cod. 10, 32; Nov. 6 c. 4; Nov. 123 c. 15.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Friedrich S. 128 ff.; Diehl S. 383,

<sup>4)</sup> Römisches Kongil aus dem Ende des 4. ober dem Anfang bes 5. Jahrhunderts, c. 4, 10; Manfi 3, 1133 ff.

b) Innoceng I. an die Synode von Toledo von 404 c. 4 und an Bictricius von Rouen von 404 c. 11; Gelasius an die Bischöfe von Lucaniem und Bruttien von 494 c. 2. Die Stellen sanden Aufnahme in das Defret, c. 1 u. 3 Dist. 51; c. 1 Dist. 55.

<sup>6)</sup> Registr. II no. 37 (ed. Ewald, Mon. Germ. Ep. 1, 133).

bei der Monfefration feine bijdboflichen Bilichten eingeschärft wurden'), eine formel, die noch im 8. und 9. Jahrhundert in Webrauch ftand.") Breilich ward bas Berbot nicht immer beachtet. Der Dheim bes Buffes hadrian, Theodotus, war consul und dux, tropdem aber in ben geiftlichen Stand getreten; ein anderer consul und dux, Liouinus, war Monch geworden. 5) Die Erhebung von vornehmen Laien auf bijchöfliche Stuble war feine jeltene Ericheinung. 1) Auf dem römischen Rongil von 769 waren die alten firchlichen Vorschriften iber die Aufnahme in den geiftlichen Stand und die Erhebung von Laien auf bischöfliche Stühle untersucht und wieder erneuert worden, um die eingeriffenen Digbrauche abzustellen. Siebei mußte auch in Erimerung fommen, daß nach weltlichen und firchlichen Borichriften ben weltlichen Beamten ber Eintritt in den geiftlichen Stand und damit die Belleidung firchlicher Amter unterjagt war. Dies traf vor allem die Glieder der romischen Ariftofratie. Ihr gehörte Papit Sadrian felbft an. Sein ichon genannter Cheim wie fein Heffe, Theodorus, waren consules und duces. 3) Ein anderer Reffe des Papftes, Baidalis, ward von ihm zu Befandtichaften benutt, 6) trat aber fpater in den geiftlichen Stand und ward primcerius ber romijden Rirche. 7) 3m Intereffe der Berwandten und Freunde des Bapftes, die bem tomijden Senat, b. h. ber Arijtofratie angehörten, lag es, Die alten weltlichen und firchlichen Borichriften zu burchbrechen. Diefem Zwede sollte jene Bestimmung bes Constitutum Constantini bienen. Deshalb ward bas Berbot nicht allgemein, sondern nur zu gunften der Tomijden Ariftofratie aufgehoben, deshalb ward nicht jedem Bijchof, fondern mur bem Bapfte das Recht ertheilt, die romijchen Optimaten In den Alerus aufzunehmen. Aber im Sinblid auf die Gewalt=

<sup>1)</sup> Lib. diurn. no. 6 p. 6: "ne curiae aut cuilibet conditioni obnoxium notatumque ad sacros ordines permittat accedere".

<sup>\*)</sup> Schreiben Gregor's II. an den Klerus und das Bolf von Thüringen bour 1. Dezember 722 (Jasié Nr. 2061; Jasié, Bibl. 3, 79). Hinemar von Rheims an Klerus und Bolf von Laon (Migne 126, 271).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Liber Pontif, Vita Hadr, c. 2, 63 (Duchesne 1, 486, 505).

<sup>1</sup> Liber Pontif, Vita Stephani III c. 19, 20, 21 (Duchesne 1, 475 ff.).

<sup>1)</sup> Cod. Carol. no. 61, 62, 68, 74 (4, 200. 202. 213. 228).

<sup>\*)</sup> Cod. Carol. no. 62 (4, 201).

<sup>9</sup> Leo III. an Arno von Salzburg vom 20. April 799 (Jaffé Nr. 2498, 305m, Urfundenbuch von Steiermart 1, 1); Liber Pontif. Vita Leonis c. 11 Udesne 2, 4).

thätigkeiten der jüngsten Bergangenheit, wie sie nach dem Tode Papstes Paul I. 767 bei der Erhebung des Papstes Konstantin während der Regierung Stephan's III. vorgekommen waren, hie der Fälscher sür angemessen, hinzuzusügen, daß der Papst nach sie Ermessen zu handeln habe. Niemand solle es wagen, superde age Der Zusah wäre in einem Gesetze überstüssig gewesen, da die Erthe der Ordination überhaupt ein Alt sreien Ermessens für den Papst Aber wir haben es nicht mit einem offiziellen Altenstück zu sondern mit einer Fälschung, deren Bersasser sehr unklare staatstliche und kirchenrechtliche Borstellungen hatte. Wie er Konst durch Staatsgeset die Unterordnung aller Bischöse unter den Landrungen läßt, so läßt er an unserer Stelle Konstantin dem Pein Privilegium ertheilen, durch welches staatsrechtliche und kir rechtliche Vorschein werden.

Ift hiermit, wie ich glaube, eine genügende und befriedig Erklärung der vielumstrittenen Stelle?) gegeben, so bedürfen anden klärungsversuche keiner eingehenden Widerlegung. Wenige Bemerku mögen genügen. Wartens (Nömische Frage S. 346 ff.) und Bri (S. 30 ff.) wollen die soeben erörterte Stelle auf den Sat des frichen Reichsrechts beziehen, nach welchem zum Eintritt in den geistl Stand königliche Genehmigung erforderlich war. Die Vorschrift, n Karl der Größe im Jahre 805 erneuert hatte, trat allerdings in Italien in Kraft. Indes läßt sich weder nachweisen, daß sie in jemals praktische Bedeutung gewonnen hat, noch daß, wie Brunne

<sup>&#</sup>x27;) Der Zusat "nullum ex omnibus presumentem superbe : erinnert an den Schluß des Kap. 3 der apoltyphen Alten des unter Sil gehaltenen römischen Konzils, der von der Bischosswahl handelt: "null membris ecclesiae intercedente (Mansi 2, 1083). Der Accusativus lutus statt des Ablativus absolutus sindet sich wie in dem Constitutum stantini so auch in Schriststäden Hadrian's. Liber diurn. no. 84 p "veritatem obpugnantem mentes eorum", no. 85 p. 109: "eorum : sterium inlustrantem".

<sup>9)</sup> Auf andere Einzelheiten braucht hier nicht eingegangen zu w Sie sind von Grauert, Brunner u. A. genügend erörtert worden, ohn daraus auf die Entstehungszeit bestimmte Schlüsse gezogen werden tör In Bezug auf die Ertheilung von Prachtgewändern an Silvester (Z. 25 darf daran erinnert werden, daß nach Theodoret, Hist. eccl. II c. 27 stantin dem Bischof Macarius von Jerusalem ein mit goldenen Fäden i wirktes Prachtgewand schenkte.

pahrideinlich erachtet, unter bem Genat die boberen Beamten und Bojallen des frantischen Ronigs zu verstehen find. Dit bem Musbruck "Emat" wurden vielmehr nur die romischen Optimaten bezeichnet '). Grouert (4, 74 f.) glaubt, daß durch bas Privilegium ber Gat bes timiden Rechts, wodurch ben Rurialen ber Gintritt in ben geiftlichen Sund verboten ward, aufgehoben werden follte. Er hat aber überichen, worauf icon Brunner hingewiesen hat, daß das Amt der Kurialen feit dem Anfang bes 7. Jahrhunderts ganglich feine Bedeutung verloren hatte") und bag nicht von Kurialen in dem Konftitutum, fondern von Mitgliedern bes Genats die Rede ift. In feiner fpateren Schrift Generalfongeffion G. 125 ff.) hat Martens feine frühere Unficht gurudgenommen und will die Stelle ebenfalls auf bas romifche Berbot beneffend ben Gintritt ber Rurialen in ben geiftlichen Stand beziehen. Rur babe ber Falfcher ben Aurialen Die Senatsmitglieder fubftituirt. Bei Ronftautin den romischen Rlerifern die Ehrenauszeichnungen ber Emaloren guerfannt habe, deshalb habe er, um eine gewiffe Ausgleichung ober Baritat zwischen Genat und Klerus herbeizuführen, and ben Gintritt ber Senatoren in ben geiftlichen Stand gestattet. Aber von einer jolchen Ausgleichung, wenn überhaupt eine folche angrammen werden fonnte, ift in dem Konstitutum mit feinem Worte Die Rede, vielmehr bezeichnet das Konftitutum seine Borschrift als ein som besonderes, nur dem Papite verliehenes Borrecht (pre omnibus licentiam tribuentes patri nostro). Friedrich (S. 127 ff.) ift ber Mundt, die Stelle muffe im 7. Jahrhundert entstanden fein und er= line fich nur, wenn man fie auffaffe als eine Reaftion gegen bas Beiet bes Raifers Mauritius von 592 und gegen die Rachgiebigkeit, Delde Gregor der Große dem Raifer erwiesen habe. 3m 8. oder 9. Jahrhundert hatte Die Stelle nur als eine atademische Polemit Begen thatfächlich nicht mehr beobachtete Rechtsfäge geschrieben werden tonnen. "Da weiß man weber, wie ber Berfaffer zu folchen Be-Rimmangen tommen tonnte, noch was er bamit erreichen wollte." Dies Bebenfen entfällt jedoch, fobald man im Auge behalt, bag nicht mur weltliche, fondern auch firchliche Borichriften bem Gintritt welt= licher Beamten in ben geiftlichen Stand entgegenftanben.

\* Bgl. auch Diehl G. 107 ff.; hartmann G. 46 ff. 150.

<sup>1)</sup> Liber Pontif. Vita Leonis III. c. 21 unterscheidet bestimmt: "nobi-Francorum atque synclitus Romanorum" (Duchesne 2, 7).

Beumer (S. 44) und Scheffer-Boichorft (S. 305 ff.) sind der Ansicht, daß durch die Bestimmung des Konstitutums der Papit nur geschützt werden sollte gegen eigenmächtiges Eindrängen der vornehmen Römer in den Kardinalklerus. Abgesehen davon, daß die Beziehung auf den Kardinalklerus auf einer falschen Auslegung beruht, würde die Stelle dann aber etwas ganz Selbstverständliches sagen. Hatte dem Papste nur ein Schutz gewährt werden sollen, so hätte es doch am nächsten gelegen, jede Gewaltthätigkeit mit Strase zu bedroßen. Aus dem Zusammenhang ergibt sich m. E. mit Sicherheit, daß das Konstitutum dem Papste ein besonderes Vorrecht verleihen wollte. Dies wäre aber, wenn die Ausstaliung der genannten Schriftsteller richtig wäre, nicht der Fall.

Dürfen wir es auf Grund obiger Ausführungen, wenn auch nicht als sicher erwiesen, doch als fehr mahrscheinlich bezeichnen, daß das Ronftitutum Ronftantin's zu Rom gur Beit Sadrian's abgefaßt murbe, jo ift es auch fehr mahricheinlich, bag bie Abfaffung nicht fpater als 785 erfolgt ift. Im Jahre 781 hatte Rarl ber Große mahrend feines Aufenthalts in Italien Die bortigen Berhältniffe neu geordnet. Oftern befand er fich in Rom und bort verständigte er fich mit bem Papite. Sadrian durfte feinem lange gehegten Buniche gemäß ben vierjährigen Cohn Rarl's, Bippin, taufen und Patenftelle bei ihm bersehen. Pippin ward jum Konig von Italien ernannt und vom Papft gefalbt. Damit erfannte ber Papft Die Berrichaft Rarl's in Italien formlich und ausbrudlich an. Geit biefer Beit gablte er in feinen Urfunden nicht mehr nach den Regierungsjahren des oftrömischen Raifers, fondern nach den Jahren feines Bontifitats (f. oben C. 229). Mag damals ein Bertrag zwischen Rarl und dem Bapft abgeschloffen worden fein ober nicht1), jedenfalls hat Sadrian feit diefer Beit feine Unsprüche mehr auf eine Erweiterung bes Rirdenstaates erhoben. Bon da ab begnfigte er fich, die Ruckgabe ber von der romischen Rirche beanspruchten Batrimonien zu verlangen. Rachdem die frantische Berrichaft in Italien fest begründet war, mußte jede Soffnung, fo weitgebende Plane, wie fie ber Berfaffer des Ronftitutums im Bergen trug, zu verwirklichen, ichwinden. Die Beiten, in denen die Berrichbegier bes Papftes und feiner Umgebung fich bem Traume hingeben tonnte, auf den Trümmern des langobardifchen Reiches einen mächtigen

<sup>1)</sup> Die Frage ist trop der Sicherheit, mit der Lamprecht S. 19 ff. den Abschluß eines Bertrags behauptet, nicht gelöst. Bgl. Abel-Simson 1, 377.

Richenstaat zu gründen, waren bahin. Nach dem Jahre 781 läßt sich auf Jahrhunderte hinaus tein Zeitraum finden, in welchem die positischen Berhältnisse die Möglichkeit geboten hätten, die weltsiche herschaft des Papstes auf omnes Italiae seu occidentalium regionum provintias auszudehnen. Selbst einer politischen Phantasie bitte hiefür jeder Anhaltspunkt gesehlt.

3ft, wie wir annehmen, das Konstitutum in den Jahren 772-781 in Rom berfaßt worden, fo erflärt fich auch die Thatfache, daß dasfelbe bon ben Bapften der nächsten Sahrhunderte nicht verwerthet worden it . Werade Sadrian hat das Schicffal betroffen, bag mahrend feines Bontifitats bas gange Abendland mit Ginichlug bes Bapftthums in eine feit geraumer Beit vorbereitete neue Phase trat." 1) Rach fester Begrundung und Ordnung der frantischen Berrichaft in Italien waren bie Borausseyungen hinweggefallen, bon benen ber Berfaffer bes Rouftitutums ausgegangen war. Es mag fein, bag Bapft Stephan IV., als er die Krone Konstantin's über die Alpen brachte, um Ludwig ben grommen bamit zu fronen, burch die Falfchung biezu die erfte Anregung erhalten hat. Die Frage ift von untergeordneter Bedeutung und wird fich nicht ficher beantworten laffen. Erft weit fpater fonnte bie romifche Rurie wieder baran benten, Plane aufzunehmen, wie fie, wenn auch in untlaren Umriffen, dem Berfaffer ber Schenfungsurfunde Menftantin's vorschwebten, und dann gogerte fie auch nicht, von bem gefälfditen Dotumente ben umfaffenbften Bebrauch zu machen.

<sup>7)</sup> v. Sidel, Brolegomena jum Liber diurn. 2, 90.

## Der zweimalige Angriff bes Cpameinondas auf Spara

Bon

## Adolf Bauer.

Bahlreiche Arbeiten beschäftigen sich seit Manso mit der Ub lieferung, die über die zwei Angriffe des Epameinondas auf Spaporliegt. Sie suchen bald von Xenophon, bald von Blutarch's M. filaos, balb von Diodor ober Polyaen ausgehend, die Quellen 1 erhaltenen Berichte zu ermitteln. Gleichwohl ift es für die folgent Untersuchungen unumgänglich, noch einmal bas Beugenverbor ans stellen, eine Reihe von wesentlichen Bunkten ist noch nicht genüge beobachtet, einer Anzahl anderer ungebührliche Wichtigkeit in Beweisführung beigelegt worden. Es fehlt ferner nicht an za reichen Darftellungen der Feldzüge des Epameinondas theils im & sammenhange der gricchischen Geschichte, theils in Einzelarbeit Über die Strategie des Epamcinondas bieten diese so wenig Aufschl als die bisherigen Bearbeitungen des griechischen Kriegswesens. die neuerliche Durchficht des Aftenmaterials foll fich baber auch b Berfuch anichließen, beibe Unternehmungen bes Epameinondas ve diesem Standpunkte aus zu würdigen.

Zweimal ist Epameinondas vor Sparta gelegen, das erste Reim Winter des Jahres 370/69, das zweite Wal kurz vor der Schlad von Mantineia 362.

Über beibe Unternehmungen berichten Xenophon Hell. VI. 23 ff. und VII. 5. 8 ff., Diodor XV. 65 und 82, Plutarch Ages 31 ff. (vgl. Pelop. 24, syncr. Pelop. et Marc. c. 2) und 34 (vg de glor. Athen. 2). Von den sonst erhaltenen Erzählungen beziehe

fich entweder dem ausdrücklichen Wortlaute oder den gegebenen Unhaltspunkten nach auf den Einfall von 370/69 jene des Paus. IX. 14. 5, Corn. Nep. Epam, 8. 4, Ages. 6. 1, Pelop. 4. 3, Polyaen. II. 1. 14, 15, 27, 29, Front. I. 10. 3, Ael. var. hist. XIV. 27, Val. Max. VII. 2 ext. 15; auf den Einfall von 362 jene des Polyb. IX. 8, Justin. VI. 7, Polyaen. II. 3. 10, Front. III. 11, 5, Ael. v. h. VI. 3. Fraglich bleibt zunächst die Zuweisung gerade einiger der altesten Berichte, jenes des Isoer. Phil. 48, Aen. II. 2, Pseud. Xen. Ages. II. 24, Aristot. polit. II. p. 1269, Polyaen. II. 3. 5 (vgl. Ael. IV. 8).

Auszugehen ift bei einer Bergleichung diefer Berichte und für die Juweifung ber zulest erwähnten in den richtigen Zusammenhang von jumm Schriftstellern, welche von beiden Angriffen erzählen.

Die Berbundeten hatten unter Führung der Thebaner, fo berichtet Lenophon, ben nicht fehr bedeutenden Widerstand in ben Bergen Latoniens bewältigt und brangen von Gellafia aus auf bem linken Eurotasufer fengend und plündernd gegen Sparta vor. Gine Sopliten= beigsung bei dem Heiligthum der Athena Alea verhinderte durch ihr bloges Borhandensein jeden Bersuch, dort die Eurotasbrücke zu überichreiten. Das Erscheinen von Feinden in der Rahe der Sauptstadt machte auf die Bevölferung, beren Beiber noch niemals bie Rauch= faulen feindlicher Berheerung geschaut hatten, einen gewaltigen Gin= brid. Die Stadt hatte feine Mauern; obichon augenicheinlich gering an Bahl, ichiette fich die fpartanische Befatung boch gur Bertheidigung m. Die Freiheitsversprechungen an die Beloten, die fich gum Baffen= dienst melben wurden, bargen eine neue Wefahr, da nicht weniger als 6000 ihre Dienste anboten. Erst bas Bleiben der orchomenischen Soldner und der Bugug der Phliafier, Epidaurier, Belleneer und tiniger anderer Bundesgenoffen (die vollständige Liste bietet VII. 2. 2) newahrte Beruhigung der wegen der Seloten entstandenen Befürch= tungen. Das feindliche Geer überschritt hierauf den Eurotas bei Amptlai; Die Thebaner legten auf dem rechten Ufer für fich befestigte Lagemlöße an, Die Artader hingegen gerftreuten fich gur Plunderung. Am britten oder vierten Tage barauf sammelte fich die feindliche Reiterei bei dem Boseidonheiligthum, ihr gegenüber rudten bie fpartanifchen Reiter in geringer Bahl auf. Etwa 300 Hopliten, jungere Beinte, hatten fich bei bem Beiligthum ber Tyndariben in einen Dirterbalt gelegt, griffen jugleich mit ber Reiterei an und warfen Die Gegner, beren Flucht auch einen großen Theil des feindlichen

Fugvolles mit fich rig. Erft als die Berfolgung zu Ende war, b das thebanische Geer wieder Stand und lagerte fich. So vergeht Beinden die Luft, weitere Angriffe auf Sparta gu unternehmen: wenden fich gegen Selos und Gytheion und belagern, von einich Berioten unterftutt, letteres brei Tage. Sierauf ergablt Renoply mit großer Ausführlichkeit, wie die Athener fich entschloffen, Aphifrates ju Gulfe ju fenben, und erwähnt, nachdem er beffen I langen in Korinth hervorgehoben hat, daß die Bundesgenoffen D Thebaner ingwijchen größtentheils mit ihrer Beute nach Saufe ge gangen waren, daß die Thebaner felbft, die das Beer täglich tleiner werben faben, Schwierigfeiten mit ber Berpflegung hatten, und überbies unter der Winterszeit litten und fich baber gleichfalls entichloffen, abzuziehen. Iphifrates zog hierauf aus Artadien wieber nach Korimb, wofür er von Lenophon getabelt wird, ba er, ftatt ben Bootern ben Rudmarich zu verlegen, fich begnügte, mit ber attischen und forinthiichen Reiterei eine Refognoszirung zu machen, wobei biefe 20 Mann verlor. Daß biefes Unternehmen bes Epameinondas in die zweite Sälfte des Winters 370/69 gehört, ergibt fich aus Xen. VI. 5. 20 (vgl. VI. 5. 50).

Diodor's Bericht entwirft von diesen Borgängen ein wesentlid anderes Bild. Bei Sellasia vereinigen sich die Berbündeten, die in vier getrennten Marschstolonnen in Lakonien eingedrungen waren, sie rücken plündernd und sengend gegen Sparta vor. Fünshundert Jahre lang hatten die Spartaner Lakonien vor jeder Berwüstung behütet! und sie wollten sich auch jeht, da sie die Berheerungen sahen, der Feinden entgegenwersen. Es gelingt erst dem Einsluß der älterer Lente, sie zum Schuhe der Stadt zusammenzuhalten. Die Gegner unter Epameinondas steigen den Tangetos (!) herab zum Eurotas Da sie den durch die Winterregen angeschwollenen Fluß zu überseher sich anschieden, benuhen die Spartaner ihre Berwirrung zu einem Angriss; Weiber, Kinder und Greise bleiben zum Schuhe in der Stadzurück, die junge Mannschaft übersällt die Gegner. Zwar wird sie von den zahlreicheren Feinden umringt, schlägt sich aber, nachdem sie

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Diese den Zeitgenossen wie den Späteren eindrudsvolle Thatsache heber auch die Redner hervor. Isokr. Arch. 41, Philipp. 48 (vgl. unten), Dein in Dem. 73 und mit noch wirtsamerem rednerischem Schmud Demad. fr. 1. 12 Die Erwähnung der Schlacht von Leuftra im Zusammenhang der beider letteren Stellen macht zweisellos, daß sich Deinarchos und Demades auf den Einfall von 370/69 beziehen.

erheblichen Schaden angerichtet hat, nach der Stadt durch. Evameinonbas belagert nun die Spartaner, benen die Steilheit des Belandes but flatten fommt; fie weisen nicht nur vereinzelte Angriffe ab, sondern bestehen ichließlich jogar einen allgemeinen Sturm ber Belagerer. Gine an Die Sportaner gerichtete Aufforderung, fich gur Schlacht gu itellen, wird von biefen abgewiesen. Die Berbundeten geben hierauf die Belagerung auf und wenden fich ber Berwuftung Lafoniens gu, hierauf nach Arfadien. Die Athener, die zu fpat gefommen waren, begaben fich, ohne etwas ausgerichtet zu haben, nach Saufe. Die Lafedaimonier, Die einen Bugug bon 4000 Bundesgenoffen erhalten, 1000 Seloten und 200 flüchtige Booter unter Die Baffen geftellt und aus den Rachbarftädten Berftärkungen an fich gezogen hatten, bereiteten fich zu einem enticheibenden Schlage vor. Sierauf ergablt Diebor, bag Spameinondas ben Arfabern ben Rath ertheilte, Deffemen nen zu begrunden, und felbit dies in die Sand nahm. Es folgt Die eingeschobene Borgeschichte Meffeniens feit ber Gründung und Inlieglich die Bemerfung, die Thebaner hatten all dies in 85 Tagen bollbracht, eine beträchtliche Befatung in Meffenien gurudgelaffen und feien bann nach Bootien gurudgefehrt. Die Spartaner, welche wider Erwarten die Gegner abgewehrt hatten, schickten hierauf Ge= fandte nach Athen und ichloffen mit den Athenern einen Bund.

Bahrend Diodor die Stärfe des verbündeten Heeres XV. 62 auf mehr als 50000 Mann angibt, bietet er in der Lobrede auf Belopidas (81) die Nachricht, dieser habe ein Heer von 70000 Mann nach dem Peloponnes geführt, vor den Mauern der Spartaner ein Siegeszeichen aufgerichtet, deren Land bisher noch nie verwüstet worden war.

Plutarch erzählt im Agesilaos, daß ein verbündetes Heer von 40000 Hopliten, mit den Leichtbewassneten und dem Troß 70000 Mann, den Einsall nach Lakonien unternahm. 600 Jahre hatten die Dorer das Land inne und damals zum ersten Male ward es von Feinden betreten, dies bisher unversehrte Gebiet ward nunmehr versengt und seplicindert dis an den Eurotas und nach Sparta hin, ohne daß Vidersland geleistet ward. Denn, wie Theopompos berichtet, ließ ugestlaws nicht zu, daß die Spartaner gegen solch einen Wogenschwall von Feinden sich zur Wehr stellten. Er ließ vielmehr die Ritte und die wichtigsten Puntte der Stadt mit Schwerbewassneten beseichen und ertrug standhaft die prahlerischen Drohungen der Thesbaner, die ihn beim Ramen riesen, als den Urheber des Kampses

beschuldigten und ihn hießen, ben Streit fur die vaterlandische Scholle ju bestehen. Richt minder ichmergte ben Agefilaos die Bermirrung in ber Stadt, das Beichrei und Umberlaufen ber alteren Leute und bie Ruhelofigfeit der Frauen, die über bas Befchehene, über ben Larm und die Berheerungen ber Feinde außer fich waren. Ihn schmerzte auch, daß Sparta, das er als machtige Stadt übertommen, um feinen Ruhm gebracht war, und bag bas ftolge Bort, bas er auch felber im Munde geführt, zunichte fei, feine Spartanerin habe je den Rauch feindlicher Scharen erblicht. In feiner öfter beliebten Beife fügt bier Plutarch noch zwei ähnliche Aussprüche, einen des Antaltidas und eines anderen Spartiaten bingu. Jener Antalfidas, ber damals Ephor war - bamit fnüpft Plutarch wieder an bas Frühere an - brachte feine Rinder aus Angit nach Ruthera. Als nun die Feinde fich anschidten, ben Eurotas zu überschreiten, und fich ber Stabt naberten, ba gab Agefilaos die Besetzung ber übrigen Theile auf und entwidelte feine Streitmacht zwifden ber Stadt und dem Fluffe auf einer Sobe. Infolge ber Binterszeit war ber Eurotas angeschwollen und bereitete burch bie reifende Stromung feines talten Baffers ben Thebanern große Schwierigfeiten. Dan zeigte dem Agefilaos ben Epameinondas, ber vor feinen Schwerbewaffneten einherschritt. Lange betrachtete er ben Thebaner und fprach dann die Borte: "Belch ein Mann gewaltiger Thaten!" Epameinondas tonnte es nicht bagu bringen, ben Agefilaos jum Rampfe aus ber Ctabt ju toden; er wandte fich ba= her abermals zur Berwüftung ber Landichaft. 200 Unzufriedene in Sparta befegten Ifforion, wo fich ein Artemis-Beiligthum befand, einen ichwer zugänglichen Bunft. Agefilaos mußte die Spartaner, welche die Meuterer angreifen wollten, baran ju hindern, gab fich ben Anfchein, als hatte die Befatung bloß feinen Befehl migberftanden und vertheilte fie, die froh waren, ihre Absichten nicht erfannt gu feben, auf verschiedene Buntte, ließ Ifforion von ben Geinen befeten und 15 ber Berichwörer in ber Nacht tödten. Noch eine andere größere Berichwörung tam ju feiner Renntnis. Für einen regelrechten Brogeg waren die Beiten nicht geeignet und fo ließ Agefilaus die Berichworenen im Ginverftandnis mit ben Evhoren tobten. Da bie Flucht vieler Beriofen und Seloten gu ben Feinden Muthlofigfeit in Sparta verurfachte, gab Agefilaos ben Befehl, zeitlich Morgens die Baffen ber Flüchtigen zu sammeln, damit man ihre Bahl nicht erfabre. Stürme, ber Abaug und bie Unordnung ber Arfaber find nach den Angaben einiger ber Grund des Abmariches der Thebaner aus

Lalonien gewesen, nach anderen blieben sie drei Monate im Lande und verwüsteten es. Theopowpos erzählt, daß, als die Böotarchen schwentschen, ein Spartaner, Phrizos, zu ihnen gekommen sei und von Agesilaos zehn Talente als Preis sür ihren Abzug brachte, so daß sie zu der Aussührung des bereits gesisten Entschlusses nun noch von den Gegnern gewissermaßen die Begzehrung hinzubekamen. Plutarch fügt hinzu, er könne nicht sagen, wie es käme, daß dies alle anderen Schriftsteller nicht zu berichten in der Lage waren und Theopompos allein es in Ersahrung brachte. Darin seien alle einig, daß damals Agesilaos der Retter Spartas gewesen seie. Es solgt schließlich eine Lobrede auf den spartanischen König.

Der Parallelbericht Plutarch's im Belopidas erwähnt gunächft die Eleer, Argeier, Arfaber und die Mehrzahl ber Latonen als Berbundete ber Thebaner unter ben Bootarchen Epameinondas und Belopidas. Er bemertt, bag es gur Beit ber Binterwende war und bon bem letten Monat nur mehr wenige Tage erübrigten, worauf bei Tobesitrafe das Umt an andere Bootarchen übergeben werden mußte. Aus diefen Gründen wollten die übrigen Befehlshaber bas beer nach Saufe führen, Belopidas war ber erfte, welcher Epamei= nondas beitrat, bas heer nach Sparta führte und ben Eurotas über= idritt. Er eroberte viele Stabte und verwuftete das gange Land bis an's Meer, an ber Spipe eines heeres von 70,000 Mann, von benen weniger als ber zwölfte Theil Thebaner waren. Es folgt bann eine Anzahl Bemertungen allgemeinen Inhaltes, der Organifirung Artabiens und ber Wieberherstellung Deffeniens wird gedacht, und bie Beffiegung ber Athener auf bem Rudmarich erwähnt. Marcellus, fo beifit es in bem Bergleich am Schluffe biefes Buches ber Parallelen, eroberte Spratus, Pelopidas tonnte Sparta nicht erobern. Aber es ift etwas Größeres als die Eroberung Siciliens, daß diefer bis nach Sparta gelangte und der erfte unter allen Menichen mit den Baffen in der Sand den Eurotas überschritt, falls nicht jemand dies mehr als ein Bert bes Epameinondas als des Pelopidas betrachten wollte, wie bie Schlacht von Leuttra, mahrend Marcellus ohne Genoffen feine Ruhmesthaten fich erwarb.

Es ist zunächst beutlich, daß der Bericht im Pelopidas einer Borlage entstammt, in der von Spameinondas und Pelopidas als Bührern des Einfalles von 370/69 die Rede war und daß Plutarch, wie er dies hänsig zu thun pflegt, alles auf Pelopidas, dessen

Biographie er schrieb, zuspiste. Ebenso hat auch Diodor XV. 81 in ber Lobrebe auf Pelopidas nur von diesem als Führer des ersten Einfalles und als Sieger gesprochen.

So wenig gemeinsame Buge nun Xenophon und Diobor aufweisen. fo fehr ftimmen nicht nur in allen wesentlichen Buntten, sondern auch in einer Reihe von Einzelheiten Diodor und Plutarch im Agefilavs Bufammen. Lenophon gegenüber weisen Diodor und Plutarch die gleichen Unterschiede auf.') Gur eine ber entscheidendften Ubereinftimmungen, daß nämlich Agefilaos die Spartaner in ber Stadt gufammenhielt, bietet uns Plutarch ben Ramen bes Theopompos als Bewährsmann. Wer von dem Wogenschwall der Feinde, Die Latonien überschwemmten, sprach, der hat wohl biefem eindrucksvollen Bilbe auch durch die Angabe ihrer Bahl nachgeholfen, und da im Agefilaes wie in ber Pelopidasvita bes Plutarch, wo diefelbe Quelle benutt ift, jenes Seer auf 70000 Streiter, barunter 40000 Sopliten, angegeben wird, fo durfen wir auch diefe Bahlen als von Theopompos bezeugt betrachten. Gie findet fich auch bei Diodor in der Lobrede auf Belopidas Rap. 81; gleichfalls nach Theopompos. 1) Bleichmäßig hebt Diodor mit Plutarch im Agefilaos als Ginleitung gu ber Ergablung felbit bervor, baß 500, beziehentlich 600 Jahre lang Sparta feinen Teind im Lande gesehen hatte, gleichmäßig erwähnen beibe die winterlichen Baffer des Eurotas. Bei Diodor und Plutarch find die Spartaner zwar auf fich angewiesen mahrend ber Belagerung - bei Renophon erhalten fie Bugug - gleichwohl wird bei beiden Schrift= stellern nicht der Anschein erwedt, als ob ihrer nur gang wenige gewesen seien, was Xenophon nicht nur behauptet, sondern auch in feinen Beschreibungen ber friegerischen Ereigniffe voraussett. Rach Xenophon überschreiten die Berbundeten ben Eurotas bei Ampflat ohne Rampf, wie es scheint, mahrend nach Diodor und Plutarch übereinstimmend die Spartaner biefen Augenblid jum Angriff benuten: mit bem Reitergefecht, von welchem Lenophon fpricht, tann biefer Sinderungsversuch nicht gleichgestellt werben; von diesem Reitergesecht wieder findet fich weder bei Diodor noch bei Blutarch empas.

<sup>1)</sup> Davon, daß Plutard) den Xenophon excerpirt oder, wie herhberg, Agefilaos S. 357, jagt, "verwirrt excerpirt habe", tann nicht die Rede fein.

<sup>\*)</sup> Die abweichende Bahl von 50000, die fich Kap. 62 in der für Alben sehr gunftig gehaltenen Schilderung der Bundnisverhandlungen findet, kann auf Ephoros gurudgesichtet werden aus Gründen, die später dargelegt werden.

Gemeinsam berichten Diodor und Plutarch von der Herausforderung des Agestlaus zum Kanupf und von seiner standhaften Weigerung. Bei Kenophon findet sich davon nichts.

Berichiedenheiten zwischen Diodor und Blutarch bestehen fo gut als leine. Wenn basjenige, was bei Blutarch unter Berufung auf Theopompos als Berdienst bes Agesilaos bezeichnet wird, bei Diodor all Berbienft ber alteren Leute erwähnt wird, fo fallt biefer Unterloied lediglich auf Rechnung der Thatfache, daß Blutarch eine Biographie des Agefilaus, Diodor die Beschichte ber Rampfe der Thebaner im Peloponnes ichreibt, fo verblagt bei letterem eine auf Agefilaos legogene Bemerfung des Theopompos zu einer allgemeinen Wendung. 1) Bon Theopompos' wirfungsvoller Schilberung Diefes erften Angriffs jeigt Plutarch's Ergablung noch gablreiche Spuren, bei Diodor ift alles, obichon er ber gleichen Quelle folgt, nüchtern und farblos er-Jahlt Bas jeder der beiden Schriftfieller an eigenthumlichen Angaben bietzt, tann entweder ber gemeinsamen Quelle angehören, von welcher beide ungleich eingehenden Gebrauch gemacht haben, oder, und dies ift befonders für Blutarch mahricheinlicher, tann aus anderweitiger Runbe beigefügt fein.2)

3) Bgl. unten €. 252.

<sup>1)</sup> Daß Blutarch die Beit ber Berichonung Spartas von feindlichem Einfall auf 600, Diobor (bier und XV. 50) auf 500 Jahre angibt (in der Babl ftimmen mit legterem Ps. Plut. apoph. Ep. 23, Ael. v. h. XIII, 42), ift unwefentlich, befonders wenn bas Apophthegma bes Epameinondas in Blutard's Biographie übereinstimmend mit dem pseudo-Plutardifden gelautet bat, was nach der neueften Sypotheje möglich ift, wonach Plutard, Pjeudo - Plutard und Relian auf eine altere Sammlung Burnidgeben. Rach 3fotrates im Arch. 12 umfaßte die herrichaft der Sparfaner 700 Sabre (val. Paneg. 204). Die verichiedenen Unfabe fur die borifche Banderung und Lyfurg fpielen hier eine Rolle. Dag Theopompos über bas Citat hinaus von Plutarch im Agefilaos Rap. 31. 32 benuft fei, hebt Dellios Bur Kritit des Geschichtschreibers Theopompos. Differt. Jena 1880) richtig berbor, er irrt jedoch, wenn er S. 18 behauptet, zwischen Diodor und Benturch bestehe teine fachliche Übereinstimmung. Durch ben Rachweis im Terte foll feineswegs behauptet werden, daß Theopompos die Quelle des 15. Buches bei Diodor im allgemeinen fei. Ephoros ift zweifellos auch benust. 15. Buch weist im Bergleich zu den übrigen eine Reihe von Eigenthumliebretten auf, die ich am liebsten baburch ertfaren möchte, daß Diodor bei effent Abjaffung besonders felbständig und frei verfahren ift.

Plutarch ergeht fich bes weiteren barin, wie es Agejilaos gelungen, der fcwierigen Berhaltniffe im Innern durch Geschick und Energie Berr ju merben; Diodor hingegen fennt außer bem Befecht am Eurotas noch mehrere Theil- und einen Besammtangriff auf Sparta, ber, burch die gunftigen Berhaltniffe bes Belandes unterftutt, abgewiesen wurde, wovon weder Plutarch noch Lenophon etwas wiffen. Blutarch endlich erörtert die verschiedenen Angaben über den Abaug ber Berbundeten; die Grunde der of uer entsprechen ben bon Zenophon VI, 5. 50 beigebrachten und find wohl diefem Schriftsteller entnommen. Die Angabe ber oi de hat ihre Entsprechung bei Diobor XV. 67, die Thebaner seien 85 Tage, - bafür bietet Blutarch rund brei Monate - im Beloponnes geblieben; fie ift aller Babrscheinlichkeit nach ber gemeinsamen Quelle Theopompos entnommen. Für die Bestimmung ber Hertunft alles übrigen von Blutarch Ergahlten reichen die Unhaltspuntte nicht aus'), fo viel ift aber ficher, daß die wesentlichen Unterschiede die Plutarch-Diodor bem Xenophon gegenüber bieten, auf die Benugung des Theopompos gurudgeben. Während man fich also gewöhnt hat, die Erzählungen bes Diodor als auf Ephoros zurudgehende Barallelberichte zu Berodot, Thutydides und Kenophon zu betrachten, und irrthumlicher Beife auch Diefer Bericht Diodor's dem Ephoros zugeschrieben wurde"), zeigt fich vielmehr, bag auch Diobor's Darftellung bier auf Theopompos gurudgeht. Diefes aus dem Bergleich bes Diodor mit Blutarch gewonnene Ergebnis wird bestätigt burch Erwägungen allgemeiner Art.

Wir wiffen (Plut. de garr. 22), daß Ephoros, der fich weigerte, an Alexander's Buge theilzunehmen, ein überaus eifriger Lobredner

<sup>1)</sup> Möglich ift, daß die Anekdote Kap. 32, welche von der Anerkennung der gewaltigen Leistungen des Epameinundas durch Agefilaas selber berichtet, dem Ephoros entnommen ist; die Gründe, welche dafür angeführt werden können, gebe ich im folgenden.

<sup>\*)</sup> So nach Cauer's und Bolquarbien's Borgang neuestens noch Diobor's Erzählung von Busolt (Khilol. Anz. 15, 332), jene Plutarch's von Melber, über die Quellen und den Werth der Strategemensammlung Polyaen's S. 541. Herzberg, das Leben des Königs Agesilaos (S. 225), und Bünger, Theopompea (Dissert. Straßburg 1874), haben Theopompos' Spuren in den Kapiteln 31—35 des plutarchischen Agesilaos zuerst versolgt. Über Sachse vogl. unten S. 256 Ann. 1. Wie ich Theopompos nicht als die alleinige Quelle Diodor's betrachte, hat auch Busolt a. a. O. auf eine Mehrheit von Gewährsmännern bei diesem hingewiesen.

des Epameinondas gewesen ift, des Bertreters der Glanzgeit Thebens, bas Alexander gerftort hatte. Schon Diefe Angabe hatte verbieten muffen, bei Diodor in unferem Falle an die Borlage Diefes Schriftfellers zu benten, benn nichts tritt in feiner Schilderung ftarter ber= vor, als ber helbenhafte Widerftand, den Sparta gegen Epameinonbas leiftet. Für Blutarch war baber in der Biographie des Bertheidigers bon Sparta nicht Ephoros, sondern Theopompos die geeignete Quelle. Bon bem Berjaffer ber philippifchen Geschichten und Barteiganger Mafedoniens miffen wir, daß er Agefilaos febr boch ftellte. Mus Plutarch (Ages. 10) erfahren wir nämlich, daß Theopompos von Agefilate gejagt hatte: μέγιστος μέν ήν ομολογουμένως τών τότε Corton engarécturos. Polybios (VIII. 13) macht dem Theopom= Dos jum Borwurf, daß er, der in feinen hellenischen Beschichten den Thufpoides fortfette, jene ruhmreiche Beit von Bellas feit der Schlacht bon Leuftra (b. h. alfo Thebens Aufschwung und Größe) nicht darftellte, fondern, da er zu den Zeiten von Leuftra fam, abbrach und fich die Thaten des Philipp als Gegenstand mahlte.1) Für Epa= meinondas geradezu ungünftig ift die Angabe, welche Plutarch nur bei Theopompos fand, er fei von Agefilaos durch eine Beftechung Don gehn Talenten gum Abgug bestimmt worden. Der Booter Blu= tard tann bas von feinem Landsmann, den er felbit als Mufter der Unbestechlichkeit feiert, nicht glauben und fügt daber eine Bemerfung

<sup>1)</sup> Die Frage, aus welchem Berte des Theopompos die auf Agefilaos braligliden Citate ftammen, ift verschieden beantwortet. Blinger C. 54, Pohler, Diobor als Quelle jur Geschichte bon Bellas (Leipzig 1881. Differfalion), u. A. vermuthen, baß fie in einer Episode ber Philippita geftanden baben. Das halte ich nicht für mahrscheinlich. Auf ben Gegensat ber an-Beführten Bolybios-Stelle (VIII, 18) und der Radyrichten Diodor's (XII, 42; XIV, 84) über den Umfang ber Hellenita ift man zwar gelegentlich aufmerkjam geworben (Bunger a. a. D.), hat ihn jeboch nicht icharf genug Gefaßt. Die Borte des Bolybios find dafür entscheibend, baft Diobor's Angabe, Die Sellenifa batten gerade mit der Schlacht von Knibos 395/4 geenbet, ber Einifdrantung bedarf. Daß die Geschichte ber thebanischen Begemonie aus 50 Spompos nicht darzustellen war, wie E. v. Stern, Xen. Hellen. S. 81 fagt, Bugugeben : die Theopompos-Citate bei Blutarch beweifen aber, bag, foweit Ith um Agefilaos handelt, diejes Beifeiteschieben bes Theopompos unftatte aft ift 3ch febe baber feinen Grund, weshalb Diodor und Plutard bas 35 Dige über den erften Angriff des Epameinondas nicht aus den hellenita Theopompos hatten entnehmen fonnen.

hinzu, welche die Überflüffigfeit und Unglaubwürdigfeit diefer Angabe darzuthun bat. 1)

Bon Theopompos wissen wir endlich, daß er Athen nicht günstig gestimmt war. Die Bemerkung bei Diodor (Rap. 65): "Die Athener, die den rechten Zeitpunkt verabsäumt hatten, kehrten nach Hause zurück, ohne etwas Nennenswerthes gethan zu haben" fügt seiner Schilderung auch diesen für die Vorlage des Theopompos sprechenden Zug hinzu"). Dem TheopompeCitat bei Plutarch können wir entnehmen, daß ersterer eine sarbenprächtige und wirksame Erzählung der Vertheidigung Spartas gegeben hat, Diodor hat daraus, obwohl er den gleichen Gewährsmann benutzte, einen sarblosen und nüchternen Bericht gemacht.

Wittel zur Kritif des Xenophontischen Berichtes. Dieser stellt freisich Agesilaos persönlich nicht in den Bordergrund, erhöht aber den Ruhm der Bertheidigung Spartas, indem er den Anschen erweckt, als sei die Stadt von Streitern nahezu entblößt gewesen. Bon den für die Haltung der Bürgerschaft und die innere Lage Spartas so beschämenden Ereignissen schweigt er gänzlich, obwohl die Unterdrückung der verrätherischen Umtriebe gerade ein Berdienst seines königlichen Freundes bildete, die Leistung der Thebaner, den winterlich angesichwollenen Eurotas troß geleisteten Widerstandes zu überschreiten, verschweigt er, er schweigt endlich von der Heraussforderung der Hopatas zum Kampf und der Weigerung des Königs, ihn zu bestehen. Alles, was er zu erzählen hat, ist ein sür die Spartaner günstiges Tressen gegen die Neiterei der Berbündeten, die Versuche, Sparta mit Sturm zu nehmen, sind übergangen, er erweckt den

<sup>1)</sup> Bünger a. a. D. S. 18 hat das verfannt und meint, Plutarch wolle hier des Theopompos diligentia loben.

<sup>\*)</sup> Dieses Urtheil steht in bemertenswerthem Gegensatzu Kap. 63, wo von dem athenischen Demos gesagt wird: perakópvxos år sai gekärdgoros. Dieser ist zusammen mit dem oben (S. 246 Unm. 2) hervorgehobenen Unterschied der Heereszahlen der Berbündeten Kap. 62 und Kap. 81 ein Hinweis, daß Diodor verschiedene Quellen, Theopompos und an ersterer Stelle wahrscheinlich Sphoros verwerthet hat. Ginen ähnlichen Biderspruch hat Herzberg, Agesislas S. 354/5 zwischen XV. 63 und 65, Queck, de fontibus Plutarchi in vita Pelopidae (Jena 1876. Dissert. S. 24) und Bröder, Untersuchungen siber Diodor (1879) S. 36 einen solchen zwischen XV. 81 und mehreren Kapiteln desselben Buches hervorgehoben.

Eindrud, als ob es später zu einem ernsthaften Angriff so wenig gestonmen wäre, wie bei dem mit Behagen erzählten ersten Erscheinen der Theboner an der Eurotasbrücke, wo das bloße Borhandensein von spatanischen Hoppiten die Gegner zum Abzug bestimmt. Die Borsingenommenheit und Unvollständigkeit dieses Berichtes läßt sich also schon darthun, indem an denselben der Maßstad eines zweiten sür Agesilaos und Sparta günstig gehaltenen gelegt wird.") Obschon kemophon des Agesilaos in der ganzen Erzählung nicht gedenkt, hat er gleichwohl, wie der Bergleich von VI. 5. 28 mit Plut. Ages. 31 leht, in seine Darstellung eine beliebte Außerung seines königlichen Beschützers verstochten.

Soweit gelangt, dürfen wir die übrigen auf diesen ersten Einfall bes Epameinondas bezüglichen Nachrichten heranziehen.

Baufanias erwähnt IX. 14. 5 jene erfte Belagerung Spartas mar nur gang furg, aber boch jo, daß nicht zweifelhaft fein fann, die Tarftellung, der er folgte, habe mit Theopompos in dem wesent= lichen Puntte übereingestimmt. Auch bei ihm tehrt die Bemerkung wieder, bag Agefilaos feine Leute in ber Stadt gufammenhielt und nicht zum Angriff fich ftellte: ώς οὐκ ἀντεπηγεν Αγησίλαος puzni perac \*). Cornelius Repos hebt im Agefilaos 6, 1 mit Xeno= phon bie Thatfache hervor, daß Sparta feine Mauern gehabt habe, er fagt bann mit Blutarch (Rap. 33) übereinstimmend, daß Agefilaos Die Stadt rettete, und berichtet, mas entscheibenber ift, gwar ohne Morion zu nennen und ohne der Exefution zu gedenfen, überein= fimmend mit biefem bie geschickte Unterbrückung ber verrätherischen Umtriebe jener Meuterer, Die geringfügigen Unterschiede find wohl auf Rechnung des Repos ju feten. In der Lebensbeschreibung bes Belopidas (4. 3) findet fich die vereinzelt ftebende Nachricht, daß diefer bei ber Belagerung von Sparta ben einen Flügel befehligt habe. Es nicht unwahrscheinlich, bag Repos biefe Angaben, soweit fie fich

<sup>1)</sup> Andere Auslassungen Tenophon's in diesem Zusammenhang, die bestant find und mit dem Angriff auf Sparta nicht direft zu thun haben,

Bie v Bilamowik an mehreren Stellen und, ihm folgend, E. v. Stern, die bichte der spartanischen und thebanischen Hegemonie S. 146 vermuthen, Birt Pansanias hier aus der versorenen Epameinondas Biographie des Trd. Daß dieser für den Angriss und die Bertheidigung Spartas auch den Theopompos wie im Agesilaos benutt habe, entspricht einem bei beitebten Bersahren und widerspricht jener Bermuthung keineswegs.

auf Agefilaos beziehen, ebenfalls bem Theopompos, ben er auch benutt hat, entnahm.

3wei ber verdienftlichen Thaten bes Agefilaos, um bie im Gefahren zu beseitigen, die wir bei Blutarch lafen, bringt auch Ingen II. 1. 14., 15 unter bem Schlagwort Agefilaos bei. Den 1 einstimmungen mit Plutarch's Agefilaos fteht ein Dehr von E beiten bei Bolygen, die nicht auf diefen felbft gurudgeben to entgegen. Dirett aus Plutarch tann alfo Polygen feine Faffung haben, fonbern beide ichopfen aus einer gemeinsamen Quelle. barf annehmen, daß die gleiche Reihenfolge der beiden Ergabli bei Polygen und Plutarch, die bei letterem nur durch eine gw eingeschobene dritte Geschichte (Die bei Melian v. h. XIV. 27 Bal. Max. VII. 2 ext. 15 in zwei Parallelfaffungen vorliegt trennt find, bereits diefer Quelle angehört. Diefer Thatbestand wahrscheinlich, daß sowohl Plutarch als die übrigen Autoren Anefboten einer alteren ausführlichen Sammlung entnommen b Die Benutung folder Sammlungen burch Plutarch wie burch Bo fteht fest, ihre Abfaffung fällt, wie fich auch aus anderen Ant punften ergibt, in die erfte Beit des Brincipates (vgl. Jahresb Alterthw. 60, 63). Es ift baber feineswege ficher, bag bie biefer Erzählungen, die Unichablichmachung ber Rebellen auf Ifforion, auf Theopompos als Bewährsmann gurudgeht.

Anders fteht es mit Bolpaen II. 1. 27, wozu ein unwefe verschiedener Barallelbericht bei Frontin I. 10. 3 vorliegt. Dieje g falls an Einzelheiten reiche Erzählung ftimmt in zwei wefent Bunften zu ber uns aus Diodor und Plutarch befannten Darfte bes Theopompos. Sie berichtet wie diese bavon, bag Maefilao Lafebaimonier von Angriffen gurudbielt (Arnoldage), ourme us τούς Λακεδαιμονίους επισχών, fie weiß von einem Wefecht Eurotasübergang ber Berbundeten. Die dabei angewendete Krie weift eine gewiffe Ahnlichkeit - Legen eines Sinterhaltes und ftellte Flucht einer Mindergahl - mit bem von Tenophon berid Reitergefecht am dritten ober vierten Tage nach Anfunft ber bundeten auf. Polygen und Frontin erwähnen Die Bertund eines Dratels als bas Mittel, durch welches Agefilaus Die S von bem Aberichreiten bes Eurotas gurudhalt. bon dem beide Schriftsteller iprechen, ift wohl dirett ober bireft aus Theopompos' Ergahlung entnommen. In benfelben fammenhang und demfelben Autor gehört in letter Linie t

icheinlich an, was Polyan II. 1. 29 erzählt. Agefilaos halt die Spanianer, die sich auf die Gegner werfen wollen, in der Stadt zustammen durch den Hinweis auf die Bortheile des gleichen Berfahrens der Athener im peloponnesischen Kriege. 1)

Bir wenden uns nunmehr den Berichten über den zweiten Angriff am Sparta zu. Xenophon VII. 5. 8 ff. tritt bei dessen Erzählung mehr versönlich auf, er nennt nicht nur Agesilaos, sondern hebt auch hervor, das Epameinondas, soweit menschliche Boraussicht und die Erfordermise der Klugheit in Frage standen, sich nichts habe zu Schulden kommen lassen, daß er aber vom Glück nicht begünstigt gewesen sei; wie er dann des näheren nicht weniger als dreimal zu erkennen gibt, soll dies soviel heißen, daß die Gottheit ihre schützende Hand damals anzenscheinlich über die Spartaner hielt.

Ein Theil der spartanischen Macht stand in Arkadien. Spameistondes hatte in Ersahrung gebracht, daß Agesilaos zur Unterstützung der Mantineier gleichsalls Sparta verlassen habe und sich bereits in Pellene besinde. Er beschließt daher, einen Handstreich auf Sparta w versuchen. — Fast wäre es ihm gelungen, die Stadt wie ein unsbeschütztes Nest, aller Bertheibiger entblößt, einzunehmen, wenn nicht kin Anmarsch durch einen Kreter Iela ruri polga dem Agesilaos gesmeldet worden wäre; so gelang es diesem, zuvorzukommen und die Stadt, wenn auch mit sehr geringen Krästen, zu vertheibigen. Die Darstellung der Kämpse in dieser seht für ein völliges Berständnis kenntnisse der Topographie von Sparta voraus, über die wir nicht berfügen. Alls Spameinondas, heißt es, in die Stadt eingedrungen

Priese Stelle verdiente, beiläusig bemerkt, von den Berurtheilern des beritleischen Kriegsplanes beherzigt zu werden. Ich werde unten noch darauf kurücksemmen, daß in der älteren Kriegsührung der Griechen nicht nur Festungen, sondern, wie dieser Fall zeigt, auch offene Städte, wenn sie nur gehalten wurden, sehr widerstandssähig waren. Die Abschnitte Polyaen II, 1, 16—33 und II, 3 5 weist Melber S. 543 "geringwerthigen Quellen" zu; in dieser Augemeinheit trisst das nicht zu, wie denn auch der Grundsas Melber's, nicht chronologisch geordnete Abschnitte bei Polyaen "schlechten Quellen" oder alteren Sammlungen" zuzuschreiben, der Einschräntung bedarf. Aus den oben erwähnten Gründen vermag ich diesem Forscher darin nicht beizupslichten, wernn er Bol. II. I. 14 u. 15 auf Ephoros zurücksührt. Für Polyaen II. 3. 8—11 vermuthet Melber S. 550 Kallisthenes als Quelle; mir scheinen dassitt die Ausbaltspunkte zu gering, wie ich später noch zeigen werde.

war, da wandte er fich nicht dabin, wo er auf ebenem Ble fampfen muffen und bon ben Saufern aus hatte beichoffen tonnen, auch nicht dahin, wo er der Bortheile feiner Ubermad Die Mindergahl fich hatte begeben muffen, fondern er mahl Buntt, der ihm Bortheile versprach und ftieg von bort in di herab und nicht gegen biefe binan. Bas nun geschah, Te to Jelor altiaogai und ein Beweis, daß Leuten, Die gum A getrieben werben, nichts zu widerstehen vermag. Archidamo nicht einmal gang 100 Mann zusammen und führte fie nac ichreiten einer Stelle, Die ein Sindernis gu bieten ichien, ge gegen den Feind. Und da geschah es, daß die Ubermuthigen die Spartaner besiegt hatten, die überhaupt in der Ubergab und überdies noch höher gelegene Orte inne hatten, feinen ftand leifteten, fondern fich jur Alucht wandten. In weiter folgung ber Weichenden magten fich Die Spartaner jedoch por und erlitten Berlufte. Denn es war, wie es icheint, be bes Sieges ein begrenztes, welches ihnen bad rov Jelov ward. Archidamos errichtet ein Siegeszeichen und liefert auf 2 Die Wefallenen der Wegner aus, das heißt, er war Sieger. nondas, der den Bugug ber Arfader und ber übrigen Lafedo befürchtete, entichloß fich jum Rudgug.

Diodor XV. 82 berichtet, daß die Spartaner nach Artal zogen waren. Epameinondas, der bei Mantineia fteht, bringt fahrung, daß die Lafedaimonier mit ihrem Gesammtaufgebot bas bon Tegea berwüsten; er bermuthet baber, daß Sparta bi theidigern entblößt fei, hatte aber bei seinem gewaltigen Unter bas Schidfal gegen fich. Rachts brach er gegen Sparta au König der Spartaner, Agis (!), jedoch, der den Plan feines burchichaute (!), fandte fretische Schnellläufer mit ber Rachri Epameinondas einen Aberfall beabsichtige und daß er felbit fi als möglich zu Sulfe fommen werbe, und befahl, die Stadt uner gu vertheidigen, er jelbst werde ichnell gur Sulfe ba fein (!). Botschaft richtig bestellt wurde, entging Sparta ber droben oberung, benn wenn bies nicht geschehen ware, hatte vielleid meinondas, ohne bag jemand etwas merfte, in Sparta ein tonnen (!). Die Absichten beider Feldherren bari man wohl muß aber zugestehen, daß der Plan des Sparianers verftanbig gedacht war (!). Epameinondas marschiert die gange Racht scheint mit Tagesanbruch vor Sparta. Agefilaos, der in be

junidgeblieben war zu beren Bewachung (!), war kurz vorher von den Kretern benachrichtigt worden und traf alle Vorbereitungen zur Benheidigung der Stadt in Gile. Greise und Knaben stellte er auf die Dacher und hieß sie von dort die Eindringenden abwehren; er seldt und an den Zugängen zu dieser, auch ließ er alle Orte versrammeln, an denen man eindringen konnte. Epameinondas läßt an berichiedenen Punkten zugleich angreisen und wird gewahr, daß sein Plan verrathen ist. Gleichwohl und obschon in ungünstiger Stellung unternimmt er den Angriss und ließ trop erheblicher Verluste nicht ther ab, dis das Heer der Spartaner zu Hüsse fam. Dann erst bei Embruch der Nacht hob er die Belagerung aus.

Blutarch erzählt im Agefilaus Rap. 34 ben Borgang folgender= maßen: Agefilaos befindet fich mit den Truppen im Felde, Epamei= wudas erfahrt dies por Mantineia und, ohne daß die Mantineier d gewahr werben, bricht er Nachts von Tegea auf und bei einem Daar mare er an Agefilaos vorbeigefommen und hatte Sparta burch Uberrafchung eingenommen. Wie Rallifthenes berichtet, hatte aber ein Ibeipier, Guthunos, wie Xenophon ergahlt, ein Kreter dem Agefilaos den Unichlag berichtet. Diefer ichickte einen Reiter nach Sparta mit ber Melbung bievon, er felbit traf fury barauf in ber Stadt ein. Richt lange nachher überschritten die Thebaner ben Eurotas und soffen bie Stadt an. Agefilaos wehrte fich weit über bas, mas bon feinem hohen Alter zu erwarten war. Nicht wie fonft fah er bas Dell in Borficht und Behutsamfeit, sondern im fühnen Draufgeben, bas er früher vermieden hatte. Damals wehrte er dadurch ber Befahr, entrif bem Epameinondas die Stadt aus der Sand und richtete ein Siegeszeichen auf (vgl. comp. Ages. et. Pomp. 4), er wies ben Anaben und Beibern, wie die Spartaner es verftehen, bem Baterland bas berrlichfte Roftgeld ju entrichten, auf Archidamos, der unter den Borberften ruhmvoll lampfte und auf Siidas, der nicht nur den Mitburgern, sondern auch den Feinden einen herrlichen Anblid bot. Die Chat dieses Jidas erzählt Plutarch dann ausführlich. In der Schrift Blor. Ath. 2 spricht er mehr von bes Epameinondas Angriff, bathrend im Naefilaos ihm naturgemäß die Bertheidigung Spartas Bordergrunde fteht. Gleichwohl tann man nicht fagen, daß er hier besonders für das Unternehmen des Thebaners erwärmt. Da meinondas, fo heißt es, bemerft, daß der Stadt Bulfe gu Theil nellt er fich gegen ben Feind, als ob es ihm bei bem Unternehmen gegen Sparta nur um Raub und Beute gu thun gewesen ware, und tauscht diesen fo.4)

Go wenig Abnlichfeit auf den erften Blid, mas Diodor unt Plutarch im Agefilaos ergablen, mit Xenophon's Darftellung auf weift, jo ftehen boch beibe Schriftsteller unter bem Ginflug beffen was fie in ben Bellenika gelesen hatten. — Bei Diodor gibt fich dies barin zu erfennen, bag fogar eine perfonliche Anficht bes Kenophor - Epameinondas habe die rizy gegen fich gehabt - wiederhol wird; und es ift ferner nicht unwahrscheinlich, bag auch die rech thörichte und von einer falfchen Borausfegung ausgehende Abwagung über die enivoia beider Feldherren veranlagt ift durch die militarische Bemerfung allgemeiner Art bei Tenophon. Der Bericht bes Plutard ift, von ber Einzelheit über Ifibas abgesehen, völlig abhängig vor Xenophon, deffen Darftellung in der Lobrede auf Agefilaos, sowenig fie formell mit Xenophon übereinstimmt, bennoch geradezu als alleiniges Material zu Grunde liegt. Plutarch hat es hier verstanden, die vor Renophon berichteten Thatsachen geschicht mit bem Selben feiner Bio graphie in Begiehung ju bringen und bamit bie von anderer Seite ihm befannte Erzählung über Ifidas zu verbinden. Mur der Auf bruch des Epameinondas bei Racht, von dem auch andere Queller berichten, und die Boraussendung eines Reiters ift Plutarch gleich falls von anderswoher befannt; man darf vermuthen, daß er dies bem in diefem Bufammenhang angeführten Rallifthenes entnahm Für die Bestimmung der Quelle Diodor's fordert uns jedoch diefer Rallifthenescitat nicht in gleicher Beife wie früher bas Citat aus Theopompos, da es nur eine nebenfächliche Einzelheit betrifft.

Die Unterschiede, welche Diodox, gegen Tenophon gehalten, bietet sind zweisacher Art, in der ersten Hälfte des Kapitels sindet sid eine Reihe notorisch verkehrter Nachrichten, die ich zum Theil is meiner Inhaltswiedergabe durch Ausrufungszeichen gekennzeichne habe; von diesen Verkehrtheiten stehen zwei: die Behauptung, da

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 248 Anm. 2. Die neueste mir befannte Arbeit über de Plutarch Quellen im Agesilaus von Sachse (Progr. d. Gymnas. Schwerin 1888) vermuthet für Kap. 31 und 32 Ephoros als Hauptquelle und danebe Benuhung des Theopompos, verzichtet für Kap. 34 auf eine bestimmte Zurückschung. Die Gründe für Ephoros sind nicht beweiskräftig. Die Boraussehung, daß Diod. XV. 65 Ephoros benuht habe, sowie die Behauptung daß Plutarch in der Schilderung des zweiten Angrisses wesentlich von Kenchphon abweiche, ist irrig.

Agis die Abficht des Epameinondas errieth und ber Bergleich ber inkom beiber Felbherren in nothwendigem Zusammenhang. Dazu tommt bie schleppende Wiederholung in dem Inhalt ber nach Sparta geschidten Botschaft. Mit Blutarch ftimmt die Angabe von des Epameinondas nachtlichem Aufbruch überein und, was die zweite Salfte des Rapitels fiber die Bertheidigung ber Stadt bietet, geht, wie wir feben werben, auf eine fehr werthvolle Kenntnis zurud. Auch formell ift dieje zweite Salfte bes Ravitels ohne Unftoß. Ich vermuthe, daß an der Berwirrung im Anfang der Umftand Schuld trägt, daß Dioder deffen Inhalt aus bem Gedachtnis gestaltet hat; was er außer Tenophon bagu noch gefannt hat, läßt fich nicht fagen.') Begüglich des befferen Theils ber Diodor'ichen Darftellung ift fo viel ficher, daß die hier benutte Quelle den Agefilaos in den Vordergrund fielte; ber Darftellung bes Diodor fteht hier ebenfalls die geschiefte Bertheidigung und nicht der fühne Angriff, anders ausgedrückt, der partanifche König und nicht Epameinondas im Borbergrund bes Intereffes, fie ift noch viel spartanerfreundlicher als die theologifirende Ergahlung Lenophons, ba fie ausschließt, was Lenophon wenigstens ju berfteben gibt, daß Epameinondas Sparta zum Theil erobert hatte. Damit ift Ephoros als Quelle aus den früher auseinander= gefesten Gründen ausgeschloffen; ob Theopompos oder Kallifthenes ober welcher Autor fonft ber Bewährsmann Diodor's gewesen fei, loft fich nicht ermitteln, für die Bestimmung von Werth oder Unwerth bes Mitgetheilten ift dies bier, wie fo häufig, auch gleichgültig.

Bir betrachten nun die übrigen auf diesen zweiten Angriff bes Spameinondas bezüglichen Rachrichten.

Die Thatsache, daß die Thebaner in Sparta eingedrungen waren, die Vertheidigung also keine ganz ausreichende gewesen war und die Uberrumpelung zum Theil gelang, ist bei Aenophon geschickt versichleiert, Plutarch, da er Aenophon folgt, läßt sie nur durch die Vendung errathen, Agesilaos habe dem Gegner die Stadt aus der

<sup>3</sup> de besithe baher auch nicht ben Wuth Pohler's und E. v. Stern's (Geld). S. 235), die nach älteren Mustern Agis für eine Berschreibung statt Agnotlaos halten. Das ist durch die Bemerkung δ δ'έπι τῆς gerkaxῆς ἀποληλειμίπ Αγησίλαος . . \*\*πλ., die im Gegensah zu dem steht, was der andere im Selbe stehende König that, vollständig ausgeschlossen. Es ist wahrscheinbaß die Erwähnung des Agis einer Berwechslung der Schlacht von Universalle der ihren der bentantt.

Sand entriffen, Diobor ichlieft fie burch bie Schilberung ber Berrammelung und ben Gat, Epameinondas mare beinabe beimlich eingedrungen, sowie die Wendung προσμαχόμενος πασι κατά μέρος xrd. geradegu aus. Bezeugt wird fie in ungweidentiger Beife von Polybios IX. 8. Er tennt Xenophon's Darftellung und bezieht fich auf fie, ohne fie namhaft zu machen. Dies beweift eine wortliche Übereinstimmung am Anfang (Bol. Seinvonoiraao Jui - nagayyeilas, Xen. δειπνοποιησάμενος και παραγγείλας) und der Schlußfaß mit bem Sinweis, daß die royn bem Epameinondas nicht gunftig gewefen fei, ber alles gethan habe, was von einem tüchtigen Zelbherrn verlangt werben fonne, beralichen mit Xen. VII. 5. 8. Gleichwohl folgt Polybios in der Darftellung der Belagerung felbft nicht dem Tenophon. Er weiß, bag Epameinondas um die britte Stunde unerwartet por Sparta erichien, daß er bis auf ben Martt einbrang und die am Eurotas gelegenen Theile inne hatte. Gin Uberläufer hatte Nachts bem Agefilavs ben Anichlag verrathen und diefer fam jum Entfat, Epameinondas fab fo feine Abfichten vereitelt, nahm mit ben Seinen am Eurotas bas Frühmal ein und ging benfelben Weg gurud, ba er Mantineia von Bertheidigern entblößt zu finden hoffte, was auch eintraf.

Juftin VI. 7 bietet eine Darftellung, die aus verschiedenen Glementen zusammengesetzt ift. Wie bei Polybios, Plutarch und Diodor wird der nächtliche Aufbruch bes Epameinonbas erwähnt; die Bemerfung, die Greife und Kriegsuntauglichen batten ben Angriff borausgeahnt, erinnert an Diodor's Behauptung, der Konig Agis habe ben Abmarich bes Epameinondas geabnt; eine ftarfere Ubereinftimmung mit Diodor bieten die Bemerkungen über die Berrammelung ber Stadt. Gine eigenthumliche Angabe Juftin's ift bie Begifferung bes thebanischen Seeres auf 15,000 Mann. Der Rampf ber 100 Greife ift gwar anders gewendet, aber entspricht boch Lenophon's Schilberung von der Schar bes Archibamos; bei Tenophon haben auch bie folgenden Gabe über ben Belbenmuth ber Bergweiflung ihre Entfprechung. Rhetorifche Übertreibung ift, wenn die Sache jo bargeftell wird, als ob Sparta ausschließlich von biefen Sundert vertheidig worden ware. Bieder Xenophon entspricht die Angabe, bag bei ben Rampf thebanische Führer gefallen seien, wenn Juftin ihre Bahl ge rabe auf zwei angibt, fo liegt, wie man ichon bervorgehoben ba (Sievers, Beich, Briechenlands S. 441 Unm. 24), eine Bermechfelung mit ber Schlacht von Mantineia vor. Mit Bolybios endlich ftimm die Angabe, daß Epameinondas vor dem herannahenden Agejilaos abzieht. Trogus Pompeius folgte also einer Erzählung, in welcher mit renophontischen Angaben eine Darstellung verarbeitet war, der sowhl Diodor als Polybios gesolgt sind; an ihrer rhetorischen Institut pat er seinen persönlichen Antheil; über ihren Urheber läßt hich nach diesem Thatbestand nur vermuthen, daß, sei es Trogus selber, sei es eine von ihm benutzte Duelle, die Zusammenarbeitung dieser sich widersprechenden Berichte in kritikloser Beise besorgt hat. Bon der untontrollirbaren Zahl 15000 abgesehen, ersahren wir aus Justin nichts, was brauchbar wäre. Der Benutzung Kenophon's ist die Färbung des Berichtes zuzuschreiben, der gleichfalls auf die heldenhaste Berscheidigung durch die Spartaner den Nachdruck legt.

Bei Polpaen II. 3. 10 muß meines Erachtens unterschieden werden zwischen ber Einleitung, welche die Lage ichilbert, in ber Epameinondas fein Stratagem anwendete, und der Erzählung des letteren felbft. Beides braucht nicht auf biefelbe Onelle gurudzugeben, tiftere tann von Polyaen frei aus feiner Renntnis geftaltet fein. Di Bolybios, Diodor, Plutarch und Juftin hebt Bolygen ben nächt= liden Aufbruch des Epameinondas hervor, mit Rallifthenes bei Plutarch (Mgej. 34) in der Sache, mit Bolnbios auch in der Form des Musdrudes stimmt Polyaen, wenn er bem Agefilaos naga adrouodwr die Nachricht zu Theil werden läßt. Wie Xenophon und ber von Kenophon abhängigen Plutarch berichtet Polyan bas Eintreffen bes Ageftlaos por bem Angriff bes Epameinondas; Diefer lette Bug ift, ba er eine principiell andere Darftellung bes Borganges in fich fchließt, ber wichtigfte Anhaltspunft, er ftimmt gu ber Auffaffung, die auch in ben unter bem Schlagwort Agefilaos bei Bolgaen vereinigten Studen vorgetragen wird. Auch für biefen aus den berichiedenften Clementen aufgebauten Bericht, läßt fich ein Bewährsmann nicht bermuthen. Das, worauf es Polyaen eigentlich anfam, folgt, die Lift bes Cpameinondas, um die Bahl ber Schildwegwerfer bei dem Rampf bor Sparta gu verheimlichen. Diefe lettere Erzählung fügt fich eben= fomohl bem Busammenhang bei Tenophon wie jenem bei Diodor ein, daraus läßt fich für die Quelle so wenig etwas schließen, wie etwa den Umftand, daß hier Epameinondas in ben Borbergrund tritt, Befolgert werden durfte, daß biefe Quelle den thebanischen Angriff nicht die Bertheidigung der Spartaner besonders herborhob, das Carrie lediglich auf Rechnung bes die Liften bes Epameinondas gu-Tarrinenfiellenden Bolgaen tommen. In dem einleitenden Sate tritt

überdies die ruhmreiche Bertheidigung start hervor, und dieser spunkt seht sich noch in den Borten ως δέ εν λοχυρώ καν ταραχωδώς εμπεσώντες και δια νυκτός φεύγειν βιασθέντες Demgegenüber ist sowohl Xenophon als Polybios Epameino entschieden günstig. Daß die Stadt bereits in den Händen Thebaner war, schließt der Bericht Polyaen's ebenso aus, wie Diodor's und des Justin.

Böllig entstellt findet sich dieselbe List des Epameinondas Frontin. III. 11. 5. Die Entstellung ist veranlaßt durch das Schwort, unter dem Frontin die Geschichte eingereiht hat, es ha sich um den Übersall Spartas; deshalb sind die Lagerseuer ern und, um das Stratagem in wirksamer Weise verdoppeln zu kön wird berichtet, Epameinondas habe den Marsch nach Sparta ihaupt ausgegeben, und so seine seine Gegner abermals irre gef Es scheint, daß schon viele Hände an der Geschichte thätig wehe sie die bei Frontin vorliegende Form bekam.

Endlich gehört hierher noch der Parallelbericht zu dem, Plutarch im Agefilaos über Isidas erzählt, bei Aelian v. h. V der aber aus einer mit Plutarch gemeinsamen Quelle wegen Einzelheiten, die er mehr bietet, stammen muß.

Diefes Beugenverhör hat uns neben ber Erfenntnis ber Wirfu Tenophon's auf die Späteren und der Beobachtung willfürlicher 2 rungen burch fie, bas Borhandensein einer in mehreren Sauptpun bon Kenophon abweichenden Darftellung tennen gelehrt. 3br gu ift Sparta in vertheibigungsfähigen Buftand verfett und geh worden von den wenigen, die in ber Stadt gurudgeblieben wi bas Serannahen bes Entfates veranlaßt Epameinonbas jum 20 ber die Stadt nicht betreten hat. Es leuchtet ein, daß dies bie Sparta gunftigfte Faffung ift, gunftiger noch als jene Kenoph Eine vermittelnde Stelle nimmt ber Bericht bes Polybios ein. gwar bes Eindringens in die Stadt Erwähnung thut, dieje aber bon den Burudgebliebenen allein vertheidigen lagt, und die Un bes Agefilaos als ben Grund bezeichnet, weshalb Evameinondas Belagerung aufgab. Ihm aber - und baburch unterscheibet er gleichfalls von den übrigen - fteht bes Epeimeinondas Angriff nicht die Bertheidigung Spartas im Borbergrund. Soweit m Renntnis für Bermuthungen ausreicht, ift es am mahricheinlich Ephoros als ben Gemahrsmann bes Bolybios zu betrachten. ihm burfen wir einen Bericht erwarten, in bem Epameinonbas Wittelpunkt der Erzählung ift, der sein siegreiches Eindringen in die Stadt kräftig hervorhebt. Auf den Abschnitt von des Ephoros Hellenika, in welchem diese Dinge erzählt waren, bezieht sich Polydios, der ihn überhaupt sehr hoch einschätt (V. 33. XII. 28), ausdrücklich. Für dessen Benntzung läßt sich endlich noch eine Übereinstimmung in einer Einzelheit mit der gleich näher zu besprechenden Stelle des Jokr. Phil 48 ansühren. Dessen Wendung, die Thebaner seinen vorgedrungen nobe advose rose ägzelos deckt sich inhaltlich genau mit dem polysianischen suczoie rose ägzelos deckt sich inhaltlich genau mit dem polysianischen suczoie rose ägzelos deckt sich inhaltlich genau mit dem polysianischen suczoie rose ägzelos deckt sich inhaltlich genau mit dem polysianischen suczoie rose ägzelos deckt sich inhaltlich genau mit dem polysianischen suczoie rose der sich als dem Ephorosentnommen betrachten.

Bir wenden uns nunmehr jenen Berichten zu, deren Beziehung auf den ersten oder vierten Einfall des Epameinondas nicht ohne weiters tfar ift.

3fotrates (Phil. 48) äußert fich 15 Jahre nach dem letteren Greignis folgendermaßen: "Die Schlacht von Leuttra brachte Sparta um feine Stellung in Bellas, die bisher unterthänigen Beloponnefier Durben nun feine Gegner an der Seite der Thebaner, und gegen bren Angriff mußten fich die Spartaner wehren nicht etwa auf bem Schlachtfeld um die Feldfrucht fampfend, fondern εν μέση τη πόλει Dicht bei ben Umtshäufern für Beiber und Rinder ben Rampf um Cein ober Richtsein bestehen, und fie maren babei fiegreich." Diefer Cap begieht fich, obwohl man ihn mit Rudficht auf die ausgehobenen Borte ausnahmslos mit bem Einfall vom Jahre 362 in Bufammen= bang bringt, boch nicht auf biefen, mindeftens nicht auf biefen allein, er foll in rhetorisch zugespitter Beife bas völlige Darnieberliegen Spartas fennzeichnen. Die Erwähnung ber Schlacht von Leuftra und des gemeinsamen Angriffs der Thebaner und Bundesgenoffen nöthigt zunächst, an ben erften Einfall zu benten, das folgende bezieht fich auf die zweite Belagerung; man hat baber in diefer Phrafe ben Dieberichlag ber Thatjachen beiber Belagerungen zu feben.

Ahnlich, aber doch wieder etwas anders, steht es mit Pseudo-Xenophon's Angabe Ages. II. 21. Hier liegt eine ganz oberflächliche ankerliche und zugleich versehrte Berbindung mehrerer Stellen des Xenophon vor, von denen einige sich auf die erste, andere auf die dweite Belagerung beziehen, deren eine bei Aenophon von Epameinandas militärischen Mahnahmen handelt (VII. 5. 11), während sie bei Bseudo «Xenophon schlantweg auf Agesilaos übertragen ist. Es genügt bafür ben Wortlaut ber unten ') angeführten Stellen gu vergleichen.

Auf den ersten Angriff des Epameinondas bezieht sich auch, was Aristoteles pol. II. p. 1269 über die muthlose und unruhige Haltung der Spartanerinnen sagt, es wird dies durch die Heranziehung der Angaben bei Plutarch's Agos. 31 erwiesen. Daß Aristoteles dem Theopompos, den wir früher als Quelle Plutarch's ermittelt haben, seine Bemerkung entnommen habe, solgt daraus noch nicht, ist aber auch nicht abzuweisen.

Gerner fommt in Betracht eines ber Beispiele aus ber Rriegsgeschichte bei Aeneas II. 2. Als Beweis für ben Rugen, den es bringt, bei Bertheidigung einer Stadt die freien Blate, beren man nicht bedarf, zu verrammeln, unzugänglich zu machen und bebor ber Beind tommt, fich in ihren Befit ju feten, führt biefer Schriftfteller zuerft die erfolgreiche Abwehr des Angriffs der Thebaner auf Sparta an. Die Spartaner, fo berichtet er, riffen beim Berannaben ihrer Wegner aus den Saufern Balfen beraus, füllten Rorbe mit Erbe und Steinen, die fie den aus Erbe und Mauerwerf bestehenden Mauern entnahmen, wie man fagt, holten fie fogar aus ben Beiligthumern eherne Dreifuge und verrammelten bamit, ehe ihre Begner noch berangefommen waren, die Eingange, Durchgange und freien Blate ber Stadt, und es gelang ihnen fo, ben Angriff abzuschlagen. Diefer Bericht wird auf Grund bes Bergleiches mit ber Schilderung ber Bertheidigungsmaßregeln bei Diodor und Juftin feit Ruftow und Röchly (Griech. Kriegsichriftfteller I. S. 148) mit Recht auf ben Angriff bon 362 bezogen, benn wenn auch bie von uns ermittelte Erzählung bes Theopompos, bergufolge Agefilaus 370/69 bie Geinen in ber Stadt hielt, eine vorübergebende Befestigung ihrer Bugange nicht ausschließt, so erfieht man boch aus Diobor und Juftin, bag bie raiche Anlage berfelben im Jahre 362 enticheidend und wirffam war,

<sup>1)</sup> Man vgl. Ps. Xen. Ages. II, 24 der Reihe nach mit Xen. Hell. VI. 5. 23; VII. 2. 2 (VI. 5. 25 u. 32); VI. 4. 15, 28; VII. 5. 11. Dies ist in den Untersuchungen über den Agesilavs noch nicht genügend hervorgehoben. Nachträglich sinde ich, daß Hartmann, Analecta Xenoph. (Leipzig 1887), von der nicht zutressenn Bemertung S. 260 abgesehen, über Ages. II. 24 auf S. 264 und 266 im wesentlichen ebenso urtheilt. Die Ansicht, daß der Agessilavs von Kenophon sei, sindet noch immer Bertreter. E. Lippelt, quaest. diogr. Dissert. S. 13—32. Bonn 1889; Pohler a. a. D. S. 5 u. 8. Diese Art der Selbstbenuhung durch Kenophon ist aber undentbar.

und darauf tam es bem Aeneas an, wenn fein Beispiel zutreffend fein follte.

Das Beispiel ift ferner angeführt, um ben Rugen bes noonuralaufaren der i xoeioi evorxwolai zu erweisen und, bementsprechend sebraucht Ancas von den Spartanern den Ausbrud ngounondnowourtes. Seine Darftellung ichließt alfo die Thatfache aus, die Emophon zu verftehen gibt, die Plutarch ihm folgend andeutet, und bie von Jotrates und Polybios mit burren Worten berichtet wird, daß Epameinondas in die Stadt eingebrungen war. Dag Aeneas von bes Epameinondas Eindringen in Sparta nichts weiß, erfieht man jum Uberfluß auch daraus, daß das folgende, Thutydides entnommene Beipiel ber Belagerung von Blataiai durch die Thebaner mit beab= Ichtigter Steigerung die Ruglichfeit folden Berfahrens auch dann enveifen foll, wenn ber Feind bereits in bie Stadt eingebrungen II. - Aeneas ichopft das erfte Beispiel, wie fich aus der Abfaffungs= Beit feiner Schrift und aus ber Ginführung eines Nebenumftandes mit pani de zal ergibt, aus mundlicher Uberlieferung, die im Jahre 357 v. Chr. bereits im Umlauf war. Daraus folgt, daß jene prinaviell von Xenophon abweichende Erzählung des Angriffes vom Jahre 362, beren Benutung in ber Literatur wir bei Diobor und Buftin zu erfennen vermochten, ebenfo alt ift als die Xenophon's. Bir haben es alfo nicht mit Willfürlichfeiten ber fpateren Schrift= feller, fonbern mit ben Rachwirfungen einer zeitgenöffischen Uberlieferung ju thun, die, ba an eine birefte Benugung bes Meneas nicht zu benten ift, bald auch in einem Geschichtswerte Plat gefunden haben muß. Für Theopompos als ihren Gewährsmann fonnte der Umftand angeführt werben, bag biefe Auffaffung ben Spartanern überaus gunftig ift, dagegen fpricht jedoch ber Umftand, daß Theopompos davon nur in einem Exfurs ber Philippifa gesprochen haben lann. Ephoros ift ausgeschloffen, von Rallifthenes miffen wir nur, baft er in feinen Sellenita das Ereignis überhaupt berichtet hat und baß er von Diodor im 15. Buche benutt ift, was ichon die Parallelen Diobor ju ben Fragmenten ber Bellenita bei Müller flar machen. Eine bem Epameinondas nicht gunftige, Spartas Ruhm verherrlichende Darftellung fann bei bem Gefolgsmann Alexander's angenommen werben. Der Umftand, daß Diodor für den erften Angriff des Epameis nondas dem Theopompos, für den zweiten dem Kallifthenes in ber Atbeiten Salfte bes Rapitels gefolgt fei, und ebenfo Plutarch im Agefilaos für Die Schilberung bes erfteren Theopompos, für die Ergählung bes

letteren Xenophon und Rallifthenes benutt hat, fande eine natürliche Erflärung barin, daß Theopompos' Bellenifa um die Beit ber Schlacht von Leuftra endeten (Bol. VIII. 13). Auf die bestimmte Nennung einer Quelle muß wohl verzichtet werben '), umfomehr als wir feinerlei Anhaltspuntte bafur befigen, wie weit bie Spateren von ben Sellenita bes Anaximenes, die um ihres Inhaltes willen auch in Frage fommen, abhängig find. Die in diefer Quelle vertretene Berfion mußte au berichten, bag Sparta nur von ben Burudgebliebenen vertheibigt war, und daß erft bas Erscheinen des Agefilaos ben Epameinonbas jum Abzuge veranlaßte. Wir haben früher an Xenophon's Darftellung manches auszusetzen gefunden und feine Parteilichfeit für Sparta betont, hier muß hervorgehoben werben, daß er fich baburch ein Berdienft erwarb, daß er jener Berfion (teinesfalls dem Rallifthenes felbit) auf Brund feiner eingehenden Runde nicht gefolgt ift und er= gablte, wie Agefilaos mit den Geinen noch vor dem Ungriff ber Thebaner in Sparta eingetroffen war. Daran zu zweifeln, liegt fein Grund vor, obichon damit eine That rühmlicher Schnelligfeit bes Agefilaos von beffen Berehrer betont wird. Bei Ephoros liegt, wie wir aus Polybios entnahmen, eine Berfion bor, welche bon ber theilmeifen Groberung ber Stadt fpricht und barin im Gegenfat zu ber von Aeneas vertretenen fteht, ihr aber folgt, indem fie Agefilaos erft fpater eintreffen läßt, Die im Gegenfaß endlich zu ber bes Renophon und zu jener anderen noch ausbrudlicher auf Geiten ber Bertheidiger ftehenden, den Angriff des Epameinondas als rubm= reiche That in die erfte Reihe rudt. Es ift burchaus erffarlich, daß ber Stymphalier Meneas einer von Sparta ausgehenden Uberlieferung, Die jene ruhmreiche That in das beste Licht rudt, Worte leiht.

<sup>1)</sup> E. v. Stern, Geschichte der spartanischen und thebanischen Hegemonie (Dorpat 1884), und Xenophon's Hellenita und die böotische Geschichtsüberslieserung (ebenda 1887) sieht im allgemeinen bei Diodor und Plutarch die "böotische Überlieserung" vertreten durch Bermittlung des Kallisthenes (vgl. Qued a. a. D.). In der Besprechung der auf den ersten Ungriss bezüglichen Machrichten Diodor's (Gesch. S. 174 u. 181 Unm.) spricht v. Stern einersseits von einem "Mhetor", andrerseits von einer "wohl instruirten Quelle". S. 233 wird auch für den Abschnitt XV. 82—89 Kallisthenes als Quelle vermuthet. Der Bericht des Ueneas ist überhaupt nicht verwerthet, die Kallisthenes-Hypothese in dieser Allgemeinheit ebenso unhaltbar wie die Unnahme, daß dieser aus böotischer Tradition geschöpft habe. Daß unsere Quellen die Bertheidigung Spartas in den Bordergrund stellen, ist dem Bs. entgangen.

verschiedene Standpunkt des Xenophon, der den Athenern, wie Schwart für den letzten Theil der Hellenika nachgewiesen hat (N. Rh. Musi. Bd. 44 S. 161 ff.), das Bündnis mit Sparta nahelegt und vor den Thebanern Ansangs der fünfziger Jahre des 4. Jahrhunderts warnt, und jener des Ephoros, der Epameinondas in den Himmel erhebt, die Zeiten der hellenischen Freiheit verherrlicht und ein Gegner Makedoniens ist, kommt auch in ihrer Darstellung von des Epameinondas zweitem Angriff auf Sparta zum Ansdruck. Zwischen Kenophon's Berl und jenem des Ephoros liegt aller Wahrscheinlichkeit nach das Eingreisen Philipp's von Makedonien in Griechenlaud, die Beendigung des heiligen Krieges, der Regierungsantritt Alexander's des Großen und die Zerstörung Thebens durch diesen.

Endlich ift noch die Begiehung der Stelle Bolgaen's II. 3. 5. Ju erörtern. "Epameinondas fiel in Latonien ein, und fonnte Sparta plundern, anderte aber feinen Entschluß und brach auf, ohne die Stadt berührt zu haben", find wieder wie II. 3. 10 einleitende, Die Lage fhilbernde Borte zu bem eigentlichen Stratagem bes Epameinondas. Bauch hat (Epam. S. 52 Unm.) letteres auf 362 bezogen, Melber (Untersuchungen S. 546 und in feiner Bolgaen=Musgabe) auf 369. Den einleitenden Borten, insbesondere bem oby apauerog barf, ba bier Polygen freier verfuhr, teine besondere Bedeutung gur Ent= iheidung beigemeffen werben, wichtiger ift und für Bauch's Unfat entscheibend, daß unter ben Bundnern, auf die Epameinondas bin= weift, in bem Stratagem felbft die Meffenier erscheinen. Der Beschichte liegt die Boraussegung ju Grunde, daß Epameinondas Sparta that= lachlich hatte erobern tonnen, wenn er gewollt hatte; in fpitfindiger Beise wird begründet, warum er es nicht that. Es ware nicht Unmöglich, daß wir in bem Stratagem felbft ein Stild ber Darftellung des Ephoros besithen, von der wir mehrere andere bereits bermuthet haben 1).

die uns vorliegende Überlieferung so sehr von dem Interesse für Spartas Bertheidigung und bessen Berheidiger beherrscht ist, weshalb des Sphoros Darstellung, welche Spameinondas' tühnen Angriss in Bordergrund rückte, nur wenige Spuren bei Polybios, Diodor und Volyaen vielleicht auch eine bei Plutarch hinterlassen hat. Der

bran Abidnitt IV. 8 bei Aelian zu Grunde.

Ginflug bes renophontifden Berles tann bafür nicht als Erflarung angeführt werden. Xenophon thut allerbings bas Unternehmen vom Rabre 362 mit einer lobenben Bemerfung über Epameinondas ab, bie auf jeden beliebigen erträglichen Truppenführer gutrifft, an einer anderen Stelle (VII. 5. 19) tadelt er ihn geradezu und fieht in feiner Rühnheit, alles auf eine Rarte zu feten, nicht nur nichts Bewundernswerthes, fondern nur einen Beweis feines Ehrgeiges. Tenophon's politische Tendengen und die praftischen Bwede, benen er mit bem letten Theile feiner Sellenita bienen wollte, haben ihm ben Blid dafür vollftändig getrübt, daß Epameinondas' Unternehmungen gegen Sparta die Borlaufer einer neuen Epoche in der Kriegführung ber Griechen find. Die Mehrzahl unferer Quellen geht aber in ihrer spartanerfreundlichen Saltung noch erheblich über das Dag Kenophon's hinaus. Der Bericht bes Theopompos hebt zwar hervor, bag Sparta unter Epameinondas nach Jahrhunderten zum erften Mal ben Reind im Lande zu feben befam, aber er thut bies nur, um ben Ruhm ber spartanischen Abwehr um so heller leuchten zu machen. Daß Theopompos ben Agefilaos fehr hoch ftellte, und bie Grunde, bie ihn dazu bewogen, find bereits erörtert. Die Wirfung bes Berfes bes Theopompos tann gleichfalls nicht jur Ertlarung bes Wefammtguftandes unferer Überlieferung angeführt werben; es bliebe immer noch zu ergründen übrig, weshalb bie Spateren gerade nach Kenophon und Theopompos griffen, und weshalb auch ber zweite Angriff bes Epameinondas, von dem Theopompos mahricheinlich gar nicht gehandelt hatte, in den erhaltenen Darftellungen meift im gleichen fpartafreundlichen Ginne ergählt wird.

Bei Plutarch ift nur im Agefilaos der Anschluß an Theopompos und Xenophon leicht erklärt, da er des Agefilaos Biographie schreibt, erhebt er deren Helden möglichst hoch; dagegen im Pelopidas gelangt sein böotisches Lokalinteresse zugleich mit demjenigen für seinen Helden zu Wort. In der Schrift de glor. Ath., in der er weder nach der spartanischen noch nach der thebanischen Seite hin Stellung zu nehmen Anlaß hat, äußert er sich gleichwohl nicht günstig über Spameinondas. Ühnlich steht es mit Polyaen. Daß er unter dem Schlagwort Agesilaos den Standpunkt der Vertheidiger einnimmt, ist natürlich, er bleibt ihm aber auch in den unter dem Namen des Epameinondas zusammengestellten Geschichten tren.

Bezeichnend ift ferner, was Plutarch fonft an verschiebenen Stellen über Epameinondas berichtet. Wo er bavon fpricht, baf

Billipp von Maledonien ein Nachahmer bes Epameinondas wurde (Pelop. 26), bebt er zwar feine militarische Tüchtigfeit hervor, bezeichnet biefe aber boch nur als einen geringen Theil ber zahlreichen allgemein menschlichen Tugenden, welche den Thebaner zierten, und bemertt ichlieflich, bag Philipp übrigens weber burch feine Unlagen noch durch feine Gelbsterziehung an bem Theil gehabt habe, worin Epameinondas in Bahrheit groß war. Gine ahnliche Außerung indet fich Bhilop. 3. Dem Blutarch fteht hier und fonft ber vorbilbliche Werth bedeutender moralischer Borguge fo febr in erfter Reife, daß man bon ihm eine richtige Burdigung militärischer Leitungen nicht erwarten barf. Dafür hat Plutarch perfonlich fein Intereffe, und ber Friede bes bootischen Landstädtchens, in dem die Parallelen entstanden find, bot auch nicht die geeignete Unregung baju. Es muß gleichwohl auffallen, bag ber Booter Plutarch burch die gang ausnehmende Begeifterung für den Tugendbold ohne Fehl und Tabel Timoleon fich fogar zu ber Behauptung hinreißen läßt (Im. 36): 3m Bergleich gur Strategie Diefes Mannes habe jene bes Epameinondas etwas Gequaltes. Die ichiefe Schlachtordnung ferner wird bei Blutarch blog erwähnt (Pelop. 23). Im Pelopidas wird, wie wir faben (S. 245), diefem ber Ruhm ber Eroberung Lakoniens angelprochen und badurch Epameinondas verfürzt, was in dem Bergleich mit Marcellus freilich halb zurückgenommen wird (Rap. 2), wodurch aber Epameinondas nur halb zu feinem Rechte fommt. Das gleiche Berfahren beobachtet auch Diodor in feiner Lobrede auf Belopidas (AV. 81). Wir burjen alfo nach allebem annehmen, daß wir auch aus ber perforenen Epameinondasvita Plutarch's mehr über die dreundichaft des Mannes mit Belopidas, über feine Unbeftechlichkeit ". dgl. erfahren wurden, als über feine Bedeutung als Feldherr').

In ahnlichen Geleisen bewegen sich die beiden anderen erhaltenen Biographien des Agesilaos und jene des Epameinondas; für die Stellung=nahme in den ersteren gilt das über Plutarch und Polhaen's Abschnitt Gesagte gleichmäßig, über Strategie und Taktik des Epamei=nondas schweigt auch Nepos. Diodor widmet zwar dem Epameinondas

<sup>\*)</sup> Do, wie wir sahen, die Erzählung des Pausanias IX. 13, von der man vermuthet, daß sie auf Plutarch's Epameinondas zurüdgeht, gleichsalls den Einstuß des Theodompos verräth, so ist auch fraglich, od der Preis des Epameinondas in ihr so start zum Ausdruck sam, wie man von Plutarch als Böster erwarten sollte.

einen Nachruf, aber die Parteinahme für die Spartaner tritt bei ihm boch gang besonders ftart barin hervor, daß er bei dem Unternehmen pon 362 die Strategie der Spartaner mit durren Worten als die beffere bezeichnet; auch Diodor erwähnt die 2657 galays (XV. 55), fagt (XV. 39), baß Epameinondas unter feinen Beitgenoffen andoeig und στρατηγική συνέσει herborragte, die Lobrede (88) hebt das Gleiche noch einmal hervor, aber biefe Borte verfehlen ihren Gindrud auf ben Lefer burch die ftete Biederholung und find bei Diodor eine bloge Redensart, beren er fich für jeben Felbheren bedient. Buftinus-Trogus verschwendet rhetorische Phrajen, um den Agefilaos und die ipartanifche Bertheidigung ju rühmen. Den fpateren Cammlern, auch jenen, welche nach quafimilitärischen Besichtspunften vorgeben, liefern Die Geschichtsbücher ungleich reicheren Stoff für Agefilaus, auch fie rühmen zumeift die Bertheidigung Spartas, wiffen von ber Strategie des Epameinondas nichts, von feiner Tattit nur wenig zu berichten, und hell leuchtet noch bei Melian die Weftalt bes fpartanifchen Anaben Ifadas, ber wie ein Beros nadt und unbewaffnet auf Die Scharen der Thebaner stürmt.

Nur in wenigen Fällen geben uns also die Tendenzen und schriftstellerischen Absichten der verlorenen und erhaltenen Duellen eine Erklärung für das Hervortreten Spartas, die Zurückbrängung des Epameinondas, die Nichtberücksichtigung seiner militärischen Leistungen. Die Allgemeinheit dieser Thatsache hat einen tieseren Grund Wir kennen nur die Ramen zweier Schriftsteller, deren Heimatsbezeichnung als Böoter den Gedanken nahelegt, daß sie Epameinondas und Thebens Aufschwung verherrlicht haben, Anazis und Dionysodoros Man hat neuestens vermuthet, daß Xenophon mit den Hellenita dieser literarischen Richtung entgegengetreten sei. Zweisellos ist, daß die antithebanische Aufsassung unter den Zeitgenossen und in der nächsten Generation die Oberhand gewonnen hat '). Der Grund liegt nich am wenigsten darin, daß Böotien außerhalb der herrschenden

<sup>&#</sup>x27;) E. v. Stern a. a. D. Der Umstand, daß weder bei Plutarch noc bei Diodor, noch sonst die "böotische Überlieferung" zum Ausdruck gelangt macht dessen Hypothese, daß uns die Berke des Anazis und Dionysodoro direkt und indirekt durch Bermittlung des Kallisthenes erhalten seien, um annehmbar. Mit einer bloßen Analyse der Erzählungen über die Befreiun Thebens, wie sie v. Stern gibt, läßt sich die Frage nicht erledigen. — Diageblich "böotische" Überlieferung des Kallisthenes bei Diodor bietet, wwir saben, auch Aeneas.

literarischen Strömung stand, mit ihr keinen Zusammenhang hatte, das rasche Ende seines Ausschwunges und die Zerstörung Thebens dunch Alexander hat vollends die thebanisch-döstischen Bestrebungen vom Grund aus vernichtet. Es mußten erst sehr viel spätere Zeiten kommen, die in den Hellenenhelden ohne Unterschied der sandsmannsschaftlichen Gegensähe die idealen Menscheneigenschaften verkörpert, und das politische Ideal der demokratischen Freiheit in ihnen verweten sahen, ehe auch dem Bersuche Thebens, in Hellas die Hegemonie zu gewinnen, und denen, die diesen Versuch unternahmen, eine ossische Bewunderung zu Theil ward. Der Preis des Epameinondas dei Ephoros ist eine vorübergehende Erscheinung und ebenso verschizelt nur dringt dessen Ausschlaftung bei Polybios durch, im übrigen herrschen Sparta und Athen in der Tradition vor.

Die Interessen ber ums erhaltenen Berichterstatter sind aber auch ba, wo sie sich Spameinondas zuwenden, solche, daß wir eine Würsbigung seiner friegerischen Berdienste nicht erwarten dürsen; politische Absüchten haben schon bei Kenophon zum Theil bewirkt, daß er ihm in diesem Punkte nicht gerecht wurde. Die Späteren interessirt der Mann entweder als Borbild um seiner ethischen Sigenschaften willen, getren der geläusigen Ansicht, daß die Geschichte eine Lehrerin der Moral sein solle, oder er ist ihnen ein willkommener Gegenstand sür die Bethätigung der eindringlichen Abetorik, welche die Geschichtschenden in sormeller Hinsicht beherrscht. Es darf uns also nicht Wunder nehmen, daß seine Bedeutung als Feldherr, von nichtssagenden Medensarten abgesehen, sediglich in der Angade zu Tage tritt (Plut. Pelop. 26), Philippos', und wir dürsen hinzusügen, Alexander's Kriegsschrung seien von den Gedanken und Neuerungen des Spameinondas beeinstußt.

Daß die taktische Resorm des Spameinondas, die Berlegung des Angrisses auf einen Flügel, das Ausgeben der in ihrer ganzen Länge gleich tiesen Schlachtreihe für Philipp und Alexander vorbildlich geworden ist, hat man schon länger gesehen und ist jetzt allgemein ansertarunt; von dieser taktischen Resorm und ihren Wirkungen geben auch die Alten ein aus der Gesammtheit der Nachrichten verständsliches Bild.

Benn wir uns aber die weitere Frage vorlegen, wie weit die Strategie des als Mensch so oft gerühmten Epameinondas sich von der bisherigen der Hellenen unterscheidet, inwiesern sie für die Folgedeit einflußreich wurde, so sind wir zur Beantwortung derselben bei der geschilderten Eigenart der Tradition auf uns felbst angewiesen um die Lücke auszusüllen, ist es nothwendig, aus seinen Thaten in Bergleich zu den Leistungen und Grundsätzen stüherer und spätere Anführer ein Urtheil zu schöpfen, dem wir jedoch keine Nachricht au dem Alterthum zur Beglaubigung an die Seite stellen können.

Um es kurz zu sagen, die zweimaligen Angriffe des Epamei nondas auf die Hauptstadt seiner Gegner, der Bersuch, sich in ihrer Besich zu sehen, bezeichnen ebenso sür die strategische Führung de Krieges den Andruch einer neuen Zeit, wie die "schiese Schlachtord nung" die Regel für die taktische Form der Kämpsenden geworden un längere Zeit geblieben ist. Epameinondas hat auf griechischem Boder in dem Wettkamps hellenischer Freistaaten um die Bormachtstellungene Strategie zuerst klar und bewußt angewendet, die mehrere neu Forscher sehr mit Unrecht, wie ihnen Helbrück die mehrere neu Forscher sehr mit Unrecht, wie ihnen Helbrück die Delbrück zum Unterschied von der "Ermattungsstrategie" des Perikles, auf Clausewis Unterscheidungen weiter bauend, die "Niederwerfungsstrategie" genannt hat

Bon Epameinondas geht der erste Versuch aus, den Krieg zischen bis zur völligen Vernichtung des Gegners, ihm den Todes stoß im Herzen des eigenen Landes beizubringen, indem man sich in den völligen Besitz seiner Operationsbasis zu sehen trachtet. Es is dieselbe Weise der Kriegführung wie jene Alexander's, welcher der Kamps mit dem Perserreich erst als beendet betrachtete, als die könig lichen Residenzen Persepolis, Parsargadai und Susa theils in Flammer aufgegangen waren, theils sich im Besitz des Eroberers besander Indem Spameinondas dies in seinem ersten Krieg im Peloponne wie in seinem letzten zu erreichen bemüht ist, beweist er, daß er diese Art des Borgehens einen grundsählichen Werth beimist. Die energisch Offensive als strategischer Grundsatzischen Werth beimist. Die energisch Offensive als strategischer Grundsatzischen in ihrem eigenen Lande nich mehr zur Macht gelangen zu lassen, in der Unterstützung ihrer Geguer der Insurgirung Lasoniens und der Wiederherstellung Messeniens.

Man fühlt auf militärischem Gebiete dieselbe sichere starte Hant die auf politischem nach der Befreiung Thebens bei der Umgestaltum des böotischen Städtebundes zum Einheitsstaat die Zügel ergriffe hatte. Die strategische Führung des Krieges vereint sich bei Epo meinondas mit der von ihm ausgebrachten taltischen Renerung

<sup>1)</sup> Die Strategie bes Periffes.

einem harmonischen Ganzen; im Gegensatz zu der disherigen Kampfesweie ift sowohl die strategische Anlage der Unternehmung wie die Duchführung der Schlacht getragen von dem Gedanten, die Unfähigkeit des Gegners zu weiterem Kampfe herbeizuführen.

Der zweimalige Angriff auf Die Sauptftadt, der feiner Strategie bie Rrone auffegen follte, miftlang beibe Dale; als Epameinondas ftarb, tibmte er fich, wie uns berichtet wird, feiner beiben Töchter, ber Echlachten von Leuttra und Mantineia. Den Grundgebanten feiner Ettalegie bollig ju berwirflichen, ift Philipp und Mexander vorbehalten geblieben. Soweit die Ginnahme feindlicher Stadte mit Sturm in stage tommt, waren fie zuerft in ber Lage, jene vervollfommneten Belagerungsmittel in Unwendung zu bringen, die in ben Rampfen ber Rerthager und ficilischen Griechen ichon langer eine wichtige Rolle fpielten. Un bem Mangel folder Silfsmittel ift gunadft bie lebte Forberung der Niederwerfungsftrategie des Epameinondas ge= fcuert. Gie ift gescheitert an der Widerstandstraft, die damals noch in ber Bertheibigungsfähigteit felbft einer offenen Stadt wie Sparta, Die nur geringe Mannichaften hielten, gelegen war; fie ift gescheitert an fo fleinlich icheinenden Bertheidigungsmitteln, wie fie die Abhandlung bes Meneas empfiehlt, ber fich benn auch diefes treffliche Beifpiel für die Rüplichfeit feiner Rathichlage nicht hat entgeben laffen. Agefilaus, ber, wie uns Theopompos berichtet, Die Geinen, welche jum Angriff vorgeben wollten, in ber Stadt 370/69 gufammen= bielt, beschränfte fich noch einmal mit vollem Erfolg auf die alte Brazis und martete ruhig ab gegenüber dem fühnen Neuerer, bei Deffen Anblid er die Worte gebraucht haben foll: Welch ein Mann bon fühnen Thaten. Die Anlage einer Feftung von bem Umfange und ber Biberftandsfähigfeit Athens bezeichnet in gewiffem Ginne ben Sobepuntt bes alteren Princips. Gie mar entftanden auf Grund ber Erfahrungen, welche die Athener in ben Berferfriegen gemacht hatten. Danach ift zu beurtheilen, was biejenigen von Perifles nicht mur, fondern von Demofthenes und Rleon verlangen, die ihnen ein gleiches Berfahren empfehlen, wie es Epameinondas einschlug. Daraus rigibt fich aber auch bie gange Tollfühnheit bes Unternehmens ber Athener auf Sicilien gegen eine Festung bon ber Große und Festigleit bon Sprafus.

Roch ein Umstand muß hervorgehoben werben, der die Rühnheit Riederwerfungsstrategie des Spameinondas jener Alexander's seinem Feldzug in Afien durchaus gleich und für den letzteren vorbilblich erscheinen läßt. Beide Feldherren hielten an der Wirksamkei ihres Borgehens sest, obschon ihre rückwärtigen Berbindungen di denkbar ungünstigsten und unsichersten waren. Epameinondas hat um diesen Übelstand einigermaßen wettzumachen, in den nördliche Landschaften des Peloponnes sesten Fuß zu sassen gesucht und sie entschließen müssen, den Thebanern eine Flotte zu schaffen, Alexande mußte vor allem auf die Gewinnung der Küste von Kleinasien bedach sein, ehe er seinen ersten Sieg am Granifos voll ausnüßen konnte Borbildlich sür Alexander's Kriegsührung ist endlich noch eine Reuerun des Epameinondas, die bei Diodor deutlicher das bei Xenophon her vortritt, der Einmarsch des großen, auf einer Straße nicht mehr fort zubringenden Heeres auf vier getrennten Wegen und dessen Bereinigung bei Sellasia 370/69; besonders in der späteren Kriegsperiod sehen wir das gleiche Bersahren von Alexander ostmals angewender

Diesen zahlreichen Berührungen der Strategie des Epameinonda und jener Alexander's steht ein allerdings sehr wesentlicher Unterschie entgegen. Epameinondas bricht seine von energischester Offensive ge tragenen Feldzüge ab und führt seine Truppen alljährlich nach Hausum später die unterbrochenen Unternehmungen gewissermaßen wiede von vorn anzusangen. Bon Philipp bereits hebt Demosthenes wiede holt hervor, daß ihn keine Unbill der Jahreszeit, überhaupt nich abhalte, seine Absichten durchzusühren so lange, die er seinen letzte Zweck erreicht habe. Dieser scheindare Mangel in der Strategie de Spameinondas ist bedingt durch das Wesen seiner Stellung als Bötarch an der Spitze eines auf Grund freiwilligen Anschlusses zusammegebrachten Bundesheeres. Als verantwortlicher, alljährlich neu wählender Beamter, wie alle die Feldherrn in den griechischen Fenumrrechnen, das die Rechenschaftsablage und die beschränkte Amtszeit dot

¹) Die Schwierigkeiten, welche im Bergleich zu Alexander oder irgeeinem unumschränkten Herrscher die Feldherren der römischen Republit zu wältigen hatten, hebt Livius IX. 18 in dem Zusammenhang seiner Polengegen die levissimi ex Grascis die Parther und Wasedonen auf Kose der Römer erheben, worunter Timagenes zu verstehen ist, mit Recht berweit sist sehr bezeichnend, daß gerade in den Ansängen des Principates, aus einer Steigerung und Erweiterung der militärischen Besugnisse republikanischen Magistratur erwachsen war, dieser Gedanke durch den Schlischichtscher dem Gegner des Princeps vorgehalten wird. Die Schlisolgerung, welche Vortheile eine militärische Bollmacht vom Umsang is

Beinen friegerifchen Dagnahmen fteht ferner entgegen Die Gigenwilligleit ber Bundesgenoffen, über die er nicht die gleiche Dacht brist wie über seine Thebaner, diese vermag er anfangs zusammen= jubalten, jene gerftreuen fich zur Plunderung und begeben fich ohne femen Willen in die Heimat (Xen. VI. 5. 30 u. 50). Erft Philipp bon Malebonien tonnte als allerhöchfter Briegeberr ausichließlich nach militärischen Erforberniffen im Felbe verfahren und unbedingt uber feine Truppen verfügen. Go gewinnen die Ergählungen bon bem Brogeg, ben Epameinondas wegen überschreitung feiner Umtszeit bei bem erften Angriff auf Sparta gu besteben hatte, und bon feiner Berurtheilung wegen bes Digerfolges in Korinth eine über bas Ber= fonliche bingusreichenbe Bebeutung. Das militarifch Rothwendige, Die es die neue Strategie von Epameinondas gebieterifch verlangte, Berath in Ronflift mit dem politischen Charafter der Feldherrnftellung, Die ibn in den Feffeln ber beschränften Umtszeit und ber Berant= wortlichfeit gefangen bielt.

Die Bedeutung des Mannes als Strategen hat das Alterthum nicht gewürdigt, das Besen seiner Kriegsührung, den großen Fortschritt, den sie bezeichnet, und die grundsähliche Anderung, welche sie den Bertangte, hat auch Xenophon nicht erkannt. Es wäre unbillig deshalb und weil Xenophon in seinen Berten so gern und so ost den Militär hervortehrt, weil er sich zum Richter über Iphikrates wie über Spameinondas berusen erachtet, streng mit ihm in Gericht zu gehen. Das hieße, von ihm dieselbe Genialität verlangen, die Spameinondas besaß. Für den militärischen Blid des Bolybios sedoch spricht es, daß bei ihm die Anerkennung des Spameinondas troß Kenophon zu einem bereitwilligen Ausdruck gelangt.

Strategie und Taftif bes Epameinondas bezeichnen gleichmäßig den Durchgangspunft, in dem sich das ancien régime der Griechen und die Kriegführung Alexander's des Großen berühren.

dur diese Erkenntnis genügte es, die wesentlichen Thatsachen heranzuziehen, ihr gegenüber treten die Einzelheiten der Unternehmungen des Epameinondas gegen Sparta in den Hintergrund. Die Entscheidung zwischen den zahlreichen Widersprüchen in unserer überslieserung ist dafür gleichgültig. Ob Xenophon's oder Diodor's Darstellung, ob der Bericht des Plutarch oder jener des Aineias mehr

des Angufme gegenstber den republikanischen Einrichtungen biete, wird dabei bem Lefer recht nabe gelegt.

Billorifde Beitfdrift R. G. Bb. XXIX.

Glauben verdiene, ob die in Sparta Burudgebliebenen 362 Agefila und die Seinen an ihrer Seite hatten, ober ob deffen Erschein von Tegea her ben Epameinondas zum Abzug veranlaßte, ob e Kreter ober ein Thespier Agesilaos benachrichtigte, Epameinondas t auf den Markt vorgedrungen ift oder die Verrammelung der Gingan bas Eindringen der Angreifer verhindert hat, ob in Sparta 370/1 zahlreiche Umtriebe ftattfanden oder nicht, ob damals am Eurot Widerstand geleistet wurde oder die Thebaner den Fluß unangegriff überschritten, all dieses hat im Grunde ein mehr literargeschichtlich Intereffe, fofern ce auf die ichriftstellerischen Absichten und Unficht ber erften und ber fpateren Bemahremanner ein Licht wirft. zuverlässige Unterscheidung, mas davon mahr, mas falsch ift, kann ben meisten Fällen ohnedies nicht gefunden werden, zumal die wibe sprechenden Überlieferungen an Alter sich nicht nachstehen. Auf ei betaillirte Kriegsgeschichte bes Alterthums, fo erwünscht ihre Kenntn ware, muß bei ber Ludenhaftigfeit und ber Unzuverläffigfeit unfer Uberlieferung und bei dem Mangel topographischer Anschaulich Bergicht geleiftet werden. In den Hauptfragen aber konnen n hoffentlich noch weiter als bisher gelangen.

Über Spameinondas äußern sich Rüstow und Köchly in b Geschichte des griechischen Kriegswesens einmal beiläusig "konsequem als einer der früheren Feldherren, mit einziger Ausnahme des Perikl betrachtete er den Krieg als Mittel der Politik und hielt jeden Si nur für einen halben, dem nicht eine politische Maßregel solgte, welt im stande war, den Gegner auf die Dauer zu schwächen" (S. S. Ich glaube, gezeigt zu haben, daß auch die Strategie des Spam nondas von dem gleichen Gedanken getragen ist, daß er die geeignet Mittel zu dessen Verwirklichung gesunden hat, und so der berufe Lehrer der Zukunst ward.

## Miscellen.

## Bur preußifden Finanggefdichte.

Die Registraturen der beiden Behörden, benen die Berwaltung preußischen Finangen im Beitalter der absoluten Monarchie oblag, General-Direktoriums und bes Kabinets, find von den schwerften Extusten betroffen worden: eine Thatsache, die sich in den vielen Danfenden Angaben der preußischen Finanggeschichte deutlich wieder= Diegelt. Um fo wichtiger ift die folgende Mittheilung. Gie ift ent= Drumen dem Immediatberichte, welchen Etatsminifter Blumenthal am 3 - Januar 1798 erstattete, zu einer Zeit, wo jene Registraturen noch siemlicher Bollftandigfeit erhalten waren; Blumenthal erflart, "aus Den vorgefundenen Rechnungen und Raffen=Extraften" geschöpft gu Daben. Bon Friedrich Bilhelm I. bemerkt er: Diefer Konig habe Buerft einen Trefor etablirt. Bon Friedrich II.: er habe in seinen Stoei erften Kriegen ben borgefundenen Schat "ausgeleert" und über-Dies noch einige Rapitalien "im Lande bei ben Rammereien" auf= Serrommen; "weshalb die zu entrichtenden Intereffen à 5 Prozent fich woch auf ben Etats befinden, indeffen feine große Gumme ausmachen". Won dem gu Trinitatis 1764 borhanden gewesenen Trefor heißt es, er habe größtentheils aus geringhaltiger Munge bestanden. Endlich erfahren wir, daß Sachsen mabrend bes Siebenjährigen Rrieges Frie-Drich bem Großen einen jährlichen "Zugang von 6 Millionen Thaler und borüber in guter Münze" gebracht habe. Dadurch wird die eigene Angabe des Königs (Œuvres 5, 233) bestätigt.

M. L.

| "Beim Ableben des K<br>Belde vorräthig gewesen:    | önigs Fried  | orich I.                | Maj.     | sind an           | baaren             |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------|
| in der Chatoulle                                   | 705.731.     | 20. 9                   | 1)       |                   |                    |
| in denen Agl. Kassen                               | 272 525      | 1. 5                    | /        |                   |                    |
| other organization                                 |              |                         | 978.2    | 256. 2 <b>2</b> . | 2.                 |
| "Beim Ableben des K                                | önigs Fried  | rich Wi                 | lhelm ]  | [. Wajej          | tät sind           |
| vorräthig gewesen:                                 |              |                         |          |                   |                    |
| in dem großen Trefor                               | 8.485.697.   | 14. 7                   |          |                   |                    |
| in dem neuen*) Trefor                              | 1.570.729.   | 19. 5                   |          |                   |                    |
| •                                                  |              |                         | 10.056.4 | 127. 10.          | <b>—</b> .         |
| "König Friedrich II.<br>jährigen Krieges vorräthig |              | ı beim                  | Ausbri   | ıch des           | Sieben=            |
| in dem großen Trefor                               |              | 9. 5. 9                 |          |                   |                    |
| in dem kleinen Trefor                              |              |                         |          |                   |                    |
|                                                    |              |                         | 14.044   | .574. 8.          | 11.                |
| "Nach geendigtem Sie                               | ebenjährigen | ı Kricge                | e sind   | auf Trii          | ni <b>tati</b> s*) |
| 1764 vorhanden gewesen:                            | ,            | •                       | ·        | ·                 | •                  |
| in dem großen Trefor                               | 15.645.304.  | 12. 2                   |          |                   |                    |
| in dem kleinen Trefor                              |              |                         | -        |                   |                    |
| •                                                  |              |                         | _        | .196. 1:          | 2. <b>2</b> .      |
| "Beim Ableben des K                                | önigs Fried  | rich II.                | Maj. 4)  | find v            | orräthig           |
| gewesen :                                          |              |                         |          |                   |                    |
| in dem großen Trefor                               | 49.847.599   | . <b>3</b> . <b>5</b> . |          |                   |                    |
| in dem kleinen Trefor                              | 4.454.411    | . 9. 4.                 |          |                   |                    |
| ·                                                  |              |                         | 54.302   | .010. 1           | 2. 9.              |
|                                                    |              |                         |          |                   |                    |

<sup>1)</sup> Reichsthaler baw. Gute Grofchen baw. Pfennige.

<sup>2)</sup> Die Thatsache, daß der "neue", später der "kleine" genannte Schatsichon unter Friedrich Wilhelm I. bestanden hat, war bisher nicht bekannt. Bgl. Ranke, S. W. 29, 264; Riedel, Brandenburgisch=preußischer Staatshaushalt S. 81.

<sup>\*)</sup> Das alte preußische Etatsjahr begann am 1. Juni.

<sup>4)</sup> Bgl. S. 3. 60, 258.

## Bwei Schreiben Wilhelm von Sumboldt's an Altenfiein und Sardenberg 1809 und 1810.

Mitgetheilt von C. Barrentrapp.

Ms 1856 Saym feine "Charafteriftif" Wilhelm v. Sumboldts beröffentlichte, wies er gur Rechtfertigung biefes Titels und bes in im bezeichneten Plans feiner Arbeit auf die Gigenthumlichfeit Sum= boldt's und zugleich auf die Beschaffenheit der über ihn publizirten Quellen bin. Gie ermöglichten bem berftandnisvollen Biographen, humbolbt's "wunderbare Individualität, fein inneres Gein und ben allgemeinen Bang feiner geiftigen Entwidelung bargulegen"; für ihre Erfenntnis find auch die erft feitbem befannt gewordenen Briefe humbolde's an Goethe und Körner besonders wichtig; dagegen fehlt es uns auch heute noch an genügender Auskunft über manche bedeutungs= volle Buntte feines Lebens und Birfens, über fein Sandeln als Staats= mann und namentlich über seine grundlegende Thätigfeit als Leiter der preußischen Unterrichtsverwaltung. Als ich hierauf bei meinen Studien über "Johannes Schulze und das höhere preußische Unterrichtswefen" eingehen mußte, war es mir beshalb von besonderem Berth, bag ich ben mir eröffneten archivalischen Quellen einige Aufflarungen auch über Sumboldt's Bemühungen für die höheren Bildungs= anftalten, namentlich für die Gymnasien entnehmen burfte; nur turg tonnte ich im Zusammenhang biefes Buches zwei bisher ungebruckte Schreiben Sumbolbt's erwähnen, die im Wortlaute fennen gu fernen manden Lefern ber hiftorischen Zeitschrift nicht unerwünscht fein möchte.

Das erste von ihnen läßt uns genauer erkennen, wie Humboldt seinen Antrag auf Gründung der Universität Berlin vorbereitet und sich über ihn mit dem damaligen Leiter der Finanzen, mit Altenstein derständigt hat. Schon Köpfe') hat auf die wichtige Korrespondenz Beider in dieser Angelegenheit hingewiesen und das Schreiben abgedruckt, in welchem Altenstein am 2. Juli 1809 sich mit Humboldt's reiner und träftiger Ansicht im wesentlichen ganz einverstanden" und es sur seiner Ansicht erklärte, "alles aufzubieten, um dessen schoer Einfenschaft und Kunst thätig zu unterstützen", zugleich aber einige Bedeuten und Anderungsvorschläge vortrug, die ihm bei Humboldt's Antrag erforderlich erschienen; wie seine Bemerkungen von Humboldt und Kunst erschienen, zeigt nun dessen im solgenden mitgetheilte

<sup>3</sup> Bgl. Ropte, Grundung der Universität Berlin G. 66 f. 188 f.

Antwort vom 20. Juli, die fich unter ben erft neuerdings vom Geheimen Staatsarchive erworbenen Papieren Altenftein's findet.

1.

"Es würde mir schwer werden, Ew. Excellenz auszudrücken, mi welchen Empfindungen von Freude und wirklicher Dankbarkeit ich die mir über den Plan zur Errichtung einer Universität in Berlin in Ihrem Schreiben vom 2. huj. gütigst mitgetheilten einsichtsvoller Bemerkungen gelesen habe. An den Gedanken, wie tröstend und beruhigend es sür die Sektion des öffentlichen Unterrichts ist, sich be dem Bedürfnisse der ihr anvertrauten Anstalten in den jetzigen bedrängten Zeiten an einen Mann von so liberalen Gesinnungen wender zu dürsen, muß sich natürlich auch das Gesühl anknüpsen, wieviel ir der ehemaligen glücklichen Periode hätte geschehen können, wenn auch damals die Finanzen Einem Manne übertragen gewesen wären und dieser in den Grundsützen und Maximen Ew. Excellenz gehandelt hätte!

"3ch gebe mir die Ehre, jest Ew. Ercelleng meinen Bericht nebit bem ichon, fo wie Gie es wünschten, vom Berrn Grafen v. Dobna Ercelleng 1) unterzeichneten Begleitungsbericht abermals vorzulegen Benn Em. Excelleng ihn einer Durchficht würdigen, werden Gie finden, daß ich ihn durchaus nach Ihren Ideen umgearbeitet habe, und daß besonders ber Borichlag mit ber Berliner Universität banach eine gang andere und in der That richtigere Stellung erhalten hat. Uber haupt ichmeichle ich mir, daß auch in diesem Buntte meine Anfichten eigentlich wenig ober gar nicht von benen Ew. Ercelleng abweichen Huch ich bin innig überzeugt, daß eine Universität in einem fleiner Orte unendlich beffer und angemeffener ift. Allein ich bin es aud ebenjo fehr, daß die Unftalten in Berlin ichon ehemals zu weit gediehen waren, um fie noch jett verlegen ober unvollständig laffen gi tonnen, und daß eine hohere und allgemeine Lehranstalt, für berer Errichtung im Gangen auch Em. Excelleng zu stimmen scheinen, nur daburch noch mit Ernft und Solidität einer gewiffen in Berlin be fürchteten Frivolität begegnen fann, wenn fie fich fo ftreng, als ei ber Beift ber Beit erlaubt, an die Formen ber bisherigen Uniberit taten bindet und diefem Namen getreu bleibt.

"Sollten Ew. Excelleng noch jest einzelne Anderungen nöthig finden, so ersuche ich Sie gehorsamft, fie mir anzuzeigen. Ich werde mit

<sup>1)</sup> Der Minifter bes Innern.

größtem Bergnügen auf bieselben Rücksicht nehmen, und basselbe wird gewiß auch Herr Graf v. Dohna in Absicht seines Begleitungsbeichtes thun.

Die Summe habe ich nunmehr, da alle Institute mit in den Plan ausgenommen sind, auf 150000 Thaler gesett. (Die einzige Oper und Napelle tosteten ehemals sast so viel.) Meinen Unteranschlag, dan dem diese Summe das Resultat war, habe ich natürlich nur sehr ungesähr machen können. Allein ich kann Ew. Excellenz wenigstens sagen, daß ich bloß auf die Sammlungen der leblosen [?] Institute 50000 Thaler, und unter diesen 15000 Thaler auf die medizinische wissenschaftlichen, 10000 Thaler auf die Bibliothek, 5000 Thaler auf dem dotanischen Garten gerechnet habe. Hossen würde ich sreilich allerdings, daß bei der wirklichen Anweisung der Domainen die Sinskinste dieser nur so, wie sie seht waren, nicht wie sie leicht höher ausgebracht werden können, angenommen würden, und auf Ew. Exsellenz liberale Geneigtheit, wissenschaftlichen Instituten zu helsen, könnte ich hierin gewiß mit Zuversicht Rechnung machen.

"Da die Staatskossen jest nur eine kleine Summe, die, zum Theil wenigstens, doch ausgewandt werden müßte, verlieren, so scheint es mir höchst wahrscheinlich, daß Se. Majestät der König auch jest gleich den von Ew. Excellenz unterstützten Antrag zu genehmigen geruhen dürsten, und es scheint mir in der That von der äußersten Wichtigkeit, daß die Sache gleich jest so weit gediehe: 1. daß der Antrag durch eine Nabinets-Ordre sanktionirt werde; 2. daß die wirkliche namentliche Ausmittelung der anzuweisenden Domainenstücke ersolge; 3. daß die Sinkünste als Eigenthum der Anstalten und an den Staat gemachtes Darlehen betrachtet werden.

Ich wage es daher, Ew. Excellenz gehorsamst zu ersuchen, sobald es nur immer möglich ist, diese Sache auf's neue Ihrer Ausmertssamsteit zu würdigen und mich durch Aucksechung des unterzeichneten oder auch zugleich abgeänderten Begleitungsberichts in Stand zu seben, den Antrag wirklich an Seine Majestät gelangen zu lassen. Excellenz werden Sich in der That durch die Unterstützung dieses Unternehmens, das vorzüglich nur durch Ihre Zustimmung gelingen farm, ein neues Berdienst um den Staat und die Wissenschaft erswert der

Daß ben Bünfchen und Soffnungen, bie Sumboldt bier geaußert hatte, entsprochen, bag fein bebeutfamer Bericht') von Altenftein gebilligt und barauf feine bon biefem unterftutten Antrage gunachft auch bom Konig genehmigt wurden, ift aus ber Rabinetsorbre bom 16. Angust ersichtlich, Die bereits Ropte veröffentlicht hat; freilich ftieg bann fpater befanntlich fein Plan, der neuen Bilbungsanftalt Domanen gur Ausstattung zu überweisen, auf erfolgreichen Biberftanb. Gein Schreiben an Altenftein aber verdient wohl auch abgesehen von bem nächsten Bwed, bem es bienen follte, beachtet zu werben. Rlar tritt in ihm hervor, daß auch er die Bedenten fich nicht verhehlte, bie gegen die Errichtung einer Universität in Berlin sprachen, aber jugleich auch, warum, von welchen Gefichtspunften aus, in welchem Beift und mit welchen Mitteln er trop ihrer für bies Unternehmen entschieden und geschidt eintrat. Und zugleich bezeugt dies Schreiben, wie fehr er babei Altenstein's warmen Gifer für die Forberung der Biffenschaft ichaten gelernt hat; nach ben Gindruden, die er im Berfebr mit ihm bamals und fpater 1815 in Baris empfangen hatte, wo Beide für den Ruderwerb der beutschen Runft= und Bucherschäße gujammenwirften, wünschte er in einem Brief, den er im Degember 1817 an Altenstein ichrieb, nach beffen Ernennung gum Minifter ber geiftlichen und Unterrichts-Angelegenheiten, "uns allen berglich Glud gu ben Beranderungen, Die Em. Ercelleng in Ihrer Weichäftslage erfahren haben. 3ch ichmeichle mir", feste er hingu, "auch mit der Soffnung, baß fie Ihnen felbit angenehm gewesen find. Dem Fache bes Unterrichts, bem Gie durch Ihre eigenen Kenntniffe und gelehrten Beschäftigungen fo nabe angehören, fo wefentlich nugen gu tonnen, wie Sie jest bagu im Stande find, muß Ihnen in jedem Falle erwiinscht fein."

Welch lebendiges Interesse Humboldt dem preußischen Unterrichtswesen widmete, auch nachdem er von seiner Leitung zurückzutreten sich
entschlossen hatte, und von welchen Anschauungen er sich bei ihr bestimmen ließ, dasür liesern zwei Schreiben von ihm an Hardenberg
aus dem Sommer 1810 besonders bedeutsame Belege; von ihnen hat
Köpke das zweite vom 12. August abgedruckt, da in ihm namentlich
die Sorge für die Universität Berlin dem Staatskanzler an's Herz
gelegt wurde; nur kurz ist von ihm das ältere vom 22. Juni erwähnt, dessen Bortlaut ich solgen lasse.

<sup>1)</sup> Die doppelte Datirung von ihm, die Köpfe S. 193 bemertt, erfläri fich aus unserer Korrespondenz.

"Benn ich es mage, Em. Excelleng im Augenblide meines Abganges noch einen, auf die mir anvertraut gewesenen Beschäfte Bezug habenden Antrag zu machen: jo hoffe ich dafür theils in dem Antheil, welchen Ew. Ercellenz immer an Wiffenschaft und Runft genommen baben, theils in der Barme Entschuldigung zu finden, mit welcher ich für die meiner Sorgfalt übergebenen Anftalten gu arbeiten bemüht gewesen bin, und mit der ich auch gewiß fünftig immer auf sie zurückblicken werbe.

Em, Excelleng ift bereits befannt, daß in den anderthalb Jahren, endem die neue Organisation besteht, viele Dinge begonnen find, bont denen man fich mit Recht einen ungemein wohlthätigen Einfluß auf die Rationalbildung versprechen barf.

"Gur den Bollsunterricht find Anftalten gegründet und Dagregeln getroffen, Die nothwendig eine große und burchgreifende Reform besleiben bewirken muffen, bon welchen ichon jest beilfame Folgen ficht= bar find und die, wenn fie auch jett nur erft in Preugen egiftiren, auch in die übrigen Provinzen übergeben follen.

"Die gelehrten Schulen haben an einigen Orten, namentlich in Königsberg, wirkliche Berbefferungen erhalten. Es ift allen Regierungen aufgetragen worden, Plane gur Berbefferung berfelben einzureichen, und bon einigen Provingen find Diejelben bereits eingelaufen.

"Die beiden Universitäten Königsberg und Frantfurt haben Ber= Mehrung an Einfünften und badurch neue geschickte Lehrer erhalten.

"Man fann mit Recht behaupten, daß dadurch ein neuer reger Gifer für bas Schuls und Unterrichtswesen gewedt und belebt worden ift, bag an vielen Orten wenigftens fich ein neuer und befferer Beift Bebildet bat, und daß diese gange Angelegenheit gerade jest ju dem Buntte gefommen ift, wo fie leichten Fortgang und gludliches Gedeihen veripricht.

-Man barf mit gleicher Wahrheit hingufügen, bag ber Ruf hiervon auf die Meinung Ginfluß gehabt hat, die man auswärts vom preufifden Staate begt. Man hat es vielfältig mit bem ungweideutigsten Tone mahrer Achtung ausgesprochen, daß er durch innere Regeneration fich für den Berluft an äußerer Macht zu entschädigen nrit Glad bemuht fei; man hat ihn in einem Augenblide, wo ber beutiden Literatur und felbft ber deutschen Sprache febr viel Gefahr brobt, als einen Erhalter von beiden betrachtet.

"Es ift gewiß Ew. Excellenz Meinung und Willen burchaus zu wider, daß hierein ein Rückfchritt geschehen solle. Allein Ew. Excellen fühlen auch, daß hierin jeder Stillstand schon Rückschritt ift, und is muß noch einmal wiederholen, daß Alles erst begonnen ist und sorg fältiger Pflege, auch kräftiger Unterstützung bedars, um auf der ange sangenen Bahn sortzugehen.

"Aus diesem Grunde nehme ich mir die Freiheit, Ew. Excellen über die Buschüffe zu reden, welche die Seftion zur Fortsetzung ihre

Bemühungen nothwendig bedürfen wird.

"Bor einigen Monaten, als das Finanzministerium mit der allge meinen Regulirung aller Etats beschäftigt war, forderte dasselbe aus die Sektion des Kultus und öffentlichen Unterrichts zu Konferenze darüber auf. Es wurde darin für's erste beschlossen: 1. daß all Schul-Etats, so wie sie bisher gewesen waren, auch künftig bleibe sollten; 2. daß außer den schon gemachten Bewilligungen auf de General-Etat der Staats-Ausgaben eine ungefähre Summe geset werden solle, auf deren Bewilligung, wenn die einzelnen Anträge zu Berwendung derselben von des Königs Majestät genehmigt würder die Sektion sollte rechnen können, mit welcher sie sich jedoch auch be gnügen müßte.

"Über die Bestimmung biefer Summe follte eine neue Ronferer ftattfinden, die aber burch die eingetretene Ministerialveranderun

verhindert wurde.

"Mein gegenwärtiger gehorsamster Antrag ginge nun dahin: der Ew. Excellenz sich auf ähnliche Beise hierin den Unterrichts-Anstaltugeneigt zu erklären und das auf den General-Etat eventualiter z bringende Quantum auf 40= bis 50 000 Thaler fortzusehen geruhmöchten.

"Diese Summe wird Ew. Excelleng vielleicht fehr beträchtl"

"Allein um nur einige der wichtigsten Puntte anzusühren, so eine durchgängige Schulverbesserung in Westpreußen und dem Ern lande ungemein dringend. Schon vor dem Kriege war der Justa des Schulwesens dort wenig erfreulich. Allein der Krieg und Folgen, welche derselbe auf den, noch überdies vielleicht nicht mit nothwendigen Sorgsalt administrirten Jesuitensonds gehabt hat, hat dasselbe dergestalt zerrüttet, daß man es ohne alle Übertreibung ganz zerstört ansehen kann. Die Hülse in dieser Provinz ist aber sio nothwendiger, als wegen der Mischung deutscher und polnisch

Einwehner in berselben die National-Bildung schwieriger ist und die Folgen des Mangels an derselben so leicht auch politisch bedentlich werden.

"In Litthauen bedürsen die gelehrten Schulen einer ansehnlichen Unterfühung, die um so besser angewandt sein dürste, als gerade die litthaussche Regierung auf eine vorzüglich einsichtsvolle und eifrige Weise für das Schulwesen thätig ist.")

"In Schleffen bleibt sehr viel zu thun übrig, ob man sich gleich bort baburch helfen kann, daß man Gelber, welche die schlesischen Stifter für fremde Institute außer der Provinz zahlen, der Provinz wieder zuwendet und jene Institute aus königlichen Kassen entschädigt.

"In allen übrigen Provinzen endlich ift bald mehr, bald weniger Sulse unumgänglich ersorberlich, da in der That ehemals unbegreiflich

wenig auf Rirchen und Schul-Inftitute gewendet war.

"Bemerken muß ich auch noch, daß das vorige Finanzministerium, aller dringender Borstellungen der Sektion ungeachtet, nie hat den ehemaligen, von des Königs Majestät bereits dem Schulwesen wirklich bewilligten Tabacks Dffizianten Pensionssonds, wieder herstellen wollen.

"Ew. Excellenz haben in Ihrer ganzen ehemaligen Geschäftsführung einem so lebendigen Giser für alle wissenschaftlichen Anstalten bewiesen, daß ich überzeugt bin, daß Sie den Wunsch hegen, Alles für dieselben du thum, was nur irgend die gegenwärtige Lage des Staats erlaubt.

"Diese ist nun allerdings einer Bermehrung der Staatsausgaben werig günstig. Ich erlaube mir jedoch solgende kurze Bemerkungen, durch welche sich die gegenwärtige vielleicht rechtsertigen ließe. Über die Nothwendigkeit und Nüplichkeit von Schulverbesserungen im allgemeinen zu reden, würde durchaus überslüssig sein. Allein nicht ganz so dürste es die Bersicherung sein, die ich jetzt, da ich abtrete, ohne Un bescheidenheit machen kann, daß die Sektion des öffentlichen Unterzichts gewiß jede ihr bewilligte Summe zweckmäßig verwendet und durchaus von dem Geiste geleitet ist, mit dem man die wesenklichsten Iwecke mit dem möglichst geringen Auswande erreicht.

Benn ein Staat, wie der preußische, unglücklicherweise in eine bon seiner bisherigen sehr verschiedene Lage versetzt wird, so scheint es mir nothwendig, daß er wieder auf irgend eine Art die Ausmertstanteit auf sich zu ziehen und sich von irgend einer Seite noch mehr

<sup>1)</sup> Bgl. Schon's Selbstbiographie, Aus Schon's Papieren 1, 61.

auszuzeichnen bemühe. Beförderung von Aufklärung und Wissenschaft hat ihm immer Achtung erworben; es wird ihm leicht sein, diese zu vermehren, die Stimme des Auslands zu gewinnen und auf eine politisch durchaus harmlose Weise eine moralische Wacht in Deutschsland zu erlangen, die in vielerlei Beziehungen ungemein wichtig wers den kann.

"Endlich wenn, wie im jetigen Augenblick, so große Gelbbedürfnisse befriedigt werden mussen, sollten da einige Tausend Thaler mehr einen so bedeutenden Unterschied hervorbringen?

"Ich bitte Ew. Excellenz, diese Betrachtungen, sowie obigen Antrag als eine Folge meines lebhaften Eisers für die mir anvertraut gewesene Parthie anzusehen, und bemerke zugleich ganz ergebenst, daß ich die Führung derselben morgen niederlegen und die Direktion der Sektion des Kultus und öffentlichen Unterrichts Herrn Staatsrath Ricolovius übergeben werde.

"Berlin, den 22. Juni 1810.

Sumbolbt."

## Literaturbericht.

Bur Geschichte Deutschlands und Frankreichs im 19. Jahrhundert. Bon ben balb b. Rante. Herausgegeben von Alfred Dove. Leipzig, Dunder u. Surmblot. 1887.

M. u. d. T.: Leopold v. Rante's jammtliche Berte. XLIX. L.

Abhandlungen und Bersuche. Bon Leopold v. Rante. Reue Sammberausgegeben von Alfred Dove und Theodor Biedemann. Leipzig, Duricter u. humblot. 1888.

M. u. b. T .: Leopold v. Rante's jammtliche Berte. LI. LII.1)

Die beiden Doppelbande enthalten theils gebruckte theils unge-

In Band 49 und 50 finden wir das 1873 erschienene Bert bem Brieswechsel Friedrich Wilhelm's IV. mit Bunsen" und diesen Aufsätze der "Historisch spolitischen Zeitschrift", welche nicht ber in einem anderen Zusammenhange veröffentlicht find: also im

hen zu können über die ersten in die "Sämmtlichen Berte" aufgenommen Bande der "Beltgeschichte" von Ranke. In dieser Hossinung getäuscht, en wir an Berleger und Herausgeber die Bitte, nunmehr die "Sämmtschen Berte" rasch zum Abschluß zu bringen. Man kann den Substribenten "Sämmtlichen Werte", welche bisher die Summe von 260 Wart entrichtet n., nicht wohl zumuthen, weitere 158 Wart für die "Beltgeschichte" zum, um diese nach einigen Jahren in den "Sämmtlichen Werten" zum iben Wale zu bezahlen. Und was wichtiger ist: längeres Zaudern bewirtt weitere Berbreitung der "Prachtwerte" und "Beltgeschichten" gewöhnsen Schlages, die wie Untraut emporschießen.

wesentlichen die Beitrage zur frangofischen und beutschen Geschichte von 1815 bis 1836. Irren wir nicht, fo hat der geistvolle und icharffinnige Belehrte, welcher bas literarische Teftament Rante's vollftredt, einen Aufjat überfeben. Befanntlich rubren nicht alle Stude ber Siftorifch = politischen Zeitschrift von Rante ber. Dobe hat nun gur Auffindung der Rante'ichen Beitrage einen gang richtigen Ranon aufgestellt: "In ben Inhaltsverzeichniffen hat Rante nicht verfaumt, die fremden Beitrage, wo nicht burch den Namen des Berfaffers ober beffen Anfangsbuchftaben, fo boch burch individuell beftimmte Beichen, wie Kreuze, Sterne u. bgl. hervorzuheben; feine eigenen werben baburch tenntlich, daß fie burchweg ohne jede Bezeichnung gelaffen find." Bei dem Auffage bes 1. Bandes (G. 175) "Uber bas Leben und den Charafter bon Scharnhorft" fehlt bas individuell bestimmte Beichen. Alfo wird man ihn für Rante in Unfpruch nehmen burfen, foweit nicht ber Bufat "Aus bem Rachtaffe bes General Claufewit" es verbietet. Offenbar ftammen aus biefem Rachlaffe nur G. 175 bis 213. Bas bann folgt ("Erinnerung an ben General Claufewin und fein Berhaltnis zu Scharnhorft"), beginnt mit einer Rotig über ben Rachlag. Wir möchten glauben, daß ber Stil biefer "Erinnerung" ber bon Rante ift, und werben in diefer Bermuthung baburch beftartt, daß die heute im Besitze ber Frau v. Münchhausen in Erdmannsdorf befindliche Originalhandschrift ber Frau v. Clausewiß, welche bei ber Bublifation ber "Siftorifch-politischen Beitschrift" erfichtlich ju Grunde gelegen hat, die "Erinnerung" nicht enthält. - Den Schluft bes Bandes bilben bisher unbefannte politifche Dentschriften Rante's aus ben Jahren 1848 bis 1851, gerichtet an Edwin b. Manteuffel, bestimmt für Friedrich Wilhelm IV. Die Bewunderung, die fie anderwarts gefunden haben, bermogen wir nicht zu theilen. Dobe mag Recht haben, wenn er (S. XIV) fagt: "Bor ber Siftorifch=politischen Beitschrift zeichnet fie aus, daß fie überall eine bei weitem größere praftische Entschiedenheit athmen." Aber die höchste Aufgabe einer politischen Dentschrift erfüllen fie nicht. Indem fie forgfam bas Gur und Bider abmagen und berftandnisvoll auf den Urfprung ber Streitfrage eingehen, ftellen fie im Grunde Die Entscheidung dem Berathenen. anheim, anftatt mit Rraft und Bestimmtheit auf beffen Billen gu wirten. Es ift fein Bufall, daß fie im Wefentlichen ohne Wirfung auf Friedrich Wilhelm IV. geblieben find. Merfwurdig, bag Rante der doch jonft jo nachbrudlich die Scheidung von Bolitit und Siftorigefordert bat, fich verführen ließ, fremdes Gebiet zu betreten: ewurde, denken wir, felber nachträglich nicht unterlassen haben zu bekennen, wie sehr er sich in der Werthschätzung der Kraft des deutschen und des italienischen Nationalitätsgedankens geirrt hat.

Band 51 und 52 bietet des Neuen mehr. Die drei erften Ab= bandlungen find Erfurfe gur "Beltgeschichte". Der Auffat "Fluth= lage" tommt ju bem Ergebnis, primitive Erinnerungen an die große Fluth unabhängig von einander in Griechenland und in Borderafien fowie in Balaftina anzunehmen. Die "Tragodien Geneca's" werden für ben Philosophen biefes Namens in Anspruch genommen, in ihrer Besonderheit und in ihrer großen Nachwirfung auf die moderne Welt geschildert. In ber Longobardengeschichte bes "Baulus Diaconus" wird ber große Umfang ber fagengeschichtlichen und poetischen Elemente machgewiesen: Die betreffenden Abschnitte "fonnen als Abersehungen aus germanischen Originalen betrachtet werben." - Die epochemachenbe Mb handlung "Bur Kritit frantisch-beutscher Reichsannalisten" erscheint vermehrt um eine Abhandlung über die Vita Karoli des Einhard: in aller ihrer Rurge eine mahrhaft glangende Brobe ichopferischer Mritit. Das jo oft besprochene Buchlein wird in zwei Theile zerlegt, Don denen der erfte (bis jum Jahr 789 reichend) werthlos ift, ber 3weite ichapbare originale Notizen bringt. - Ebenfalls mit einigen Bufaben wird vorgelegt ber Auffat: "Bur Geschichte ber italienischen Stunit". Wefentlich unverändert find geblieben: "Bur Beichichte ber Italienifchen Boefie", "Notig über die Mutter Manfred's", "Uber Den Ausbruch bes Siebenjährigen Rrieges" (aus Mitchell's Memoiren), - Friedrich II. König von Breugen", "Friedrich Wilhelm IV. König Don Breugen", "Borrede ju ben Jahrbudern bes Deutschen Reichs unter bem fächfischen Saufe".

Die Perle des Bandes ift die Sammlung der (nur zum Theil bereits gedruckten) Ansprachen, die Ranke in den Plenarversammlungen der Münchener Historischen Kommission und an seinen eigenen Feierstagen gehalten hat. Sie sind in ihrer Gesammtheit (leider fehlen die Ansprachen von 1860 und 1861) eine Geschichte der modernen deutschen distoriographie, wie sie herrlicher gar nicht gedacht werden kann. Vielleicht das schönste Stück ist die Rede auf Jakob Grimm, den "Mann in schneeweißem Haar mit dem an Danke erinnernden Antlig", der "das Veheimnisvolle und undewußte Dasein" ersorsche, "auf dessen Grunde die historischen Erscheinungen beruhen". Nur einem Weister der Rede tonnte ein Schluß gelingen wie dieser: "Das letzte Bort des Wörtersduches, welches er bearbeitete, ist das Wort "Frucht" gewesen. Möge

es vorbedeutend sein für die befruchtende Wirfsamkeit seiner Werke und des Geiftes, der in ihnen lebt, in allen fünftigen Beiten! — Ohne ihn schreiten wir nun zu den Arbeiten fort, die wir mit ihm unternommen haben."

Doch es ift gang unmöglich, Proben von biefen Meisterwerten zu geben; auch hier heißt es: "Komm und fiehe". M. L.

Weltgeschichte von Leopold v. Ranke. VIII. Kreuzzüge und papstliche Weltherrschaft (12. und 13. Jahrhundert). Herausgegeben von Alfred Dove, Georg Binter, Theodor Biedemann. Leipzig, Dunder u. humblot. 1887.

Der 8. Theil von Ranke's Beltgeschichte trägt einen wesentlich anderen Charafter als der unmittelbar vorhergehende, welchen wir in diefer Zeitschrift (58, 337 ff.) angezeigt haben. War diefer noch faft in feinem gangen Umfang von Rante felbft für das große Wert, bem der Altmeifter feinen Lebensabend widmen wollte, neu bearbeitet worden, und vermißte man nur in wenigen Abschnitten Die lette Feile des Bf., fo ift ber 8. Theil ein Bauwert, bas aus mannigfachen Werfftiiden verschiedenen Urfprungs und verschiedener Art burch die pietatsvolle Sorgialt und ben ausharrenden Gleiß ber Berausgeber mühfam hat zusammengefügt werben muffen. Entbehrt er somit auch der Einheitlichkeit, und fonnte es nicht gang verhindert werden, daß hie und da die Jugen auseinanderflaffen, fo tragen boch die einzelnen Theile deutlich das Geprage Ranke'ichen Geiftes, und niemand wird bes Dantes gegen die Berausgeber vergeffen, beren Arbeit uns zum erften Dale Rante's Unfichten über wichtige Abichnitte ber welthiftorifchen Bewegung fennen lehrt. Es tommt babei wenig barauf an, daß nicht in allen Theilen mehr die gum Theile por vielen Sahren tongipirten Darlegungen Rante's bem beutigen Stanbe quellenfritischer und urfundlicher Forichung entsprechen. Die Bedeutung ber Rante'ichen Weltgeschichte beruht ja überhaupt in erfter Linie nicht darauf, daß fie Einzelbelehrung über hiftorische Details gibt: auch binfichtlich ber anderen Bande ift es mohl allfeitig empfunden worden, daß ber Spezialforicher in Bezug auf folche Einzeluntersuchungen faft ebenfo oft jum Biberfpruch - und zwar gerade jum Biberfpruch gegen bas, was fich als neu gab - gereigt, als gur Buftimmung bewogen wurde. Aber ber geniale Blid für bie großen Busammenhänge, ber überall neue Gefichtspuntte eröffnet, die überrafchende Beleuchtung, welche baburch auch auf Befanntes fällt und in welche gerabe manche bisher im Schatten liegende Partien ber Entwidelung gerudt werben; =3

8

bie wunderbare Fähigkeit, bedeutende historische Charaftere in ihrer Eigenart zu ersaffen und zu verstehen, sind auch dem neuen Bande saft in gleicher Weise wie den früheren nachzurühmen. Wer zu Zwecken der Repetition, oder um sich über die herrschenden Ansichten hinsichtlich einzelner Thatsachen zu informiren, ein weltgeschichtliches Wert studiren will, sür den hat allerdings R. nicht geschrieben; er wird besser shun, sich etwa an die sleißige Kompilation Georg Weber's zu wenden. Aber wer mit einer gewissen Kenntnis der Thatsachen und des Standes der Forschung an das Studium Ranke's herantritt, der wird auch dem nernen, in den Einzelheiten z. B. veralteten Bande reichsten Genuß werd vielseitige Belehrung verdanken.

Der Band beginnt mit einer Einleitung, welche Ranke feinem Rolleg inm über die Beit vom 9. ober 10. Jahrhundert bis jum Interregnum poraufzuschicken pflegte; fie wird nach einer Abschrift Georg Binter's mitgetheilt, dem Dove überhaupt wegen feiner unendlich mithevollen Bearbeitung ber R.'ichen Rollegienhefte bas wefentliche Berbienft an bem Buftanbefommen ber porliegenden Gbition beimißt. Sie erörtert die "weltgeschichtliche Bedeutung des Mittelalters" überhaupt (S. 3) und zeigt, wie Rante "bas Befühl des Unterschiedes ber Epochen" (S. 3.) bei aller Anertennung ber Kontinuität in ber hiftorischen Emwidelung teineswegs aufgeben gu follen gemeint hat. Ottofar Lorens, ber noch vor furgem (Die Geschichtswiffenschaft in ihren Dauptrichtungen und Aufgaben, G. 217 ff.) bei feinem Berfuch bas, Das er "ein natürliches Suftem geschichtlicher Berioden" nennt, an Stelle ber hergebrachten Beriodifirung zu fegen, besonderen Werth Darauf gelegt bat, daß "Rante's Weltgeschichte feine alte und mittelalter= liche Geschichte fenne", daß ber "Abgang jeglicher Periodifirung in Ranfe's Geschichtswert weber ein Bufall noch ein Moment ber Be-Piemlichfeit fei", bag "bom Standpuntt ber Rante'ichen Auffaffung Die periodiffrende Eintheilung lediglich als ein hindernis des Ber-Trandniffes, als ein hemmichuh ber Beobachtung erscheine", wird Durch Diefe ein Jahr nach feinem Buche herausgegebene Ginleitung Rante's weltgeschichtlichen Borlefungen gewiß überrascht gewesen Teire und fich mit ihr auseinanberzuseten haben.

Auf diesen Eingang, in welchem man auch die Darlegung über Begriff, den Ranke mit den universalhistorischen Studien überhaupt band (S. 4 ff.), zu beachten nicht unterlassen wird, folgen zwei pitel, welche die Geschichte des Drients vom 9. bis in's 11. Jahr-bundert und die mohammedanisch-christlichen Verwickelungen bis zum

erften Kreugzuge behandeln. Gie beruhen vorwiegend auf Rante'ichen u Diftaten aus ber letten Beit feines Lebens: Borarbeiten für Die Fortführung ber Beltgefchichte, benen Dove nach Anleitung von Ro Ilegienheften (insbesondere einer aus bem Binter 1864/65 frammende at Nachichrift bes Kollegs über die vorstaufische Zeit von D. Benne Bufammenhang und Geftalt gegeben hat. Es ift von hobem Intereff ... Dieje Abichnitte mit ben entsprechenden ber ausgezeichneten Beichich te bes Islam von August Müller zu vergleichen, welche Rante, wenn i ch nicht irre,") hauptfächlich benutt und feiner eigenen Darftellung 3 11 Grunde gelegt hat. Man wird erfennen, wie viel biefe Darftellurug durch den beständig auf die parallel gebende Entwidelung des Aben D= landes, auf die Berhältniffe im farolingischen und ottonischen Staat und im papftlichen Rom gerichteten Blid und durch die Bergleichung mit diefen Berhältniffen zugleich an einleuchtender Rlarheit und an anziehendem Reig gewonnen hat. Schwerlich hat irgend jemand vor Rante baran gebacht, etwa die Stellung bes Emir-al-Omrah am Soie bes Chalifen von Bagbab mit ber bes Batricius Alberich, bes Cohnes der Marogia, in Rom, oder den Gintritt der Türken in die Bubne der orientalischen Welt mit den Umbildungen, die der Occident burch die Normannen erfuhr, oder die Perfonlichteit des Ghaznavidenfultans Mahmud mit bem Polenherzog Boleslav Chroben und bem Danentonig Munt d. Gr. zu vergleichen. Und doch ipringt in allen biefen Fällen, fobald Die Aufmertfamteit darauf gelenft ift, die Analogie fofort in's Auge. 36 glaube nicht, daß irgend ein Abschnitt von Rante's Weltgeschichte fo reich an überraschenden und lehrreichen Parallelen ift, wie das 1. Rapitel des 8. Bandes. Und wohl in feinem derfelben find höchft verwidelte Berhältniffe mit größerer Anschaulichkeit und Klarbeit zur Darftellung gebracht worden, als im 2. Rapitel Diefes Bandes Die Rampfe bes 11. Jahrhunderts zwischen Chriftenthum und Islam in Rleinaffen. Spanien und Unteritalien, fowie die Ereigniffe und Stromungen, welche ben ersten Kreuzzug vorbereitet haben.

Einen wesentlich andern Charafter als diese beiden Kapitel, die ich zu dem Reifsten und Bollendetsten zähle, was wir aus Ranke's späteren Jahren besitzen, haben die folgenden Abschnitte des Bandes: sie beruhen ganz auf seinen Aufzeichnungen für die akademischen Bor-

<sup>1)</sup> Quellencitate find dem Bande nicht beigegeben. — In den früheren Abschnitten seines lieserungsweise erschienenen Wertes hat A. Müller seinerseits Ranke benutzt.

lejungen und ben Nachschriften derfelben; neben bem ichon erwähnten Benne'ichen Seft für die vorstaufische Beit ift für die folgende Beriode ein foldes von A. Dove, bas im Commer 1870 nachgeschrieben worden ift, ju Grunde gelegt worden. Bie Form und Stil ber Darftellung bier gang anders gehalten find, jo auch die Behandlung der Sachen. Die einfache Erzählung herricht burchaus bor; die Reflerion über bas Erzählte tritt gurud, wenn fie auch nicht gang verschwindet. Barallelen werden feltener; dafür wird hie und ba eine anetdotische, faft scherzhaft Mingende Bemerfung eingestreut, wie etwa S. 99 die Beidichte von dem berühmten imaragdenen Gefag, bas 1101 als Theil ber Beute von Cajarea an die Genuejen fam. "Es hat fich boch in neuerer Zeit gezeigt," fügt Ranke hingu, "daß es aus grun gefarbtem Glafe beftand." Un fritischen Erörterungen fehlt es nicht; bieweilen wird auch ein Urtheil über einen zeitgenöffischen Siftorifer und feine Arbeiten in die Darftellung felbft verflochten. Im einzelnen ift, wie ichon erwähnt, Manches veraltet und unrichtig, fo 3. B. 3. 123 die Angabe, daß der Bertrag zwifchen Beinrich V. und der Rurie in Mains beichloffen und in Worms verfündigt worden fei, oder S. 175 f. bas, was über Werner (Irnerius) von Bologna und bie Rechtsichule baselbit gejagt wirb. Sie und ba findet fich auch ein Widerspruch zu früheren Ausführungen bes Bf .; fo ift j. B. was G. 125 über das Auftommen ber 3dee bes Reiches erft unter Beinrich V. gejagt wird, faum mit ber Bemerfung 7, 152 über Konrad II. vereinbar. Auffallender noch ift manche Auslaffung, fo wenn 3. B. bei ber Gefchichte Friedrich's I. ber wichtige Reichstag von Befancon 1157 überhaupt nicht und ber bort ausgebrochene Streit mit dem Papit über die Frage, ob bas Raiferthum von Gottes Onaben ober von papftlicher Berleihung ftamme, nur gang beiläufig auf G. 180 erwähnt wirb. Bei bem allen barf man nicht vergeffen, daß diese Darlegungen bor 20 Jahren gulegt fongipirt worden find und daß fie für atademische Borlejungen, nicht für eine literariiche Bublifation bestimmt waren. Darum fann es nicht ber Bwed Diefer Angeige fein, auf bergleichen Gingelheiten noch weiter aufmertiam zu machen ober naber einzugeben. Dagegen foll ausbrudlich barauf hingewiesen werben, daß auch in diesem Theile nicht nur in ber Charafteriftif Rante feine gange Meifterichaft bemahrt (vgl. 1. B. S. 195 die Wegenüberftellung Friedrich's I. und Beinrich's des Lowen, 3. 369 Friedrich II., G. 439 Ludwig ber Beilige, G. 511 Manfred und Rarl von Anjou, G. 604 f. Bonifag VIII u. f. w.), sondern daß sich in diesen Vorlesungen auch nicht wenige Aussührungen über noch heute kontroverse Fragen sinden, welche die größte Beachtung verdienen. So erscheint mir, um auch hiervon nur ein Beispiel anzusühren, vollkommen zutressend — auch nach den jüngsten Darlegungen Maurenbrecher's — was S. 140 über die Bahl Konrad's III. gesagt wird: von dem salischen Erdrecht der Hohenstausen könne im Kreise der Bähler im Ernste nicht geredet worden sein; daß jedoch Konrad trop der Unregelmäßigkeiten bei seiner Bahl plöglich und allgemein Anerkennung sand, zeige, wie starke Burzeln die dynastische Idee noch in der Meinung der Deutschen gehabt habe.

Erscheint nach diesen und anderen Besichtspunften, wie ichon bemertt, die Beröffentlichung Diefes Kollegienheftes als burchaus dankenswerth, so glaube ich dagegen nicht in meinem Namen allein zu reden, wenn ich offen ausspreche, bag die auf Beranlaffung Dr. Th. Wiedemann's, der als treuer Amanuenfis Rante lange Jahre jur Seite geftanden hat, aufgenommenen Analetten, die als Rachtrag jum 6. Bande bezeichnet werben, beffer ungebrudt geblieben maren. Den erften diefer beiden quellenfritischen Auffage, welcher gewiffe Rach= richten der jüngeren Vita Mathildis wieder zu Ehren zu bringen fucht. tann man nur mit Bedauern als in der Sauptfache verfehlt bezeichnen. Bie die in den Analesten jum 4. Bande der Beltgeschichte mitgetheilte Studie über Fredegar und die Gesta Francorum in ihrem Berhältnis zu Gregor bon Tours, gegen welche Bait gleich nach ihrem Erscheinen Berwahrung eingelegt hat, bedeutet er eine Abfehr von jenen Grundfagen gefunder Quellenfritit, zu denen Rante felbft, in ben Tagen als er die Quellen noch mit eigenen Augen las, fich am ent ichiedensten befannt haben wurde. Auch der zweite Auffat über Lintprand bietet nicht viel Neues von erheblicherer Bedeutung, und der abermals angeregte Zweifel daran, ob die Historia Ottonis in ihrem gangen Umfang bon bem Bischof von Cremona herrühre, fann füglich auf fich beruhen bleiben. Wie in ber Borrebe unferes Bandes ausbrudlich gefagt wird, hat Rante diese ursprünglich für den 6. Band beftimmten Analeften felbit nachträglich gurudgelegt; und ich bezweifle, ob Dr. Wiebemann wirflich gang in die Absichten, die er bei biefer Burudlegung hatte, eingeweiht worben ift. Mittheilungen, Die mir ichon mahrend ber Ausarbeitung bes 6. Bandes gemacht worden find, berechtigen mich zu der Bermuthung, bag R. bamals nicht blog. aus außeren Grunden fich entichloffen bat, auf ben Drud jener Ungleften zu verzichten, sondern vielmehr, weil ihm ernftliche Bedenten gegen ben Inhalt berselben, namentlich des Aussaches über die Vita Mathildis vorgetragen worden sind. Jedenfalls aber hätte man sich jest an den einmal gesaßten Beschluß Rante's halten sollen.

H. Bresslau.

Beltgeschichte. Bon Leopold v. Kanke. Neunter Theil, erste Abtheilung. Betten des Überganges zur modernen Welt (14. und 15. Jahrhundert). Hermusgegeben von Alfred Dove und Georg Winter. — Reunter Theil, zweite Abtheilung. Über die Epochen der neueren Geschichte. Borträge, dem Könige Maximilian II. von Baiern gehalten. Herausgegeben von Alfred Dove. Rebst Gesammtregister zu Theil I—IX, bearbeitet von G. Winter. Leipzig, Punder u. Humblot. 1888.

Es ift mohl niemand, der nicht in den letten Jahren der ata bemijden Birtfamteit Rante's betroffen gewesen ware über ben Mb ftand zwifden feinen Borlefungen und feinen Schriften. Bie groß er war, zeigt von neuem die erfte Abtheilung bes 9. Theils ber - Weltgeschichte". Gie enthält ben Reft bes Seftes, bas Rante für Tein Rolleg im Commerfemefter 1870 (über bas nachstaufische Beitalter) niederichrieb; die erften Abschnitte besfelben find bereits im 8. Theile ber "Weltgeschichte" veröffentlicht. Gewiß wird man bem bo Chverdienten Berausgeber, Alfred Dove, Recht geben, wenn er fagt: Bare es Rante felber vergonnt gewesen, fein Bert in literarifc a Seichloffener Form fo weit herabzuführen, er hatte fich ohne Zweifel Der allem in diefem Theil ju durchgreifenden Anderungen, im gangen we im einzelnen, gedrungen gefühlt." Der Stoff ift nüchtern und den, beinahe geschäftsmäßig behandelt. Rur selten wird die Gr= Solling unterbrochen durch eine gusammenfaffende Betrachtung ober einen Ausblid in die Bufunft, wie etwa auf C. 154, wo auf Den Cat "Giner ber größten natürlichen Sandelspläge ber Welt ift Onstantinopel" das merkwürdige Urtheil folgt: "Rach meinem Dafür-Solten wird Deutschland niemals wieder feine richtige Stellung erlangen, enn nicht diese Gebiete seinem Fleiße wieder eröffnet, Konstantinopel Die Gemeinschaft ber europäischen Rationen hineingezogen wird"; Der wie am Schluffe des Rapitels über die beutschen Stadte, welches bobl bas intereffantefte biefes Bandes ift. "In ben Städten", beißt es hier (G. 158) "wurzeln alle liberalen 3been. Bas mar ber Sturm bes Jahres 1848 anders als ein Berfuch, mit ber 3dee bes Dritten Standes Die Idee von Land und Leben umgufturgen? Worauf Eit bas gange revolutionare Beftreben anbers gerichtet, als auf einen

inneren Umsturz zu gunsten dieses dritten Standes? Das städtische Element will Staat sein wie im Alterthum." — Wohlthuend berührt das seste und strenge Urtheil über die Hinrichtung von Hus und über den Ausgang der konziliaren Bewegung in Deutschland. Sehr schön ist das Schlußwort mit seiner Gegenüberstellung von Orient und Occident, und die summarische Behandlung des 15. Jahrhunderts mag man verschmerzen, da die älteren Werke des Meisters und von den späteren die neue Auslage der vrenstischen Geschichte aushelsen. Im ganzen aber bleibt es dabei, daß die erste Hölfte dieses 9. Theils am tiessten sieht unter den Bestandtheilen der "Weltgeschichte".

Durchaus verichieben muß bas Urtheil über bie zweite Abtheilung bes 9. Theils lauten. Gie enthält eine ber reizvollften Schöpfungen bes Rante'ichen Bening: Die Bortrage, Die er 1854 in ber Bald- und Bergeinsamfeit von Berchtesgaben seinem toniglichen Freunde, Mar II. von Baiern, hielt. Wie hoch erheben fie fich über die Berliner Borlefungen ber fechziger und fiebziger Jahre. In Berchtesgaben ftand Rante einer Berfonlichfeit gegenüber, bor welcher alle feine Rrafte gufammengunehmen er ben ftartften Trieb fühlte. Bum Blud - man barf diese Paradoxie wagen - war er damals ohne alles gelehrte Ruftzeug. "Ich habe", schrieb er feiner Frau, "nicht die Spur eines Buches bei mir und bin felbft begierig, wie fich meine Rhapfodien ausnehmen werben, wenn man fie mir einmal, was man versprochen bat, reinlich abgeschrieben gufchickt." Die Wirfung Diefer Buchlofigfeit war, daß der Stoff in einer geradezu entzudenden Beife durchgeiftigt wurde. Dabei ift ber Stil frei von aller Manier; es ift bie Form ber Rebe bes perfonlichen Gebantenaustaufches: auf bas leichtefte ichließen fich ber zusammenhangenden Darlegung bie Gefprache an, in benen Konig Max über diefen und jenen Bunft fich noch Belehrung erbat. Alles in allem eine Hias ante Hiadem, eine Rante'iche "Beltgeschichte" por ber "Beltgeschichte". Bielleicht ift einer ober ber andere geneigt, hinzugufügen: in usum Delphini. Aber nichts wäre ungerechter als Rante einer höfischen Befinnung zu zeihen. 3m Gegentheil: mehr als ein Sat findet fich, der bas fürstliche Gelbft= gefühl bes erlauchten Schülers nicht eben angemuthet haben wird; wie der auf G. 104: "Die Unabhängigfeit ber Gingelfürften Deutichlands fteht mit ber Macht bes gesammten Deutschlands im umgefehrten Berhältnis", ober auf G. 234: "Darin liegt Die ungeheure Ubermacht des fonftitutionellen und des republifanischen Brincips, weil die Bolfer, bei benen diefe Staatsform berricht, bas Meifte in

der Belt ausrichten". Wenn das Urtheil (z. B. bei Eromwell) abweicht von dem späteren, literarisch niedergelegten, so erklärt sich dies daraus, daß der Redner subjektiver sein darf als der Schriftsteller; Ranke gibt sich in seinen Borträgen durchaus als Anhänger der konsservativen Weltanschauung. Nur an einigen wenigen Stellen dürste mart von einer, natürlich unbewußten, Rücksichtnahme auf den König reden; vielleicht die stärkste sindet sich bei der Revolution des Jahres 1803, von der es heißt (S. 228): "Einige deutsche Terristorien wurden hierbei von Rapoleon vergrößert, was man ein Glückster Deutschland nennen dars".

Eingeleitet werden die Bortrage durch allgemeine Betrachtungen iber "Fortschritt" und "leitende Ibeen", die jest Dove in höchft dan fenswerther Beife burch einige Bruchftude verwandter Urt aus derra Rante'ichen Nachlaß vermehrt hat. Herrliche Worte finden fich Da = 3. B. jenes über bas "Geschlecht biefer vielgestaltigen Beichöpfe, meldem wir felber find, bies Befen, bas immer bas alte immer wieder ein anderes, das jo gut und jo bos, jo edelgeiftig ir o fo thierifch, fo gebildet und fo roh, fo fehr auf das Ewige Derichtet und bem Angenblid unterworfen, bas fo gludlich und fo und Telig, mit Benigem befriedigt und voll Begier nach allem" (S. IX). Il was bann wieder bas A und das O bes Beschichtsforschers, die Able 5 nung eines ftetigen und unbegrengten Fortfdrittes: "Bollte man nehmen, diefer Fortichritt bestehe barin, daß in jeder Epoche bas ben ber Menschheit fich höber potenzirt, daß also jebe Generation b e vorhergehende vollkommen übertreffe, mithin die lette allemal die b borgugte, die borhergehenden aber nur die Trager ber nachfolgenden ren, fo wurde bas eine Ungerechtigfeit ber Gottheit fein" (S. 4). och wird man diefer Einleitung nicht ohne jeden Borbehalt gummen burfen : ichon deshalb nicht, weil Rante nicht mit fich felber Einflang bleibt. Ginerfeits bemerft er: "Die Gottheit bente ich ir fo, daß fie, da ja feine Beit vor ihr liegt, die gange hiftorische Renichheit in ihrer Gesammtheit überschaut und überall gleich werth nbet" (S. 6); und dem entipricht ber Cat auf G. 8: "3ch glaube, aß in jeder Generation die wirkliche moralische Große der in jeder undern gleich ift, und daß es in der moralischen Große gar teine bobere Boteng gibt; wie wir benn 3. B. die moralische Broge ber alten Belt gar nicht übertreffen tonnen". Bie aber ftimmt bagu, wenn Rante ichon auf ber folgenden Seite erflärt: "Frantreich in ber Mitte bes 17. Jahrhunderts war viel moralifder und gebilbeter als zu Ende des 18. Jahrhunderts"; wenn er (S. 10) zugesteht, daß die vordristlichen Begriffe der Moral unvollkommen waren, so jedoch, daß die Römer eine größere Fülle strenger moralischer Begriffe als die anderen Bölker gehabt hätten (S. 31); wenn er weiter von der "Berknöcherung" (S. 52), von "sortschrittsfähig" und "heruntergekommen" (S. 62), von "Epochen ohne lebendigen Trieb" (S. 49) redet? An welchen Stellen Kanke Recht hat, kann nicht zweiselhaft sein; auch in der geschichtlichen Welt ist der Gegensat von gut und böse oder, um in Kanke's Sprache zu bleiben, einige Perioden sind stärker vom Lichte der Gottheit bestrahlt als andere. M. L.

Geschichte der chriftlichen Ethik. Bon E. Luthardt. Erste Salfte. Geschichte der chriftlichen Ethik vor der Resormation. Leipzig, Dörffling u. Franke. 1888.

Luthardt's "Untile Ethil" (1887) findet in Diefer erften Salfte einer Beichichte ber driftlichen Ethit ihre gleichartige Fortfetung. Der Bf. erflart ausbrudlich, daß er nicht Siftorifer von Gach fei; fein Abfeben fei auf die Grundlegung für eine Darstellung der Ethit gerichtet. In der That ift es nicht des Bf. Intereffe, ben geschichtlichen Bang ber Entwidelung theilnehmend gu berfolgen; er führt uns vielmehr die einzelnen Gestalten ber Denfer und ihre Lehrmeinungen nur vorüber, um an ihnen eine mehr dogmatische als historische Kritik zu üben, und unterläßt es auch nicht, barauf hinzuweisen, bag die hellenen noch feine Chriften und die Rirdenväter feine Lutheraner gewesen find. Kann man fich mit einem fo gehaltenen Bericht über geschicht= liche Erscheinungen überhaupt befreunden, so wird man an vielem in dem Buche feine Freude haben tonnen. Buweilen ift die Charatteriftit der Dentweise und Lebensformen vortrefflich, manches ift auch aus ben Quellen heraus gearbeitet. Freilich, eine Weschichte ber Biffenschaft bes Sittlichen ift bas Buch nicht eigentlich; weit mehr ift es eine Beschichte ber ethischen Rultur im weiteren Ginne. Die fittlichen Buftande und die firchliche Disgiplin, bie Sammlungen ber Ranones und die Boenitentialbucher, die frangistanifche Reform und die Geften haben mit einer Beidichte ber wiffenschaftlichen Ethit fehr wenig zu thun. Es wird auch bei weitem nicht blog genannt, was ein Fortschritt ober eine wesentliche Umbildung der Gedanken bedeutet, sondern auch ber ober jener, von bem es beißt : "Geine Ethit ift bie bertommliche", und folde, die bloß zur Erbauung geschrieben haben. Go wird denn auch gleich bon bornberein nicht blog ein Uberblid über die driftliche Ethit gegeben, fondern auch über den Buddhismus und über die "israelitische Ethit"; unter diefem Titel wird bann guerft bie "alttestamentliche Moral" behandelt, etwa als ob fie mit der Ethit der hellenischen Philosophen in dieselbe Gattung geborte, u. f. f. Der oberfte Besichtspunkt ber Rritit ift ber, ob die Auffasiung des

Einlichen "naturhaft" fei oder auf dem berfonlichen Berhaltnis jum berfonliden offenbarten Gott berube: im ersteren Falle ift die Lehre verwerflich, im weiten zu billigen; auch die Bernunftmoral fällt unter die Bezeichnung ber "Naturhaftigteit". Auf die Darftellung ber alttestamentlichen und neutestamentliden Bedanten hat die Kritit der Neueren teinen Ginflug geubt. Für bir Lehre Jeju wird als Beugnis alles bei ben Synoptifern Berichtete gleich= magig berangezogen, ber johanneische Bericht weit weniger; die Pastoral= briefe bienen als Beugen fur die Lehre bes Baulus, für die bes Johannes das Evangelium, die Briefe und die Apotalypje in volltommener Eintracht, und was dergleichen mehr ift. Bei alledem ift Luthardt's Buch auch neben den neuesten Geschichten der Ethit von Gasz und Ziegler ein nüpliches und dankenswerthes Buch, augenehm zu lefen, - ware nur nicht bas immer wieder gebrauchte entjegliche "und so benn auch" und Wortbildungen wie "disziplinell" und "Charafterhaftigfeit", - und mit geschickter Benupung der berhandenen Darftellungen gemacht. Allerdings, einen Fortidritt in der Auffaffung oder in ber Kenntnis der wichtigften Schriftsteller bezeichnet das Bud nicht, und gerade bei einigen ber intereffantesten Ericheinungen lagt und die Darftellung Buthardt's völlig im Stich. Ueber Johannes von Galisbury . B. fann man faum dürftiger, über Deifter Edhart und feine Schule toum mit geringerer Renntnis und weniger Berftandnis berichten. Burde einmal die poetische beutsche Literatur herangezogen, so mußte bei Balther und Freidant doch noch gang anderes hervorgehoben, und mußten die Lehr- und Spruchdichter in viel weiterem Umfange betrachtet werden. In ber dweiten Salfte diefer Geschichte ber driftlichen Ethit wird ber Bf. fich auf einem ihm vertrauteren Boden bewegen.

Die Gemeindeverfassung des Urchristenthums. Gine firchenrechtliche Unterstung. Bon E. Loening. Halle, M. Niemeher. 1889.

Das alte, ebenso schwierige als bedeutsame Problem der urchristlichen Richardeversassung und ihrer Entwickelung zur Bersassung der tatholischen Kirche hat durch den geschäpten Historiker des Kirchenrechts eine neue und sollichen Behandlung ersahren. Die Schrift ist als Festschrift Rudolf v. Gneist Feter des fünszigiährigen Dottorjubiläums seitens der Hallichen Juristenstultät überreicht worden, eine schöne und würdige Gabe, an welcher der Historiker und der Jurist gleichen Antheil haben. Es tann ja der Natur der Sache nicht die Rede davon sein, daß nun die Frage endgülltig gelöst und entschen sei; das meint der Bs. selber nicht. Aber die Diskussion ist in fruchtsener Weise weitergesührt, unhaltbare Hypothesen sind abgewiesen, neue Geschatzbunkte sind erössnet worden, und in sorgsamer Erwägung ist ein Resultat erreicht, das mindestens zu weiterer Untersuchung neuen Anreiz gibt, den Boden aber, auf dem solche Untersuchung zu führen ist, hier und da besteinigt und gesichert hat. Die Eigenthümslichteit dieses Lösungsversuches besteht

barin, daß ber Bf, mehr als feine Borganger die einzelnen Quellen, aus benen wir etwas über bie altdriftlichen Gemeinbezustande entnehmen fonnen, aus einander halt und ben Ertrag einer jeben für fich gesonbert prüft, um auf dieje Beije um jo ficherer nicht blog zeitliche Berichiedenheiten als Stufen einer einheitlichen Entwidelung, sondern auch örtliche Eigenthumlichkeiten ber Entwidelungerichtung tonftatiren zu tonnen, die, fich bann erft in fpaterer Reit ausgleichend, zu dem Gesammtrefultat jede ihren besondern Untheil geliefert haben. Loening geht aus von den großen Briefen bes Paulus nebst bem Briefe an die Philipper; er behandelt bann im Ginne einer dronologiiden Reihenfolge die neu entbedte Apostellebre, ben Brief an die Epheser und ben an die Bebraer, endlich die Apostelgeschichte. Beiter wird in's Muge gefaßt der erfte Betrusbrief und ber Brief bes Jatobus, die Apotalppfe und die Baftoralbriefe; jodann ber jogenannte erfte Brief bes romijden Rlemens, ber Sirte des Bermas, Segesippus, die ignationischen Briefe und Juftinus. Das Bild ber Entwidelung, wie er es auf biejem Bange burch bie Quellen gewinnt, ift in feinen außersten Umriffen folgendes. Paulus haben Fragen der Organisation wenig beschäftigt, und in den Gemeinden, an die er schreibt. bestanden fehr verschiedene Ginrichtungen. Die Apostel, Propheten und Lehrer, bie wir bier finden, bezeichnen feine besonderen Stande, und ihr Untericied hat auf die Organisation der Gemeinde feine Beziehung. In den Gemeinden Mfiens finden fich nur Sausgemeinschaften, feine Gemeindeorganisation; in Rorinth besteht aber eine Art von Gemeindeverfassung, wenn auch wenig ausgebilbet, eine Bemeindeversammlung, aber noch ohne feste Ordnung. Weordneter find die Buftande in Theffalonite und Philippi, wo es außer der Gemeindeversammlung mit Autorität ausgestattete gewählte Borfteber gibt. In Philippi zuerft begegnen Epiftopen und Diafonen, Ramen, Die weder ber Berfaffung der griechischen Gemeinden, noch den Juden, noch den beidnischen Kultuspereinen entlehnt find. Allmählich treten bie Lehrer, Die Bropheten und Apostel gurud; ihre Funftionen werden bon Gemeindevorstehern verfeben. In Berufalem gibt es eine Gemeindeversammlung und Leiter der Gemeinde; nach Betrus' Fortgang berricht Jatobus. In manchen Gemeinden Borderafiens tommen Bresbnter-Rollegien auf: Name und Ginrichtung find ben jubijden Gemeinden entnommen, tommen aber ebenjowohl bei Beidenals bei Juden-Chriften por. Die Ginrichtung von Epiffopen und Diatonen verschmilgt allufahlich mit ber von Bresbytern; Bresbyter und Epistopen werben zu Amtsnamen von gleicher Bedeutung, und bie Ordination nach jubijchem Brauche fommt in Aufnahme, um im 3. Jahrhundert allgemeiner Ritus zu werden. Go bilbet fich ein geiftlicher Stand und ein Stanbesrecht ber Altesten nach ifibifcher Art, wie auch die Diakonen, wo fie portommen, ben jubifden Almofenpflegern und Synagogendienern entsprechen. Bu Anfang bes 2. Jahrhunderts haben fich jo drei hauptfächliche Berfaffungsformen ausgebilbet. In Rorinth, in Rom und auch fonft in Italien, Griechenland, Sprien, Borderaffen bat die Gemeindeversammlung die oberfte Gewalt; fie wahlt

ben Borftand und die Diatonen; ber Borftand, Bresbyter oder Epiffopen genannt, bildet ein Rollegium; er leitet insbesondere den Gottesbienft. In anderen Gemeinden Borberafiens, Spriens, auch bes Beftens überwiegt bas nibifche Borbild. Die oberfte Gewalt hat bas Presbyterfollegium, ausgestattet mit bem burch die Ordination ertheilten besonderen Charisma; die Organisation wird auf die Einsetzung durch die Apostel gurudgeführt; ber ursprünglich vorhandene Unterfchied von Presbytern und Epistopen ist geschwunden. Endlich im Dir-Jordanland wird die Gemeinde burch einen einzelnen geleitet, der den Titel Spiffopus fubrt und beijen Auszeichnung auf feiner Berwandtichaft mit Jefus beruht. Bon da aus hat fich der monarchifche Spiftopat verbreitet und tft feit der Mitte des 2. Jahrhunderts zur herrichenden Berjaffungsform geworben: ein Bijchof an der Spipe als haupt ber Gemeinde, unter ihm die Bresbyter als fein Rath und Diatonen als feine Beamten. Es find die eigenthumlichen Berhaltniffe und Bedürfniffe ber driftlichen Gemeinde, nicht die Gimpirfung der Organisation beidnischer Gemeinden ober Rultvereine, was Diefer Berfaffung jum Giege verholfen hat. 3been des Priefterthums trangen aus bem Alten Testamente ein; die tatholische Kirchenversaffung mit bem Briefterstande hat fich im Ginne ber jubifchen hierarchie berausgrbifbet.

Es läßt sich nicht leugnen, daß der Gang der Entwidesung, wie ihn Lieichnet, wohl verständlich wäre. Die Schwierigkeiten der Hypothese siegen in dem Berhältnis zu den Quellen. Bieles, was L. gegen die Hach-Harnad schwertsche Eeder die Rachahmung der Geschwing der Epistopen auf die deidertschere kultwereine, noch die engere Beziehung der Epistopen auf die dinanzverwaltung, noch die ursprüngliche Scheidung äußerlicher Berwaltung und nahrere Leitung auf patriarchalischer Grundlage wird sich aufrecht erhalten Dagegen baut L. zuweisen wohl zu viel auf Angaben, die nur geringe dichtliche Glaubwürdigkeit besihen, weil sie nicht Thatsachen, sondern Ideale der Grundlage wird sind, mindestens weiterer resuchung bedürsen. Auf Einzelheiten läßt sich hier nicht eingehen. Es der L. jedenfalls das Berdienst, die Literatur über die Frage im weitesten lange zu beherrschen und neue Womente der Erwägung beigebracht zu —88—

Bur Geschichte der handelsgesellschaften im Mittelalter. Rach füd-Suropäischen Quellen. Bon Rag Beber. Stuttgart, Ente. 1889.

Die klar und bestimmt gesührten Untersuchungen des Bf. bewegen sich sun Gebiete der Rechtsgeschichte des Handels, haben aber auch zus gleich Wichtigkeit für die Wirthschaftsgeschichte. Sie geben in der Hauptsache dem Ursprunge und der Entwickelung des gesellschaftlichen Sondervermögens und der solltarischen Haftung nach, als derzenigen beiden Einrichtungen, welche einzeln oder vereinigt die neueren Formen der Sandelsgesellschaft vollständig von

ber römischen societas trennen. - Mus ber frühmittelalterlichen Commenda geht, abgeseben von ber gesonderten Musbilbung bes Rommiffionsgeschäftes, am Mittelmeer die societas maris hervor, beren wesentlicher Unterichied gegen ble Commenda in der nunmehrigen gemeinsamen Befahr bes ober ber Com: mendanten und bes Commendatare liegt: ber lettere ift durch Miteinlage von Kapital Mitunternehmer geworden, und er (ber tractator nach bisanischer Bezeichnung) wird allmählich ber eigentliche Unternehmer und gibt ben übrigen (ben socii stantes ber pifanifchen Quellen) nur Gelegenheit zu gewinnbringenber Gelbanlage. Im Grunde laffen fich bie Beftimmungen über bas Gefellichaftsbermogen auch jest noch mit ber romifchen Auffaffung vereinigen, aber es bilben fich boch Anfange, wenn auch nur folde, zu einer gesonderten Behandlung des Gesammtbestandes der burch den Betrieb entstehenden Rechte und Berbindlichfeiten ber Gesellschaft. Deutlicher als die Safen Spaniens, Siciliens, Sarbiniens und als Amalfi, Trani, Ancona, Benedig zeigt fie das in der Kreuzzugszeit weithin überlegene und maggebende Benua; die für die geschichtliche Forschung ausgiebigften Quellen aber bietet in feinen ftatutariichen Aufzeichnungen Bija, bas zugleich lebhafter in ber Rechtsentwickelung war. Das pisanische Constitutum usus, das wir in erhaltener Überarbeitung von 1233 befigen, weift neben alteren, ber Commenda nabestebenden Formen die wenn auch noch unvolltommenen vermögensrechtlichen Grundlagen ber Rommanditgesellschaft auf, die aus der societas maris hervorgeht. Sondervermögen der Befellichaft besteht, aber die folidarifche Saftung fehlt diefer Entwidelung. (Die socii stantes haften nur mit ihrer Einlage, d. b. fie haften eigentlich gar nicht, fondern find nur mit ihrer Einlage in bas Sondervermögen an Bewinn und Berluft beteiligt. In Benua ward bis in das 16. Jahrhundert hinein der socius stans als Gläubiger des tractator fogar bevorrechtet.) Das Bisberige fteht in icharfem Gegenfat zu ber offenen Sandelsgesellichaft mit der folibarifden Saftung.

Dagegen haben die Handwerts- und Kleinverkaufsgenossenschaften, die in ihrem Ursprunge von der Haushaltungsgemeinschaft nicht grundsählich versichieden sind, die gemeinsame Hastung, indem diese bleibt, auch nachdem aus der ursprünglichen Einheit des Vermögens bei Abgrenzung der einzelnen Anstheile das Gesellschaftsvermögen hervorgegangen ist. Florenz als bedeutende Landstadt ist gegenüber den sogleich auf den Seehandel gewiesenen Hasenstädten besonders geeignet, innerhalb sener Formen den allmählichen Übergang von der Gittererzeugung zum Güterumsatz zu zeigen; es bietet schließlich dieseinige vertragsmäßige Handelsgesellschaft dar, die sich durch ihren corpo della compagnia — das Gesellschaftsvermögen nach außen, das mit dem Sonderwermögen im Verhältnis nach innen eins ist — und die gemeinsame Paftung sür die mit bestimmten Mertmalen versehenen Societätsschulden als offene Handelsgesellschaft charakterisut.

Interessant, obwohl auf dem für uns weiter abliegenden dogmatischen Gebiet sich bewegend, sind auch die Erörterungen des Bi, wie sich die geib

schöftliche juriftische Literatur zu den ihr zunächst etwas unbequemen thatsäcklichen Bildungen, die oben dargelegt wurden, stellte. Auf die etwaigen Deutschrechtlichen Einslüsse in der Gesammtentwickelung theoretisch einzugehen, sehnt der Bf. ab, da diese Frage noch nicht genügend vorbereitet sei; eine solche Untersuchung würde sich zunächst hauptsächlich mit der von beachtenssverthester Seite aufgestellten Ansicht zu begegnen haben, daß die gesammte Dand die Grundlage der offenen Handelsgesellschaft sei.

Aus den Einzelausführungen sei noch der Hinweis hervorgehoben, daß das kanonische Berbot des reinen Zinsdarlehens nicht die Geldanlage in Ersettbegesellschaften erst hervorgerusen hat und daß insbesondere die Kapitalscheiligung im Seehandel, dem ältesten Großhandel, juristisch und wirthschaftlich selbständig sich vorher entwidelt hat, ehe das Bucherverbot der Kirche und kapitalschen.

Ed. Heyck.

Deutsche Rechtsgeschichte. Bon Beinrich Brunner. I. Leipzig, Dunder

A. u. d. T.: Spstematisches Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft. Derausgegeben von K. Binding. Zweite Abtheilung, erster Theil. L.

Die hobe Bortrefflichteit bes Brunner'ichen Bertes ift bereits fo all= Berriein und ausnahmelos anerfannt, bag es überfluffig ericheint, diefelbe bier moch einmal hervorzuheben. Es ift die ausgereifte Frucht eines Geiftes, ber Die erforderlichen juriftischen, historischen, philosophischen und philologischen Ein michaften in edelftem Gleichmage verbindet. Rein Zweifel, daß dies Wert, wern einst vollendet, der dentschen Rechtswiffenschaft wie seither Eichhorn's Cates und Rechtsgeschichte auf viele Jahrzehnte hinaus als Grunds und Bein bienen wird. Gine Staats- und Rechtsgeschichte beabsichtigt ber Bf. nt gu geben, sondern nur eine Rechtsgeschichte, bei welcher die politischen eigniffe blog als allgemeine Grundlage ber Rechtsentwickelung in ben ein-Berioden in Betracht gezogen werden. Dafür ift den wirthichaftlichen hältniffen und den technischen Bezeichnungen in der deutschen Rechtssprache e um jo größere Aufmertsamteit jugewendet. Da ber Bf. teine germanische, Dern eine deutsche Rechtsgeschichte ichreiben wollte, fo treten die germanischen - Comefterrechte", d. b. die oftgermanischen Rechte ber nordgermanischen wie gotijds vandalijden Böllergruppe, ebenso wie die "Tochterrechte" (das angel-Chiid-engliiche, langobarbijd-italienifche und frangofifche Recht, fowie die Dieberlandischen Rechte) für die Darftellung in den Sintergrund, find aber berall und in hervorragendem Dage als die wichtigften hilfsquellen benupt and, wo es Roth that, jur Bergleichung herangezogen. Daß auch ber ber-Aleichenben Rechtswiffenichaft, soweit fie fich auf bas arifche Gebiet bezieht, Die vollfte Berudfichtigung gu Theil geworben ift, braucht taum hervorgehoben Bu merben.

Der Bf. befolgt die historische Methode. Er verwirft nicht nur die spstematische Methode, sondern auch die neuerdings wieder von Siegel besobachtete Trennung in eine allgemeine (äußere) und besondere (innere) Rechtsgeschichte, schidt aber in jeder Beriode die Gegenstände der allgemeinen Rechtsgeschichte, d. h. die politischen, wirthschaftlichen und sozialen Grundlagen nebst den Rechtsgenellen, voraus und läßt ihnen als Gegenstände der besonderen Rechtsgeschichte die Versassungsgeschichte, das Privat- und Strasrecht und den Rechtsgang solgen.

Für jest liegt außer der Einleitung nur das erste Buch, "Die germanische Zeit", und von dem zweiten Buche ("Die fränkische Zeit") der erste Abschnitt "Die allgemeine Rechtsgeschichte" vor. Da das Brunner'sche Wert gleichzeitig mit der ersten Abtheilung meines Lehrbuches der deutschen Rechtsgeschichte in die Öffentlichkeit getreten ist und sich, odwohl keiner die Arbeit des andern hatte benutzen können, eine höchst erfreuliche Übereinstimmung sast in allen wesentlichen Punkten herausgestellt hat, so mag es mir gestattet sein, hier nur auf die Differenzpunkte näher einzugehen.

Bon den 18 Paragraphen des ersten Buches kommen zehn auf die allgemeine Rechtsgeschichte der ersten Periode, indem §§ 6—9 die politischen, §§ 10—11 die wirthschaftlichen, §§ 12—14 die sozialen Grundslagen und § 15 die Rechtsquellen behandeln. Bei der Darstellung der politischen Grundslagen greift der Bs., im Gegensatzu meinem Lehrbuche, bereits über die Bölkerwanderung hinaus, indem er die Bildung der großen Stämme und die Reichsgründungen der arianischen Germanen schon an dieser Stelle behandelt, so daß er sich mit dem Beginne der jolgenden Periode auf das fränkische Reich beschränken kann. Diese Methode hat ihre Borzüge, aber auch ihre Nachtheile, indem hier manche Dinge schon bei der Urzeit zur Sprache kommen müssen, die erst der fränkischen Periode angehören.

Der Scheidung in hoche und niederdeutsche Stämme legt der Bf. im Gegensabe zu Amira mit Recht keine Bedeutung für die Rechtsgeschichte bei, da sie mehr auf der geographischen Berbreitung als auf Stammesunterschieden beruhte. Da die Langebarden die Lautverschiedung nicht erst in Italien ansgenommen haben können, so seht Brunner den Eintritt der letzteren bereitsgegen Ende des 5. oder Ansang des 6. Jahrhunderts. Ausgezeichnet ist die Darstellung des Germanenthums im römischen Reiche. Den Kolonat sowie die Stellung der Gentilen und der etwas höher stehenden Läten sührt Bf. auf germanische Elemente und die Unterwersung von Germanen, insbesondere den Kolonat auf den Markomannenkrieg und die Läten auf versichiedene Frankenkriege zurück. Germanische Elemente sindet er auch in den custodes corporis, den equites singulares und den protectores, deren Busammenhang mit der germanischen Gesolgschaft der Bf. neuerdings in einer besonderen Untersuchung (Zeitschr. d. Sad.-Stift., germ. Abth. 9, 217 s.) näher begründet hat.

Uber die Berfunft ber einzelnen Stamme entwidelt Bi. burchweg mit ben meinigen übereinstimmende Auffaffungen, nur bag er auf die engeren Beziehungen der Chatten zu den falischen Franken nicht naber eingebt und bei ber Bilbung bes falifchen Stammes neben Batavern, Rannenefaten und Ingambrifden Angernen einer mahricheinlich von den Friegen aus dem Callande bertriebenen und nach bem letteren benannten Bolferichaft der "Galier" bie führende Rolle zuweift. 3d tann biefer Auffaffung aus wiederholt entwidelten Grunden nicht beitreten. Auf einem Digberftandniffe beruht es, wenn Bi bie falifchen Franten ichon gur Beit Julian's als die "primi omnium" unter den Franten gelten läßt (G. 43), da diefer Ausbrud bei Ammianus Marcellinus (17, 8) eine rein zeitliche Bedeutung bat: Julian beabiliditiat duas expeditiones urgentes et necessarias, querit von allen Gegnern greift er an (petit primos omnium) die Francos, eos videlicet quos consuetudo Salios appellavit, und erit noch ihrer Unterwerfung wendet er fich ju bem zweiten Buge, der gegen die Chamaben gerichtet ift. richtig urtheilt Bi, fiber bie in ben Stämmen vereinigten Elemente babin, daß die Stamme nur theilweise aus engerer Bermandtichaft ber verbundenen Bollerichaften hervorgegangen find, indem vielfach ausschlieflich politische Grunde den Busammenichlug berbeigeführt haben. Bo letteres der Fall war, batte die Einheit nothwendig von vornherein einen strafferen und mehr bewußten Charafter, wahrend die blog burch die Bande des Blutes gusammengeführten Bolterichaften fich langer an einem loferen Banbe genügen laffen tonnten, bis auch für fie ber Rampf um's Dafein ein festeres Bujammenichliegen forberte.

Dieselbe Übereinstimmung unserer Ansichten besteht hinsichtlich der Agrarverfassen (§ 10) und der Landnahme in den römischen Provinzen (§ 11), nur daß Bf., von dem Gesammteigenthum der Gaue ausgehend, zur Zeit des Tacitus neben größeren Marken auch schon Dorfmarkgenossenschaften annimmt, die ich erst für ein Erzeugnis jüngerer Entwickelung halte. Daß bei der Acervertheikung jeder so viel erhalten habe, wie er brauchen und bearbeiten konnte, ist mir nicht wahrscheinlich. Boden war zwar überreichlich vorhanden, aber die Thatsache, daß er mit Seilen ausgemessen und dann verlost wurde, zwingt zu der Annahme gleicher Lostheile. Der Abel erhielt jedenfalls mehrere Lose, für alle übrigen muß im wesentlichen ein von dem individuellen Bedürfnisse und der individuellen Arbeitskraft unabhängiges Einheitsmaß bestanden haben. Auch ein Bisangsrecht, welches dem Einzelnen ermöglichte, Ansechte und Hörige auf Kottland anzusehen, kann ich sür diese Beriode noch nicht zugeben, am wenigsten in dem späteren Sinne, wonach das Kottland freies Eigenthum des Rodenden wurde.

Die fogialen Grundlagen (Haus, Sippe, Stände) behandelt Bf. in den §§ 12—14. Die Munt faßt auch Brunner (gegen heusler) als Schup-, nicht als Gewaltverbaltnis auf. Spuren des Mutterrechts find nach dem Bf. (3. 80. 82) im germanischen Rechte nicht mehr vorhanden; was man baf 222 angeseben bat, erflart fich baraus, daß man ben auf finnlicher Babrnehmu wie beruhenden Beweis ber Bermandtichaft bevorzugte und baber die durch Beiber vermittelte bober als die burch Manner achtete. Bortrefflich und meine Darftellung mehrfach berichtigend find die Ausführungen über väterliche Bewalt und Emangipation. Die Ausführungen über die Sippe (§ 13) werben mit bem bemerkenswerthen Sape eingeleitet: "Die gefellschaftliche und bie rechtliche Stellung des einzelnen Bolfegenoffen hatte ihre Burgeln in bem De ichlechte, bem er durch feine Weburt angehörte. Der Beichlechtsverband griff jo tief in das Bolts- und Rechtsleben ein, daß der verwandtenlose Mann fich wenig bom rechtlofen unterschieden haben mag." Reben ber freiwilligen Entfippung ift die allerdings erft in jungeren Quellen bezeugte Ansftogung aus ber Cippe (G. 92) jedenfalls ichon der germanischen Beit befannt gewesen. Dasielbe nehmen wir mit bem Bi, bon ber Erbiolge nach Barentelen an; ob auch die später im franklichen und friesischen Rechte begegnende Gruppirung der Sippe in Bierendele oder Rlufte (nad) ben vier Großeltern) fo weit gurudreicht, muß dabingestellt bleiben. Die in allen germanischen Rechten bezeugte Begrengung ber Gipbe auf eine bestimmte Reibe von Weichlechtsfolgen balten wir für altgermanisch, während Bf. fie als eine jungere Rechtsbildung, die durch das subsidiare Erbrecht ber Staatsgewalt hervorgerufen fei, betrachtet. Runftliche Weichlechtsverbande, wie fie fich ibater bei ben Dietmarichen finden, halten wir mit bem Bf. für fingulare Ausnahmen.

In der Darstellung der ständischen Berhältnisse stimmen wir dem Bs. volltommen bei, namentlich seiner Bemerkung, daß Zacitus neben unsreien Kolonen auch hausstladen gekannt habe (S. 97). Dagegen bezweiseln wir, daß jene unsreien Kolonen nicht servi casati, sondern Hörige (Liten, Läten) gewesen seinen. Daß die Ostgermanen die Hörigkeit nicht gekannt haben, gib be Bs. selbst zu; den Westgermanen war sie allerdings bekannt, vorerst aber woh nur als Staatshörigkeit, während die private Hörigkeit erst der solgende m Periode anzugehören scheint. Bei dem Gegensaße der Freilassung zu vollen mund der zu minderem Rechte vermissen wir einen hinweis auf den wide vrusischen Charatter der letteren bei Nordgermanen und Burgundern; es sit zu vermuthen, daß die private Freilassung in der germanischen Zeit überhau pt keine weitergehende Wirkung gehabt hat.

Den Schluß ber allgemeinen Rechtsgeschichte des ersten Buches bil bet "Das Recht und seine Erkenntnisquellen" (§ 15). Ich stimme en Ausführungen des Bf. durchweg bei, entgegen meiner früheren Ansicht an uch darin, daß die Sitte regelmäßiger Rechtsvorträge und Weisthümer erst in sehr viel späterer Zeit ausgekommen ist, der germanischen Zeit aber in die far Richtung nur Einzelweisthümer über bestimmte Fragen bekannt gewesen sexul.

Der Berfaffungsgeschichte find die §§ 16-20 gewidmet. Do die bedeutsam find die Ausführungen bes Bf. fiber die politifden Berbande (§ 16).

305

In dem Gau (pagus) fieht er nicht die fpatere Sundertichaft, fondern die allarifde, aber aus einem blogen Beerverbande bereits zu einem landichaft= liden Begirte geworbene Taufenbichaft. Der Bau befaß eine große Gelbit= ftanbigfeit, tonnte fogar auf eigene Sand Krieg führen, fich auch unter Um= fanden (wie die Bataver) von der Bollerichaft logreißen und zu einem eigenen Staate berauswachsen, wie umgefehrt felbständige Bollerichaften burch Bufammenichluß mit anderen zu blogen Gauen werden fonnten; an fich aber war ber Bau nur eine Unterabtheilung bes Bollerichaftsftaates, der lettere mar Ginbritsftaat, nicht bloger Bundesstaat (jo gegen Arnold und Dabn). Babl und Brofe ber Baue muß fehr verschieden gewesen fein. Im Beften, unter der Ginwirtung der festen Unfaffigfeit und vielleicht auch der romischen Politit, waren die Bölferschaften erheblich fleiner und darum gablreicher als bei den mehr nomadenhaften Germanen bes Dftens. Die Semnonen hatten noch gur Beit bes Tacitus an die hundert Gaue (Germ. c. 39), mahrend fich die bon Cojar (Bell. Gall. 4, 1) auf ebenfo viele Baue veranichlagten Gueben (wounter er die Chatten verstanden zu haben scheint) sich im Laufe ber zwischen Cajar und Tacitus liegenden 150 Jahre in eine große Bahl felbftanbiger Bölferichaften aufgelöft hatten.

Einen wahrhaft ichopferijden Gedanten entwidelt Bf. über die viel ummittene hundertschaft. Indem er davon ausgeht, daß der pagus unmöglich ale hundertichaft aufgefaßt werden fonne, tommt er, an die centeni comites ber Germania c. 12 antnupfend, ju ber Auffaffung ber hundertichaft als rines rein perfonlichen Berbandes, einer zugleich zu Gerichtszweden bienenden heeresabtheilung, die erft im Laufe ber Jahrhunderte bei den meiften Stämmen, aber feineswege allgemein, ben Charafter eines örtlichen Begirts angenommen, alfo diefelbe Banbelung erfahren habe, die bei ber Taufendichaft größtentheils icon in borbiftorijder Beit bor fich gegangen war. Er beruft fich bafür auf Die Analogie ber isländischen Godorde fowie auf die Bestimmung der Capitulatio de partibus Saxoniae c. 15 (Boretius I, 69), wonach jede Kirche von ben pagenses einen Bibemhof mit zwei Sufen Landes und außerbem bon je 120 hausbatern einen Knecht und eine Magd als Musftattung empfangen follte. Es ift flar, bag die Bevolferung des pagus, worunter wir den jadfifchen Go zu berfteben haben, in Unterabtheilungen zu je 120 Familien eingetheilt mar. Dem vergleicht fich eine von bem Bf. überjebene Beftimmung in dem befannten bremifchen Rolonisationsvertrage des Ergbischofs Friedrich bom Jahre 1106, wonach die hollandischen Rolonisten für die Ginraumung eines eigenen Riedergerichts dem Erzbischof von je 100 Sufen 2 Mart jahr= lichen Binjes entrichten follten. Den Sauptbeweis für die Auffaffung Brunner's liefert aber ber Umftand, daß alle Stämme, auch biejenigen, bei benen es nie ju einer lotalen Sundertichaft gefommen ift (wie Langobarden und Cachfen), gleichwohl einen hundertschaftsanführer (hunno, hundafaths, centenarius, centurio, hundredes ealdor) gefannt haben. Schwierigfeiten tonnte nur

ber Umftand machen, daß die Seeresabtheilungen nicht nach bestimmten Bablen. fondern nad Familien und Sippichaften (familiae et propinquitates, Germ. c. 7) gebilbet wurden. Da man bie Sippen nicht gerreißen durfte, jo fann bie Bahl Sunbert nur bie Bebeutung einer burchichnittlichen Grundgahl gehabt haben. Dagu tam, daß die einzelnen Gippen gugleich Dorigemeinden bilbeten, fo daß die aus mehreren Gippen gusammengesette hundertfchaft ebenfo viele Dorfer umfaßte. Es fehlte bemnach boch nicht gang an dem für die Sundertichaft als Gericht ohnehin unentbehrlichen lofalen Sintergrunde, indem fich die Sundertichaft über einen örtlich abgegrenzten, möglichft abgerundeten Begirt erfredte, beffen Umfang und Bufammenhang fich aber nach den jeweiligen Bedürfniffen ber Seereseintheilung richtete und daber bon Beit zu Beit Bandel erfahren mußte. Bem fallen babei nicht unjere mobernen, nur theilweise durch Bejet festgelegten Bahlfreije ein? Gin Bujammenfallen der Martgenoffenichaft mit den Sundertichaften tann biernach für die Urzeit nicht mehr angenommen werben; die fpater vielfach bezeugten Sunderticafts= marten find bemnach aus aufgetheilten Bolts- ober Gaumarten gu ertlaren.

Die Ausführungen bes Bf. über Ronigthum und Gurftenthum (§ 17) ftimmen, foweit es fich um das Briefterthum handelt, mit meinen eigenen Ergebniffen in erfreulichfter Beife überein. Dagegen fann ich dem Bf. in feiner Gleichstellung bon Ronigthum und Fürftenthum nicht gang beistimmen. Brunner findet den Unterschied doch im wesentlichen nur in dem verschiedenen Umfange des Herrschaftsgebietes sowie in der Unterordnung der Gaufonige unter den Bolfstonig, wo es einen folden gab, ober unter bent Dberpriefter und den für ben Rriegofall eingesetten Bergog. Aber eben biefe Unterordnung gibt ber Stellung ber Gurften einen gang andern Charafter, fie ericheinen doch, auch in ihrer Betheiligung an bem Bolte- ober Gurftenrathe und in ihrer Einsegung burch bas allgemeine Landesbing, wesentlich als Landesbeamte und erft in zweiter Reihe als Sauptlinge ihres Gaues. Bugugeben ift, bag auch bei der Ginfepung ber Fürsten eine gewiffe Berbindung von Bahlrecht und Erbrecht in Betracht gefommen fein mag, infofern Die Bahl in der Regel nur auf Mitglieder ber adelichen Saufer fiel, aber ein Sin- und Serichwanten, bei welchem balb bas Wahlrecht und ber Amtscharafter, balb das Erbrecht und das Gaufonigthum übermog, fann in ber Beije, wie der Bf. annimmt, nicht ftattgefunden haben. Bir nehmen vielmehr eine bestimmte Kontinuitat der Entwidelung an. Den Ausgang bat zweifellos, nachdem der patriarchalifche Buftand bes Weichlechterftaates übermunden war, das Beamtenthum gebilbet. Das Bolt mablte biejenigen gu feinen Guhrern, die es fur die geeignetsten hielt. Je haufiger die Babl auf Mitglieder eines und desfelben Saufes fiel, besto abelicher ericbien Dies Befchlecht. Bur Beit bes Tacitus ftand ber Abel bestimmter Beschlechter bereits allgemein feit, und wer von gutem Abel war, galt icon in jungen Jahren als Fürftengenoß, auch wenn er felbit als Gefolgsmann in fremben Dienften ftand und mit Beringeren Ramerabichaft pflegte. Aber fürftlichen Rang

(principis dignatio), d. b. die fogiale Bleichstellung mit den Gurften und die Qualifitation jum Burftenamte, verlieh nicht blog abeliche Abstammung (insignis nobilitas), fondern auch das durch mehrere Generationen fortgesehte perfonliche Berdienst (magna patrum merita), der Adel war demnach gur Beit des Tacitus noch nicht völlig abgeschlossen, da fich immer noch neue Weichlechter ju ihm erheben und jum Gurftenamte emporfteigen tonnten. Unmöglich ericeint une bie Unnahme, ale habe ber Romer bie Sachlage nur lo geichilbert, wie fie fich jufallig gerade ju feiner Beit gestaltet batte, mabrend ed por ihm anders gewesen sein mochte und nach ihm wieder anders war. Die allmähliche Abschließung des Abels und die Erblichkeit des Fürstenthums, b. b. ble Umwandlung bes Gurftenamtes in ein Gautonigthum, muß fich in ber nachtaciteischen Beit in abnlicher Beije vollzogen haben, wie die Ausbilbung unferes boben Abels und bes erblichen Reichsfürstenftanbes in ber nachfarolingifden Beit. Dabei haben fich im einzelnen gewiß oft genug un= fichere, ichwantende Ubergangszustände und Rudichlage ergeben, woraus fich Die fcwantende Terminologie der fpateren romifden Schriftfteller in der Bezeichnung der Gurften (Richter, Sauptlinge) erflart, aber fo allgemeine Schwanfungen, wie Bi. annimmt, tonnen nicht ftattgefunden haben.

Den Ausführungen über die Landesgemeinde (§ 18), das Rrieg& weien und die Wefolgichaft (§ 19) haben wir nur wenig hingugufugen. Rach der Stellung, die Brunner für den Gau erwiesen hat, ning es für befondere Bauangelegenheiten (wohin wohl namentlich die agrarischen Angelegenbeiten gehörten) auch eigene Gaudinge gegeben haben. Innerhalb ber Landesgemeinde und des heeres bilbeten die heermanner der einzelnen Gaue besondere Abtheilungen. Die Umbilbungsfähigfeit der Landesgemeinde und bes Staates in ber Leichtigfeit ber Abtrennung alter und ber Singufugung neuer Gaue beruhte, wie ber Bf. mit Recht bemertt, barin, daß ber germanische Staat im Wegenfage gu den antifen Ginrichtungen feinen örtlichen Mittelpuntt bejag, fondern mit dem an alter Rultusftatte vereinigten Bolte gujammenfiel. Den fatralen Charafter ber Strafrechtspflege im Seere findet Brunner darin begrundet, bag man nur auf dieje Beije Rache und Jehde wegen der bom Bejehlsbaber verhängten Strafen zu vermeiden gewußt habe. Dem wideripricht die ebenfalls fafrale Strafrechtspflege in ber Landesgemeinde, da die von ber letteren felbit verhangten Strafen boch Rache und Gebbe ausgeschloffen haben würden. 3d finde ben Grund vielmehr darin, daß man ben burch feine Banner bertretenen Gott des Beeres und Dinges (Biu, Din, Mars Thingsus) ale perfoulid anweiend betrachtete, jo bag jede Storung bee Deer oder Dingfriedens eine perfonliche Berlegung bes Gottes mar und bem entsprechend geahndet werden mußte. Werben boch die Dingplage in den niederfachifchen Dorfern noch heute nach bem Gotte, bem fie einst geweiht maren, als "Tie" bezeichnet!

Das Borrecht, fich mit einer Gefolgschaft zu umgeben, besatjen die Könige und Fürsten nach bem Bf. nur thatsächlich, nicht rechtlich; dem gegenüber scheint es doch, daß die Unterordnung eines freien Mannes unter einen Standesgenossen die Freiheit beeinträchtigt haben müßte. Tacitus hielt es ausdrücklich für nöthig, hervorzuheben, daß es jungen Leuten von fürstlichem Range keinen Abbruch thäte, wenn sie Mannen eines Fürsten würden. Die Berringerung der Gesolgschaften bei längerem Frieden sat Brunner, richtiger als ich, nicht als eine Entlassung, sondern als eine Art Abkommandirung zur Theilnahme an auswärtigen Kriegen auf. Gesolgsmannen, die einen eigenen Herd gründen wollten, mußten aus dem Gesolge austreten; abgeschichtete Mannen sind erst im fränklichen Reiche ausgeschichtete Mannen sind erst im fränklichen Reiche ausgeschmen. Unter den technischen Bezeichnungen der Gesolgschaft (S. 142) ist alts. hagustaldes (fränk austaldi) von besonderem Interesse. Bermißt haben wir ahd. truht, altnord, drott, wovon unten näher zu reden sein wird.

Die Darftellung ber Gerichtsverfaffung (§ 20) erhalt durch die für bas Berhaltnis von Bau und Sundertichaft gewonnene Ginficht ein besonderes Intereffe, indem fich ergibt, daß icon die germanischen Gauffirften in derfelben Beife wie fpater die Grafen ihren Bau bereifen mußten, um Gericht für die einzelnen hundertschaften abzuhalten. Die Betheiligung bes Richters und bes Dingvolles an ber Urtheilsfindung faßt Brunner icharfer und flarer auf, als dies in meinem Lehrbuche geschehen ift. hiernach hatte ber Richter ben Urtheilsvorschlag, die Gemeinde die Bollbort (auctoritas), die erft später bei den Langobarden und theilweise auch bei den Angelsachsen zu bloß passiber Uffifteng abgeschwächt wurde. Die burgundische und westgothische Gerichtsverfaffung führt ber Bf. noch entschiedener als als ich auf romifche Ginfluffe gurud. Der Richter fonnte fich für den Urtheilsvorichlag der Mitwirfung (consilium) des Dingvottes bedienen, indem er einen einzelnen Gerichtsmann ober einen von ihm eingesetten Ausschuß um das Urtheil fragte. Die auf die Gerichtsbegung bezüglichen Urtheile (Frohnurtheile) mußte ber Richter erfragen; wenn man aus den fpateren Einrichtungen gurudichließen dari, fo hatte wohl der Sunne die Frohnurtheile ju finden. Die Bollbort der Gemeinde wurde durch Bujammenichlagen der Baffen (vapnatak, gairethinx) ertheilt. Spätmittelalterliche Rachtlange bavon aus fachfifden Quellen, berzeichnet Grimm, Rechtsalterthümer 771. Das bem Richter von Cafar und Tacitus zugeschriebene ius dicere ober ius reddere (Bell. Gall. 6, 23. Germ. c. 12) faßt Brunner als das Rechtsgebot des Richters, wodurch das Urtheil erft vollstredbar wurde, auf, fo bag alfo ber Wegenfat zwifden bem Banne bes Richters und ber Urtheilsfindung (dom, tuom) der Gemeinde boch noch in die germanische Beit gurudreichen wurde. Das Wort "Bann" nimmt Brunner in feiner Grundbedeutung als die nachdriidliche, feierliche Rede und bezieht es junachit auf bas feierliche Friedensgebot bei ber Dinghegung. Auch ich verftehe ben Bann gunachft von der Segung, halte aber die Ableitung des Bortes von den feierlich aufgepflangten Bahrzeichen (banden) des Dinggottes, an beren Stelle fpater Die Gerichtsfahne, Schild, Schwert und andere Bahrzeichen getreten find, für wahrscheinlicher (vgl. mein Lehrbuch E 31).

Dem Privatrechte der germanischen Urzeit hat der Bs., abgesehen von den Erörterungen der §§ 12 und 13 über das Familien= und Erbrecht, teine besondere Behandlung gewidmet, was zu bedauern ist, obwohl ich mir nicht verhehle, daß meine eigene Darstellung in der Ergänzung der in den Duellen vorhandenen Lüden durch Rückschlüsse aus späteren Zuständen etwas zu weit gegangen ist.

Das germanifche Strafrecht behandeln bie Abichnitte Gebbe und Bufe (8 21) und Friedlofigteit und Opfertod (§ 22), einiges findet fich auch § 13 (die Gippe). In der Auffaffung des Fehberechts als einer relativen Friedlofigteit bes Ubelthaters und feiner Gippe ftimmt ber Bf. gang mit meiner Darftellung überein. Ebenjo barin, bag biejem Buftande uriprunglich nur durch einen freiwilligen Gubnevertrag ein Ende gemacht wurde, an beffen Stelle aber ichon gur Beit bes Tacitus bie gerichtliche Zwangsfühne auf Mage bes Berlegten getreten war; in gewiffen Ausnahmefallen fennt felbit die Beit der Bolterechte nur Gehde und freiwillige Gubne, aber tein Einschreiten Des Gerichts. Gine Differeng besteht nur, injofern Brunner icon für unfere Beriode feste Buffate annimmt, mahrend ich die Festsetung durch richterliches Ermeffen für wahrscheinlicher halte. Mit dem Gehderechte bringt Bf. auch das Tötungsrecht des Berlegten bei handhafter That und in Fällen ber Rothwehr in Berbindung. Das für die gerichtliche Friedensvermittelung ju gablende Friedensgeld mar, wie ipater noch bei ben Franten, in bas Gubn= geld mit eingeschloffen.

In Fallen, wo boje Abficht eins für allemal ausgeschloffen war, alfo nur ein Rechtse, aber fein Friedensbruch vorlag, tann es, wie wir mit bem Bi. annehmen, icon in alter Zeit fein Gehberecht gegeben haben. Derartige Sachen waren blog "Einjachen" (altichweb. ensakir), bei denen nur auf Buge und Schadenerias geflagt werden fonnte, das Friedensgeld aber megfiel, weil feine gerichtliche Friedensvermittelung ftattfand. Buffällig aber waren berartige Rechtsbruche, auch wenn gar feine Berichulbung vorlag, weil bas Untericheidungsvermögen für bas verschulbete ober unverschulbete Unrecht noch nicht entwidelt war und nur die objettive Rechtsverlegung in's Muge gefaßt wurde. (Bal. 3bering, bas Schuldmoment im romischen Privatrecht, Bermifchte Schriften G. 155 ff.). Bu ben blog eine Rlage auf Buge, aber fein Bebberecht begrundenden Rechtsbrüchen möchte ich auch die Falle ber rechtswidrigen Bermogensvorenthaltung (altnord. ran) rechnen, felbit wenn boje Abnicht bei dem Gegner vorlag (vgl. mein Lehrbuch G. 79, 86). Brunner ipricht fich indirett ebenfalls in diefem Sinne aus, indem er die gebbe nur in folden Fallen gestattet fein lagt, wo es fich um Blut ober um Ebre banbelte ober mo ein Unipruch auf gerichtliche Bulje nicht bestand (8. 162).

Gegenüber den "Einjachen" oder einjachen Rechtsbrüchen, die nur einen Busanspruch begründeten, und den einjachen oder privaten Friedensbrüchen, die zur Fehde und mit geringen Ausnahmen auch zur Klage auf gerichtliche Silhne berechtigten, standen die öffentlichen Friedensbrüche, die eine Berletzung des gemeinen Wesens enthielten und darum eine öffentliche Strase erheischten. Der Bf. vermeidet es, nach den technischen Bezeichnungen zu suchen. Bei den Nordgermanen dürfte sich der Begriff der "Reidingswerte" (nickingswerk), bei den Westgermanen derjenige der "Meinthaten" im wesentlichen mit dem der öffentlichen Friedensbrüche gedeckt haben. Als die Strase derselben betrachtet Brunner, im Anschlusse an das altnordische Recht und in Übereinstimmung mit Konrad Maurer, die unsühnbare Friedlosigseit, während ich im Anschlusse aufmira die letztere für ein jüngeres Surrogat der satzelen Todesstrasen, die dem Ehristenthume anstößig sein mußten, erklärt habe.

Die Friedlofigfeit, die zugleich die Trennung jeglichen Familienbandes und die Einziehung (Frohnung) bes Bermögens ober Bermuftung besfelben (namentlich Miederbrennen des Haufes) nach fich jog, feste, abgeseben von dem Falle der handhaften That, ftets die ausdrüdliche Achtung durch Gerichtsurtheil voraus. Rur der auf handhafter That ertappte Berbrecher tonnte ohne Urtheil von jedem getotet werden. Die Achtung mußte, wenn fie für bas gange Land wirtsam sein follte, von ber Landesgemeinde (fpater vom Konige) ausgesprochen werden; die Achtung durch ein Sundertichaftsgericht fann gunachft nur für ben Bau, dem ber Richter als Fürft vorftand, Birtung gehabt baben. Das Achtungsurtheil fette eine Klage poraus; ba aber bie Gefammt= beit verlett war, jo trat, wenn es an einem Privatflager fehlte, die Berfolgung von Amts wegen ein. Die Achtung hatte bie Bebeutung eines an die Wesammtheit gerichteten Bollftredungsbefehls, "es tonnte nicht bloß, fondern es follte getotet werden". Brunner führt (G. 166) Beifpiele pon Staatspreisen an, die auf ben Ropf bes Beachteten gesett wurden. Eine friedliche Ausföhnung bes Berlegten mit bem Geachteten war ausgeschloffen, Die Friedlofigfeit war eine unfühnbare; ein Rechtsanspruch auf die Aufbebung derfelben ftand dem Beachteten unter feinen Umftanden gu, nur im Wege der Unade tonnte ihm geholfen werben. Bis bierber tonnen die Musführungen des Bf. teinem Biberfpruche begegnen. Richt gang fo ftebt es mit feiner Auffassung ber Todesstrafe als einer blogen Abspaltung ber Friedlofigfeit. indem die Obrigfeit erft ibater, als ber Gemeinfinn erlahmte, die Totung bes Beachteten felbft in die Sand genommen ober bie Richtverfolgung bes felben mit Strafe belegt habe (vgl. noch die Abhandlung des Bf. "Abspaltungen ber Friedlofigteit", Beitider. b. Cav. Stift. f. R.G. 11, 62 ff.). Wir tonnen dem Bf. in Erwägung ber bon ihm beigebachten Brunde nur fo viel gugeben. bağ bağ Gericht gurtheil bei allen tobeswürdigen Berbrechen wohl immer auf Achtung lautete und erft hinterher burch Gottesurtheil erforicht murbe. welches Tobes ber ergriffene Berbrecher fterben follte, aber für die Streitfrage fommt es nicht jowohl darauf als vielmehr auf die Frage an, ob die allgemeine Totungsbejugnis auch gegenüber dem in ber hand bes Richters befindlichen Berbrecher bestand, ober ob der Staat bier ben Blutbann als fein ausichließliches Recht in Anipruch nahm. Kann bier noch ein Zweifel beiteben? Dir wenigstens ericheint es als felbstverständlich, daß jeder eigenmachtige Angriff auf einen in gerichtlichem Gewahrsam befindlichen Menschen von jeher als eine Berlepung des Dingfriedens gegolten haben muß. Ich faffe die Cache alfo babin auf, bag die Achtung zwar die einzige Form des gerichtlichen Todesurtheils war, daß fie aber, wenn fich ber Berbrecher in ber Sand bes Richters befand, nur die Einleitung für das gerichtlich in vollstredende Todesurtheil der Gottheit bildete, mahrend die Achtung eines Mbmejenben ein der Gejammtheit zur Bollftredung aufgetragenes Todesurtheil bes Gerichts bedeutete. Indem man im Rorden unter dem Ginfluffe des Chriftenthums die Erhebung eines Gottesurtheils über die Todesftrafe, die in beidnischer Beit ausschließlich die Bedeutung des Opfertodes hatte, fallen lieg, tam man zu der unfühnbaren Friedlofigteit als der einzigen Form der TodeSitrafe. Dagegen wurde die lettere bei ben Gudgermanen theilmeife gu einer bom Staate verhängten Strafe fortgebilbet, unter dem Ginfluffe ber Rirche aber babin gemilbert, daß dem Berurtheilten bie Löfung des Salfes burch Bablung feines Bergelbes ober einer fonftigen hohen Buge gestattet wurde. Der gleiche Ginflug bewirfte, daß auch die Achtung Abwesender ber Baloldjung unterworfen, die unfühnbare alfo burch die fühnbare Friedlofigfeit verbrangt wurde. Ein Reft ber ersteren bat fich im falischen Rechte erhalten, indem eine Freie, die ihren Anecht geheiratet hatte, als aspellis von jedem bufelos getotet werben tonnte (S. 172). Bu fühnbarer Friedlofigfeit ge= milbert ericeint die Achtung wegen Gräberraubes (Lex Salica 55, 2), wobei ce mur freitig ift, ob der Rlager die von dem Beachteten angebotene Gubne ablehnen tonnte (G. 172, Rote 26).

Die fühnbare Friedlofigfeit war dem germanischen Rechte fonft nur als Strafe ber Rechtsverweigerung befannt, wenn ber Berlette wegen eines einfachen Rechtebruches ober eines nicht todeswürdigen Friedensbruches geflagt batte. In beiben Salle batte die Achtung die Bedeutung eines prozeffualischen Brangemittele, indem einerfeits die mit der Friedloslegung verbundene Frodmung bes Bermogens bem Rlager ben Zugriff auf bas lettere ermöglichter andrerfeits auf den Berurtheilten ein indirefter Zwang ausgesibt wurde burch Die Möglichkeit, fich burch nachträgliche Leiftung wieder in den Frieden eingutaufen. Brunner nimmt mit Recht an, daß dies Lofungerecht an eine gewiffe Brift gebunden gewesen fein muß, nach beren Ablauf die unfühnbare Friedlofigleit eintrat; dann muffen aber auch die ichwerften Folgen ber letteren für bie Dauer der Lösungefrift juspendirt gewesen fein, das Berhaltnis war bemnach aller Bahricheinlichfeit nach abnlich, wie fpater zwijchen Acht und Dberacht. Die weitgermanischen Rechte tennen die prozesinalische Achtung nur für ben Gall, bag ber Angellagte ausblieb ober bas Urtheilserfüllungegelöbnis verweigerte; ale Urtheilevollftredungemittel fannten fie, im Wegenfage gu den nordischen Acchten, die Acht nicht mehr, wohl aber die Überantwortung des zahlungsunfähigen Schuldners an den Gläubiger zur Schuldnechtschaft, bei Wergeldsschuld selbst zur Tötung. Kein Zweisel, daß die nordischen Acchte die ursprüngliche Bedeutung der prozessualischen Achtung beiser bewahrt haben. Andrerzeits kennen die nordgermanischen Quellen die relative Friedlossgleit des Fehderechts nicht mehr; erst nachdem die verletze Partel durch gerückliche Klage die Achtung ausgewirft hatte, konnte sie zur Fehde schreiten. Es beschried demnach einer Fehdeankündigung in Form der gerichtlichen Ladung, während das altgermanische Fehderecht keine Ankündigung voraussetzte, sondern durch die Unthat selbst begründet wurde. Brunner nimmt mit Recht an, daß die nordischen Kechte in dieser Beziehung ursprünglich ganz mit den südgermanischen übereingestimmt haben. Nur insoweit erscheint die sühndare Acht des nordgermanischen Rechtes als eine jüngere Vildung, während sie als prozessualische Acht der altgermanischen Zeit angehört

Die Darstellung des Bf. über den Rechtsgang (§ 23) stimmt wesentlich mit der meinigen überein. Daß die Gottesurtheile, die leider auch von Brunner mit dem unpassenden Ausdruck "Ordalien" bezeichnet werden (vgl. mein Lehrbuch S. 360, Rote 81), durchaus arischer Hertunst seinen, war von mir ursprünglich mit Unrecht in Abrede gestellt. Bei der Darstellung der Pfändung wäre der eigenthümlichen Aufgabe der Bürgen (vgl. mein Lehrbuch S. 278 ff.) zu gedenken gewesen, auch vermissen wir einen ausdrücklichen Hinweis darauf, daß das altgermanische Recht nur Delittsprozesse gekannt hat. Bon einem Betreibungsversahren wegen Vertragsschulden (S. 184) kann in dem altgermanischen Rechte noch keine Rede sein, da diesem noch alle eigentslichen Schuldverträge fremd waren.

In dem zweiten Buche behandelt Bf. Die frantifche Beit. Die politischen Grundlagen erörtert § 24 (das frantische Reich). Bon den Chatten nimmt Brunner mit Bais an, daß fie fich bem Reiche Sigibert's angeschloffen batten und erft mit biefem unter bie Berrichaft Chlodovech's gefommen feien. Dieje Annahme früht fich ausschließlich auf die Erzählung Gregor's (Hist. Franc. 2.40) von der Ermordung Sigiberte, cum ille egressus de Colonia civitate, transacto Rheno, per Buconiam silvam ambulare disponeret. Schon Beug hat barauf aufmertfam gemacht, bag bier nicht die befannte Buchonia in Seffen, fondern nur ein ebenfo benanntes Baldgebirge am rechten Rheinufer unweit Rolns gemeint fein tonne. Es liegt boch nabe, daß ein Gebirgename, der nichts anderes als "Buchenwald" bedeutete, in verichiedenen Gegenden portommen tonnte, wenn er auch nur an ber Rhon bauernd baften blieb. Richt anders war es mit dem Kienwaldlande "Kinnem" oder "Kennemer» land", das den Kannenefaten ben Ramen gegeben bat (val Richthofen, Unterfuchungen über friefijche Rechtsgeschichte 3, 2), benn auch an der Mojel gab es einen Renemerwald (vgl. Lamprecht, deutsches Birthichafteleben 1, 456). Beit mehr in's Gewicht fallt die Nachricht Gregor's von einer Unterwerfung ber Thuringer burch Chlodovech im gehnten Jahre feiner Regierung (Hist.

Franc. 2, 27), die doch nur dentbar ist, wenn Chlodovech's Neich schon damals die chattischen Lande umsaßte. Die herrschende Neimung bezieht diese Nachricht allerdings nicht auf die Thüringer, sondern auf ihre belgischen Namensvettern, allein ohne zu beachten, daß diese ein salisches Gauvolt waren, in dessen Gebiete sogar die alte merovingische Königsburg Disparg belegen war (Hist. Franc. 2, 9), so daß schwer abzusehen ist, wie Chlodovech ihnen gegenüber zu Krieg und Unterwersung hätte kommen sollen. Außerdem ist zu erwägen, daß Teoderich I. bei der Erösssung des Thüringerkrieges (531) seine Franken daran erinnerte: Thoringus quondam super parentes nostros violenter advenisse ac multa illis intulisse mala (ebd. 3, 7), was doch ebensaß auf einen franklich-thüringischen Krieg unter Chlodovech hinzubeuten scheint.

Die wirthichaftlichen Grundlagen des frantischen Reiches behandelt Berj. \$ 25 (die wirthschaftlichen Buftande um die Reit ber Reichsgrundung), § 26 (Grundberrichaften und Landleibe) und § 27 (Geld= und Mungwesen). Sin= fichtlich der Agrarverjaffung frimmen wir in allen wefentlichen Buntten überein, nur daß Brunner in der Lex Salica mehr das Individualeigenthum betont, während ich die noch in berfelben enthaltenen Spuren der Gelogemeinschaft und bas Bobenregal, auf bas ber Bf. an biefer Stelle nicht eingegangen ift, ftarfer hervortreten laffe. Die burchweg überzengende Auseinanderfepung des Bi. über höhere und niedere Landleihe habe ich bei meiner eigenen Darfiellung (Lehrbuch G. 274 ff.) bereits benuten tonnen. In den Musführungen über bas Geld- und Müngwesen folgt Brunner ebenso wie ich in der Saupt= fache ben Untersuchungen Goetbeer's. Den Ubergang von der Gold = gur Silbermabrung erffart er aus einer Birthichaftspolitit, welche bezwecte, die Auftraffer über den blogen Taufchhandel emporzuheben und an den allgemeinen Gebrauch bes Gelbes ju gewöhnen. Gehr beachtenswerth find die Bemerfungen über bie friefischen Mingverhaltniffe. Siernach hatten die Friefen uriprünglich Goldfolidi und alte Denare, fpater neue Denare, bon benen bei ben Mittelfriefen brei auf ben frantischen Gilberfolibus gingen, fo bag ein mittelfriefischer Denar gleich vier franfischen Denaren ober einer Trimje war. Diejelben Denare galten bei ben Ditfriefen, mabrend ber weitfriefijche (um ein Biertel ichwerer) gleich fünf frantischen Denaren war. Gine Eigenthumlichfeit der Dit = und Weitfriejen bestand darin, daß fie nur je zwei ihrer Denare auf ben Golibus rechneten, jo bag ber oftfriefifche Golibus (wie ber fleine fachiifche) nur acht, der weitfriesische gebn frantische Denare werth war. Bon bem Beri, nicht berudfichtigt ift, daß die neufriesischen Denare auch bei ben Angelfachfen in Gebrauch ftanden, von diefen aber als Schillinge bezeichnet wurden, und gwar fo, daß ber Schilling von Beffer mit dem westfriesischen Denar an funf, der Schilling von Mercia bagegen mit dem oft= und mittel= friefifchen Denar zu vier frantischen Denaren übereinstimmte. Dag die Bugenbestimmungen ber Lex Salica auch unter ben Karolingern bis 816 noch nach ber Woldmabrung berechnet wurden, ertlart Bf. aus den regelmäßigen Doppel= angaben bes Befeges in Schillingen und Denaren, wobei 40 Denare auf den Schilling gerechnet wurden. Die Beibehaltung biefer Anfähe gegenüber ben Sachsen und Friesen auch nach 816 sucht Brunner aus dem hohen Bergelde der sächsischen Stellinge zu erklären, dem das des fränklischen Dienstadels, wenn es nach dem Silbersolidus berechnet wurde, bei weitem nicht gleich gekommen wäre (S. 216). Da aber diese Argumentation sich gegenüber dem nicht sehr hohen Bergelde des friesischen Abels nicht durchsühren läßt, so kann die gegen Sachsen und Friesen gerichtete Ausnahmebestimmung nur aus den Stammesantipathien derselben, die leicht zu Blutthaten gegen die fränklichen Sieger reizen mochten, erklärt werden.

Den fogialen Grundlagen find bie §§ 28 (bie Cippe), 29 (Wlieberung ber Wejellichaft), 30 (Die Rnechte), 31 (Die Salbfreien und Freigelaffenen) und 32 (Abel und Freie) gewidmet. Den Ausführungen über die Gippe haben wir, abgesehen von der oben gemachten Ausstellung in Betreff ber Begrengung ber Sippe nichts bingugufilgen. An bie Spipe feiner ftanbifchen Erbrterungen ftellt ber Bf. eine glangende Untersuchung über das Wergeld. Durch ben Radiweis, daß bas frantifche und thuringifche Wergeld ben Fredus von 40 Solidi mit einschließt, mabrend die fibrigen Bolferechte ben letteren neben dem Bergelde berechnen, gewinnt Brunner für das Bergeld des freien Mannes innerhalb bes gangen Frankenreiches ben einheitlichen Cas von 160 Golibi. Aber bas altfriefiiche Bergeld von 531/a Golidt bemertt Bi, febr treffend, baf basfelbe mahricheinlich in Goldwährung angejest war und baber nicht erhöht zu werden brauchte, fondern nur zu dem Rurfe von 1 Gol. Gold = 3 Gol. Gilber umgerechnet wurde (G. 225 f., 342). Das Wergeld der Burgunder, Langobarden und Weftgothen, das jur Beit ihrer Gelbitandigfeit 150 Gol. betrug. wurde im frantischen Reiche im wesentlichen nicht mehr verändert, ba das Wergelb in der Karolingerzeit nur noch bei unbeabsichtigten Todtichlagen verfiel. ein großes Bedürfnis einer Underung alfo nicht mehr vorlag. Die verbreitete Unnahme, daß den Juden nach Analogie ber Romer bas halbe Freienwergeld zugestanden habe, weift Bf. mit Recht gurud, ba die Juden nur unter dem Schute des Amterechts ftanden und daber fein vollerechtliches Bergeld haben fonnten.

Unsere volltommene Zustimmung hat der Bs. auch, wenn er die Keime der Ministerialität schon in der fränklichen Periode in den Angestellten der vier Hossuter und den unsreien Reisigen sindet, die nicht mehr bloß in privatem Dienste, sondern auch bereits im Heere verwendet und als berussmäßige Reiter theilweise mit Benefizien ausgestattet wurden (S. 235 f.). Neben die königslichen Ministerialen (pweri regis) stellt Brunner die Adelschaften des Baiernsherzogs. Ein Misverständnis ist dem Bs. bei der Besprechung des Truchsessen dentes begegnet, indem er (S. 235) auf die ahd. Glosse struchseszo, dapisers verweist, eine Boltsethmologie, die erst durch die spätere Berbindung des Amtes mit dem des Küchenmeisters möglich geworden ist Der ursprüngliche Titel (vgl. altn. drottseti, altsrieß, drusta, mhd. truchtsezo), abgeleitet von altn. drott, ahd. trucht, bedeutete praeses familiae und war sachlich gleichs

bedeutend mit seniskalk und malor domus. Sehr gut macht Brunner (S. 252) auf die bereits im frantischen Reiche hervortretenden Anfange der Erblichteit der Standesvorzüge des Dienstadels aufmerkam. Als erstes Beispiel einer Freiheitsminderung der freien hintersassen betrachtet der Bs. (S. 254) das 60 Sol. Wergeld der hintersassen des Bischofs von Chur, da denselben an fich das Bergeld des freien Römers zu 100 Sol. zugestanden haben müßte.

Bobl die glangendfte Bartie bes Brunner'ichen Berfes ift die Darftellung ber Rechtebilbung und Rechtsquellen, leider mit Beidranfung auf die gum frantischen Reiche gehörigen Rechtsgebiete, fo daß zwar die burgundischen, oft- und weftgothischen und langobarbifchen, nicht aber die angelfächsischen Rechtsquellen berüdfichtigt find. Daß der Berf. den Rahmen bier nicht etwas weiter gezogen und feine Darftellung auf fammtliche germanische Tochterrichte ausgedehnt bat, bedauern wir um jo mehr, ale Brunner gerade auf bem Webiet des angelfachfifchen Rechtes wie fein anderer bewährt ift. Den Rechtsquellen im allgemeinen find die SS 33 (Bielheit und Einheit des Rechtes), 34 (Berfonalitätspringip), 35 (Frembenrecht und Judenrecht), 36 (Bolferecht und Ronigerecht), 37 (Entstehung geschriebenen Rechts) gewidmet. In der Gruppirung ber Stammeerechte ftimmen wir gang mit Brunner überein, namentlich auch in der Angliederung bes langobardischen Rechts an die niederdeutsche Gruppe, trop der hochdeutschen Sprache, sowie in der Erffarung der in den Quellen oft ermähnten lex loci als lotales Gewohnheitsrecht innerhalb eines Stammesrechtsgebietes. Den Grund für das dem frantifchen Reiche eigenthumliche Berjonalitätspringip findet Brunner in dem Buniche der Berricher, ihren Stammesgenoffen auch in ben übrigen Theilen ihres Reiches ben Benuft ibres beimifden Rechts zu erhalten, was bann nicht ohne Gegenseitigkeit burchgeführt werben tonnte. Er wiberlegt die Unnahme, daß ben Langobarben biesfeits ber Alpen ber Gebrauch ihres Stammesrechts verfagt worden fei; nur auf Auslander, Juden und Glawen war das Berjonalitätspringip nicht ausgedehnt. Gehr jorgfältig erörtert Bf. bie verichiedenen Anwendungefälle bes Berfonalitätspringips. Bahrend die Rlerifer im Frankenreiche fpater durchweg nach ihrem Stammesrechte beurtheilt murben, galten fie bei ben Langebarden, auch nach dem Ubertritte der letteren gur tatholischen Rirche, durchaus als Romer; nach 774 trat in Italien ein schwantenber Buftand ein, bis die Kirche das frühere Pringip wieder zu allgemeiner Anerkennung brachte. Gebr intereffant ift der nachweis, daß die in den Konigsichus aufgenommenen Rirchen und Rlöfter nicht wie die Befammtfirche nach romischem, sondern nach frantischem Rechte beurtheilt murben. Der Immobiliarerwerb ber Rirchen unterlag, nach einer allgemeinen Regel, bem Rechte des früheren Eigenthümers. Beispiele von professiones iuris weist Bf. in allen Theilen bes franfischen Reiches, wo fich ftart gemischte Bevölferung befand, nach. Gine allgemeine Registrirung bes Rechtes ber Einzelnen bat nur einmal unter Lothar I. in Rom ftattgefunden, und gwar auf Grund einer amtlichen Erhebung für die Sandhabung ber Strafgerichtebarfeit (S. 278). Ubrigens ergibt fich aus einer von dem Bf. (S. 271) besprochenen Urfunde des Stavila, eivis Brixianus, vivens lege Gothorum, daß die Langobarden gegenüber den in Italien verbliebenen Resten ostgothischer Bevölkerung ebenfalls das Personalitätsprincip beobachtet haben (die Urfunde ist von 769). Nicht ohne Interesse ist der Name des Stavila, derselbe ist von goth, stava (Richter) gebildet, wie Uttila von atta und Totila von tata, und bedeutet so viel wie "Richterlein".

Den Gegensat von Boltsrecht und Königsrecht (Amtsrecht) jast Brunner nicht mit Sohm dahin, daß das eine nur auf Gewohnheitsrecht, das andere nur auf Sahung beruhe, vielmehr gebe es auch vollsrechtliche Sahungen und gewohnheitsrechtliches Königsrecht. Besentlich für den Begriff des Boltsrechtes erachtet Bf. einzig, daß es die der Urtheilssindung in den ordentlichen Gerichten zu Grunde gelegten Rechtsstäße enthielt, während sich das königsiche Berordnungsrecht auf diesenigen Normen beschränkte, denen der König durch seine Organe Eingang zu schassen vermochte, also vornehmlich im Gebiete des königsgerichts und der Verwaltung. Grenzüberschreitungen kamen nach beiden Richtungen vor, indem der König dem Bolte zuweilen Dinge, für die seine Banngewalt ausreichte, zur Genehmigung vorlegte, dann aber auch wieder einseitig vollsrechtliche Anordnungen traf, wenn ein Biderspruch der Urtheilssinder nicht zu besorgen war.

Cehr ausführlich werben die Bolferechte in ben §§ 38-53 behandelt, und zwar in der Ordnung, daß die vier merovingifchen (Salica, Ribuaria, Alamannorum, Baiuwariorum) ben Anfang machen, bann folgen die Gefete ber Bejtgothen und Burgunder, die vier farolingischen Boltsrechte (Frisionum, Saxonum, Angliorum et Werinorum, Chamavorum), bic Leges Romanae nebst ben Capitula Remedii, endlich bie oftgothischen Goifte und bas Ebitt ber Langobarben. 216 ben eigentlichen Kernpuntt ber vollsrechtlichen Unterfuchungen bes Bf. barf man wohl biejenigen über bas Beftgothenrecht (§ 43) bezeichnen. Dit Gaupp und Sanel erfennt Brunner in ben alteften Bestandtheilen der Lex Wisigothorum, wie fie uns bruchftudeweise in dem befannten Barifer Balimpfest erhalten find, bas Gefenbuch bes Eurich (466-84). Die bafür und gegen Reffared's Urheberichaft angeführten Grunde find jo ichlagend, baß ich mich ihrem Gewichte nicht entziehen tann, obwohl ich früher eine andere Anficht vertreten habe. Für Eurich, ale den Gobn Theoderich's I., fpricht es auch, wenn er (Antiqua Rap. 277) eines Befeges feines Baters gedenft, da wir aus des Apollinaris Sidonius epistolae 2, 1 (Mon. Germ. Auct. antiqu. VIII) wiffen, daß es bei ben Bestgothen Leges Theodoricianae gegeben hat. Enticheibend find aber namentlich bie in ipaterer Beit nicht mehr bentbaren Bestimmungen über die gothischen Landlose und gang bejonders die in diefem Umfange erft von Brunner aufgebedte Benugung bes Wejegbuches bei ber Abfaffung des falifden, burgundifden und baierifden Bollsrechts. Dieje Benugung ift zugleich in engem Unichluffe an Die Unordnung bes westgothischen Gesebes erfolgt, jo bag man diefe, wie Brunner richtig bemerft, jum Theil burch Bergleichung ber genannten Bolforechte mit

ben betreffenden als Antiqua bezeichneten Bestimmungen der Lex Wisigothorum wiederherstellen tann. Die von mir angenommene Benupung der Lex Romana Wisigothorum, die gegen eine Entstehung unter Eurich bredjen wurde, bat nicht ftattgefunden, fondern nur eine Benutjung der romijden Interpretationeliteratur des 5. Jahrhunderts, auf die ichon Gaubengi aufmettfam gemacht bat. Die bon bem letteren als Bruchstude bes Befete buches Euriche veröffentlichten Fragmente erffart Brunner für eine bas Ebift Euriche ergangende Brivatarbeit aus ber 1. Salfte des 6. Jahrhunderte, mahrideinlich in benjenigen Theilen der Brobence entstanden, wo außer dem westgothischen Rechte auch bas bom Bf. benutte Ebift Theoderich's bes Großen und die Lex Burgundionum, an die fich Antlange finden, eine gewisse Geltung hatten. Uber die Betheiligung Chindajuinth's, Reffesuinth's, Erwig's, und Egica's an der Abiaffung ber Lex Wisigothorum urtheilt Brunner im wefentlichen gang jo wie ich. Mit Recht macht er darauf aufmertfam, bag burchaus nicht alle in ber Lex Wisigothorum als antiquae bezeichneten Bestimmungen auf bas Ebitt Eurich's gurudgehen, fondern gum Theil ber Novellengesetzegebung por Chindajuinth zuguschreiben find.

Die Lex Salica erflart Brunner (§ 39) mit mir für ein nach 486 abgefaßtes Gefet Chloboved's, bezieht aber die Erzählung bes Prologs auf altere Beisthumer aus ber Beit bes Kleinfonigthums, die Chlodovech neben ber Wejengebung Eurich's benutt haben burfte. Wegen die Abfaffung nach Chlodovech fpricht namentlich die Aussichließung des Grafen von dem Gerichts= vorfite und feine fpater nicht mehr übliche Bezeichnung als grafio, nicht minder die Ausschliegung ber Romer von dem Beere und der militarischen Gefolgichaft. Die Abfaffung vor 496 halt Bf. für nicht mahricheinlich, da michte absolut Beidnisches in bem Gesete enthalten fei (die von mir und anderen bafür angeführten Spuren fallen in ber That nicht ins Gewicht), wohl aber die Beichrantung ber Todesftrafe bereits driftlichen Ginflug verrathe. Eine genauere Begrengung zwischen 496 und 511 weist Bf. gurud, ba die altefte une borliegende Tertgestalt bereits burch jungere Bufape (barunter Tit 1 ein Königsgeset) vermehrt ift und auch die Ortsangaben in Tit. 47 leicht auf einer erft fpater eingeschobenen Novelle beruhen tonnen. Sonft wurde aus diesen Ortsangaben nach der von der meinigen abweichenden Huslegung bes Bf. die Entstehung bes Gefetes erft nach Borichiebung der Grengen be dlodovechijden Reiches über ben Rohlenwald und die Loire, alfo jedenfulls nach 507, ju fepen fein. Wenig junger als die Lex Salica find die Novellen I (c. 1-4) und VI (nach der Nummerirung in der Ausgabe von Boretine bei Behrend, Lex Salica, 1874), in benen fich auch die malbergifche Bloffe noch findet. Die Bedeutung ber letteren faßt Brunner dahin auf, daß fie ben Inhalt bes lateinischen Tertes burch bie in ben Gerichten üblichen tednifden Musbrilde erlautern und ergangen wolle; einige Gloffen tragen anscheinend ben Charafter prozeffualifder Formeln. Brunner vermuthet, bag die angeführten Rovellen noch unter Chlodovech entstanden seien, da Robelle I c. 1 den Pactus pro tenore pacis Childebert's I. und Chlothar's I. nicht nothwendig zur Boraussiehung hat. Den lepteren (Novelle IV) erklärt Bj., im Anschlusse an die Nachrichten der Prologe und Epiloge, für eine volksrechtliche Sapung, nicht für blohes Königsrecht, und bezieht daraus auch seine Bezeichnung als Pactus. Die Emendata seht Brunner in den Ansang der Regierung Karl's des Großen und sührt ihre Herstellung wie die der leges emendatase der übrigen Bolksrechte auf eine Anordnung des Königs, aber ohne eigentliche amtliche Redaltion, zurück. Die Septem causas sind noch merowingisch, dagegen die Remissorien und die Necapitulatio sarolingisch und bereits auf der Emendata sußend. Die Extravagante B ist eine italienische Brivatarbeit, frühestens aus der Witte des 9. Jahrhunderts.

Hinsichtlich der drei übrigen merovingischen Boltsrechte besindet sich meine Darstellung mit den Ergebnissen Brunner's in allen Hauptpunkten im Einflange. Bon der Lex Ribuaria saßt er (§ 40) die Titel 1—31 und 32—64 (mit Ausschluß des eingeschobenen Königsgeseyes und der Interpolationen in Tit. 36) als zwei verschiedene Satungen aus dem 6. Jahrhundert (vor 596), während das Königsgesek (Tit. 57—60 Kap. 1, Tit. 61—62) und wahrscheinlich auch Tit. 36 sind karolingisch. Die uns vorliegenden Tertgestaltungen gehen auf eine karolingische Recension des 8. Jahrhunderts zurück, die wohl in derzielben Weise wie die Lex Balica emendata zu Stande gekommen ist. Die Absalfungszeit der Lex Balica emendata zu Stande gekommen ist. Die Absalfungszeit der Lex Balica engen als ich, auf die Jahre 743—48. Die Benuhung der westgothischen Antiqua statt der Lex Wisigothorum erklärt er daraus, daß in dem gothischen Gallien, von wo die Entlehnung ersolgte, das Edikt Eurich's seine Geltung behalten hatte.

Bei der Lex Burgundionum (§ 44) unterscheidet der Bi., dem bier auch bie Borarbeiten Binding's gur Berfügung gestanden haben, außer dem nachträglich überarbeiteten Tit. 1 drei Maffen, den ursprünglichen Liber constitutionum Gundobad's in Tit. 2-41, Novellen Gundobad's und feiner Nachfolger Tit. 42-88, endlich Tit. 89-109 Extravaganten ber Abschreiber, Die theils nie Beftandtheile bes Wejeges gewesen, theils fpater aus bemfelben ausgemerzt worden find. Eine wiederholte Redattion nimmt auch Brunner (gegen Bluhme) nicht an, vielmehr find die Novellen, soweit fie nicht angehangt wurden, an ben betreffenden Stellen bes Wejegbuches eingeschoben worben, wodurd) fich namentlich die Geftalt bes 1. Titels erflärt. Außer ber icon von Gaupp bemertten, bon dem Bf. weiter verfolgten Benugung ber Wefes gebung Eurich's, woraus fich mehrfache Berührungen mit ber Lex Salica und Baiuwariorum ergeben, bat die Gundobada auch die romifche Interpretationsliteratur bes 5. Jahrhunderts und bas romifche Bulgarrecht benutt. Spätere urfundliche Bezugnahmen auf die Lex Burgundionum geben, wie der Bf. bemerft, nicht auf unfer Bolferecht, fonbern auf ungeschriebenes

Gemohnheiterecht. Die Lex Burgundionum galt auch für Rechtshändel zwischen Burgundern und Kömern, einige Bestimmungen hatten überhaupt territoriale Geltung für beide Nationalitäten. Nur diese Bestimmungen sind in die, sonst ganz nach der Gundobada gearbeitete Lex Romana Burgundionum (§ 49) sibergangen. Bon der septeren bemerkt Bs. mit Recht, daß ür vielmehr ein amtliches Lehrbuch, als ein Gesehduch sein sollte. Daraus ertiart sich, daß die römischen Rechtsquellen neben ihr in Gebrauch blieben, die sie durch das Breviarium verdrängt wurden. Nach dem Bs. ist die Lex Romana Burgundionum zwar nach der Gundobada, aber vor dem westsgebischen Breviarium entstanden. Zu den bei ihrer Absassium benutzten Cuellen gehörte auch die römische Interpretationsliteratur des 5. Jahrhunderts, das römische Bulgarrecht und die burgundische Reichsgesetzgebung (namentlich Tit. 1).

In ben Ausführungen über die Lex Frisionum (§ 45) weicht Brunner ben Richthofen'ichen Ergebniffen, benen ich mich angeschloffen habe, gauglich ab, indem er mit be Geer die Lex für eine Privattompilation febr Deichiebenartiger und verschiedenen Zeiten angehöriger Bestandtheile erflärt. Bollorechtliche Sapungen findet der Bf. Tit. 1 und Tit. 22, die erstere noch mit ber Goldwährung, alfo alter als die zweite, in welcher die Gilbermahrung duchblidt. 216 private Aufzeichnungen geben fich Tit. 2, 5 und 14 gu er-Imnen. Auf einem Ronigsgesetze beruht Tit. 7, ebenfo mohl auch, in Unlehnung an das alamannische Recht, Tit. 17—19 und, in Anlehung an das ubnariiche, Tit 20-21. Den dux in Tit. 17 bezieht Bf. nicht auf einen Dergog ber Friefen, der in der Karolingerzeit nicht mehr nachweisbar fei, fondern auf den Hausmeier als dux et princeps Francorum, insbesondere auf die Beit Bippin's und Karlmann's (743-751). Die gange Kompilation ift nach Brunner unter Karl bem Großen, vielleicht als Vorarbeit für ein Bollbrechtsgejet, ju Stande gefommen. Gur junger, aber boch wohl noch bit frankichen Beit angehörig (gegen de Geer), erachtet Bf. die in der Additio sapientum und ben Judicia Wlemari enthaltenen Beisthümer, loute die in der Lex felbit eingefügten Einschiebfel und die der Add. sap. ali Lit. 11 (12) angehängte Brivatnotiz de honore templorum. Bir muffen es und bei ber außerorbentlichen Schwierigfeit ber Sache an diefer Etelle berjagen, ju allen Einzelergebniffen des Bf. Stellung ju nehmen. Daß de Ridthofen'iche Anficht von dem mittelfriefischen Boltsrechtsgesetze und feiner Brunner'iden Untersuchungen gegenüber nicht langer aufrechterhalten werben tann, fteht uns außer Zweifel. Insbesondere bat Brunner bie Annahme Richthofen's von der ftusenweisen Erhöhung des Meniden Bergeldes widerlegt. Nachdem man die ursprünglichen, in Goldlaillingen angesetten Taxen umgerechnet hatte (vgl. oben G. 65), behielten Die alten Anfape, nun in Gilber verftanden, doch noch die Bezeichnung als Bergelo", indem fie als Bergeldefimplum dem dreifach fo hoben wahren Bergelbe gegenübergestellt wurden.

Hinsichtlich der Lex Saxonum (§ 46), Lex Angliorum et Werinorum (§ 47) und Lex Francorum Chamavorum (§ 48) stimmt die Ausschift Brunner's völlig mit der meinigen überein. Mit Entschiedenheit trütt er divertehrten Ansicht, daß das Recht der Anglier und Beriner sein thüringische Gaurecht sei, sondern nach Belgien oder gar nach England oder Schleswigehöre, entgegen. In dem chamavischen Rechte sieht Brunner ein Beisthum wahrscheinlich auf eine im Anschlusse an den Achener Reichstag von 802 vo Karl dem Großen veranstaltete inquisitio. In dem anglo-werinischen Recht tritt die Benußung solcher Beisthümer deutlich hervor, anscheinend auch is. 1—20 der Lex Saxonum.

Mis Anlak für die Aufzeichnung der Lex Romana Wisigothorum (§ 50 vermuthet Brunner bas Bedürfnis Alarid's II., angefichts ber brobenden Bein ichaft der Franken etwas zur Gewinnung der römischen Provinzialen zu thur Graf Gojarich war nicht, wie bisher migverständlich angenommen wurd Borfigender ber Gesetestommiffion, fonbern amtlider Berbreiter ber in b Brovingen verfandten offigiellen Eremplare des Gefegbuches. Die Interpretat ber Lex Romana war feine Originalarbeit, sondern lediglich Wiedergabe be römischen Interpretationsliteratur des 5. Jahrhunderts. Die Lex Roman Curiensis (§ 51) fest der Bf. mit vollster Bestimmtheit nach Churratien, al Entstehungszeit nimmt er die Mitte bes 9. Jahrhunderts an, fie ift al junger als die Capitula Remedii. Die letteren find nach Anficht bes B von einer Berfammlung ber geiftlichen und weltlichen Beamten, Bafallen un hinterjaffen bes Bijchofs beschloffen, aber nicht von dem letteren felbit aus gegangen. Aber wie foll man fich eine berartige Autonomie ohne be Immunitateberrn felbit benfen? Inbetreff der oftgothifden Editte (§ 55 folgt der Bf. im wesentlichen Gaudenzi, indem er die Abfaffung des Editt Theoderich's in die Zeit von 511 bis 515 fest. Als Quelle bat auch b römijde Interpretationsliteratur und bas römijde Bulgarrecht gebient. Bo den Ausführungen Brunner's über die langobardifchen Gefete (§ 53) ift gu be merten, bag er die Befraftigung bes Ebitts des Rothari burch Gairething gwe in dem Ginne meiner früheren Untersuchungen über diefen Wegenstand auffaß bier aber nicht an einen besonderen Berpflichtungsatt (nach Art eines Bei faffungseides), fondern wohl mit Recht an die durch Bufammenfclagen be Baffen in feierlicher Beife ausgesprochene Buftimmung des Bolfes bent Unter den Quellen bes Ebifts weift er die Wejeggebung Eurich's und ! Novellen Juftinian's, lettere nach ber lateinischen Ubersetung bes labe authenticorum, nach. hinfichtlich ber neuerdings bon Fider weiter berfolgte Berwandtichaft langobardischer und nordgermanischer Rechtseinrichtungen De muthet Brunner uralte nabere Begiehungen der niederelbifden Germanen gu b Standinaviern. 3ch bente, bag es fich auf beiben Seiten nur um ein gaben Feithalten an gewiffen altgermanischen Ginrichtungen, bie den fibrigen Stamm ichon früh abhanden gefommen find, handelt.

Die franklische Reichsgesetzgebung behandelt der Bf. § 54, die Kapitulariensammlungen § 55 und im Anschlusse daran § 56 die jüngere langobardische Rechtsentwidelung, namentlich die Arbeiten der sombardischen Jurisprudenz-Ansführlich wird die Fälschung des Benedictus Levita besprochen (§ 55). Im Gegensahe zu hinschius und Dove-Richter erklärt der Bf. sämmtliche Kesetzungen zu Mainz für Ersindung. Auch der angebliche Mainzer Linforn sollte nur dazu dienen, von der wahren Heimath des Fälschers abpulenken.

Den Schlis des Bandes bilden die Urkunden (§ 57) und Formelsammlungert (§ 58), wobei der Bf. überall an seine eigenen und an Zeumer's tröftliche Arbeiten anknüpsen konnte. Im Einzelnen haben wir hier nichts in bernerten. Sehr richtig hat der Bf. die langobardischen Formeln aus dem § 58 verwiesen, da sie nicht Formulare zu Urkunden, sondern wie die niederländlischen Dingtalen Anleitung zu Aften der streitigen und freiwilligen Brichtsbarkeit zu geben bestimmt waren. Richard Schröder.

Geschichte der beutschen Rechtswissenschaft. Bon R. Stinking. I. II. Rurichen und Leipzig, R. Olbenbourg. 1880. 1884.

M. u. d. T .: Weidichte ber Wiffenschaften in Deutschland. XVIII.

Die erfte Abtheilung biefes Bertes ift bereits 1880 erichienen. 3m Jahre 1883 ftarb Stinging. Die hiftorifche Kommiffion ber Munchener Mabemie der Wiffenschaften hat bafür Corge getragen, daß foviel aus feiner Beber vorlag, als zweite Abtheilung im Jahre 1884 burch E. Landsberg berausgegeben wurde. In dem Rahmen einer Anzeige foll nur ein Berfuch gemacht werden, der Bedeutung des Berfes gerecht zu werden. Die Aufgaben einer Weichichte der deutschen Rechtswiffenschaft tonnen nicht in einer Belehrtenund Literargeichichte ericopft fein. Die Geschichte der deutschen Rechtswiffenichaft ift vielmehr in erster Linie eine Geschichte unserer Rechtsentwidelung. Dir Aniange ber bentiden Rechtswiffenichaft bebeuten nabezu ben Beginn der Meception des römischen Rechts und die Wandelungen der Wissenschaft von Da an imd Bandelungen in ber Entwidelung unfres Rechtes. Mit Recht hat St. diefe Geite feiner Aufgabe betont und auf eine vollständige Literarund Gelehrtengeschichte verzichtet. Daber ift fein Bert, wie Cavigny's Geichiente bes romifchen Rechtes im Mittelalter für die frühere Beit, die unenthebrliche Grundlage der dogmengeschichtlichen Arbeit geworden. Daber ift es gu billigen, wenn in ber Gelehrtengeschichte mit ben wesentlichen Ericheinungen abgeschnitten wird, die Berjonlichkeiten niederen Ranges mehr in Den hintergrund treten. D. E. hat St. in biefer Richtung in ber erften Abtheilung eber ju viel gegeben, mahrend in ber zweiten Abtheilung eine weit ftrengere Auswahl getroffen ift. Die bedeutenden und gleichsam thpifchen Berfonlichfeiten find aber in Leben und Streben fo treffend und mit einer Enichaulichteit geschildert, wie es nur der vermag, der wie St. reiche Begabung und treuen Bleiß ein halbes Leben lang in ben Dienft biefer Foridung geftellt bat. Gerade in biefen biographijden Gfiggen tritt ein weiterer Borgug des Bertes bervor. hier bornehmlich bat St. Beranlaffung genommen, die allgemeinen fulturellen Buftanbe zu berühren und fo ben hintergrund zu malen, auf bem fich die rechtswiffenschaftliche Entwidelung vollzieht, von dem fie nicht unbeeinflußt bleiben tonnte. Much darin erweift fich fein Buch frei bon jeder pedantifchen Ginfeitigfeit. Motive, Berlauf, Abichluß und Refultate diefer Entwidelung werden in einem groß und allfeitig guverläffig tongipirten Bilde bor une aufgebedt. Die Darftellung ift eine eble und einfache. Je nach der Bedeutung des Wegenstandes begnügt fich der Bf. mit furger Aufgablung bon Daten ober gibt breitere Musführungen, bisweilen von flafifcher Bollendung. Dem Gedankengange ber erften Abtheilung zu folgen, wird fich heut erübrigen. Auch bas eingebende Referat in ber Kritischen Bierteljahr= fchrift fur Gefeggebung zc. Bb. 23 u. 26 aus Boblau's Geber mag bingewiesen werben. Die zweite Abtheilung, beginnend mit bem Jahre 1650 und abidliegend mit 1700, ift burch ein Borwort des herausgebers eingeleitet. in welchem fich berfelbe über bas Berhaltnis feiner Arbeit ju bem bon St. hinterlaffenen Manuffript und biefes felbit ausspricht. Die fich vietatvoll beschräntende Thätigteit des Herausgebers war im wesentlichen eine redattionelle. aber auch nothwendige Anderungen und Erganzungen (g. B. Rabitel 22, Anhang), beibe äußerlich tenntlich gemacht, ftammen von ibm. Die zweite Mbtheilung behandelt die Epoche ber fich entwidelnden felbständig-beutichen Rechtswiffenschaft. Bisber fonnte nur bon einer fremden Biffenicaft in Deutschland, die gang von dem Gebanten ber Universalmonarchie und Universalität bes Rechtes getragen war, bie Rebe fein. Der Befreier aus jenem "Bann des fremdländischen Traumes" ift Conring; er ift der Begrunder ber Biffenichaft eines positiven beutschen Rechtes. Wie er rudwarts Borganger, in Carpzov einen Mitarbeiter bat, jo ift die Jurisprudeng der zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts ihm gefolgt. Dieje Richtung vollendet die Rezeption, fie ift die Schöpferin ber gemeinrechtlichen Dottrin, wie fie bis in unfer 3abrhundert hinein bestanden bat. Sie geht realistisch, empiristisch bor und ift fo ein Rind ihrer Beit, ber Beit Bacon's und Sobbes'. Das bem Staaterecht gewidmete Rapitel hat einige Anderungen burd ben Berausgeber erfahren muffen. Es war gefchrieben unter ber Auffaffung, bag bie ftaatsrechtliche Entwidelung die Führung in diefer Beriode babe, mabrend St. fich fbater bon bem Borwiegen der nicht ftaatsrechtlichen Entwidelung überzeugt batte, wie die fpater verfagten diefer gewidmeten Rapitel beweifen. Busammenhang, die Ginheitlichfeit ber Entwidelung auf beiben Gebieten tritt flar herbor: auch in ber fraatsrechtlichen Entwidelung eine Befreiung aus dem Joche des Universalismus und der Fremdherrichaft, auch bier der embiriftifche Bug ber Beit. Die Schluftapitel find ber Gelehrtengeichichte gewidmet. Sieht man bon ben burch ben Tob bes Bi, veranlagten redattionellen Mangeln ber zweiten Abtheilung ab, fo treten in ihr die Borguge bes Bertes nicht weniger hervor. Beit über juristisch gebildete Kreise hinaus verdient es, gelesen und benupt zu werden — es ist ein Geschichtswerf ersten Ranges. Dieser Bunsch mag es rechtsertigen, wenn Ref., der erst fürzlich an ihn gerichteten Aufsorderung, das Buch anzuzeigen, nachgesommen ist.

Matthiafs.

Die deutsche Genoffenschaft. Bon Rudolf Cohm. Conderaborud aus der Festgabe der Leipziger Juristensafultät für B. Windscheid jum 22. Dezember 1888. Leipzig, Dunder u. humblot. 1889.

Alle Schriften Sohm's besitzen einen gemeinsamen Charafterzug: das Geistreiche, Schlagende, verbunden mit einer packenden Plastif in der Darstellung. Auch die vorliegende Abhandlung des Bf. zeigt die gleichen Züge. Sie beseuchtet mit markigen, scharf abgegrenzten Sätzen die bisherigen Theorien über die juristische Natur der deutschen Genoffenschaft und zieht dann mit frästigen Strichen die Umrisse der eigenen Konstruktion.

Die Dottrin über die beutsche Benoffenschaft wird von zwei Schriftstellern beherricht: von Gierte und Seusler. Nach ber Unficht Gierfe's ift die Genoffenschaft die Rorperschaft des deutschen Rechts. In Diefer Rörperichaft ift eine "Berbindung von Ginheitsrecht und Bielheiterecht" möglich. Es ergibt fich ber "Begriff eines forperichaft= lichen Gefammteigenthums und fonftiger bas Ginheitsrecht bes Berbandes durch Sonderrechte ber Blieder einschräntenden Bermogens= eigenschaften". Anders Seuster. Ihm ift die deutsche Genoffenschaft eine "rein juriftische Berson" nach Art ber juriftischen Bersonen bes römischen Rechts. Ihm ift bas Bermögen ber Benoffenschaft Allein= eigenthum der Wesammtheit als juriftischer Berson. Die Ausführungen C's gipfeln in einer britten, von Gierte und Seusler verschiedenen Anficht. An der Sand von Untersuchungen über die beutsche Benoffenichaft bes mittelalterlichen Rechts gelangt er bagu, das Bermogen ber bentichen Genoffenschaft als Miteigenthum ber einzelnen Glieber zu bezeichnen. Das Bermogen ber beutschen Genoffenschaft ift nicht Alleineigenthum ber Benoffenschaft als juriftischer Berfon. Muf basielbe finden die eigenthümlich beutschrechtlichen Gabe von ber Bermogensgemeinschaft Unwendung; b. h. es besteht eine Bermogensgemeinichaft mit gemeinsamer Wirthschaft unter ben Benoffen, woraus wiederum eine gemeinsame Schuldhaftung der Genoffen folgt. Diefe in wenigen Borten gufammengebrängten, icharfgeichliffenen Sauptfage werden an der Entwidelung des Urbildes der beutschen Benoffenschaft — ber Markgenoffenschaft — nachzuweisen gesucht: bie Marksurfteht im Miteigenthum ber Markgenoffen. Die Markgenoffen sitzen zu gemeinsamem Gedeih und Verderb. Die Markgenoffenschaft haftet für die Schulden der Märker, der Märker für die Schulden der Markgenoffenschaft.

Ref. hält den angetretenen Beweis für erbracht. Er schließt sich der Aussassigung S.'s, welche gegenüber den bisher herrschenden Ansichten Gierte's und Heusler's eine Bermittlung darstellt, rüchaltlos an. — Die an die vorgedachte Beweissührung angereihten "Gegensähe" beantworten noch die Frage der Organisation der Genossenschaft. Scharf beleuchtet werden die Gegensähe von Gesammthand und Korporation einander gegenüber gestellt. Der Attord, mit welchem die Abhandlung S.'s ausklingt, ist ein Appell an die Rechtswissenschaft, wie an die Gesetzgebung: die deutsche Genossenschaft fordert Einlaß in unsere Wissenschaft, in unser Recht. Der Entwurf eines fünstigen Zivilgesepbuches für das deutsche Reich hat die Pslicht, den noch lebendigen Formen deutschen Gemeinschaftsrechts die ihnen zukommende Aussahme und Ausgestaltung zu gewähren. Hossen wir, daß dieser Appell nicht ungehört verklinge.

Die deutschen Runendenkmäler. Herausgegeben von Andolf henning. Mit Unterstützung der tgl. preußischen Atademie der Bissenschaften. Straßburg, Karl J. Trübner. 1889.

Wenn noch Stephens in feinem großen Sammelwerk (The oldnorthern runic monuments, 1866-84) alle "deutschen" Runenreste (d. h. die auf bem Kontinente ausgegrabenen im Gegenfat zu ben nordischen) für ursprunglich flandinavisch und aus irgend welchen Gründen nach bem Festland verichlagen ertlären tonnte, fo wird ihnen in henning's fleinem Corpus inscriptionum ihre dialeftische Gelbständigfeit und füdlichere Beimat gesichert: erbringen boch erst diese palaographischen Uberrefte beutscher Bergangenheit mit ihren theils spezifiich gothischen theils spezifisch beutschen Sprachtnpen die positiven Belege bafür, bag allen Germanen einmal basfelbe Runenalphabet gemeinfam eigen gewesen ift. - S. ftellt bei jedem einzelnen Denfmal gufammen, was fich über Zeit und Art feiner Entdedung, über Lage und Beschaffenheit seines Fundortes, furz über feine Geschichte ermitteln ließ. Derartige Angaben werden besonders wichtig, wenn die Inschrift nach ihrer Sprache verichiedenen Dialettgebieten entstammen, somit allein die Fundstätte über ihre Beimat Mustunft geben tann; bas ift g. B. ber Fall bei ber Speerfpipe von Milndeberg ober bem Berliner Bracteaten. - Bei ber eingehenben Beschreibung jebes Dentmals wird namentlich auch die Tedmit feiner Entfrehung fowie die Symbolit

feiner Omamente berudfichtigt. Bon ben vielfachen Kultureinfluffen und funftbiforifden Zusammenhangen mag als gewiß bedeutsamfter bier wiederholt wir ben, daß die große goldne Schale bes gothischen Tempelichapes ein plajtisches Motin aufweift, welches fich eines mehr denn taufendjährigen Alters rühmen fan er, obwohl es in der flasiischen Runft feit Jahrhunderten aufgegeben war: W find die icon bon bem homerijchen Schilbe bes Achill befannten ftereotypen Ihterineje mit bem ichlafenden hirten, wie fie fich auf altattischen Bafen bis jurre 5. Jahrhundert v. Ehr. und am altesten auf der affatischen Schale bon Rintend porfinden. — Mit besonderer hingabe ift h. an die Erklärung der Infehriften herangetreten, und fein philologischer Kommentar bürfte erreichen, was auf methodischem Bege fich beute erreichen läßt. Und um jo annehm= barer werden viele seiner Lesungen erscheinen muffen, wenn fie nicht nur in Wrammafit und Balaographie, sondern auch in den sachlichen oder historischen Berhälmiffen ihre Anhaltspuntte finden. Go hat ber auf weitgreifender Gelebrjamteit aufgebaute Berfuch, die burgundische Inschrift von Charnan zu entaiffern, jedenfalls fo viel für fich, daß die Aufforderung "Es moge bie Battin bes 3bba fie vollständig erfaffen" in den Runen des bavorstehenden Albhabets ein fache und finngemäßes Objett findet. Und "bas gothische unberfentiche Göttereigen" bes Bufarefter Ringes ift wohl verftanblich als ein energifdes Noli me tangere, welches dem vielleicht vom Beftgothen Athanarich in ben Schlupfwinfeln bes Berglandes von Iftriga verborgenen Gothenichape mitgegeben murbe. Andrerfeits befommt der allitterirende Spruch auf der grofferen Spange von Rordendorf "Die heirat erfiege, Bodan! Beibe, Domar!" durch einen alten, eine halbe Stunde weftlich von Rordendorf gelegenen Donarsberg feine lotale Beglaubigung, mahrend für die Debitationsformet "Der Schentin Eit" auf der fleineren Spange besjelben Ortes das Gefchlecht der Eiche in bem faum 3/8 Deile von der Fundstätte entfernten Eligan urfundliche Stugen hinterlaffen hat. — Im übrigen seien noch die Musführungen über die nach dem Ebertopf als svinfylking zubenannte Schlachtordnung der Germanen (G. 11 ff.), über arifches Sochzeitszeremoniell und ben germanischen Brautlauf (99 ff.), über die den romischen Genien entibreihenden nordischen Gylgien (133 f.) hervorgehoben und es jum Schluß ale Allidliches Geschichtsturiosum erwähnt, wenn uns bon der alten Germanin Des 7 Jahrhunderts, welcher einmal die Friedberger Runenspange angehörte, nicht nur etliche Gerathe und Schmudgegenstände, nicht nur ihr Rame Thrudbild. fondern fogar ihre leiblichen Überrefte erhalten find, aus welchen Birchow's Meffungen und Berechnungen uns das Urbild einer fraftigen Germanenfrau bon editem Schrot und Rorn refonstruirt haben (G. 118 f.)

Ferd. Wrede.

Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern (751—918). Nach Johann Friedrich Böhmer neu bearbeitet von Engelbert Mühlbacher. I. Innsbrud, Bagner. 1889.

Geschichte des oftfrankischen Reiches. Bon Ernft Dummler. Zweite Auflage. I-III. Leipzig, Dunder u. humblot. 1887, 1888,

Geschichte des Berhältnisses zwischen Kaiserthum und Papstthum im Mittelalter. Bon Bernhard Niehnes. II. Münster, Coppenrath. 1887.

Mühlbacher bezeichnet auf bem Titel fein Bert als eine Neubearbeitung bon Bohmer's Rarolinger=Regeften; in feinen Borbemerfungen legt er aber gleich bar, daß von Böhmer's ursprünglicher Arbeit nur die außere Anordnung geblieben ift, daß feine Arbeit ein vollständig neues Wert ift, und warum fie das fein mußte. Das um das Doppelte vermehrte Material, die neuen Res fultate ber Urfundenwissenschaft und die neuen Forderungen der bistorischen Biffenschaft an ein Regestenwert nothigten zu biefer volligen Reubearbeitung gleichermaßen. Bugleich hatte Mühlbacher aber doch auch die Grengen ber Arbeit über die, welche Bohmer fich gezogen, vorgerudt; er bat bie vortonigliche Zeit ber Karolinger mit einbezogen, er bringt alfo auch bie Regesten ber Armulfinger und er hat auch König Pippin von Italien und beffen Cobn Bernhard einen Plat eingeräumt. Und noch eine Erweiterung von Böhmer's Unlage finden wir: Mühlbacher gieht in feine Regenften nicht blog die "Reiche fachen" im Ginne ber fpateren Regestenwerte Bohmer's, er giebt auch allgemeine wichtige Thatsachen, welche nicht gerade an die Berson des Königs anfnüpfen, als "Reichsangelegenheiten" binein.

Uber bie Besichtspuntte, von welchen aus Dublbacher feine Regestenarbeit angelegt bat, gibt er auf S. 14 ff. flare Rechenschaft. Auch ihm gilt, wie den besten Regestenbearbeitern unfrer Tage, der Grundfag, nicht Urtundenregifter, fondern Urfundenbearbeitung im Regest bem Siftoriter gu bieten. Aber er geht über das hinaus, was wir fonft in den Regestenwerten finden. Richt blog Urfundenfritit und chronologische Einreihung, auch nicht blog ben eigentlichen Rern bes Cachgehaltes bringen Mihlbacher's Urfundenregeften; nein, Mublbacher zieht alles das mit dem fnappen, forgfältig gewählten deutschen Ausdrud in feinen Regestinhalt aus bem Urfundeninhalt hinein, mas für ben biftorifden Forscher diefer oder jener Disgiplin von Werth fein tann, wobei aber andrerfeits jedes Uberfluffige, jedes rein Formelhafte gu bermeiden war. Go gefaßt, war aber die Aufgabe, die Mühlbacher fich gestellt, eine außerordentlich ichwere; und verfolgen wir nur, welche gang eigenthumliche Schwierigteit es 3. B. oft hatte, den dem Urfundengehalt fachlich und rechtlich am beiten entiprechenden Ausbrud zu finden, und welche Aufgabe es war, dann gerabe wiederum dem Formelhaften in den Urfunden abzugewinnen, was etwa in diefem einzelnen Falle boch einen hiftorijchen Inhalt batte, jo ertennen wir auch, daß eine folche Borarbeit für den Siftoriter nur der Regestenbearbeiter leiften tann, der eben neben dem bistorischen Quellenmaterial ben gangen Urfundenvorrath paläographisch, diplomatisch und philosogisch auf einmal für jede Emzelfrage beranzuziehen im Stande ist. Wir werden dann aber auch es unbedingt zu rühmen haben, daß der Regestenbearbeiter so seine Ausgabe ersaßt hat. Nun hat Mühlbacher aber auch diese seine große Ausgabe glänzend gelöst, die historische Forschung jeder Art besindet sich nun hinsichtlich der Benugung der Urtunden der deutschen Karolinger auf einem völlig geebneten Boden. Überall sinden wir das Lob bestätigt, das Dümmser (1°, IX) diesem Bucke, als "einem Berke stannenswerthen und selbstosen Fleißes und Scharzssuns", spendet. Möchte ein glinstiges Geschied es dem Bs. ermöglichen, uns bald mit sinen Regesten der italienischen, burgundischen, westspränksischen und aquitansichen Karolinger zu beschenken.

In neuem Gewande, in drei fratt in zwei Banden, in neuer Orthographie und in forgfaltig gefeiltem, von allen entbehrliden Fremdwörtern möglichit greinigtem Stil liegt nun Dummler's Weschichte bes oftfrantischen Reichs in sweiter Auflage vor. Es ift ein neues Buch natürlich auch darin, daß für Die neue Bearbeitung fachlich alles herangezogen ift, was die Wiffenschaft in ben 25 Jahren feit 1862 für ben bier behandelten Beitraum auf den berichlebenen Gebieten hiftorifden Lebens an Quellen und Forfchungen ju Tage geforbert hat. Das Rejultat diefer "gewiffenhaft und ohne Boreingenommenbeit für die uriprüngliche Auffaffung" durchgeführten Berwerthung des neuen Materials und ber neuen Forschung fennzeichnet Dummler felbit dabin, daß an nur einzelne Geiten feines Werfes völlig habe umarbeiten muffen, daß aber wenige ohne alle Beränderung wiederholt find. Und in der That, fast jede Seite ber neuen Auflage zeigt gegen die frubere irgend eine Beranderung, fei 66 im Terte, fei es in den Unmertungen. Freilich find dieje Beranderungen durchaus nicht immer Berichtigungen, folde find überhaupt nur wenige im gangen Berte nothig geworden; Dummler ift vielmehr oft in ber Lage, feine früher vertretene Unficht auch in ber neuen Auflage fogar gegen birefte Angriffe neuerer Foridung mit guten Gründen aufrecht erhalten zu tonnen. Co entfranden bieje jo gabfreichen, meift nur fleinen Beranberungen eben baber, daß Dummler durch die fritische Berwerthung des neuen, aber boch auch durch forgfältigfte Nachprüfung bes bereits benutten alten Materiale feine Refultate oder feine Grunde für diefelben gu erweitern oder gu vertiefen ber-Mochte, und daß er alle biefe Beranderungen feines Cadjergebniffes und feiner Auffaffung in der Darftellung, fei es öfters auch nur mit einer Anderung und einer Umftellung eines Bortes jum Ausbrud ju bringen, fich unermublich bestrebte. — Deshalb war bann aber bei ber Reubearbeitung wirklich tein Grund porhanden, "das Gefüge des Bertes an einzelnen Orten zu lodern ober gar einen gang andern Bau an die Stelle bes alten gu feben". Damit aber prechen wir bem Bf. nur auf's neue und in verstärftem Doge bie Anertennung and . welche er in der gelehrten Belt nun ichon fo lange befint; denn nichts tanın feinen Ruhm ale Foricher wie ale Geschichteschreiber beffer bezeugen, ale Daß 25 Jahre fortigneitender hiftorifder Biffenichaft im großen und gangen seine Forschung wie sein historisches Urtheil über diesen in der Überlieserung wie in den Borgängen selbst so ungleich erkennbaren, so vieles und so mannigfaltiges umschließenden, in vielen Bartien vor seiner Arbeit ganz unausgestärten Beitraum des ausgesenden Karolingerreichs nur in wenigen Einzelheiten zu berichtigen vermochten. Bei dieser Sachlage hat Dümmler denn auch vermocht, die freiere Beweglichteit seiner Darstellung hinsichtlich der Bertnübsung der Thatsachen, durch welche er zuerst über dieses Chaos von zerstückelt überlieserten Borgängen innerhalb eines absterbenden Weltreiches historisches Licht verbreitete, ohne doch den Thatsachen Gewalt anzuthun, und ohne auch nur eine der überlieserten Thatsachen bei Seite zu lassen, auch in der Reubeardeitung zu bewahren, und wir können wieder an dieser nun doppelt gesicherten, maßzvoll urtheilenden, eindringend bevbachtenden, scharf charakterissirenden, klar schildernden und ruhig in der Erzählung vorschreitenden Geschichte des vstefränksischen Reiches uns ganz erfreuen.

Die hues behandelt die Beichichte des Berhaltniffes zwijchen Raiferthum und Babitthum von ber Wiedererneuerung des abendlandischen Roijerthums im Jahre 800 n. Chr. bis jur Grundung bes romifdedeutschen Raiserthums durch Otto den Großen. An dem Buche ift ein Mangel fofort offenbar; Bf. bewegt fich nur auf der Oberfläche der Daten, Atten und Quellenftellen. Darum verfällt feine Besammtauffaffung, wenn fie fich auch von dem gehler romantifcher Betraditung fern halt, binfichtlich bes romifchen Epistopats bem alten Fehler bogmatischer Geschichtsansicht und ist binsichtlich des Raiserthums nicht frei von dem in unferen Siftorien ebenfalls alten Gehler des Ginfchiebens moderner Boritellungen in die Beurtheilung. Guchen wir dann aber für diefen Mangel ber Bejammtauffaffung Entschädigung in dem Detail der Einzelforschung, fo tann Dieje uns auch nicht befriedigen. Den Quellen felbit gegenitber nimmt Riebnes recht oft eine Stellung ein, daß wir vergeblich nach ben Grunden ber Beporjugung, der Berwerfung, bes Ubergebens der Angabe und auch ber Angaben fragen. Die neuere Literatur ift nicht genügend herangezogen, und wo fie benutt ift, nicht fachlich genug verwerthet und nicht ausreichend fritifirt. So haben wir Schritt für Schritt unfere Zweifel an bem Sachinhalt feiner Darftellung anzumerten. Und biefes Unbefriedigende ber Arbeit wird nun noch burch die Form ber Darftellung vermehrt. Der Stil bes Bf. zeigt einen perhangnisbollen Gehler; er legt nicht genug Sorgfalt barauf, daß feine bifterifche Unficht auch immer jum vollen Ausbrud in ber Rebe tomme. Db bas ein Mangel der Befähigung oder eine Folge der oberflächlichen Weichichtsbetrachtung ift, mage ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls aber vermehrt es die Mangel einer Schrift, die über eine bochft wichtige Frage der Bergangenheit orientiren will, wenn diese Belehrung stellenweise jogar zweidentig ift. - Das, was wir im allgemeinen Gleiß bei einer Arbeit nennen, ift bem Buche nicht abgufprechen; auch will ich gern betonen, bag felbit aus ber bier gegebenen, weil zusammenhangend fortlaufenben Geschichte bes Papftthums mancherlei gn Iernen war. R. Rosenmund.

Son Manitius. Stuttgart, 3. G. Cotta. 1889.

I. u. d. I.: Bibliothet beutscher Geschichte.

Es ift - glüdlicherweise dürfen wir fagen - heutigen Tages nicht mehr nothig, wie zu der Beit, als Giefebrecht die Borreben gu feiner Beichichte ber beutichen Raiferzeit ichrieb, an bem Bilbe und Beispiel glorreicher Bergangenheit unferem Bolfe zu zeigen, mas es mit feiner geeinten Kraft vermoge und ihm fo ein ideales politisches Biel ju weifen. Diefes Biel ift mit ber Berftellung bes beutichen Raiferthums wesentlich erreicht, und die sehnfüchtige Begeisterung, welche vordem die Betrachtung der Bergangenheit pragmatisch verklärte, bari einer mehr nuchternen Auffassung weichen. Unfer Blid hat fich, bei aller Anerfennung ber Großthaten mittelalterlichen Ronig= und Raiferthums, für die Schwächen besielben geschärft, beutlicher erfennen wir mitten in der Fulle außerlicher Macht die Sinfälligfeit der inneren Lebensbedingungen, ficherer wiffen wir die unscheinbaren Reime fpater dauember Entwickelungen ju entdeden und gu ichagen. hiermit ift der Sauptunterichied der gangen Darftellung in dem vorliegenden Buche und in den entsprechenden Abichnitten des Giesebrecht'ichen Berfes bezeichnet. Im übrigen ift der Unterschied im gangen nicht weientlich, nur manches Einzelne ift unter forgfältiger Benutung neuefter Forschungen gurechtgerudt und forrigirt. Roch ausschließ= licher als Giesebrecht hat fich Manitius auf die Erzählung der politischen Borgange beschränft und hat nur verstreute Streiflichter auf die anderen Berhaltniffe, auch die in der Berfaffung, fallen laffen; in Bang furgen Stiggen ift das Wichtigfte über bie Sauptquellen ber Beit gufammengestellt; ber Umfang des Werfes beträgt etwa ein Biertheil der entsprechenden Abschnitte bei Giesebrecht. Unter den borbin bezeichneten Differengpuntten ift wohl ber beträchtlichfte D.'s icharfere Beurtheilung der taiferlichen Rirchenpolitik. Dhne für die Rothivendigfeit und den unvergleichlichen Kulturfegen der engen Berbindung bes mittelalterlichen Staatswesens mit den firchlichen Elementen blind ju fein, halt M. doch die Regierungen Seinrich's II. und Rongab's II., welche die ftaatlichen Intereffen mit ftarfer Rudfichte lofigleit gegenüber ben fleritalen vertreten, für die Sohenpuntte ber taiferlichen Machtstellung und erblidt in ben großen moralischen Siegen der Reform unter und durch Seinrich III. bereits verhang= nisbolle Ginbugen ber Staatsgewalt. Gerade in den Beziehungen amifchen Staat und Rirche ift ja unfere Auffaffung burch bie Erlebnisse der Gegenwart verschärft worden, und der Historiker hat ein volles Recht, daraus bei der Beurtheilung der Bergangenheit Ruhen zu ziehen. Nur wird er sich nicht verleiten lassen dürsen, seine moderne, obenein nicht allgemein gültige Aussassing den Menschen der Bergangenheit selber unterzuschieben, wie es M. thut, wenn er eine Art national-kirchlicher Tendenz, die sich gegen Rom als eine fremde, ja "im Grunde verhaßte" welsche Macht richtet, in die Stimmung des beutschen Bolkes zur Zeit Heinrich's II. und die Bestrebungen Aribo's von Mainz hineinlegt (S. 326 und 334). Sonst hat M. durchweg die Bedeutung der verschiedenen politischen Wächte und ihre Gruppirung im Gange der Begebenheiten einsichtig und klar dargelegt. Bereinzelte Mißgriffe sind die Außerung über die Entstehung des Kitterstandes (S. 105), die Bezeichnung der Domkapitel als Bahlkörper der Visthümer (S. 525, 563, 630), die Beurtheilung des hsalzgrässischen Amtes (S. 104).

Der Stil ist einfach, sachgemäß und hält sich in angenehmer Weise von leeren Phrasen frei. Doch stößt man auf einige lapsus calami, die ohne Zweisel einer gewissen Flüchtigkeit der Redigirung Schuld zu geben sind. M. schreibt S. 9: Aber das Schlimmste ist seine (Richer's) Wahrheitsliebe, S. 42: in Heinrich ward ein Fürstengeschlecht erhoben, welches u. s. w., S. 46: er ging nach Sachsen zurück, wohin in diesem Jahre die Ungarn einsielen, S. 105: der Lehnsverband mit dem Könige an der Spise trat seither an die Stelle des eigentlichen Bolkes, S. 360: der weltliche Adel . . untereinander, S. 453 eine Anzahl umliegende Burgen, S. 470: das bedeutendste Ergebnis aber von der Reise des Papstes war. Je mehr ein Buch sür weitere Kreise bestimmt ist, wie dieses, um so sorgsältiger sollte man auf die Korrektheit der Sprache achten. E. B.

Königthum und Fürsten zur Zeit Heinrich's IV. nach der Darstellung gleichzeitiger Geschichtschreiber. I. Bon Ferdinand Ohly. Lemgo 1889. (Beilage zum Jahresbericht des Ghungliums zu Lemgo iber das Schuljahr 1888/89, Progr.-Nr. 670.)

Heinrich IV. Bon Friedrich Diedmann. Wiesbaden 1889. (Beilage jum Jahresbericht der städtischen höheren Töchterschule ju Wiesbaden über bas Schuljahr 1888/89. Progr.=Nr. 156.)

Der Bf. der erstgenannten Schrift zeigt uns, wie nach den Berichten der Geschichtsschreiber der Zeit Heinrich's IV. zu beurtheilen sind: die Erhebung des Königs auf den Thron; die Reichsregierung; die Erledigung des Thrones. Was wir als wirklich damals geltendes Recht anzusehen haben, durste umsomehr unerörtert bleiben, als es in vielen Werken über jene Geschichtsperiode bereits genügend dargelegt ist. Die Arbeit ist gut und tüchtig. Es möge namentlich hervorgehoben werden, daß die Erörterungen über Lambert's von Hersseld Auffassung der Reichsregierung (S. 41—60) und der Ersledigung des Thrones (S. 62—65) einen sehr klaren Einblick in das Besen dieses Geschichtsschreibers gestatten. Wit gutem Rechte wird bewint, daß Lambert's fürstensreundliche Auffassung seiner ganzen Darstellung das Gepräge aufdrücke und daß diese seine Auffassung auch ihren berechtigten Schluß zulasse auf die Glaubwürdigkeit Lambert's, die durchaus nicht über allen Zweisel erhaben sei.

Eine gleichfalls scharfe Absertigung muß sich Lambert in der oben an zweiter Stelle verzeichneten Schrift, "Heinrich IV.", gesallen lassen. Der Bf. tritt sehr warm für den viel geschmähten Kaiser ein und sucht ihn mehrsach selbst da zu rechtsertigen, wo ihn objektiv prüsende neuere Geschichtsschreiber tadeln zu müssen glaubten. Wird sich der eine und der andere Standpunkt nicht immer sicher als der richtige nachweisen lassen, so möge doch gesagt sein, daß des Bf. Art sehr wohlthuend berührt, da sein Urtheil, auf gründlichem, ernstem Quellenstudium beruhend, den Eindruck der Unparteilichkeit hervorstuft.

Ed. Ausseld.

Die Jahrbuder von Binceng und Gerlach. Überfest von Georg Gran-

M. u. d. I .: Weschichtschreiber ber deutschen Borgeit. Lieferung 86.

Auch diese Arbeit bietet in Textgestaltung, Anmerkungen, Einsleitung, Register Bestiedigendes. Die Jrethümer der Annalisten sind sorgfältig versolgt und in den Anmerkungen verbessert worden. Der von Gerlach aufgenommene Bericht Ansbert's über den dritten Kreuzsug ist die auf die zum Verständnis von Gerlach's Bemerkungen nothwendigen Sähe ausgeschieden worden, und letztere Sähe sind durch Klaurmern tenntlich gemacht. Auch einzelne Konjekturen zu verderbten Stellen sinden sich mit der Chiffre "W" in den Anmerkungen, s. 59-105.

Sie Einige Ausstellungen mögen indessen hier auch Plat sinden.
erste betrifft die Schreibung slawischer Namen; diese sind nicht nur im Text, sondern auch in den Anmerkungen in sehr wechselnder dorm gegeben, z. B. Swatopluk neben Zwatopluk, (davon nur die erstere Form berechtigt); überhaupt balb in ursprünglich slawischer, balb in latinisirter, balb in germanisirter Form. Unseres Erachtens bürste in den Anmerkungen nur die korrekt flawische Form zur Answendung kommen, es sei denn, daß es sich um völlig germanisirte Ortschaften handelt. Daß es in dieser Hinsicht etwas an Sorgsalt gesehlt hat, zeigt auch der Umstand, daß S. 3 in der Anmerkung gesagt wird, die Herausgeber hätten überall die Namenssorm "Walsbilaus" vorgezogen, während schon S. 7 sich die Form "Walabiglaus" sindet.

In der Übersehung würden wir eine genauere Wiedergabe des Driginals wünschen. Wenn gleich in dem Eingange der Insinitiv coronari in das Substantiv "die Krone" verwandelt wird, so ist das eine Berschlechterung des Saphaues, da der beigeordnete Insinitiv "triumphiren" vorausgeht. Den Ausdruck "scriptori hujus operis" durch das bloße "dem Schreiber" wiederzugeben, ist gewiß nicht glücklich, salls nicht etwa eine zusällige Auslassung stattgesunden hat. S. 74 ist "aliter eis transponemus ordinem" überseht: wir wollen ihnen eine andere Singweise vorlegen", wobei dem "transponere" eine ummögliche Bedeutung zugeschrieben wird, da es doch ursprünglich "umsehen" bedeutet und hier den Sinn "verändern" hat; vermuthlich hat der Überseher den allerdings starken Pleonasmus "aliter transponere" nicht annehmen zu dürsen geglaubt. O. Harnack.

Bur Kritit bes Kürenbergers. Bon 3. Burd. Ling, Mareis, 1889.

Der Streit, welcher in den Mauern der guten Stadt Linz um den ältesten Minnesänger geführt wird, hat für die Leser dieser Zeitschrift wenig Interesse. Ihnen wird es genügen, zu ersahren, daß gegen den bekannten österreichischen Territorialhistoriker Jul. Strnadt (vgl. H. 3. 63, 117 st.) ein streitbarer Studiosus sür die Linzer Abkunst des Kürenbergers in die Schranken getreten ist. Zu entschen, ob der Kirnberg bei Linz jemals eine Burg getragen hat oder nicht, dazu gehören Lokalkenntnisse, über die wir nicht versügen. So müssen wir, da zwingende Gründe gegen eine anderweitige Lokalistrung des Dichters innerhalb der Donaulande auch von Hurch nicht beigebracht werden, die Frage vorläusig unentschieden lassen. Für die bajuwarische Heimat haben wir uns selbst bestimmt genug ansgesprochen. Anderes mit dem Bs. zu diskutiren, verlohnt sich nicht. In philologischen Dingen ist er ossendar Dilettant, und wer so unordentlich ist, einen seiner Gegner beständig mit salschem Namen zu nennen (achtmal

sieht Böllmüller statt Bollmöller!), so unkundig und unüberlegt, sich eifzig darüber zu moquiren, daß ein Ort Kürnberg im Mühlbachthale liegen soll (Strnadt sagt überdies "am Abhange des Berges im Mühlbachthale"), der hätte wahrlich gut gethan, die Bekanntschaft mit der Inderschwärze noch etwas hinauszuschieben.

E. Schr.

Schüpenwesen und Schüpenfeste ber beutschen Städte vom 13. bis gum 18. Jahrhundert. Bon August Chelmann. München, E. Bohl. 1890.

Ebelmann will ein "Ehrenbuch der deutschen Schützen" liesern. Bem man an ein solches nicht zu hohe Ansorderungen stellt, wird man gern zugestehen, daß er seinen Zweck erreicht hat; jedenfalls ist die duchhändlerische Ausstatung eine glänzende. Für die wissenschaftliche Benutzung dietet das Buch manches Material, odwohl E. seinen stoss nicht sehr planmäßig gesammelt hat, wie denn z. B. das nächstigende Buch, Gengler's Stadtrechtsalterthümer, nicht herangezogen ist. Wir schließen unseren Bericht mit der Mittheilung einer Thatsache, die seigt, wie auch die Schützensesse dem Bechsel der Zeiten unterworfen sind. In dem bergischen Orte Hückswagen hob sich um die Wende dieses Jahrhunderts die Tuchsabrikation so sehr, daß die Einwohner an eine ihnen "sonst undekannte Arbeitsamkeit und Thätigkeit" gewöhnt wurden und deshalb ihr althertömmliches Schützensest eingehen ließen (val. Zeitschrift des berg. Geschichtsvereins 25, 45).

G. v. Below.

Die Karmelitenklöfter der niederdeutschen Proving (13.—16. Jahrhundert). Großentheils nach ungedrucken Quellen bearbeitet von g. g. Koch. Freibung, herber. 1889.

Der Bf. hatte im Jahre 1888 erfahren, daß sich das Archiv der mederdeutschen Karmelitenprovinz im Stadtarchiv zu Frankfurt a./M. besinde, und mit Recht geglandt, eine nühliche Arbeit zu liesern, wenn er eine Übersicht über dasselbe nebst den unmittelbar aus den Urkunden zu gewinnenden chronologischen, topographischen und personalen Ersgebnissen verössentlichte. Die Einleitung über den Orden im allgemeinen bietet nichts Bemerkenswerthes; dagegen ist die Geschichte der einzelnen Niederlassungen und besonders die des Dürener Klosters, betresse bessen das Archiv sich am reichhaltigsten zeigt, für die Spezialgeschichte von Werth. Der Anhang bringt 53 Urkunden, von denen die päpstslichen übrigens sämmtlich schon im Bullarium Carmelitanum des

Monsignanus sich finden. Unverständlich ist, weshalb der Herausgeber bei einigen Bullen diesen Umstand angibt, bei anderen ihn übergeht. Im Wortlaut ergeben sich einige unzweiselhaste Verbesserungen gegenüber dem Bullarium, so in Nr. 10 predicte statt prudenter, in Nr. 22 annum statt omnium. Die Reihe der Urkunden endet mit einem Schreiben der spanischen Insantin Jabella Clara Eugenia an den Herzog von Jülich, welches um Restitution des Grund und Bodens an den Karmelitenorden bittet. Eine spezielle namentliche Nachweisung der Karmeliten von 1422—1447, sowie ihres Austretens an auswärtigen Schulen schließt das fleißig gearbeitete Buch.

O. Harnack.

De Saksenspiegel in Nederland, uitgegeven door Mr. B. J. L. Baron de Geer van Jutphaas. I. Oudere tekst. II. Vermeerderde tekst met de glosse. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1888.

M. u. b. T.: Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van bet oude vaderlandsche recht. Eerste reeks nr. 10.

In ber Reihe ber hochft bedeutsamen Beröffentlichungen ber "Bereinigung jur Ausgabe ber Quellen bes alten, vaterlandischen Rechts" ericheint bier eine Bublitation, die das Intereffe weiterer Rreife auch in Deutschland für fich beanspruchen barf. Mit Rudficht auf die wichtige Rolle, die der Sachsenspiegel in der Weschichte bes hollandischen Rechtes spielt, hat Baron be Beer van Jutphaas eine besondere Ausgabe ber hollandischen Fassung jenes Rechtsbuches in ihren beiden Formationen mit Recht für erforderlich gehalten. Die Sandichriften, beren er fich babei bedient hat, find in ber Sauptfache (val. indeffen Eerste stuk, voorbericht blz. XI) auch Somener ichon befannt gewesen. Gie gehören für die altere Fassung jum Theil der erften Ordnung in Someper's erfter Rlaffe (Someper, Die beutichen Rechtsbücher bes Mittelalters Nr. 3 und Nr. 374, j. auch Sachsenspiegel, 3. Ausg., Ginl. S. 24. 26. 27), für die jungere Faffung bagegen insgesammt ber zweiten Familie in ber erften Ordnung der zweiten Maffe an. Der Ausgabe ju Grunde gelegt ift bas eine Mal die Handschrift Mr. 3 vom Saag (vgl. über fie homener, die Extravaganten des Sachsenspiegels, Abhandl. d. phil.-hift. Rlaffe d. tgl. Atad. d. Wiffenich. 3. Berlin 1861, S. 229 f.), das andere Mal bie Sandichrift Rr. 292 bes Briefters Bieter van Scouwen (f. Somener, Ertravaganten S. 231 f., bazu aber 3.'s tweede stuk, voorbericht blz. XIV). Die Biedergabe bes Tertes beabsichtigt und scheint eine bis in dus Einzelnfte gename zu sein; die Glosse des jüngeten Textes dagegen ist war theilmeise mitgetheilt (voll. dazu die Bemerlungen des Herausgebers im vooordericht dle. AVIII). Die Roten bieten die Barianten aus den nebenher benutzten Handschriften. dit die weitere fritische Untersuchung weist der Herausgeber auf die weiter gesteckte Ziele versolgende Ausgade Howener's hin. Ihm tam is nur darauf an und ist es durchaus gesungen, die Gestalt, welche die Rechtsbuch in Holland annahm, gerren und deutlich erkendar dem Lejer vor das Auge treten zu lassen.

Max Pappenheim.

Die Papitwahlen von Bonifaz VIII. bis Urban VI. und die Entstehung bis Schismas 1378. Bon Martin Souchon. Braunschweig, Görip. 1888.

Dem Bf. bandelt es fich nicht, wie man nach bem Titel vermuthen möchte, um eine alljeitige, erichopfende Unterfuchung ber gehn Babitwahlen, bie in den angegebenen Beitraum fallen. Rach einer folden lag bei bem Etande ber Arbeiten, abgejeben von der Bahl Urban's VI., die benn auch bie zweite Balfte bes Buches in Anspruch nimmt, fein eigentliches Bedurinis vor. Birlmehr betrachtet Souchon dieje Bablen queichlieglich unter bem Befichtes puntt, wie war in diefer Beit die Stellung bes Rardinalfollege gur Papftmahl und jur papitlichen Centralregierung? Dit anderen Worten: haben die Nardinale ibre maßgebende Stellung mabrend der Batang bes papitlichen Stubls gebrundet, um fich - burch Bahlfapitulationen - für die Dauer bes jemeiligen Pontififats eine mehr ober minder einflugreiche Stellung als Mitlegenten auszuwirten? Roch por einigen Jahren wilrde niemand barauf beriallen fein, ben Ursprung der papitlichen Wahltapitulationen, beren immer erneute Aufftellung im 15. und Anfang bes 16. Jahrhunderts allgemein belannt ift, bis an ben Ausgang bes 13. Jahrhunderts gurudguverfolgen. Da ift burd ben 3. Band von Döllinger's Beitragen gur politifchen, firdlichen und Rulturgeschichte ber fechs letten Jahrhunderte (1882) G. 343 ein Auffan belannt gemorden, ber, aus ber Beit jener Bahltapitulationen ftammend, iften Uriprung und ihre Entwidelung in großen Bugen barftellt, mit ber Abiidt, diefe Gedinge als erlaubt und nothwendig darzustellen. v. Druffel, ber Lehrer G.'s, bem die Abhandlung gewidmet ift, und G. felbft nehmen an, daß diefe Dentidrift in der Bafang bor der Wahl Leo's X. (1513) ente flanden ift, G. vermuthet als ben Bf. Baris be Graffis, ben Grogceremonier, Buliug' II., beffen Sammlungen ber betreffenbe Munchener Cober, aus bem fie gebrudt ift, enthalt.

Run, — in dieser Schrift wird der Ursprung der Wahlsapitulationen in das Jahr 1294 verlegt, in das Konflave, das unter dem Eindrude der unfähigen und gesahrbringenden Regierung des Einsiedlerpapstes Colestin V.

ftand. Gie hatte ein vorzeitiges Ende gefunden burch die Abbantung biefe Greifes, der fich nach feiner einfamen Belle gurudfehnte. Aber wie batt man immer auf eine gleiche Billfährigfeit jum Rudtritt eines ben Karbinaler nicht genehmen Babites rechnen mogen? Obendrein war die Guttigfeit eine folden Abbantung teineswegs allgemein zugestanden, wie denn der Rachfolge Coleftin's Bonifag VIII. von gar vielen als Eindringling angeschen worden if Co war die Bersuchung fur die Rarbinale, Schranten gegen einen Migbraud der Papftgewalt durch berfaffungsmäßige Sicherftellung ihrer Rechte aufzurichten allerdings vorhanden. Wenn eine folde erfte Brilfung der ja freilich febr fpater Uberlieferung in jener Dentschrift ein gunftiges Borurtheil für ihre Angaber erwedte, fo mußte es lodend ericheinen, ju unterjuden, ob denn wirklich di Bahltapitulationen, die feit Bonifag VIII. regelmäßig aufgestellt worden fein follten, gang fpurlos verschollen waren ober ob fich bas Gegentheil erweiser liege? Eine folche Babltapitulation aus der Mitte des 14. Jahrhundert war erhalten durch den Widerruf Innoceng' VI., der im Befit ber Tlara fid ihren Bestimmungen entzog. Die Abmachungen aus bem Konflave bes Jahre 1352 tonnten der Forschung als Anhaltspuntt Dienen. Gewiß waren bi darin enthaltenen Forderungen ber Rardinale nicht auf ein Dal hervorgetreten fondern allmählich aus den Erfahrungen und Bedürfniffen ber vorberge gangenen Jahrzehnte erwachjen. Es galt in der Geschichte des Berhalt niffes zwifden Babit und Rardinalen mabrend diefer Beit die Beweggrund für die allmähliche Aufftellung ber einzelnen Baragraphen ber Babitapitulation von 1352 zu juchen. Natürlich war eine absolute Sicherheit ber Ergebniji bon bornberein ausgeschloffen. Aber auch wenn fich gezeigt hatte, bag au dem uns befannten Material feine Beftätigung ju gewinnen fei, mare b Arbeit nicht umfonft gewesen. Aber bie analogen Ergebniffe bes Bablinftenin den geiftlichen Stiftern ) und bei dem deutschen Konigthum, bier und do-Wahlfapitulationen, fprechen dafür, daß auch an der papiflichen Kurie frülals man bisher geglaubt hatte, Bahlgebinge in Ubung gefommen feien. Dift ber Ausgangspuntt ber Untersuchungen G.'s, aber er bat gum Schabihres Eindruds auf ben Lefer verfaumt in einer Einleitung beutlich ben Sta ber Frage, die Gulfsmittel feiner Foridung zu bezeichnen. Rur gang Iläufig (S. 19) erfahrt ber Lefer, ber es nicht weiß, daß die altefte erhalte Bablfabitulation aus bem Jahre 1352 ftammt, naber befannt werben mit ihr erft G. 58 f.

Für die Erörterterung der Theilnahme des Kardinalfollegs an der parlichen Regierung por 1294, also für die Borgeichichte der Bahltapitulation

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auffälligerweise hat S. diese nirgends berührt. Auch der Parallelismusder Erscheinungen in der Geschichte des deutschen Bahlfönigthums ist überraschend; wgl. meinen Aufsah "Das Kardinalstolleg" in den Preuß. Jahrbüchern (1883) 53, 429—450).

in con 3. beinabe nichts geleistet. Gewiß würde, wenn nur bas urfundliche Material mit einiger Bollftandigfeit berangezogen wurde, ein allmabliches fortidmiten und Umfichgreifen bes Konfensrechtes ber Karbinale im 12. und 18. Jahrhundert ju tonftatiren fein. Bo G. diefen Buntt berührt, G. 4 und E. 43 Anm. 4, zeigt fich, daß er biefen Fragen nicht tiefer nachgegangen ift. Mit Recht werden die Burudnahme der Konflaveordnung Gregor's X. burch Molans IV. und die Bulle desfelben Papites bon 1289, die den Rardinalen ble balte fammtlicher Ginfunfte ber romijden Rirche zuwies, als Erfolge ber emporitrebenden Rardinaltollege betrachtet; vielleicht hatte bier barauf lingewiejen werben fonnen, daß eben damals das Balten einiger aus den einen römischen Abelsgeschlechtern berborgegangener ober ihnen nabe berbundener Papite - Rifolaus III. (Orfini), Honorius IV (Savelli), Ritoland IV, (Freund der Colonnas) - es den Kardinalen nabelegte, fich gegen eine Uberfpannung des Repotismus und die Borberrichaft eines Abels-Bridledtes in ber papitlichen und bamit auch in ber ftabtifchen Berwaltung Rome burch Babitapitulation zu ichugen.

halten wir une an das, mas das Buch enthalt! Der Fleiß, die anogebreitete Literaturkenntnis des Bf., nicht weniger aber die felbständige, iabliche Aritit verdienen alles Lob. Die Form ift ichlicht und ansprechend, am angiebenbiten begreiflicherweise in ber ausgeführten Beschichte ber Bahl Urban's VI, und ihrer Folgen. In den reichen Anmertungen ift ein werthboller fritischer Apparat zusammengetragen; auch aus ben Sandichriften ber Mindener Bibliothet manche Frucht gezogen. Rach einer turgen Ginleitung über die Entwidelung des Kardinalats von Ritolaus II. bis Coleftin V, gibt ber Bi, ein zweites Rapitel: "Die Theorien über die Papftwahl um has 3ahr 1300". Eigentlich handelt er barin nur bon ber umfangreichen bubligifit, die fich an die durch Coleftin's Resignation entstandene Frage Inflipfte, ob ein Bapft abbanten durfe oder ob ihn nur der Tod bon feiner Burbe icheiben tonne? Bu ben besprochenen Schriften über bie Abdantung Cocleftin's ift ein Traftat von B. J. Olivi, den Chrle, Archiv für Literatur und Riechengeschichte bes Mittelalters 3, 525-528 im Auszuge wieder-Begeben bat, neuerdings befannt geworben, ferner beweisen die erhaltenen Ettel noch anderer Traftate (fiehe das papftl. Schapperzeichnis von 1311 in Den Mittheilungen bes öfterr. Inft. 6, 275. 282), wie vielfad bie Frage trorrert worden ist. "Theorien über die Papstwahl" gab es auch damals dure, und biefe find natürlich fur G.'s Untersuchungen von Intereife. Der Borichlag, ben Karbinalen, wenn fie ihres Bahleramtes läffig walteten, bas felbe ju Gunften anderer Babler (Ergbifchofe und Bifchofe) gu entziehen, ift rricht erft gur Beit bes Schismas gemacht worden, fondern ichon bon Bil Belm Durand, bem Jungeren, in feinem Reformtrattat fur bas Bienner April 71 (de modo celebrandi generalis concilii p. 3 rubr. 27 § 15), ten E. ja wegen der Abdanfungefrage anführt, und in gang abnlicher

Weise, durch eine Art Pairsschub, d. h. eventuelle Hinzusilgung anderer päpstlicher Beamter zum Wahltolleg, gedachte schon der Dominikaner Humbert de Romanis in seinem Gutachten für das zweite Lyoner Konzil 1275 eine Beschleunigung der Wahl herbeizussühren. Das Austauchen solcher Stimmen hätte die Kardinäle zu einem maßvollen Gebrauch ihrer Macht veranlassen sollen, sie waren weit davon entsernt.

Sat E. ben Abichluß einer Bahlfapitulation in bem Kontlave von 1294 erwiejen? Man tann fagen, daß er fich die beste Stüte feiner Theorie felbft entjogen hat, indem er die professio fidei Bonifag' VIII., die und in jahlreichen Sandichriften überliefert ift, mit guten Gründen als eine Falfchung ber Kongilaperiode erweist (S. 192-205). Es läßt fich, da hiernach nur das Reugnis des 16. Jahrhunderts als Beleg übrig bleibt, die Frage umfehren, indem man fagt: hat nicht diese gefälschte professio fidei Bonifag' VIII. etwa erst ben Anlag jur Entstehung ber Uberlieferung von bem Urfprung ber Babltapitulationen im Konklave Bonifag' VIII. gegeben? Man braucht die Frage nur aufguwerfen, um zu erfennen, daß bon einiger Gicherheit für die Spoothese C.'s, foweit fie bas Konflave Bonijag' VIII. betrifft, nicht die Rede fein tann. Beinahe ebenfo fteht es mit bem Konflave von 1303, aus dem Beneditt XI hervorging, mahrend für die Wahl Alemens' V. (1305) die Sache gunftiger liegt. hier haben wir das Beugnis eines Betheiligten, und gwar bes hervorragenden Kardinals Rapoleon Orfini in feinem Briefe bom Sommer 1314 an Ronig Philipp. Diefer Brief ift in großen Theilen ein Rudblid auf bas Ronflave von 1305 und beffen Folgen. Bir befagen nur einen febr berberbten Text burch Baluge; nun hat G. mittels Rollation einer Barifer Sandfdrift, beren Text freilich in vieien Fallen ichlechter ift ale ber Baluge's, und mittels vieler Konjetturen einen befferen Text herzustellen versucht, freilich nicht überall mit Erfolg, ohne bag ibm baraus ein Borwurf zu machen ware. In biefem Briefe fagt Napoleon: cum multis cautelis quibus potuimus hunc qui decessit elegimus, fura barani ipricht er von cautela subfossa und dann fagt er, oft habe Klemens fie - die Kardinale - mit Bergeleid erfüllt, indem er mider die Ordnung des Rechts über große Bfrunden verfügte, cassatis concordiis electionis, wofür S. schreiben will cassatis capitulis electionis. Bei bem großen Mangel an Beugniffen für die Theje S.'s find biefe Borte natürlich von erheblichem Berthe, und eine Erwägung ber Berhaltniffe diefer Bahl lagt es wohl glaubhaft ericeinen, bag die Rarbinale von Berugia aus mabrend bes langen Kontlave mit Bertrand be Got, dem Randidaten König Philipp's in Berhandlung traten. Es mare freilich

<sup>1)</sup> Opus tripartitum p. 3a c. 2 bei Brown, appendix ad fascic. rer. expetendar. 2, 224. Dies namenlose Bert ist identisch mit der sonst nur im Auszug bekannten Schrift des oben genannten Dominikaners. Bgl. den Auszug an der besprochenen Stelle bei Martene, collect. ampl. 7, 196 C.

auch möglich, daß diese Berhandlungen nur durch Bermittelung König Philipp's gesübrt wurden'). Bon der vielbesprochenen Erzählung Billani's ist unzweiselbat so viel wahr, daß Philipp sich nicht für die Bahl diese Erzbischos von Bordeaux bemisht hat, ohne versichert zu sein, daß dieser nicht wieder in die Bahnen Bonisaz' VIII. einlenken werde. Diese Garantie erhielt er aber schon damit, daß Bertrand die Restitution der von Bonisaz abgesehen Colonnas zum Kardinalat versprach. Eine Chronit von Orvieto, die im Jahre 1306 versät sein dürste und, da sie auch in dem obenerwähnten 3. Bande der Döllingerschen Beiträge gedruckt ist (außerdem in einer Straßburger Dissertation von Himmelstern 1882), umsomehr hätte von S. benust werden können, macht die Frage der Restitution der Colonnas zum Princip der Parteispaltung in dem Kontsave von 1305°, und daß sie, mehr als bisher angenommen, eine wesentliche Rolle gespielt hat, wird auch durch den Brief Dante's an die italienischen Kardinäse vom Jahre 1314 bestätigt³). (Dante "opere latine ed. Giuliani II p. 30 und 160).

Bon Interesse ist der Nachweis aus dem Regestum Klemens' V., daß der Papst die Kardinäle, denen er seine Bahl verdankte, durch Pfründens verleihungen reich besohnte. Also auch dier die persönlichen "Handsalben", durch die sich die deutschen Kursürsten ersausen ließen. — Für den Abschlußeiner Bahlsapitulation, durch die Johann XXII. gebunden gewesen wäre, spricht nur die thatsächlich einstufzeiche Stellung der Kardinäle unter seinem

<sup>&</sup>quot;) In einer Brüsseler Dissertation, l'élection du pape Clément V (Université libre de Bruxelles, Annales de la faculté de philosophie et lettres 1, 1—39, 1889) untersucht Léon Leclère, ein Schüler Philippson's, auf's neue, ob die Novelle Billani's bezügsich der geheimen Zusammentunst Philipp's mit Bertrand de Got nicht doch sich als Geschichte erweisen lasse, tommt aber endlich auch zu negativem Resultat. Auch sonst bietet die Schrift nichts Neues.

<sup>\*)</sup> Dino Compagni idircibi 1. 3 c. 2: I cardinali per volontà del re di Francia e per industria de' Colonnesi elessono ecc. Del Lungo 2, 304

<sup>\*)</sup> Die wenigen Säpe bieses Brieses, die sich auf die Stellung zweier sührender Kardinäle in dem Konklave von 1305 beziehen, sind handschriftlich sehr korrumpirt und bleiben schon deshalb hossnungslos dunkel. Ich will die versehlten Erklärungsversuche hier nicht aufzählen; auch S. liesert S. 38 Anm. I zum Theil ganz wunderliche Dinge, aber richtig hat er gesunden, daß der Transkiberinus, sectator kactionis alterius, Jakob Stesaneschi sein muß. Am Ende von § 10 möchte ich lesen: illustrium Scipionum patriae potuisti hunc angulum (so bezeichnet auch Napoleon Orsini Avignon — statt des hel animum) sine ulla tui judicii contradictione praeserre.

Pontifitat '), mährend bei Beneditt XII. dazu die Erneuerung des Privilegs-Nitolaus' IV. bezüglich der Gewährung des halben Einkommens der römischen Kirche an die Kardinäle am dritten Tage nach der Wahl hinzukommt.

Für das Kontlave Klemens' VI. liegt fein greifbarer Anhaltspuntt vor, bagegen für das folgende Konklave, aus dem Innocenz VI. berbor= acaangen ist, nun eben die erste Wahlkabitulation uns erhalten ist. Wit= wirfung bei ber Ernennung ber Rarbinale, beren Rabl auf bochftene zwanzig festgesett wird, und bei der gangen firchlichen Berwaltung, Bahrung von Berjon und Bermögen ber Kardinale gegen willfürliche Übergriffe bes Papftes und eine bestimmte Theilnahme ber Rarbinale an den Ginfünften ber romischen Rirche find die wesentlichsten Buntte. Befanntlich bat Innocenz fich balbdurch Biderruf diefer Abmachungen, die er nur mit Borbehalt bejchworen hatte, entledigt. - 3ch übergehe die Bahlen Urban's V. und Gregor's XI., die für unfere Frage nichts Befentliches bieten. G. bemerkt richtig bezüglich. Gregor's XI: "hier regierte nicht mehr ein Mann, ber mit feinen Rarbinalen um das Übergewicht in der Regierung ftritt, es hat wenig Intereffe zu fragen. ob auch ihm eine Kapitulation bei feiner Bahl gestellt murbe: hier regierte vielmehr eine Familie, die das Rollegium erfüllte und den papftlichen Stubl bejette".

Die folgende Untersuchung über die Wahl Urbans' VI. trägt einen selbständigen Charafter, wie schon oben angedeutet. S. weicht wesentlich von der disherigen Aussassischen ab, indem er die Wahl als eine durch die Römer erzwungene darstellt. Dabei hat er das Hauptgewicht auf die frühesten Berichte gelegt und dieses Material scharssinnig gesichtet. Die bisher rezipirte Tarstellung beruhte auf dem "Faltum" des Magisters Jaques de Sève, das S. für die offizielle Auszeichnung von seiten Urban's, um Mitte August 1378 verfaßt, erklärt. Zwischen diesem Faltum und der Deklaration der rebellischen Kardinäle vom 2. August 1378, die dann Klemens VII. wählen, steht ein bisher unbeachtet gebliebener Bericht der italienischen Kardinäle vom Jult 1378, der bei der neutralen Stellung dieser Kardinäle und der inneren Wahrscheinlichteit seiner Angaben in erster Linie zu Grunde gelegt werden muß. Töllinger hat ihn in dem 3. Bande seiner Beiträge S. 354 s. aus einer

<sup>1)</sup> Das Buch des französischen Abbé Berlaque, Jean XXII, sa vie et ses wurres d'après des documents inédits (Paris 1888) ist von S. nicht benust, hat aber auch kaum einen anderen Berth, als daß einige handschriftsliche Notizen gegeben werden, insbesondere über ein Gutachten Johann's aus dem Jahre 1311 für das Konzil von Vienne, als Johann noch Bischof von Avignon war, über die bonisazianische und die Templer-Frage (J. Räberes Göttinger gel. Anz. 1888 S. 485 s.). Übrigens ist vieles von Berlaque nach handschriftlichen Quellen angesührt, das längst gedruckt war. Deutsche Literatur kennt er gar nicht.

Kündener handschrift gedrudt, wenn auch nicht zum ersten Male (S. 83 f.). Erschrint danach die Bahl Urban's VI. als eine unfreie, so wird das Urtheil über die Entstehung des Schismas, über das Verhalten der Kardinäle doch teineswegs geändert; denn als es Zeit war, der erzwungenen Wahl die Anschennung zu versagen, Urban zum Berzicht zu nöthigen, haben sie es nicht getkan, sondern erst dann sich von ihm gewandt, als persönliche Gründe, Abneigung gegen den rücksichtosen asketischen Resormeiser Urbans' VI. sie bestimmten, den Gewählten aus Rücksicht auf ihren persönlichen Vortheil sallen pu lassen).

Insofern ist die Wahl Urban's VI. der Höhepunkt jener ständischen Besindungen, die sich im 13. und 14. Jahrhundert an der Kurie, wie auf allen Gebieten des össentlichen Lebens geltend machen. Und deshalb mußte die Betrachtung der Wahl Urban's, dei der von einer Wahlkapitulation unter dem Zwange der Römer nicht die Rede sein konnte, doch von S. in den Kreis seiner Forschungen hineingezogen werden. Er sagt mit Recht, daß für den Absall der französischen Kardinäle viel mehr als ihr Nationalgesühl und Batriotismus ihr Standesinteresse maßgebend gewesen ist; aber wenn nicht sin die Emstehung, so ist doch für die sange Dauer des Schismas der Gegenssad er Nationen, wie er seit dem Ausgang der Kreuzzüge hervorgekreten war, die Kardinäle hat das wieder einheitlich gestaltete Papsithum des 15. Jahrsbunderts sich als ein günzigerer Boden erwiesen, als das gespaltene, in seinem Ansehen und seine Einkünsten erniedrigte Papsithum des Schismas.

Wir dürsen wohl hossen, daß der Bf. uns die Fortsehung seiner Studlen, von denen er uns hier nur den "einleitenden Theil einer Geschichte der päpstlichen Bahltapitulationen" geboten hat, nicht zu lange vorenthalten wird. In den Andersen dietet er ein sehr schähderes Berzeichnis der Kardinäle von 1294 — 1378 nach Heimat, früherer Stellung, Zeit ihrer Ernennung, Kardinalsztiel und Tod. Es handelt sich um 176 Namen, eine gewaltige Mühe! Auch die Stammtasel der Familie Roger, aus der Klemens VI., Gregor XI. und in viele Kardinäle hervorgingen, ist erwünsicht. Karl Wenck.

Duch von Scheufigen, Beiträge zur Geschichte des großen Schismas Freiburg, Herder. 1889) überein. Für die Entstehung desselben sind von Interesse die deutschen Auszuge aus der bisher nur nach wenigen Bruckstüdern bekannten epistols pacis Heinrichten Vangenstein vom Jahre 1379. Van dem Titel nach senne ich L. Gayet, le grand schisme d'Occident, Origines d'après les documents contemporains tirés des archives secrètes de Vatican. I. II. Florenz und Berlin, Calvary. 1889—1890. Bgl. H. 3. 64, 175–283.

Die Finanzverwaltung am Hofe Heinrich's VII. während des Rörzz zuges. Nach den Rechnungsberichten bei Bonaini (Acta Henrici V 1, 286—346). Bon Franz Prowe. Berlin, Siemenroth u. Worms. 188

Bu bem überaus reichen und mannigfaltigen Material, bas w für die Geschichte des Römerzugs Seinrich's VII. besiten, gehore auch Rechnungsberichte foniglicher Finanzbeamter über Einnahme me Ausgabe, von einem fleinen Fragment aus ber Mitte bes 13. Jahr hunderts abgesehen, die erften, die wir befigen. Gie find mit anderes werthvollen Aberreften bes Archivs biefes Königs in Bija, wo e felbft feine Rubeftatte gefunden bat, erhalten und von Bongini beraus gegeben worben. Der Bf. ber vorliegenden Berliner Differtation ftellt zunächft, nachdem er bie neun Rechnungsberichte nach Berfaffen Sprache (Dr. 181 ift lateinisch, die übrigen frangofisch, und zwam "vicardifch") und Beit furz vorgeführt hat, mit großem Bleiß gufammer was er über die Perfonlichfeiten ber Rechnungsführer, des Gimor bei Reali (zulett Kammerer Beinrich's) und bes Schatmeifter Bile hat auffinden fonnen. Beiter fucht er im Wegenfaß gu Gelsbei (Beitr. 3. Gefch. bes Romergugs Beinrich's VII. Bb. 1. Innere un Finangpolitit Beinrich's VII. in Italien, Leipzig 1886) einen prinviellen Unterschied zwischen den Rechnungen der beiden genannt Beamten nachzuweisen, ohne durch feine Darlegungen überzeugen tonnen. Wichtig ift ber Nachweis, daß in den Rechnungen Die Sofe gemachten Ginnahmen und Ausgaben feineswegs vollftanbig icheinen und zufällige Umftanbe oft bafür maggebend waren, ob e-Bahlung burch bas Schagamt oder burch Anweifung auf eine gu wartende Einnahme gedeckt wurde. Natürlich wird dadurch der Beber Rechnungsberichte, die uns fein vollständiges Bild von dem S bes Raifers geben fonnen, herabgebrückt.

In dem 2. Kapitel ist über die amtlichen Berhältnisse der Beaux en der Tresorerie zusammengestellt, was wir wissen können, und die seselbst als eine Art von Centraltasse für die verschiedenen Zweige der Hosperwaltung dargestellt. Indem Prowe im 3. und 4. Kapitel sied über die Einnahmen und Ausgaben des Schahamtes verbreitet, greicht er über diese selbst und die Rechnungsberichte hinaus und unterricht et uns, soweit möglich, über Einnahmen und Ausgaben des Königs in allgemeinen. Bas wir da über die Zahlungen der italienische Kommunen, über die Soldzahlungen Hosperich's (S. 62 ist eine Zusahl), über seine Finanznöthe und Anleiben, über die Hospeamter

erfahren, ist von mannigsaltigem Interesse. Das im zweiten Exturs aus einem Trierer Coder wiedergegebene Einnahmeverzeichnis Erzsbischof Balduin's vom Jahre 1311 ist inzwischen, da P.'s Text bei sehr schwieriger Lesung der Borlage vielsach Irrthümliches bot, von S. Sommerseldt, deutsche Zeitschr. für Geschichtsw. 1, 448 st. in berichtigter Fassung wiedergegeben worden.

Regulae cancellariae apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Inhannes XXII. bis Nitolaus V. Gesammelt und herausgegeben von b. Ottenthal. Innsbrud, Wagner. 1888.

Die Berausgabe ber Kangleiregeln, b. h. ber Bestimmungen, welche leber Bapft fraft feiner plenitudo potestatis binfichtlich ber formellen und materiellen Behandlung der in der Ranglei zu expedirenden Mus-Terfigungen über Gnaden und Rechtsfachen traf, war, da bisher nur Brachftude von ihnen und diese in ungenügendem Drud befannt ge= Dorben find, im Intereffe nicht nur ber genaueren Erfenntnis bes Dapftlichen Urfundenwesens des fpateren Mittelalters, in der bie Regulae cancellariae apostolicae erft eine Rolle fpielen, fondern auch ber Geschichte des Papitthums überhaupt feit langem ein Be-Durfnis. Ottenthal hat fich diefer Aufgabe in einer Beije unter-Sugen, Die nach jeder Sinficht auf unfere Anerfennung ben vollsten Unipruch macht. Bei ber großen Fülle bes handichriftlichen Materials war, follte bas Buch nicht mit einem gewaltigen und gulet boch Derflüffigen fritischen Apparat belaftet werden, eine Beschränfung geboten. Es ift daber nur ju billigen, wenn fich ber Berausgeber bei ber Feststellung bes Textes auf eine beschränfte Anzahl von Leichter juganglichen, bor allem romifchen Sanbichriften ftutte. Der Tert ift babei nicht zu furz gefommen. Soweit wir ihn geprüft haben, gibt er zu nennenswerthen Ausstellungen feinen Anlag. Die werthvolle Einleitung enthalt genaue Angaben über die Beichichte der Nangleiregeln, ihre erfte Sammlung unter Johann XXII. und ihre Bandlungen, über bie Beit ber Beröffentlichung, die Formen ber Bestätigung und Ergangung, in benen die allgemeine Stellung und der indibiduelle Charafter eines jeden Papftes hervortritt, über die Behörden, welche an dem Erlag und der Gihrung ber Regeln betheiligt find, die Eintragung ber Regeln in den Liber cancellariae und die damit aufammenhangende Bublifation. Treffliche Bort- und Cachregifter erleichtern bem Lefer bie Benugung bes Bertes.

hiftorifches Novum: hermann van ber haft, ber Quellhiftorifer Konftang'. Bon D. van ber bart. Bierjen, Gelbftverlag. 1889.

Der Verfasser ist ein Laie, der sich mit dem verdienten Belmitabter Brofeffor offenbar nur beshalb beschäftigt hat, weil er, wie er sich selbst (S. IV) ansbrudt, "verwandtschaftliche Beziehungen mit biesem großen und verdienstvollen Belehrten geahnt hat, die er jest nicht mehr leugnen fann". Einer furgen Biographie läßt er einen Überblick über das Konstanzer Ronzil und eine Besprechung des Magnum concilium Constantionse unter Abdruck einiger Abschnitte aus demfelben folgen. Das bekannte Werk von ber hardt's nennt er "das vielleicht glänzendste aller Sammelwerte". Mertwürdiger ift noch, daß er fich für den Entdeder biefes Wertes zu halten icheint, benn S. 25 bezeichnet er fich als "ben erften Renner und Benuter ber Resultate seines Rieseneifers" und S. 56 erklart er: "es ift die Beit nicht mehr fern, die den Werth desselben erkennen und für die Biffenschaft ausbeuten wird". Benn ber Bf. felbst ein gunftiges Urtheil über seine Arbeit fällt, indem er S. IV von den "bedeutenben Aritifern und Biographen" fpricht, "beren jungfte v. Beinemann und ber Bf. diefer Stigge find", fo wird jedenfalls bie Kritik anderer Unsicht sein muffen, benn die Schrift ift reich an wunderlichen Behauptungen und Jrrthumern. Bu ben überraschenden Entbedungen, bie der Bf. gemacht hat, gehört auch "ber Autor Baralipomenon", ben er auf S. 38 citirt: jedenfalls "ein hiftorifches Rovum".

Der Beißenburger handel (1480—1505). Bon Eduard Krause. (Greisse walder Doktordissertation.) Greisswald 1889.

Diese unter Ullmann's Agide entstandene Dissertation behandelt ben langjährigen erbitterten Streit zwischen dem Kurfürsten Philipp von der Pfalz und seinem Hosmarschall Hans v. Trotha einerseits und dem Stift und der Stadt Weißenburg andrerseits. Dieser Streit erweckt besonders dadurch ein allgemeines Interesse, daß in ihm alle die um die Wende des 15. Jahrhunderts sich gegenüberstehenden Wegensähe schroff auseinander stoßen. Der nach absoluter Oberhoheit strebende Territorialfürst und der Edelmann, der seinem Schwert mehr Recht zuerkennt als den Rechtsbriesen der Wönche und der Städter, stehen im Kampse gegen die gestliche Gewalt, die, innerlich verrottet, umsomehr bemüht ist, ihre äußere Autorität durchzusehen, und die hier einen Bundesgenossen hat in dem gegen den gewaltstätigen Ritter erbitterten Bürger.

Bialgraf Philipp verfauft einen bem Stift gehörigen, aber in feiner Gewalt befindlichen Befit, das Schlof Berwartftein, an feinen Diener und Berather, Sans v. Trotha. Diefer glaubt im Rechte gu fein und ift es bon feinem Standpunkt aus, wenn er den fo erworbenen Besit gegen die Ansprüche des Klosters vertheidigt. Aber das Stift ift ebenfo im Recht, wenn es feinen Unfpruch verfolgt. Die eigentliche Schuld trifft den Pfalzgrafen. Das ift ber Kernpunft bes Streits, ber freilich burch gegenseitige unrechtliche Ubergriffe verwirrt wird, und diefe Berwirrung wachft, als auch noch die Stadt Beigen= burg fich gegen Sans v. Trotha wendet. Die höchste weltliche wie Die hochfte geiftliche Gewalt figen zu Bericht über die Frage - nicht ohne bağ es gur Erörterung auch hier principieller Fragen fommt, 1 B. über die Kompeteng des Papftes in weltlichen Dingen (G. 42); die Wegner des Stifts werden in die Acht erflart und in Bann gethan, und boch vermag auch bier die Autorität den Konflitt nicht zu lojen. Intereffant ift es, bag bans v. Trotha und die Geinen ber Untlage der Reperei verfallen und mit einem Briefe antworten, der nichts mehr und nichts weniger ift, als eine biffige Satire auf Alexander VI. (3. 54 ff.). Schlieglich fällt bie Enticheidung auf Anregung des Rouigs Mar - burchaus nicht im Ginne bes Stiftes, nachdem Die beiden Sauptgegner, der Abt Beinrich und Sans v. Trotha, geforben find.

Bi. hat mit großem Gleiß die vorhandenen Quellen benutt und das zum Theil sehr verworrene Material in vorsichtiger und umfichtiger Beije zu einem anschaulichen Bilbe ber Borgange verarbeitet. Abgesehen von einigen fleinen Biederholungen lagt fich auch gegen Die Anordnung wenig einwenden. Bielleicht hatte fich manches von dem, was in der der Darftellung vorangestellten Kritit der Quellen elwas breit jur Sprache fommt (ich erinnere an die Notig des Bicturius G. 8 ff.), einfacher anmertungsweise erledigen laffen. Die nur anhangsweise behandelte Borgeschichte des Handels in Merfeburg (8. 66 ff.) mußte, da fie fur das Berftandnis der Entstehung und der Dauernden Erhitterung des Streits von Belang ift (G. 16. 28), in Die Darfiellung felbft eingefügt werden. Berwunderlich ift es, daß Bf. Den Saupthelden des Rampfes "Sans v. Drott" ichreibt, den er übrigens mit Borliebe auch als "unseren Sans" bezeichnet. Er gehörte der Familie v. Trotha (Trott) an (S. 15 Anm. 2), und wenn ein Theil der Duellen ihn Drott nennt, fo thun es doch nicht alle (S. 33). v. Buttlar.

Leonis X Pontificis Maximi Regesta edidit Jos. S. R. E. Cardinalis Hergenroether. Fasc. IV — VI. Friburgi, sumptibus Herder, 1886—1888.

Bei ber Anfündigung bes Bertes 1884 hieß es, bag jahrlich mindeftens drei, fpater noch mehr Faszifel ericheinen würden, und bağ das gange aus zwölf Sasziteln befteben follee. Es zeigte fich aber gar bald, bag bieje Beriprechungen fich nicht einhalten ließen. Man wird fich nicht wundern, es aber auch gewiß nicht bellagen, menn felbit die jest im Brofvett enthaltene Anfundigung von 15 Rasgiteln nicht einzuhalten mare. Für diefen Fall möchte man nur um Eintheilung in zwei Bande bitten. Mit ben bis jest vorliegenden fechs Lieferungen gelangen wir bis jum Schluffe bes Jahres 1514. Alfo etwa den vierten Theil des Pontifitates haben wir vor uns. Uber die Ausführung ber Arbeit habe ich bei verschiedenen Stichproben eine gunftige Anficht gewonnen; hinfichtlich bes Spftems, welches man befolgt hat, wird wohl jeder Benuger dem in der Anzeige bes erften Faszifels D. F. 20, 527 Befagten guftimmen. Gur taum irgend eine, die betreffende Beit berührende, firchengeschichtliche ober auch allgemeine Frage wird man die Regesta Leonis ohne Ergebnis zu Rathe ziehen. Gar manche Frage wird aber auch erft burch die Regesten angeregt, oft ohne burch dieselben zugleich genügende Beantwortung zu finden, und nur eingehendere Forschung wird zu einer richtigen Burdigung der fnappen Regeftangaben binführen. In Rr. 11622 erhalten wir das Regest eines papitlichen Erlaffes, auf welches ichon Rolbe in feiner Augustinertongregation hingewiesen hatte. Den Inhalt bes Regefts 12012, wonach Staupit, ber Augustiner-Eremit, am 28. September 1514 mit Revision ber Augustiner-Konventualen zu Gent beauftragt wurde, fannte Rolbe S. 237 Ann. 1 nur ungenau aus bem Compendium, welches er in Burgburg benuten fonnte; wir feben aus bem Regeft, daß andere Berhaltniffe im Jahre 1514 hinfichtlich ber Stellung bes Staupit vorhanden fein mußten, als nach ben übrigen Quellen angenommen wurde; ber Wortlaut icheint jedoch barauf hinguweisen, bag Staupis bamals in Roln refibirte, ferner wird die Rotig von Ennen 4, 181, mag fie ungenau fein, doch theilweise bestätigt. Richt uninteressant ift es ju feben, wie das in Rr. 13126 erfloffene ftrenge Webot an ben (bei Bams fehlenden) Bischof Bilhelm von Embrun, von bem Eindringen in den erledigten ichottischen Bischofsfit G. Undrews 216= ftand zu nehmen, nach Der. 13138 gu gunften bes papftlichen Repoten

Innocens Cibo gemeint war. Der Papft erffarte bann, er habe piefern bas Bisthum tommendirt, um bas Band zwischen fich und ber ichottifden Ration fester ju fnupfen, wolle aber ber Forderung ber ichottifden Königin nachgeben, wonach die Bifchofsftuhle nur fur die Ginheimischen in Anspruch genommen wurden. Go wurde Andreas Goreman Ergbifchof von Bourges von ihm ernannt. In Nr. 12095 Detleiht Leo X. Ablaffe für die Besucher der Kirche in London, wo das haupt ber bl. Anna aufbewahrt werde, ut pie creditur. Bapit Bullus II. hatte die Streitfrage über bas burch Diebstahl aus Maing nad Duren gefommene Saupt ber bl. Unna gu gunften ber letteren Stadt entichieben. In Dr. 12125 feben wir, wie ein Teftament, welches die todte Sand unter Burudjegung ber Leibeserben bevorzugt batte, anfänglich vom Papft auf die Bitte betheiligter Bifchofe um= geanbert, bann aber auf die Ginwendungen ber bedachten Dominifaner und Augustiner bin boch vom Bapfte bestätigt wurde. In Dr. 7750 erhalt ein Burger von Balermo mit dem papftlichen Gegen die Erlaubnis, von den Schiffen, die derfelbe gur Befampfung ber Turfen und Saragenen ausrufte, andere Fahrzeuge durchfuchen zu laffen, ob fie nicht für die Ungläubigen bestimmte Baaren an Bord hatten, und mit Beschlag ju belegen, wenn dies der Fall fei. Bollfommener Ablag wurde benen jugejagt, welche mahrend ber Seefahrt fturben. Go hatte ber Bapft am 3. April 1514 verfügt. Um 10. Juni fah aber Leo fich genöthigt, ben früheren Befehl für ungültig zu erflären: nach ben eingegangenen Beichwerden hatten die vom Bapite Begnadigten geradezu Blunberungen fich zu Schulben fommen laffen. Jest murbe bas Durchfuchen von Schiffen verboten, und gwar bei Strafe bes Bannes, und zugleich Rudgabe bes Beichlagnahmten befohlen. Dehrjach tritt ber Bapft in feinen perfonlichen Liebhabereien hervor, wie er bie Garten bes Quirinal anfaufen will, oder ben Bilbichut bei ber Dagliana fich angelegen fein läßt, weil er felbit bas Jagdvergnugen auf Unrathen ber Arate betreiben follte, Dr. 12147. Mit der Austrochnung ber pontinifchen Gumpje betraut er feinen Bruder Giuliano Medici, bem er bas gange Bebiet gegen Bins von 10 Bfund Bachs auf emige Beiten verleiht, indem er alle privatrechtlichen Anjprüche ber Nachbarn beseitigt, cum non deceat privatorum oppositionibus seu impedimentis publicam utilitatem impediri seu retardari, etiamsi eis in aliquo praejudicetur, Nr. 13189. In eigenthümlicher Beife fuchte Leo X. für bie Bflege ber Beichichtschreibung zu wirten, Dr. 11951. Dit bem hoben Wehalt von 300 Dufaten wurde ein Diener des Papstes, Capo die Ferro, angestellt, der täglich im Konsservatorenpalast zur Zeit, wo die Konservatoren sich dort einfinden, in deren und etwaiger sonstiger Liebhaber Gegenwart eine Stunde lang eine Mustergeschichte, aliquam exemplarem historiam, vorlesen sollte, denn es sei für die Regenten der Stadt nüplich, die herrlichen Thaten früherer Päpste und anderer verdienter Leute zu kennen. Nach Gregorovius 8, 311 führte dieser Schritt aber nicht dazu, die Fortssehung der städtischen Chronik zu bewirken. Mit allen den schönen Reden über den Nupen der Geschichte wurde nur bezweckt, einem Unhänger eine Sinckure zu verschaffen.

Mit Interesse wird jeder Forscher das Fortschreiten des großen Werkes verfolgen, aber zugleich die Vollendung des Registers herbeiswünschen.

v. Dfl.

Thomas Münzer und heinrich Pfeisser (1523—1525). Ein Beitrag zur Geschichte bes Bauernkrieges in Thüringen. Bon Otto Merg. I. Thomas Münzer und heinrich Pseisser bis zum Ausbruch des Bauernkrieges. Göttingen, Bandenhoed u. Ruprecht. 1859.

Der Bf. führt in der von Prof. Aluckhohn angeregten und unterftütten Arbeit seine Darftellung bis zum Anschluße Mühlhausens an den Bauernauftand und den Ausmarich der Bürger vom 26. April 1525. Eine "Rettung" ift das Buch nicht: ber Bf. verurtheilt Munger in Allftedt eber, als die furfachfischen Behörden und Fürsten, er halt sein Gehirn für frankhaft überreizt, ja er wird ihm gegenüber geradezu ungerecht, indem er da, wo Münzer vor einer ungefährlichen driftlichen Gemeinde Rede fteben will, ihm vorwirft, er fordere bewußt ein unmögliches Rongil, auf dem Türken, Inden und Seiden auch vertreten scien. Bas das gegenseitige Berhältnis der beiden auf dem Titel genannten Pradifanten anlangt, fo ift ce das fehr annehmbare Resultat des Bf., daß Pfeiffer die fommuniftischen Ideen erft von Münzer angenommen habe, daß er bann jedoch zur Umgestaltung ber Berfassung in Mühlhausen wesentlich beigetragen habe, während Münzer's Einfluß ein geringer gewesen sei. Im gangen tritt das biographische Moment vor der Behandlung ber Mühlhausener Stadtgeschichte zurud, die fich auf fleißig und zum Theil neu zusammengetragenes archivalisches und sonftiges handichriftliches Material gründet. hier hebt es fich flar hervor, daß eine rein politisch bentende Reformpartei in Mühlhausen ichon längft bestanden haben niug und daß dieselbe ihren Ginflug auch damals geltend machte, als die Umgestaltung ber Berfassung unter Bfeiffer's

Mitwirfung im März 1525 erfolgte. — Das Mandat, welches 3. 64 erwähnt wird, tann tein anderes, als das Wormser gewesen sein. Arwed Richter.

Borberöfterreich und seine Schupgebiete im Jahre 1524. Ein Beitrag jur Geschichte des Bauernfrieges. Bon Arnold Elben. Stuttgart, B. Kohlsbammer. 1889.

Die aus Seminarübungen und auf Anregung Prof. Baumgarten's entstandene Arbeit benutt ungebruckte und jum Theil von den Borgangern auf bem Forichungsfelbe noch nicht herangezogene Aften ber Archive ju Stuttgart und Ludwigsburg. Dhne im einzelnen gu polemifiren, tritt der Bf. ber einseitigen Generaligirung Janffen's entgegen, der ben erften Anfängen, wie dem fpateren, entwickelten Bauernfriege ein und benfelben Charafter gibt; boch begnügt er fich nicht, ju fonftatiren, daß Raub, Mord und Brand im Jahre 1524 Don feiten ber Bauern nicht vorgefommen ift, fondern, ftreng methobifch verfahrend, legt er die örtlichen und zeitlichen Grengen der Muiftande ber Stühlinger, Begauer, Rlettgauer, Billinger Tuttlinger und ber Gudwestichwarzwälder feft, gibt die Berhandlungen ber eingelnen Bauernhaufen mit ihren herren und mit der Regierung und ftellt die gewichtige Frage, ob und inwieweit die Banern von Der neuen Lehre beeinflußt worden feien, in jedem einzelnen Falle. Beloft hat er die Frage freilich nicht, der Lösung näher geführt gewiß. Grwiefen ift nur von den Alettgauer Bauern, daß fie fich eher für Das neue Gotteswort als gegen die Frohnden erflarten; für die anderen ber genannten Bauernichaften muß man fich damit beicheiben, Daß man nichts Bestimmtes von einer Einwirtung ber Pradifanten Deiß. Der Bf. gibt diesen Standpuntt (bef. G. 11) gu erfennen, rigt aber doch im Berlaufe ju ber Meinung, daß eine berartige Sinwirfung nicht ftattgefunden habe. Ref. fann bem nicht beiftimmen: Die Jatta iprechen hierüber nicht unzweifelhaft flar, und was die Anficht Der Zeitgenoffen anlangt, fo war es eben nicht blog die ber 21t= Planbigen, wie Bf. G. 153 ausführt, fonbern auch bie bes neuglaubigen Raths von Burid, bag ber Aufruhr meiftens wegen bes Evangeliums entstanden fei (G. 103).

Interessant ift die Schilderung der Bemühungen Ofterreichs, ben Aufstand niederzuwerfen, nicht nur, weil sie die Ohnmacht der Regierung zeigt: für die Renntnis der österreichischen Berwaltung durfte sich manches daraus gewinnen lassen. Arwed Richter. Briefe ber Bruder Jatob und Bilhelm Grimm an Georg Friedrich Benede aus ben Jahren 1808—1829. Mit Anmerkungen herausgegeben von Bilhelm Miller. Göttingen, Bandenhoed u. Ruprecht. 1889.

Rachdem es mir vergonnt war, in diefer Zeitschrift (61, 519 ff.) drei wichtige Briefpublitationen aus ben Jubilaumsjahren ber Bruder Grimm (1885, 1886) gur Angeige gu bringen, lente ich gern die Aufmertfamteit auch auf die angiehende und aufschluftreiche Korrespondeng des Gelehrtenpaares mit B. F. Benede, mit beren Berausgabe ber verdiente Germanift ber Georgia Mugufta, Bilhelm Miller, noch turg bor feinem Sinfcheiben bas Anbenten feiner alten Lehrer geehrt hat. Gur die Beschichte ber altbeutschen Studien im erften Drittel bes Jahrhunderts und besonders für die wiffenschaftliche Entwidelung Jafob Brimm's in ben enticheidenden Jahren bes zweiten Dezenniums ist hier eine überaus werthvolle Quelle erschlossen. Die Korreipondeng Jafob's mit dem alteren Göttinger Jachgenoffen, neben der mir wenige Briefe Bilhelm's berlaufen, beginnt mit bem Neujahrstage 1808, alfo fury nach feinem erften literarifchen Bervortreten, und ichließt mit ber Übersiedelung der Brüder nach Göttingen. Kaum irgendwo thut sich wie hier der gange weite Kreis ihrer Intereffen auf, benn die "armen Beffen" (3. 77) find beständig auf die literarifche Gulfe ber "reichen engländifchen Göttinger" (G. 80) angewiesen, und in dem Bibliothefar Benede verebet bejonders Jatob einen der gründlichsten und feinfinnigften Renner der altbeutiden Sprache und Literatur, der ihm alsbald ein gern befragter Rathgeber und bei ber Umarbeitung bes 1. Bandes der Grammatit geradezu ein Mitarbeiter wird. Das größte Intereffe beftet fich an die Briefe, die uns die Umwandlung des phantafiereichen etymologischen Dilettanten in ben auf breitefter Bafie aufbauenden Begründer der hiftorischen Grammatit bezeugen. 3m März 1819 beim Bervortreten des 1. Bandes feines Sauptwerfes, ertfart er felbit (G. 105): "Bor drei Jahren um biefe Beit wußte ich noch wenig von diefen Begenftanden oder nur Oberflachliches, feit bem Berbft 1816 bin ich aber unablaffig dahinter ber gewesen und war ein Jahr darauf so weit, daß ich mit einigem Sicherheitsgefühl an die Berausgabe benten burfte". Und nun erleben wir fast Schritt für Schritt die Entstehung ber Lautlehre, die als "Erftes Buch. Bon den Buchstaben" befanntlich erft die zweite Auflage des 1. Bandes brachte. Bie fehr fich Jatob auch weiterbin Benede verpflichtet fühlte, bezeugt bas Bidmungeblatt bes 2. Bandes, der Benede zugeeignet ift, wie der erfte bem großen Führer Caviann.

Diese Briefschaften, voll von wissenschaftlichem Detail — das nebentei noch auf besonderen Bogen mit nunmerirten Abversarien erörtert ward — enthalten weniger Persönliches als manche andere aus dem Grimm'schen Areise. Doch sehlt es nicht an lehrreichen Mittheilungen über Jatob's Arbeitsweise. "Ich bin von seher zu einer gewissen haft verurtheilt gewesen, und sie ist mir nicht gerade unbehaglich", schreibt er S. 129, und wer des Meisters solide und

fast peinliche Art feint, wird immer wieder mit Erstaunen ein Bekenntnis lesen, wie es S. 140 steht: "es ist buchstäblich wahr, daß ich weder konzipire noch gewöhnlich durchlese, was geschrieben ist — außer bei der Korrektur, die aber schnell geschieht". Und er war ein corrector oculatissimus!

Der Bibliothetar Berome's bat offenbar auten Grund, mit feinen Urtheilen über die weitfälische Birthichaft porfichtig zu fein, aber wie er in diefer langen Beit "an den liebiten Soffnungen des Baterlandes gejogen bat", wie ihm oft alles eigene Biffen und Treiben flein und aufohiernswerth erichien, zeigt ber foone Brief 23 vom 4. Mai 1813. Und wie ift fein Berg frohlich, als er nun wirklich "bie blaugeftidte Uniform weglegen" und Benede gratuliren darf, daß die hannoverichen Bojtfnechte "wieder Georg Reg peitschen durfen". "Ber wollte fest, ber an Deutschland bentt, das wieder gang und eins geworden ift, an dem einzelnen tadeln und barüber unruhig fenn oder ungeduldig?" -Leider fehlen Briefe Jatob's bon ber Barifer Reife (1814) und vom Biener Rongreffaufenthalt (1814/15), aber hier tritt eben die Korrespondeng mit Bilbelm mehr als ergangend ein. Und neben manchen hübschen Außerungen bes deutschen Batriotismus, wie G. 84 (nach Biebergewinnung ber beutschen Bandichriften aus dem Batitan): "Co hatten wir Deutsche schon Bundesieftungen und Bundeshandichriften!" fommen auch die politischen Anschauungen bes beffijden Legationssefretars zu breiter Aussprache. Durch eine Nachricht Bilbelm's an Benede aufmertjam gemacht, hat der Berausgeber aus Gorres' Rheinischem Merfur" vom 27. Dezember 1814 eine anonyme Biener Korrepondeng Jatob's ausgegraben (G. 184 ff.), der wir noch lieber ihren Plat in ber S. B. gegonnt hatten. Der Glaube an Breugens deutsche Aufgaben und die Sorge, daß es fich ihnen durch die hartnädigen Ansprüche auf Sachjen-Bolen entfremde, beherricht den Bf. Lieber will er ihm Maing und mehr am Rhein zuweisen und es badurch "immer milber und teutscher") machen. Dervorragend charafteriftisch aber für ben 3beologen ift ein Sas wie diefer: 3e weniger jest der Preugen find, defto mehr hat jeder einzelne von ihrem Rubm ju gehren und besto berrlicher fteben fie ba; burch Gewalt über Uniduldige werben fie vielmehr ichwächer". Die forgfame Berausgabe und Erlauterung diefer Briefe lagt nur einen Bunich übrig: wir jaben gern auch wenigftens bie und da Benede ju Borte tommen. Geine Antworten liegen wohlgeordnet im Brimm-Schrant ber Berliner Bibliothet und waren ficher leicht zugänglich. E. Schr.

Beiträge zur Rechtsgeschichte Baierns. Bon Deinrich Gottfried Gengler. Erses heft. Die altbayerischen Rechtsquellen aus der vorwittelsbachischen Zeit, Erlangen und Leipzig, A. Deichert's Nachf. (G. Böhme). 1889.

Der unermiidlich thatige Bj. bes vorliegenden 1. heftes der "Beitrage gur Rechtsgeschichte Baierns" bietet dem Geschichtssorscher ein hochwillfommenes

<sup>1)</sup> Das ift natürlich bie Orthographie bon Gorres.

Werk. Bor allem schuldet der Rechtshistoriker dem Bf. besonderen Dank größer die Schwierigkeiten sind, in die vielsach in Programmen, Zeitschu. dgl. zerstreute spezials und lokalgeschichtliche Literatur Baierns einzude um so dankenswerther erscheint das Unternehmen. Der Bf. versolgt den "für die wissenscheitliche Gesamntdarstellung des Entwicklungsgange-Beriassung und Recht in den verschiedenen zum Königreiche Baiern vereir Gebieten dis zum Ausgange des Mittelalters (1506) eine quellenum Unterlage zu schaffen". Hiebei reiht er aber die einzelnen in den Areie Betrachtung gezogenen Schriftzeugnisse nicht nur in chronologischer, beschre Weise an einander. Seine Ziele sind weiter gesteckt. Er nimmt Gele heit, in Verdindung mit den einzelnen Duellen wichtigere Fragen des bischen Staats- und Rechtslebens zu beantworten. Er betrachtet die Dueihrem gesammten inneren Gehalte nach.

Sehen wir naber ju, fo finden in dem vorliegenden 1. Sefte die ! wittelsbachischen Quellen der bairischen Stammlande Behandlung. Die ! theilung ift ohne Schwierigkeit ju überbliden. Sie gliedert fich nach burch die wechselnden Berrichaftsfaktoren abgetheilten Berioden: die Re bildung in Baiern unter den Agilolfingern, unter den Karolingern, unter herzögen aus wechselnden Fürstenhäusern. — Das Quellenmaterial ber e Beriode bilbet im § 1 die Lex Baiwariorum, im § 2 die Capitula synodi Aschaimensis von 756, die Decreta Dingslyingana von 772, hingana von 774 bis 775. Zweifelhaft bleibt, ob das Capitulum codi Altahensis et Tegernseensis "de eo qui parentem suum occisum vi cat" 2c. gleichfalls einer Spnode zu addigiren ift. § 3 behandelt die Rir satungen der agilosfingischen Beit (die Literae decretales Gregorii II. un fog. Acta s. canones synodi Ratisponensis), § 4 und 5 die Urfur Unter den letteren wird besonderer Nachdrud auf die "Salzburger Matr (§ 5) gelegt. So weit die Quellen aus agiloffingifcher Zeit. Die Re bildung unter den Karolingern findet ihren Mittelpunkt in der franti Reichegesetung, - den Rapitularien. Der Bf. scheidet in befannter ? capitularia mundana und ecclesiastica (§ 8). An die Reichslegisk ber Rapitularien reiben fich die partifularen baierifchen Quellen der Rol nung von 906 (§ 9) und ber Kirchensatungen (§ 10: bie Statuta Rhisp Frisingo-Salisburgensia von 799 bis 800, die Epistola Leonis III. 800, das Decretum Hludowici de ordinatione servorum vom 9. Juni 8 endlich die Formeljammlungen (§ 11) und Urfunden (§ 12). — Mit Ende der Rarolingerherrschaft erhebt fich in Baiern das alte Stammesber thum von neuem. Die straffe Centralifirung, welche Rarl der Große Reiche gegeben, verschwindet. Bon neuem tritt zwischen Reich= und C regierung ein Kleinkonigthum. Auch im Rechtsleben des bairifchen Bi madt fich eine rudläufige Bewegung geltend. Man fehrt zu dem vor Aufzeichnung der Lex Baiwariorum vorhandenen Buftande des ungeschriebe Rechts gurud. Die Lex Baiwariorum felbst wird mehr und mehr berge

Bergeffen werben auch die frantischen Rapitularien. Leife Berfuche einer neus belebten gesetigeberifchen Thatigfeit treten und in ben Landtagsbeschlüffen (\$ 14) entgegen. Rur zwei berartige Sagungen find ihrem Wortlaute nach muf une gefommen: die Statuta synodalia concilii Dingolfingensis bom 16. Buli 932 und die Constitutio Ranteshovensis aus der zweiten Regierungs= epoche Beinrich's des Banfers (985-995). Als neue Rechtsquellen ericheinen außer ben eben genannten Landtagsbeschluffen in jener britten Beriobe bie Landfrieden (§ 15), getheilt in partifulare und Reichs-Friedensordnungen. Mirchliche Rechtequellen und Urfunden bilben den Beichluß. Unter erfteren finden beispielsweise die Institutio Ellenhardi von 1059, die Statuta Ottomiama pon 1158, ferner Aufzeichnungen über bie rechtliche und finangielle Stellung der Rloftervogte, fowie liturgifche Ordallenformeln Behandlung. Die Maffe ber an letter Stelle besprochenen Urfunden ift unübersehbar. Der Bf. wilt das Material in brei Teile: Urfunden ebler Weichlechter (3. B. Codex Falkensteinensis), Urfunden der Bisthumer, Urfunden der Alöfter (§ 19). Eine Bellage ju § 19 ftellt, alphabetarifd geordnet, die michtigeren Rlofter= urfunden und ihre Abbriide gusammen. - Das ift in großen Rügen Spftematit und Inhalt bes vorliegenden Seftes an der Reihenfolge der einzelnen Baragraphen. Der Text ber letteren enthält nur die großen Martsteine für die Weichichte ber behandelten Quellen. Sammtliche Einzelausführungen und Belege werden den raumlich überwiegenden Anmerfungen zugewiesen. Berade fie bieten reiche Bundgruben. Gine Bulle von Literatur tritt uns in ihnen überfichtlich geordnet entgegen. Sonderunterfuchungen werben angestellt. Umer ihnen seien nur einige hervorgehoben: Die testes per aures tracti (8. 15), ber gerichtliche Zweitampfe (6. 17), Gideshülfe (6. 28), Beugenbeweis (8. 33), Bergelds und Bugenipftem ber Lex Baiwariorum (3. 36), bie baierifchen Baue (G. 69), die Graffchaftsverfaffung (G. 145), die Entstehung Minchens (S. 151), die Grundübereignung (S. 180), die Salmannen (S. 181), Die Stiftsbörigfeit bei St. Emmeram (S. 221). Go wirft der Bf. nach den ber= hiebenften Seiten bin unterrichtend und anregend. Seine ichlichte anspruchslofe Beije ber Darftellung verzichtet auf blendende Erfolge. Bas er erftrebt und erreicht, ift die Feststellung positiver Resultate auf bem ihm völlig bertrainin Rechtsgebiete feines heimathlanbes.

Beschreibendes Berzeichnis der Gandschriften der Stadtbibliothet zu Trier. Bar Reuffer. Dest 1. Die Bibelhandschriften, Texte und Kommentare. Trier, Ling. 1888.

über den Inhalt der äußerst reichhaltigen und werthvollen Handschriftenstammung der Stadtbibliothel zu Trier war man bisher nur durch einen und Exemplaren (Trier, Berlin und Coblenz) vorliegenden handschriftlichen Log unterrichtet, der auf Bollständigkeit keinen Anspruch machen konnte. Handschriften in einem neu hergestellten seuersichern met untergebracht worden sind — wobei sich das Fehlen einer ziemlich Handschrift R. g. Bb. XXIX.

beträcktlichen Anzahl von Bänden ergab — hat sich die Berwaltung der Bibliothet erfreulicherweise entschlossen, einen durchaus neu bearbeiteten Katalog der Össentlichkeit zu übergeben, wozu mit dem vorliegenden Hefte der erste, allerdings kleine Ansang gemacht wird. Da mit Recht die alten Ordnungsnummern der Hansang gemacht wird. Da mit Recht die alten Ordnungsnummern der Hansang gemacht wird, wird das Berzeichnis, dem bisherigen Eintheilungsprincip entsprechend, mit der Beschreibung der Bibeltezte und sommentare eröffnet, von welchen das vorliegende Heft 112 Rummern ausgührt. Allerdings trifft der Abtheilungstitel nicht genau zu, da ja auch zahlereiche Bestände, meist theologischen und historischen Inhalts, zu katalogisiren waren.

Muf den Handschriftenbestand selbst tann bier nicht näher eingegangen werden. Es jei nur hervorgehoben, daß bieje Abtheilung eine ganze Reibe in palaographijder und funftgeschichtlicher Beziehung bochft bemertenswerther Sandichriften enthält, unter ihnen Kleinodien, wie ben Ada-Cober und ben Codex Egberti; aber auch der hiftoriter wird manches Interessante unter ben Beibanden verzeichnet finden. Bas die Beschreibung der Sandschriften anlangt, fo zeigt der Berausgeber, dem auch die Reutatalogifirung der Sandichriften verdantt wird, seiner schwierigen Aufgabe fich gewachsen; die Broben, die er von der Beschaffenheit des alten Ratalogs gibt, laffen ertennen, wie wenig dem neuen Berzeichnisse vorgearbeitet mar. Gine auffallende Ungleichmäßigkeit berricht bezüglich ber Angabe bes Umfangs ber einzelnen Sandichriftentheile, für welche in ber überwiegenden Dehrheit die Seitenzahlen angegeben werden, während fie an anderm Orte (wie 3. B. für die Nummern 48, 58, 60 ff.) fehlen. Da ferner Bemerkungen darüber, ob und wo die tatalogifirten Stude bereits gedrudt find, grundfäglich ausgeschlossen werben ein Berfahren, das allerdings dem Brincib der Arbeitstheilung wenig ent= ipricht - jo mußte umsomehr die allzuoft fehlende Angabe der Anfangs: und Schlufworte ber nichtbiblischen Stude gefordert werben. Bum Schluffe ipredjen wir den dringenden Bunich aus, daß durch eine möglichst beschleunigte Fortjetung und Bollendung bes Berzeichnisses, dem alsdann recht eingebende Register beizugeben fein werden, die reichen Schape ber Trierer Bibliothet ber wissenschaftlichen Benutung baldigft zugänglich gemacht werden.

Herman Haupt.

Sigeboto's Vita Paulinae. Ein Beitrag zur ältesten Geschichte bes schwarzburgischen Landes und Fürstenhauses. Mit Unterstützung der beiden fürstlich schwarzburgischen Staatsregierungen zum ersten Male herausgegeben und ersäutert von Paul Mitschte. Gotha, F. A. Perthes. 1889.

M. u. d. T.: Thuringisch-jadplische Geschichtsbibliothet. Begründet und redigirt von Paul Dississe. I.

Die Biographie der Stifterin von Paulinzelle galt lange für verloren. Noch im Jahre 1884 veröffentlichte Anemuller im Reuen Archiv Bb. 10 eine

Abhandlung über "Sigeboto's verlorene Vita Paulinae", in der er bie erhaltenen Nachrichten über Paulina auf ihr Berhältnis unter einander und ihre Hertunft aus der Schrift des Sigebot untersuchte. Heute liegt uns bereits dant dem Spürfinn des Herausgebers das verloren geglaubte Wert nach einer Handschrift des 15. Jahrhunderts in sorgfältiger Ausgabe vor.

Gelbstverstänbild tommt ber Fund in erfter Linie ber Thuringer Lotalgeichichte zu gute. Es ift die Grundungsgeschichte bes Rloftere Baulingelle, welche bier in eingehender Berichterstattung vorliegt. Die Vita Paulinae untericheibet fich bon fo vielen anberen erbaulichen Biographien des Mittelalters febr gu ihrem Bortheil durch ben Reichthum an fachlichem Detail. Mut wenigften befriedigt die Jugendgeschichte ber Stifterin; davon wußte der Bf. offenbar nicht viel, und fo muffen denn Traume (jum Theil fo bur= lester Art wie ber von Baulinas in ber Sonne troduenbem Bemb) ausbelfen. Ausführlich und aus guter fachlicher Runde heraus ift bagegen die eigentliche Brundungsgeschichte bes Rlofters mit allen ihren Wechselfallen und Demmniffen in anschaulichster Beise geschildert. Die weltflüchtige Inbrunft Baulina's, aber auch ihre fast mannliche Thatfraft, ihre mehrmaligen Reifen nach Rom im Intereffe ber Stiftung, ihre raftlofe Sorge babeim für bie erften beicheibenen Anfange ber Unfiedelung - mit ihrer Sande Arbeit ift fie filr ben Unterhalt ber tleinen Kolonie thatig gewesen (Rap. 4) -. ihr Tob auf einer winterlichen Reife nach Sirichau, bon wo fie ben erften Abt holen will, alles bas tommt febr gut jur Darftellung. Richt minber Die Rrifis, welche die junge Pflanzung unter den erften beiden Abten durchgumachen batte, bie Emporung ber ungufriedenen Monche und ber Auszug aus ber horribilis solitudo, ihre balbige Rudtehr infolge ber Drohungen bes geschädigten Bogtes, endlich ein langwieriger, gulegt gutlich beigelegter Brogeg mit ben Familienangehörigen ber Baulina, welcher ben Guterbefig Des Rlofters, wie es icheint, ernithaft in Frage ftellte. Mit ber feierlichen Einweihung ber Rlofterfirche, welche ben gludlichen Abichlug aller biefer Wirren auch augerlich jum Ausdrud brachte, ichließt bas Wert.

Auch für die Reichsgeschichte der Epoche fällt doch einiger Ertrag ab. Wir erhalten ein tressliches Bild der astetischen Stimmungen, welche um die Wende des 11. und 12. Jahrhunderts gerade in den höheren Schichten der Bewölterung die herrschenen waren; von ganz besonderem Interesse aber schichten mir die sebendige Schilderung der von hirschau ausgehenden Einstlüsse (Rap. 29: Hirsaugiense cenobium quasi lucifer et stella matutina venturae diei praenuncia) zu sein, wie denn überhaupt das Berhältnis zwischen dirschau und seinen Tochtertlöstern eine sehr erwünschte Beleuchtung erfährt. Einiges historische Detail, allerdings in ziemlich undestimmter Fassung, sindet sich sowohl hier, wie auch in der Episode über Baulina's Oheim, den Bischof Werner von Merseburg (Kap. 32—35). Diese war allerdings schon aus der späteren Vita Wernheri befannt, die, wie sich nun ausweist, ein vollssündiges Plagiat aus dem älteren Wert ist.

Man muß dem Herausgeber das Zeugnis geben, daß er keine Mih gescheut hat, die Benusung seines Fundes der Forschung so bequem und leich nusbar zu machen wie möglich. Dennoch können wir nicht mit dem Ge ständnis zurückhalten, daß weniger hier mehr gewesen wäre. Schon die Ausgabe selbst leidet an einem Zuviel des beigegebenen Apparats an Lesarter und sachlichen Anmerkungen. Roch größere Selksamkeiten bietet das Registen Wan kann es doch nur als eine Berirrung bezeichnen, wenn man hier de Erscheinungsorten der S. 269—278 verzeichneten, vom Bs. benusten Bücke begegnet, ja sogar unter seinem eigenen Namen und dem seiner Eltern av Titelblatt, Widmung u. s. w. verwiesen wird. In den eigentlich kritische Partien, den Extursen, aber schlägt diese ungemeine Umständlichseit des B in das Bestreben aus, möglichst viel in die Vita Paulinae hineinzulesen, ih Dinge abzusragen, auf die sie uns unmöglich eine Antwort geben kann.

Man weiß: eine der schwächsten Seiten mittelalterlicher Biographie ist ihre Chronologie. Auch die Vita Paulinas macht von dieser Regel tein Ausnahme. Indem nun der Bf. in Anhang 8 den Bersuch macht den ganze Inhalt der Vita chronologisch seitzulegen, hat er eine Summe von chronologischen Wahrscheinlichkeiten auf einander gethürmt, welche den denkbar un sichersten Boden für die Forschung darbieten.

Ebenso wenig kann ich es für auch nur halbswegs wahrscheinlich halter daß Paulina dem Hause der Grasen von Schwarzburg-Käsernburg zuzuweise sein, eine Annahme, deren Begründung sich Anhang 4 (S. 219—255) zur Haup aufgabe geseth hat. Aus Sigebot läßt sich jedensalls nichts dafür beibringe (S. 219), ja seine bestimmte Angabe (Kap. 1), daß der Bater seiner Heldi regalis monsae dapifer war, sowie die urfundliche Benennung desselben (1068 als miles Heinrich's IV. zeigt zur Genüge, daß wir es mit einem Ministerialer geschlecht zu thun haben und alle höher gehenden genealogischen Kombinat vnen mehr als unsicher sind.

Am wenigsten durch unbewiesene Behauptungen entstellt ist der zwei Exturs (S. 134—165) über Sigeboto und sein Werk. Hier hatte allerding die frühere Forschung, zulett Anemüller's angesührter Artikel, schon sicher Grund gelegt. Als neu ergibt sich, daß die Vita Wernheri ihrem ganze Ilmsang nach aus der Vita Paulinae stammt. Auch darin ist dem Bf. gege Anemüller beizustimmen, daß das Werk Sigebot's eine spätere Überarbeitun nicht ersahren hat, sondern uns in seiner ursprünglichen Gestalt überliese ist. Dagegen ist der Termin der Absassung (1138) keineswegs sicher. Aus die verlorene Chronik, aus der Sigebot seine "welt» (richtiger: reichse) geschich lichen Mittheilungen" in Kap. 29 und 33 geschöpft haben soll (S. 150), ex stiert nur in der Einbildung des Bs. Die betressenden Rachrichten trage ganz das Gepräge unsicherer mündlicher Überlieserung.

Die Abschweifung auf das ihm ganz fremde tunsthistorische Gebiet (Exturs 5) hätte ber Bf. vielleicht besser unterlassen, jedenfalls hat

a gut gethan, fich erft borber bei einem unserer Kunfthiftorifer Rath gu abolen.

Ungern begegnet man einigen seltsamen Auswüchsen sprachreinigender Tendengen. G. Buchholz.

Der öffentliche Kredit im Mittelalter. Rach Urfunden der Herzogthumer Braunschweig und Lüneburg. Bon A. v. Kofianedi. Leipzig, Dunder u. Dumblot. 1889.

A. u. d. T.: Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen, herausgegeben von G. Schmoller IX. 1.

Rur bei den Reichsstädten ift bisber der Geschichte des öffentlichen Breditwefens eine felbständige Aufmertfamteit zugewandt worden, wahrend für die Territorien oder beffer für die Landesberren und Landftadte berartige Untersuchungen noch nicht gemacht worden waren. Es war für die Einzelurbeit, die nunmehr das Lettere übernommen bat, naturgemäß oder vielmehr nach bem heutzutage gludlich erreichten Standpuntt fast felbstverftandlich, bag fie bas Geld, auf bem fie ihren Stoff auffuchen und ihre Ergebniffe gleben wollte, geographisch abichloß; die von v. Roftanedi getroffene Bahl aber, die ihr Angenmert auf bas Welfengebiet richtete, tann als eine gang besonders gludliche bezeichnet werden. Der in Betracht ju giehende Stoff ift beswegen ein ein= beitlicherer und gleichmäßigerer, weil die Lande ber späteren braunschweigischen und füneburgifden Bergogelinien ber urfprüngliche Allodialbefit find, den Friedrich II. im Jahre 1235 jum Reichsfürstenthum umwanbelte. Das Gefammtgebiet bewahrte feine alten Grengen und behielt ftets eine obere Bufammengehörigfeit trop ber vielfältigen Theilungen und Theilvereinigungen. Die Stadte blieben, tropbem fie in vielen Begiehungen fehr felbftandig murben, boch jederzeit Lanbftadte und wurden auf die verschiedenfte Beife, befonders auch burch ihr eigenes politisches Intereffe, bas fich gegen die Rachbarn ihrer Landesberren richtete, in die Finange und Kreditangelegenheiten ber Bergoge hineingezogen. Auch für fie bedeutete in unmittelbarer und mittelbarer Folge ber Erbfolgestreit bes braunichweigischen Saufes mit Cachfen-Lauenburg und Laneburg (nach 1369) eine Zeit bes ichwerften wirthichaftlichen Riebergangs, dus bem fie fich nur burch langjährige größte Anftrengungen wieder erholten. So ift alio die aufammenjaffende Krebitgeschichte ber Lanbesberren und ber Stabte geradezu eine innerlich bedingte Rothwendigfeit.

Die Ausstührungen des Bf. lassen überall hervortreten, daß das Oblisationenweien für das Mittelalter auf dem gewählten Gebiete durchaus nur in droeiter Linie steht; den eigentlichen Ausgangspunkt und die Grundlage Streditwesens bilden vielmehr die binglichen Berschreibungen, und zwar in mannigsachsten, von dem Bf. sorgfältig beobachteten Entwidelung verscheren Formen, zu denen auf dem Gebiete des herzoglichen Kreditwesens noch eine besondere, den Städten sehlende Gattung dadurch binzutritt, daß

die Berpfändung hier im 13. und auch noch im 14. Jahrhundert mit Lehnsformen verquidt war, bis allmählich die Pjandverträge sich hauptsächlich mit dem der Berwaltung des späteren Mittelalters wesentlich angehörigen kindbaren Amte verbanden. Ferner behandelt der Bf. auch den Berkehr mit össentlichen Schuldverschreibungen, sowohl mit reinen Obligationen, wie mit den, wie gesagt, die Hauptrolle spielenden dinglich gesicherten Schuldsorderungen, und bringt gegen Schluß seiner Abhandlung Bergleiche mit den älteren italienischen, holländischen und englischen Erscheinungssormen im Kreditwesen und geschichtliche Ansblicke auf den heutigen Zustand in Frankreich, England und Deutschland. Ein wichtiger Abschnitt der Wirthschaftsgeschichte ist durch diese Arbeit in bester Weise gesördert worden.

Erinnerungen eines Schleswig = Solfteiners. Bon Rubolf Schleiben. Reue Folge. 1841—1848. Biesbaden, Bergmann. 1890.

Bar ber 1. Band ber Schleiben'schen Dentwürdigteiten ausschließlich der Schilberung eines schönen und auch durch mancherlei besondere Beziehungen interessanten Familien- und Jugendlebens gewidmet, so stellt sich die "Neue Folge" in den wesentlichsten Theilen schon als ein Geschichtswert dar. Dieser setzt erschienene zweite ist eigentlich ein Übergangsband, denn er seitet sowohl in persönlicher als in geschichtlich-darstellender Beziehung den kommenden 3. Band ein, von dem unsere Kenntnis die meiste Förderung zu erwarten hat, da dieser die eigene Betheiligung Sch.'s an der ersten Erhebung der Herzogthümer und an der Leitung derselben bringen muß.

Ber, wie die toburgifchen Memoiren, es besonders bemertenswerth findet, bağ die ichleswig-holfteinische Angelegenheit zuerft in einer verwidelten und wenig schmadhaften juristischen Form an Europa berantrat und ausschließlich bementsprechend behandelt zu werden den Ausspruch erhob, wird diefes Eigenthumliche jener Frage, welche ja nachträglich weit mehr noch eine Nationalitätefrage gewesen zu fein icheint, ale fie es in Birtlichfeit anfänglich war. burch bie Letture ber Sch.'ichen Erinnerungen bon neuem bollig begreifen und bindhologisch verstehen. Denn auf das vortrefflichfte und zwar volltommen unabsichtlich fpiegeln diefe ben Charafter ber ichleswig-holfteinischen Wefammtbevölferung felbit und ihrer Abwehrbewegung wieder. Ohne daß darüber ein weiteres Bort verloren wird, ift auch fur Gdi, ber Ausgangspuntt gang allein das alte verbriefte Recht, und fo legt er benn mit weit ausholender biftorifder Renntnis und mit juriftifder Genauigfeit die fublile Entwidelung bes ftaaterechtlichen Berhältniffes ber Bergogthumer ju Danemart ober richtiger gu der banifchen Krone und gu einander, fowie ber Erbfolgefrage in einem bem Berftandnis ungemein zu Gulfe tommenden Abschnitte Diefes 2. Bandes bar und läßt biefen itreng formellen Standpunft auch in ben weiteren Bartien des Bandes, felbft gegenüber allen darin ergablten Danifirungsplanen und anderen Bergewaltigungen nicht aus den Augen.

Sch. mar feit 1841 Amtsfefretar in dem holfteinischen Reinbed (bei Samburg und wurde 1843 an das "General-Bollfammer- und Kommerg-Collegium" in Rovenhagen verfest. Abgeseben von ben Geschäftsübungen biefer Simter find die Rapitel perfonlicher Erinnerung dem großen Samburger Brande, in beffen Qualm und Gluten fich auch ber junge Sch. rettend und ordnered umbertummelte, fowie einer intereffanten Reife gewidmet, die brei Jahre fpater ber nunmehrige Ropenhagner Hustultant jum Rugen bes Dienftes, pamlich um bie neueren Bertehrseinrichtungen fennen gu lernen, burch Teut Tebland, Belgien und Frankreich unternahm. Das Leben innerhalb ber Eppert hagener Kreise vor den Ereignissen von 1848 führt der Bf. in lebendiger Beife bem Lefer por, insbesondere wird bas gegenseitige Berhaltnis zwischen ben Deutschen, b. b. Schleswig-Bolfteinern, in ber hauptftadt und ben Danen butch eine Reihe fleiner Buge (jo g. B. die Betonung bes Unterschiedes in ber jeweiligen Buftandigfeit ber banifden ober beutiden Sprache in biefem ober jenem amtlichen Falle u. dgl. m.) mit feiner politischer Rleinmalerei in ber fteten Bufpipung ber Gegenfage vortrefflich veranschaulicht. Sch. rudte in feiner Beborde bald gu ber hoberen Stellung eines "Rommittierten" auf, batte baburch amtliche und vielfach enge Berührungen mit Blubme und France, Die alfo bier aus besonders intimer Beobachtung geschildert werden, und mit anderen maggebenden Berfonlichfeiten und erhielt fowohl hierdurch, als durch einen ausgebreiteten und wohlgepflegten perfonlichen Bertebr fortwährend nabere Runde von benjenigen Borgangen in ber Regierung und ebenjo auch innerhalb ber ichleswig'iden Standeversammlung, die fich ber allgemeinen Renntnis entzogen. Go find benn feine Memoiren in ben Stand gefest, aus ber Erinnerung, aus Aufzeichnungen und aus Briefen in ihre Darftellung der die Bergogthumer betreffenden Ereigniffe auch icon bis 1848 und in die Gefchichte bes Thronwechfels bes lettgenannten Jahres überall mehr ober minder wichtige Aufschlüsse ober Rlarftellungen (vielfach auch gegenüber ber Dronfen=Samwer'ichen "Attenmäßigen Gefchichte") und hochft beachtenswerthe Buge jum Berftandniffe und jur Charafteriftit ber hervorragenberen Berfonlichfeiten einzuflechten. Am werthvollften ift baraus wohl bie gang genaue Darftellung, in welcher Beife ber offene Brief vom 8. Juli 1846 ju Stande fam und wie fich ber Ronig und die erften Staatsbeamten in ber enticheis benben Staatsrathsfigung berfonlich verhielten, ferner ber bon Gd. im Borts laut mitgetheilte Briefwechsel Chriftian's VIII. mit bem Bergog von Augustenburg über ben "offenen Brief"; mertwürdig auch ein in Auszugen abgebrudtes vertrauliches Schreiben an den genannten Bergog von feiten des Ronigs Ernft Muguft von Sannover, bas diefen mit Grund von der Beichichte fo ftreng beurtheilten Bürften von feiner aufrichtigen, etwas polternben Geite gelgt und geeignet ift, viel perfohnlicher gegen ibn ju ftimmen. - Bis jum 24. Marg 1848 hatte Sch. ben Webanten an die Möglichfeit einer Berftanbigung noch nicht aufgegeben; am 21. noch hatte er feine Landsleute in Robenhagen gemabnt, nicht burch maffenhaften Rudtritt aus ihren Stellungen Die Lage des vom Pöbel gedrängten König-Derzogs noch schwieriger zu machen. So bald aber "des Königs Gruß an die Einwohner Kopenhagens" erschien, der die Parole "Dänemart bis zur Eider" guthieß, da eilte, wie die meisten auch Sch. auf das nach Kiel bestimmte Postdampsschiff, tehrte der dänischer Hauptstadt auf immer den Rücken und fuhr der Heimath, in der bereits die deutschen Fahnen wehten, und damit der eigenen neuen Zukunft entgegen.

Ed. Hevck.

Dentsche städtische Getreidehandelspolitit vom 15. bis 17. Jahrhunder mit besonderer Berudsichtigung Stettins und hamburgs. Bon Bilbelm Raude. Leipzig, Dunder u. humblot. 1889.

A. u. d. T.: Staats = und sozialwissenschaftliche Forschungen , herausgegeben von G. Schmoller. VIII. 5,

Das inhaltreiche und angenehm geschriebene Buch 2B. Naude's lagt bor ben alteren deutschen Sauptausfuhrplagen fur Getreibe Dangig gunachft be Seite und beschränft fich auf Stettin und hamburg, fur bie W. Schmolle ein bon ihm felber gefammeltes Material gur Berfügung bes Bf. ftellte, ber es in ben Archiven beider Stabte noch vervollftandigt hat. Ein einleitenbe Abschnitt des Buches bespricht in allgemeiner Beise den Berfehr mit Getreide in Deutschland, nachdem biefes unter Uberwindung ber nur bäuerlicher Birthichaftszustände seit bem 12. und 13. Jahrhundert zu einem Lande mi Städten, mit Sandel und Gewerbe geworden mar. Gerade im Berfehr mi dem Getreide weisen ober- und niederdeutsche Martte die gleichmäßige Erfcheinung auf, daß fie por allem auf diefem Bebiete nur das Raufbedurfnis befriedigt wiffen wollten, daß fie einen eigentlichen Sandel mit diefem noth wendigften Lebensbedürfnis febr einschränkten ober geradezu ausichloffen. Die Saupturfache hiervon lag in dem Beftreben der Behörden, Preissteigerungen, soweit es anging, ju verhitten und bei Theuerungen vorwurfefrei ju fein da Getreidenoth der ärmeren Klassen von inneren Unruhen fast unzertrennlich war, wie benn ja auch der Kornwucher, ebenso wie der Anlauf der Frücht auf dem Salme feit ben alteften Zeiten besonders icharf beurtheilt murbe und feine Trager brandmarfte. Dieje Befichtspunfte find benn auch für bie per hältnismäßig wenigen Blage immer mit maggebend geblieben, an bener ausnahmsweise ein wirklicher Getreibehandel bestand, b. b. ba, wo zu ber übrigen gunftigen Borbedingungen die Benugbarteit eines ichiffbaren Gluffe hingutam. Un ben Fluffen freilich ift ber Getreibehandel alt; an ber Donau findet er fich ichon in der Romerzeit, am Rheine feit dem 8. und 10. 3abr hundert und feit der zweiten Salfte des Mittelaltere auch an der Elbe, Dbe und Beichfel. Go fehr der Erwerb und die Ausdehnung des Stapelrechte und bes Strafenzwanges für die Stabte biefer Strome ben Großbandel mi bem Getreibe forberten, unterlag boch auch bier, eben weil bie genannter Grunde ihre Birfung auszuüben nicht aufhörten, diefer Berfehr einer feter

gmauen Aufficht, und die städtischen Behörden hatten jederzeit zwischen den widen natürlichen städtischen Barteien zu vermitteln, von denen die eine, die Gewerte mit der ärmeren Bürgerschaft, vor allem billig kausen wollte und den von der andern, der Kausmannschaft, angestrebten freien Größhandel bewarztwöhnte.

Obwohl Stettin bis in's 16. Jahrhundert als Stadt hinter Stralfund sundstand, eilte es im Kornhandel rasch voran. Schon im 13. Jahrhundert butte es bedeutende Ausschuft nach Standinavien, und seit diesem und dem logenden Jahrhundert erward es von den Herzögen unablässig Rechte, welche die Alleinvereinigung dieser Ausschuft auf Stettin bezweckten und die natürlich im wirthschaftlichen und Rechtskampse mit den Nachbarstädten, ja mit Gewalt ansiecht erhalten werden mußten. Die Blüthezeit des Stettiner Getreidehandels nahrt vom 14. bis zum 16. Jahrhundert; seit dieser Zeit tritt Niedergang ein, hervorgerusen durch Eisersüchteleien, die sich gegen das Hinterland und besten Handelsmittelpunkt Franksurt a./D. richteten, serner durch die von den brundenburgischen Fürsten versügten Zollerhöhungen und vollends durch die Eröstrung der Elbschissurg und Danzig; sein Reuausschundel ging in der Hauptsache Beit Rehört nicht mehr der städtischen, sondern der territorialen Wirthschaftsseschaftliche au.

Samburgs Getreibebanbelsgeschichte geht aus fleineren Unfangen und lang former por fich. Erft in die zweite Salfte des 15. Jahrhunderts fällt die Durch führung bes Stapelrechts für Getreibe; banach tam ber Stadt ber Rrieg ber Sunfen mit Danemart und somit die Schliegung bes Gundes und bie bergeitige Unficherheit ber Oftfeeschiffahrt bortrefflich gu ftatten, und 1538 ichlo B fie mit Magbeburg, das den Mittelpuntt bes Getreidebaulandes an der Gibe bilbete, einen gegenseitige Forderung verburgenden Bertrag. Die Jahrdebrete por und nach 1600 bilben die hauptzeit bes Getreidehandels ber hanre Burger, die fogar bie Rieberlander in ber Ausfuhr nach Spanien gu berb Tingen hoffen tonnten. Unbefümmertheit und ichroffer Bedacht auf ben bloffen Sandelsvortheil tennzeichnen und regeln auch das politische Berhalten harre Durge bei ben auswärtigen Staaten und machen fich andererseits in Bla ereien gegen die Fremden auf dem hamburger Martte felbit geltend. Samburger find in mancher Begiehung die Genuesen des Nordens. Co ma te fich benn feit der Mitte des 17. Jahrhunderts, nachdem der Ausfuhrhan sel schon durch die Berwahrlosung der Elbe und die zunehmenden Flus-Roth gelitten batte, von allen Geiten das Beftreben geltend, hamburg au mgeben: die Magdeburger schmuggelten in der Rabe der Stadt das Getrei e unmittelbar in die hollandifden Schiffe, Danemart-holftein fuchte fich Mis onas ju bedienen und der Große Kurfürft ging mit Planen um, die fich Sarburg fnübiten (bas er, nebenbei gejagt, nach Berftanbigung mit ben bres unfdweig-lüneburgifchen Landesherren auch als hafen für die von ihm gepleanite oftinbifche Rompagnie, falls er mit hamburg nicht überein tame, in Aussicht genommen hatte). So nährte man benn, wie neuerdings von Ehrenberg dargelegt wurde, in Hamburg selbst gegen Ende des 17. Jahr-hunderts den Gedanken eines Freihasens, ohne indes zu einer irgendwie erheblichen Anderung zu gelangen. Inzwischen aber war die Stadt aus dem großen Getreidestapelort überwiegend zum eigentlichen Zwischenmarkt und Einsuhrplat der Kolonialerzeugnisse geworden und der Schwerpunkt des Ackerdaus hatte sich von dem zunehmend gewerblich werdenden hinterlanden Damburgs weiter nach dem Osten verschoben.

Nach diesen geschichtlichen Aussiührungen entwidelt der Bs. die Formenselbst, in denen sich der Getreidehandel Stettins und Hamburgs bewegteBeide Städte bieten bei zum Theil verschiedener Handhabung Übereinstimmendes.
Besonders charafteristisch sind das Berbot des Bortauss und das Borgeherr ber Gesehgebung gegen die Fremden, serner auf dem Martte selbst die vielsfältige Einwirtung der Gepflogenheiten des Kleinvertauss und die Bemühungen der Obrigkeit, die Öffentlichteit dadurch zu wahren, daß sie den Umsah an die Zuziehung vereidigter Beamten und Bediensteten band. In Stettin mußte der Kaufmann einen Schessel von der Last, in Hamburg sogar die Hälfte des Getreides in der Stadt zurücklassen, deren Behörden im sibrigen für das stete Borhandensein eines seiten Kornvorraths Sorge trugen.

Mitthellungen statistischer Art scheint dem Bf, sein Stoff nur in sehr besichränktem Umfange geliesert zu haben. Mit einem Abdruck der wichtigsten benutzten Ordnungen Stettins und Hamburgs und einem Anhang über die Genter Getreidehandelspolitik des 15. bis 17. Jahrhnnderts schließt die Arbeit, die auf das lebhasteste wünschen lätzt, daß der Bf, sein Bersprecken, die Behandlung dieses Ecgenstandes noch auszudehnen, bald erfüllen möge.

Ed. Heyck.

Die Kolonieliste von 1699. Rôle général des François refugiez dans les estats de Sa Sérénité Electorale de Brandenbourg, comme ils se sont trouvez au 31 décembre 1699. Im Auftrage der Geselligen Bereinigung der Mitglieder der französsischen Kolonie zu Berlin ("der Mittwochss Gesellschaft") herausgegeben von Richard Béringuier. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1888.

Genaue allgemeine Berzeichnisse ber Resugirten in Brandenburg sind, wie der Herausgeber mittheilt. aus den ersten Jahren nicht vorhanden. Aus den vier im Archive des Konsistoriums der französischen Kirche in Berlin besindlichen Listen der Jahre 1698—1701 hatte bisher nur Muret die Namen der Liste von 1700 mitgetheilt. Der wörtliche Abdruck der Liste von 1699 bringt nun auch alle übrigen Notizen über Beruf, Heimat, Bestand der Familien, der Diener und Gesellen. Die Zählung ergab damals 13847 Personen in den

verschiedenen Kolonien, ohne daß dies indes ein zwerlässiges Resultat wäre, da es nur auf mündlichen Angaben gegenüber den von Haus zu haus gehenden Anciens der einzelnen Gemeinden beruht. Der berausgeber hat daher S. 235—240 aus der Liste von 1698 die in der von 1699 sehlenden Ramen nachgetragen. In den Aumertungen S. 189—235 ist mit großer Liebe zur Sache alles zusammengestellt, was an genealogischen und Personalnotizen aus der Liste von 1698, der Literatur und den Mittheilungen anderer Forscher sich ergab. Ein geographisches Register bemüht sich, die Ortsnamen nach heutiger Schrei dung sestzustellen. Natürlich sehlt auch nicht der alphabetische Index über die Personennamen der Liste selbst. Es bedarf seiner Auseitrandersehung, von welchem Werthe sür biographische und wirthsichels geschichtliche Arbeiten aus der brandenburgisch-preußischen Gesichicht wed bie geschicht und praktisch gearbeitete Ausgabe ist.

Fr. M.

Der Prozeß gegen Eberhard Dandelman. Ein Beitrag jur brandenburgifchen Berwaltungsgeschichte. Bon Curt Brepfig. Leipzig, Dunder & Durmblot, 1889.

24. n. d. L.: Staats = und sozialwissenschaftliche Forschungen, heraussgegeben von G. Schmoller. VIII. 4.

Trop bes regen Intereffes, bas bie Forichung im letten Jahr= gehnt bem Sturge Dandelman's 1697 zuwandte, war immer noch bie Grage offen, wie viel oder wie wenig von der überwältigenden Menge der Antlagepuntte gegen ihn irgendwie begründet mar. Das Resultat ber vorliegenden Arbeit, die völlige Integrität Dandelman's, war ja ichlieflich ju erwarten, aber von Werth ift es ohne Frage, auf Grund ber Prozegatten Die einzelnen Anschuldigungen nun endgültig abgethan ou feben, icon allein wegen ber Einblide in die innere Administration Dancfelman's. Go bot fich Gelegenheit, über bas hallifche Caljwefen, ben Ban ber Saaleichleusen, bas Rothenburger Steinfohlenbergroerf, die Glas- und Kupferbergwerke ju Renftadt a. d. Doffe eine Reihe intereffanter Mittheilungen gu machen, welche bie gange Art Der Berwaltung, den Weitblid und die Uneigennütigfeit Dandelman's aber auch bie Unguverlässigfeit bes Beamtenmaterials, Das er fich ftutte, gut belenchten. Freilich fommt baburch nun etwas Awitterhaftes in die Darstellung, indem es doch hervortritt, daß bas Intereffe des Bf. über eine rein perfonliche Defenfion Dandelmant's hinausgeht und ursprünglich eine allgemeine Geschichte feiner Administration in's Auge gesaßt hat. Eine solche würde nebenbei auch den einzigen noch nicht erledigten Punkt des individuellen Danscheman-Problems abgemacht haben: es im einzelnen anschaulich und begreistich zu machen, wie in den Kreisen der brandendurgischen Besamtenschaft diese Fülle von Haß und Ingrimm gegen ihn sich ansammeln konnte, von der uns des Bf. Darlegungen erst die rechte Borstellung geben. Indes muß auch schon das vom Bf. Gebotene zum Dank verpslichten; in ganz vortresslicher Weise, mit Klarheit und eindringendem Berständnis ist er des Stosses Herr geworden. Auch die Darstellung verdient, abgesehen von der etwas überladenen und auch inhaltlich zu mehrsachem Biderspruch heraussordennen Einleitung volles Lob. Erwähnt sei noch, daß auch über die Hertunft und den Entwickelungsgang Danckelman's Neues beigebracht und geschicht verwerthet ist.

Öfterreichische Bermittlungspolitif im polnischen friege (1654 bis 1660). Bon Alfred Francis Pribram. Bien, in Kommiffion bei F. Tempsty. 1889.

Die vorliegende, aus dem 75. Bande des Archivs für österreichische Geschichte separat abgedrucke Schrift ist eine neue Frucht der archivalischen Studien des Bf. zur österreichischen Geschichte unter Ferdinand III. und Leopold I. Derselbe beabsichtigt als Ergänzung zu den von ihm heranssgegebenen Berichten des österreichischen Gesandten Alsola aus der Zeit des schwedischspolnischen Krieges von 1655 dis 1660 auch die Beziehungen Österreichs zu den in zweiter Linie an diesem Kriege betheiligten Mächten, Rußland, Holland, Dänemark, sowie die Theilnahme desselben an den Kriegsereignissen selbst und an den späteren Friedensverhandlungen darzulegen, und er hat hier mit den dipsomatischen Beziehungen zu Rußland den Ansang gemacht. Auch die gedruckte Literatur, namentlich die neueren russischen Publikationen, ist von ihm herangezogen, das aus diesen sich ergebende Bild der Ereignisse aber mit Hilse der Wiener Archivalien erheblich vervollständigt und berichtigt worden.

Als im Jahre 1654 ber Zar Alexel Polen mit Krieg überzog, schiedte er ebenso wie an den König von Schweden und den Kursürsten von Brandenburg auch an Kaiser Ferdinand III. eine Gesandtschaft, um demselben die Gründe zu diesem Kriege darzulegen und ihn aufzusordern, Polen nicht zu unterstützen. Der Kaiser hat gleich damals seine Bermittelung angeboten, und als dann im nächsten Jahre Polen auch von Schweden angegriffen wurde und der auf das äußerste bedrängte König Johann Kasimir ihn ersuchte, den Frieden mit Ruhland zu vermitteln, hat er sich bemüht, denselben von diesem Gegner zu befreien. Zu diesem Zwecke sendete er 1655 als Gesandte Lordach

und Allegretti nach Woskau und ließ ebendieselben 1656 an den Friedensverhandlungen zu Wilna Theil nehmen. Da er sich aber keineswegs geneigt
kate, dem Bunsche des inzwischen auch mit Schweden in Zwist gerathenen
Zaren, an dem Kampse gegen diese Macht sich zu betheitigen, zu willsahren,
und da seine Gesandten in Wilna allerdings zu Ansang die erregten Gemüther
der Bolen und Russen beschwichtigt haben, im übrigen aber sich bemühten,
die Bolen von der Annahme der Hauptsorderung des Zaren, der Erwählung
diesen zum Rachsolger ihres Königs Johann Kasimir, abzuhalten, so ist
der Ersolg dieser vermittelnden Thätigkeit keineswegs ein so bedeutender gewesen, wie man früher angenommen hat.

Mis dann der neue Kaiser Leopold 1657 sich mit Polen verbündete, dieses aber, weil es zögerte, die in Wilna wegen der Wahl des Zaren gegebenen Bersprechungen zu ersüllen, mit dem letzteren wieder in ein sehr gestramtes Verhältnis gerieth, hat der Kaiser sich wieder zur Vermittelung entsichlossen, nun den drohenden Bruch zwischen Polen und Rußland zu verhüten und den Zaren zur Theilnahme an dem Kampse gegen Schweden und zum Abschluße einer Allianz mit ihm selbst zu bewegen. Diesem Zwede diente eine neue össerreichische Gesandtschaft unter Fragsein und Bewern v. d. Binne Ansang 1658 nach Woskau, und da diese ersolglos blieb, im weiteren Berslause dieses und im nächsten Jahre 1659 die Wirsamkeit Lisosa's am polnischen Hose. Aber auch diese war vergeblich; es wurden zwar neue Verhandlungen zwischen den Polen und Russen angefnührt, aber die Russen wollten dabei von der Bermittelung des Kaisers nichts wissen, und man gelangte zu keiner Versändigung, vielmehr kam es, nachdem schon 1658 die Feindseligkeiten ersneuert waren, 1659 wieder zum offenen Bruche.

Alle diese Verhandlungen werden vom Bf. auf Grund der Wiener Alten aussührlich dargelegt; zum Schluß weist derselbe noch kurz darauf bin, daß allerdings später das Verhältnis des Kaisers zum Zaren sich freundlicher gestaltet hat, daß es dem 1661—1662 in Mostau sich aufhaltenden kaiserlichen Gesandten v. Mahernberg gelungen ist, den letzteren zur Annahme der kaiserlichen Vermittelung zu bewegen, daß diese nun aber von polnischer Seite zurückgewiesen worden ist und daß so Österreich an dem endlichen Friedenssichlusse von Andrusson 1667 unbetheiligt gewesen ist. F. Hirsch.

Warren Hastings. By Sir Alfred Lyall. London, Macmillan & Co. 1889.

M. u. b. T.: English men of action.

Die ruhige, verständige und allseitige Erwägung, welche englischen Geschichtssichreibern eigen zu sein pflegt, zeigt sich auch bei Lyall. Sieht man sich um, wie sich L. zu dem berühmten und berüchtigten Prozesse stellt, der gegen Warren Haftings in den Jahren 1788 bis 1795 aus Anlaß seiner indischen Berwaltung geführt wurde und

ber für seinen Biographen vorzugsweise in Betracht tommt, fo ent= scheidet er sich dahin, daß der Prozeß zum Theil durch eine Art taftischen Bedürfnisses ber sich befämpfenden Barteien in England. jum Theil aber auch durch das uneigennütige und rühmliche Beftreben veranlagt gemefen fei, die hohen englischen Beamten in ben Bahnen der Gefetlichkeit zu erhalten. Er führt aus, daß bas Suftem für eine Amteführung, wie fie Saftings auf fich nahm, erft gefunden und in den Rahmen der englischen Berfassung erft eingefügt werben mußte. Durch den Prozeß sei man auf diesem Bege ein beträchtliches Stud weiter gefommen; Irrungen und Migverständnisse amischen bem Parlament und bem Protonful - benn ein folder mar Saftings, wenn auch 2. diesen Ausbruck, wie es scheint absichtlich, vermeidet feien fo aufgebectt und beseitigt worden, zur Belehrung und Barnung für beide Theile und in Bufunft. Es fei nur zu billigen, bak man Saftinge gur Rechenschaft gezogen habe, bamit man bie Grenzen der Beamtengewalt in den Rolonien ein für allemal habe feststellen tonnen; aber zu migbilligen sei bas Sineinsvielen ber Barteileiben= ichaft, bas Bestreben, einen Mann um Ehre und But zu bringen. ber energisch, hart und gewaltthätig, aber nicht eigennützig gewesen jei, abgesehen bavon, daß bie Form bes Parlamentsgerichts fich zwar für Ministeranklagen eigne, aber nicht zur Untersuchung über eine im Mien geführte Berwaltung. L. wird mit Diesem Urtheil über ben Prozeß das Richtige getroffen haben. Ed. Schulte.

Recueil des actes du comité de salut public avec la correspondance officielle des représentants en mission et le registre du conseil executif province, publié par F. A. Aulard. Tome premier: 10. Août 1792 à 21, janvier 1793. Paris, imprimerie nationale. 1889.

Der Herausgeber verbreitet fich junachit in einer ausführlichen, 77 Seiten füllenden Einleitung über Aufgaben, 3wede und Mind feines Sammelwerfs, sowie darüber, was von den bier vereinigen Altenfuden bisber gedruckt und bekannt war. Er geht dabei die früheren Publikationen, soweit sie überhaupt Beachtung verdienen, naber durch und sondert die besteren von den minder zuverläugen und den verdachtigen. Bemerkenswerth ist bier namentlich, der fich der Urberung der im Jahre 1837 von Lagres berausgegebenen Sammlung von Norreivendenzen des Bobliabrisausichuses, die und 1835 Studen besteht, nicht dat nachweisen lassen; nur zu einigen biebet Stude baben sich anderweitig hinweise und Besiedungen gefunden.

welche bie Echtheit berjelben zu verburgen scheinen, aber nirgends bie Originale. Bon besonderer Wichtigfeit ift die burch Aulard gebotene Mittheilung der Papiere des provisorischen conseil exécutif; .faft fein Siftorifer hat bas Protofoll ber Berathungen beffelben ein= gefeben", bemerft A. bagu. A. gibt ferner an, wie weit fich Bollpandigfeit in feinen Sammlungen hat erreichen laffen. Terte genau abgedruckt; Auffälliges ift besonders hervorgehoben; das der Erflarung Bedürftigfte ift erflart. Obwohl es fich um die Papiere breier verschiedener Behörden handelt, find fie nicht in brei Abschnitte getrennt, jondern vereinigt in wechselnder Reihenfolge abgedruckt, in ber Beije, daß nur die Chronologie den Plat des einzelnen Schrift= inides bestimmt; es ift jo eine fcnelle Drientirung ermöglicht. Für bas Studium ber frangöfischen Revolution wird das A.'iche Sammelwert, das durchaus feiner Parteirichtung dienen will, eine nütliche Beibilje fein. Ed. Sch.

Les représentants du peuple à l'armée des Pyrenées-Orientales. Par G. Sorel. Paris, Retaux-Bray. (Ohne Jahr.)

Die "Bolfereprajentanten", welche die Urmeen ber erften franjofischen Republit zu überwachen hatten, haben in ber Armee ber Offpprenden eine befonders verderbliche Rolle gefpielt, namentlich im Sabre 1793. Corel ftutt fich, indem er ihre Thatigfeit für diefe Beit barlegt, hauptfachlich auf das Wert des Oberften Fervel, hat aber bie meiften von diesem benutten Schriftstude noch einmal eingesehen und Einzelheiten berichtigen fonnen; auch hat er einige andere Materialien verwerthet, die Fervel noch nicht hatte. Dergunglich lefen fich die Berichte Fabre's (de l'herault), der eigentlich ein Berwaltungsbeamter war und fich nun, als Boltsreprajentant bei ber Urmee, auf bas Selbenthum hinausspielte, und Amar wefentlich im Ginne Falftaff's. In einem Bulletin, bas er fiber eine friegerische Affaire ichrieb, berücksichtigte er fich felbft mit Tolgenden Worten: "Fabre hat fich wie ein Geld benommen. Unter-Beichnet: Fabre." G. gieht einige für feine Landsleute nugbare Batallelen gwifden ben Jahren 1793 und 1870. Ed. Sch.

Les origines de la restauration des Bourbons, Par A. Houghton. Paris, Plon. 1890.

Horrespondent, der ben Heeren "bes liberalen Spaniens" folgte.

Aufzeichnungen aus jener Beit, die er als Augenzeuge nieberschrieb, und Rotizen über intime Ausfünfte, die man ihm hier und bort gab, bildeten ben Grundstock seines Materials. Als friedlichere und ruhigene Beiten eintraten, ergangte er bies Material burch Beschaffung geeigneter amtlicher und privater Aftenftude, burch Studien in ben Archiven und durch mündliche Informationen, wobei namentlich die fpanischen Militärs ihm viel Entgegenkommen zeigten. Wert entstanden, das sich von den gewöhnlichen Kriegsforrespondentenidriften vortheilhaft dadurch unterscheidet, daß es mit mehr Gründlichkeit und Kritit ausgearbeitet ist. H. ift mit Erfolg bemüht gewesen, fich in die Eigenart des ipanischen Bolfes und seines so vielfach gerflüfteten Barteitreibens unbefangen einzuleben, und feine vollständige und sachliche Daritellung wird, wenn fie auch bier und ba ben Aufjaffungen bes Generals Lavia befonders nahe fteht, mit Nuten ge-E. Sch. lejen merden.

Untersuchungen zur Geschichte ber byzantinischen Berwaltung in Italien (570-750). Bon Lubo Moris Hartmann. Leipzig, S. Hirzel. 1889.

Die vorliegende Schrift behandelt benjelben Wegenstand, welchen turg guvor Dicht in seinen Études sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne dargestellt hat'). Der Bf. hat aber, wie er in dem Borwort bemerkt, beffen Arbeit erft mabrend bes Drudes tennen gelernt und fo nicht weiter berücksichtigen können. Seine Arbeit beruht auf einem ebenfo ausgedehnten wie forgfältigen Studium der Quellen, unter benen neben den spärlichen und dürftigen Rachrichten der byzantinischen und italienischen Chroniften namentlich die Gefete Juftinian's und feiner Rachfolger, die Briefe der Bapfte, vornehmlich Gregor's I., und die ravennatischen Urkunden in Betracht tommen. Gehr zu ftatten getommen ift berfelben auch bie genaue Kenntnie der Bermaltung und des Beamtenwejens der fpateren romifchen Maiserzeit, welche der Bi. verrät; auch mit der Organisation, welche die Berwaltung später im byzantinischen Reiche erhalten bat, bat er fich wenigstens im allgemeinen befannt gemacht, und er hat fo erfannt, bag biefelbe fich in Italien feinemege burchaus eigenartig, fondern zum Theil abnlich wie in ben orientalischen Provinzen des Reiches gestaltet hat. Bahrend in bem Text die Ergebnisse der Forschungen dargelegt sind, enthalten die hinter benselben gestellten 70 enggedrudte Seiten füllenden Unmerfungen die Belege und Beweise; mit großer Bollständigkeit wird in denselben das betreffende Quellen= material zusammengestellt, zum Theil im Bortlaut angeführt und zweifelhafte oder streitige Buntte erörtert. Ginige dieser Anmertungen find zu formlichen

<sup>1)</sup> Bgl. oben C. 180.

Erlarfen angewachsen, so S. 123 die Berechnung der Chronologie der Herzöge von Bemebent (die zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommenden Untersuchungen der Ref. in seiner Geschichte des Herzogthums Benevent scheinen dem Bers. anbekannt geblieben zu sein), S. 129 die Untersuchung über die erste Erseberung von Ravenna durch König Luitprand und über die Echtheit der dabet als Duelle in Betracht kommenden Briese Kapst Leo's III., S. 137 die Busammenstellungen siber die den Exarchen beigelegten Titel.

Der Bf. behandelt junächst die Erarchen, die Entstehung Diefes Umtes und die Weichichte der Trager desfelben, ferner die Befugniffe berfelben und ibre Stellung innerhalb ber bygantinischen Beamtenhierarchie. Darauf folgt eine Parfiellung ber Bivilverwaltung, welche unter Juftinion bier ebenfo wie in den anderen Reichotheilen organifirt wird, allmählich aber infolge der immer weiter ausgedehnten Machtbefugniffe einerseits der Militarbehörden und andrerfeits ber firdlichen Gewalten immer mehr zusammenschrumpft, fo daß ichließlich icon feit ber Mitte des 7. Jahrhunderts ber Brafelt, die Statthalter ber Bropingen und die ftabtifden Amter ganglich verschwinden. Der folgende Abschnitt ichildert das Militarwejen, junachit die von Juftinian getroffenen Ginrichtungen, welche fich in der Sauptfache auf die militärische Sicherung der Grenggebiete im Rorden bejdranften, und dann die durch die langobarbijde Eroberung berbeigefilhrten Beränderungen, die in den einzelnen von diefer Eroberung frei gebliebenen Landichaften burchgeführte militärische Organisation ber Bevölferung berfelben, beren Offiziere auch die Berwaltung und Gerichtsbarfeit an fich reißen und ihre Untergebenen fogar theilweife in ein Abhangigfeitsverhaltnis bringen. Der lette Abichnitt handelt bon der Finangverwaltung. Der Bf. fcbilbert junachft bas bugantinifche Steuerspftem, wie es fich unter Juftinian ausgebildet bat, im allgemeinen und zeigt dann, in welcher Beife basfelbe auch in Italien durchgeführt worden ift und welche verderblichen Folgen es auch bort nach fich gezogen bat.

Der Bf. hat seine Darstellung bis zum Jahre 750 gesührt, in welchem mit der Eroberung Ravenna's durch den Langobardentönig Aistulf das Exachat seine Ende gesunden hat. Damit aber und mit der bald darauf ersfolgten Einverleibung von Nords und Mittelitalien in das fränkliche Reich ist die byzantinische Herigast in Italien teineswegs vollständig vernichtet worden; einige Theile Säditaliens, Neapel, Amalfi, Gaëta, Sorrent, das südeliche Kaladrien und ein Theil von Apulien, der im 9. Jahrhundert wiederservbert und zu dem Thema Langobardien umgewandelt wurde, haben sortzgest bis zu Ende des 11. oder Ansang des 12. Jahrhunderts, dis zur Eroberung durch die Normannen, mittelbar oder unmittelbar dem byzantinischen Kaiserreiche zugehört, und es würde eine dankbare Ausgabe sein, aus dem allerdings spärlichen und lüdenhaften Waterial sestzussellen, welche Formen dort die Bersassung und Berwaltung angenommen hat. F. Hirseh.

Bur Geschichte der polnischen Königswahl von 1669. Danziger Gesandtsichterichte aus den Jahren 1668 und 1669. Herausgegeben von Ferd. hirfs. Danzig, Bertling. 1889.

M. u. d. I.: Beitschrift bes westpreußischen Geschichtsbereins Beft 25.

Unter obigem Titel hat Birich einen recht schäpenswerthen Beitrag zur Geschichte ber polnischen Königswahl bes Jahres 1669 geliefert. Die von ihm mitgetheilten Auszuge aus ben im Danziger Stadtarchive befindlichen Protofollen, welche bie Bertreter ber Stadt Danzig mahrend des sog. Nonvokationsreichstages 5. November bis 6. Dezember 1668 und des eigentlichen Wahlreichstages 2. Mai bis 6. Juli 1669 geführt haben, erganzen wesentlich unsere gerade für diese Dinge recht mangelhafte Kenntnisse, während wir ber gleichfalls auszugsweise wiedergegebenen Korrespondeng ber beiben Danziger Residenten in Warschau — Adrian Stodert und Reinhold Wiber mit dem Rathe ihrer Baterstadt eine Reihe interessanter Mittheilungen über die Stimmung in Bolen, über das Wirken der Bertreter ber verschiedenen Staaten und über die Barteiverhaltniffe am Sofe Johann Kasimirs entnehmen können. Freilich geben auch diese Quellen feinen bestimmten Unhaltspuntt dafür, wann der Gedanke der Bahl eines Einheimischen zum ersten Dal auftauchte und wie berselbe allmählich Eingang fand, und bas, was S. in feiner gründlichen Ginleitung über diesen Bunkt mittheilt (S. 17), reicht keineswegs hin, diese Frage zu erledigen. Für diesen wie für viele andere dunkle Bunkte in dieser oft erörterten und doch noch nicht abgeschloffenen Frage werden erft andere Bublikationen, in erster Linic solche aus polnischen Brivat= archiven, erichöpfenden Aufschluß bringen. Auch burfte bas, mas B. auf Grund der bisherigen Forschung von dem Berhalten Ofter= reichs und Frankreichs mittheilt, in vielen Studen eine wesentliche Modifikation erfahren, wenn die in den Wiener und Barifer Archiven porhandenen Materialien publizirt oder verwerthet sein werden. Die von Farges mitgetheilten Instruftionen für Bezieres, sowie feine in in der Einseitung des 5. Bandes des Récueil des instructions ge= gebenen Auseinandersetzungen, wie die Schrift Baliszewsti's "Un chapitre de l'histoire de Chantilly" (Correspondent 1885—1886), jest auch in polnischer Sprache erschienen, beren Benutung S. wohl nicht mehr möglich gewesen find, laffen auch jene, welche nicht wie Ref. die Aften der erwähnten Archive eingesehen haben, die Richtia= feit ber oben ausgesprochenen Behauptungen erfennen.

Pribram.

Bring Rarl von Burttemberg, faiferlich ruffifder Generallieutenant. Bon Anguft Schlofberger. Stuttgart, 28. Roblhammer. 1889.

Bon bem Bringen Rarl von Burtemberg, bem fechften Cohne bes herzogs Friedrich Eugen und Bruder bes nachmaligen Königs Friedrich I., hat Chr. Fr. Stälin einmal geaußert, daß er nicht viel mehr bon ihm wiffe als feine Weburt und feinen frühen Tob. Schlogberger ift es nun gelungen, im württembergifden Saus- und Staatsarchiv eine Angahl von Briefichaften aufzufinden, die auf das Leben diefes Pringen ein helles Licht werfen. Er wurde am 3. Mai 1770 gu Mömpelgard geboren, wurde bon feiner Bathin, der Raiferin Ratharina, wenige Bochen nach feiner Geburt jum ruffischen Hauptmann ernannt und trat mit 19 Jahren wirklich in ruffische Dienfte. Er nahm unter ber Leitung Botemfin's an ben Telbaugen 1789-1791 gegen die Turten Theil, erwarb fich die Bunft des Fürften fowie der anderen Beerführer Repnin und Romanhow, erlangte die Burde eines Generallieutenants, ftarb aber ichen am 22. August 1791 an einem bosartigen Fieber, gegen welches fein Körper breigehn Tage vergeblich antampfte. Rach allem, was wir aus ben Urfunden entnehmen fonnen, ging in ihm ein viel versprechender junger Mann vor der Zeit zu Grunde; sowohl Die Raiferin Ratharina, als die genannten Feldherren und vor allem bie Schweftern Maria Feodorowna, Die Bemahlin des fpateren Raifers Baul, und Elijabeth, die Gemahlin des fpateren Raifers Frang, find einig im Lobe bes Pringen. Die Briefe, welche Schlofberger Dies= mal' mittheilt, dürften wohl allen bisher unbefannt gewesen sein; fie erregen - auch abgesehen von ihrem Werth für bas Leben bes Bringen felbit - infofern Intereffe, als fie auf bas Privatleben am Betersburger Sofe und auf ben Türfentrieg mancherlei Streiflichter fallen laifen. G. Egelhaaf.

Sandbud, ber Urfundenlehre für Deutschland und Italien. Bon Garry Breflan. I. Leipzig, Beit & Romp. 1889.

Es bedarf kaum eines gründlichen Studiums dieses Werkes, um zu erstennen, daß hier ein eiserner Fleiß einer der schwierigsten, ja einer heute noch unlösbaren Ansgade Herr zu werden, sich abgemüht hat. Denn daß es noch nicht an der Zeit sei, ein abschließendes Lehebuch der Diplomatif zu schreiben, das weiß Jeder, der sich eingehender mit dieser Disziplin beschäftigt hat. Wohl sind bisher große Gebiete der Kaiser-Diplomatik auf das gründs

<sup>1)</sup> Bgl. S. J. 68, 185.

lichste durchforscht und mit erstaunlicher Afribic nach allen Seiten hin untersucht worden, aber selbst da ist ein Abschluß nach entsernt nicht erreicht. Wohl ist auch die Papste-Diplomatik Gegenstand eingehender Forschungen geworden — der Ls. selbst hat nicht zum wenigsten unsere Kenntnis dieses Gebietes erweitert, aber noch hält sich da sicherer und unsicherer Besitz die Baage. Und was endlich die Forschungen über die Private-Urkunden anlangt, so zeigt gerade des Bs. Handbuch, daß wir noch in den Ansängen dieser Studien stehen. Kurz, aus feinem Gebiete der Diplomatik sind die vorbereitenden Arbeiten in dem Maße abgeschlossen, daß eine Zusammensassung derselben, auch wenn sie zugleich bedeutende Lücken selbst ausfüllt, wesentliche neue Ergebnisse zu gewinnen vermag oder gar neue allgemeine Gesichtspunkte auszustellen in der Lage ist. Es kann sich unter diesen Umständen nur darum handeln, ob es aus äußeren Gründen opportun ist und ob es sich thatsächlich verlohnt, schon sehr die Ergebnisse der speziellen Urkundenlehren zusammenzausassen.

Der Bf. hat diese Frage ausdrücklich bejaht und die Stellung, welche sein Handbuch in der sortschreitenden diplomatischen Forschung einnehmen soll, selbst in diesem Sinne charafterisirt (S. 40): "Immer mehr erweitert und vertiest sich unsere Kenntnis, und einen immer größeren Rupen beginnt die eigentliche Geschickscheidigtschiedign aus den Ergebnissen unserer Studien zu ziehen. Je mehr aber auch die diplomatischen Studien sich spezialisiren, um so angemessener erscheint es, wenigstens sür das uns zunächst interessirende Gebiet Deutschlands und Italiens wieder einmal zu versuchen, was seit acht Jahrzehnten nicht geschehen ist: zusammenzusassen, was bisher erreicht ist, Rechenschaft zu geben über sichern und unsichen Besit, die vorhandenen Lüden unserer Kenntnis wenigstens zum Theil auszusüllen oder, wo das nicht angeht, nachdrücklich auf sie hinzuweisen und so der zukünstigen Forschung einen Fingerzeig zu geben, wo sie einzusehen hat. Diesen Versuch unternimmt das vorliegende Vuch".

Diese Ausgabe hat es in der That gelöst. Mit bewundernswerthem Fleiße ist hier alles zusammengetragen, was in den letten Jahrzehnten in zahlreichen Detailuntersuchungen niedergesegt ist, bedeutende Lüden sind durch die selbständigen Forschungen des Bf. selbst ausgefüllt worden, und es fehlt auch an den einzelnen Stellen nicht an dem hinweise auf die großen Lüden, welche das gesammte Gebiet der Diplomatit ausweise. Und doch ist der Leser nicht recht befriedigt; immer wieder empfindet er, wie die Anlage des Bertes im ganzen und die Ausschührung im einzelnen überall von dem ganz versichiedenen Stande der Borarbeiten abhängig ist. Gben dieser verschuldet, daß das ganze Wert einen so ungleichartigen Eindrud macht, daß einzelne Partien desselben sich sast eine eingehende diplomatische Bibliographie darsstellen, während andere im Berhältnis zu jenen geradezu dürstig erscheinen.

Immerhin, Bf. hat in selbstloser hingabe an die von ihm seit Jahren mit Borliebe betriebene Disziplin das schwierige und in mancher Beziehung Aibriche Unternehmen gewagt, ohne die Mangel zu icheuen, welche bei dem Stande der Borarbeiten nicht zu umgehen waren; und darum dürsen auch wir den Werth seiner Leistung nicht geringer schähen, auch wenn wir die Orrausgabe eines Sandbuches der Urfundenlehre als verfrüht betrachten.

Außerordentlich ift ber aufgewandte Fleiß. Kaum eine der fleinen Ebezialuntersuchungen, an benen Die diplomatifche Literatur fo reich ift, ift der Aufmertfamfeit des Bf. entgangen. Bohl aber ware nach ber Meinung bes Ref, eine grundlichere Sichtung biefer Spezialliteratur am Blage gemefen. Bwar betont ber Bi, bag er bei ber Unführung ber Literatur nur diejenigen Edriften, welche fur ihn felbft Quellen gewesen waren, genannt habe, aber deren Ergebniffe find jumeift außerordentlich ausführlich angegeben. Dieje Breite ftort oft und erschwert die Drientirung und ben Uberblid in hobem Maage. Aberhaupt findet fich, wer nicht gründlich in ber Diplomatif gu Saufe ift, nur ichwer in diefem Sandbuche gurecht, da in der Maffe der Citate und ber Sinweise auf einzelne Urfunden guweilen ber leitende Faden verloren geht. Durch pragifere und fnappere Gestaltung bes Tertes und darch größere Ausdehnung der Anmertungen, in welche gablreiche Details, die jest den Zusammenhang des Tertes ftoren, verwiesen werden tonnten, überhaupt durch größere Konzentration wilrde diefes Buch unendlich gewinnen und ein wirkliches Sandbuch werden. Auch die Theilung des Stoffes und bie Folge der einzelnen Rapitel tann nicht gerade als febr geschicht bezeichnet werden; auch bier wurde eine den Zusammenhang fester im Auge behaltende Anordnung die Benugung erleichtern.

Muf Gingelheiten einzugeben, murbe bei ber Mille ber Details fich nicht verlohnen, und es wilrbe eine billige Rritit fein, bem Bf., ber eine fo ausgebreitete und auf einer unendlichen Mannigfaltigteit von Gingelobjetten berubende Disgiplin barguftellen unternommen bat, Brithumer und Berfeben im einzelnen nachzuweisen. Dur zweierlei mochte Ref. hervorheben. batte einmal eine gründlichere und bragifere Darlegung der Definitionen und Grundbegriffe gewünscht, benen das 1. Rapitel, das fürzefte bes gangen Bertes, gewidmet ift; und dann tann er nicht umbin, gabfreiche polemische Anmerfungen und die baufigen Citate aus des Bf. ersten, nicht gerade gelungenen diplomatifden Berfuchen, den "Diplomata centum" und "der Ranglei Konrad's II.", ale entbehrlich gu bezeichnen. Muf ber andern Geite aber bebt er um fo bereitwilliger bervor, wie febr die fpateren ausgezeichneten Forfchungen bes Bf. auch diefem Sandbuche ju gute gefommen find. befondere ift es fein Berdienft, den Bufammenhang des mittelalterlichen Urfundenwefens mit den Institutionen des romifchen Alterthums erwiefen und vortrefflich bargestellt zu haben. Auch die Geschichte ber papitlichen Ranglei (Rap. 6) und die Lebre vom Urfundenbeweis (Rap. 9), die er hier gum ersten Dale im Rufammenbang jur Darftellung gebracht bat, berbienen besondere Anertemung,

Die Diplomatit befindet fich erfreulicherweise im Stadium eines wachsenden Aufschwunges. Immer weitere Kreise, auch folde, die fich bisber fprobe gegen diplomatischen Spezialstudien verhalten haben, beginnen, sich mehr und he mit ihr zu beschäftigen und ihre Ergebnisse für die eigentliche Geschichtsichung zu verwerthen. Hossen wir, daß das vorliegende Berk, auch wenn bald durch die raftlos sortichreitende Spezialsorschung in einzelnen Theilen verholt sein wird, einen nachhaltigen Impuls auf die weitere Entwicklung er Tiplomatik und auf immer weitere Ausdehnung der diplomatischen Studien nochen wöge.

Manuel de paléographie latine et française du VI<sup>r</sup> au XVII siècle suivi d'un dictionnaire des abréviations. Par Maurice Prou. Paris, Alphonse Picard. 1890.

Der große Borgng dieses neuesten Sandbuches ber Balaographie, bas in Franfreich, für welches es junachit bestimmt ift, großen Anflang gefunden bat, das aber auch deutiden Balavgraphen von Ausen fein wird, liegt por allem darin, daß die Mücksicht auf die praktische Berwerthbarkeit an Etelle oder wenigstens neben die historische und rein missenschaftliche Betrachtung der Entwidelung und Weschichte ber lateinischen Schrift getreten ift. Es foll por allem ein Sandbuch für den Anfanger fein, bas mit der allgemeinen Theoric von der Entwidelung der Echrift zugleich die unmittelbare Anjchauung und das praftifche Studium des Weichriebenen verbindet. Und in der That ift diejes ein Problem, deffen Löjung gerabe barum fo jdmvierig ift, weil fich in der lateinischen Balaographie das prattifche Bedurfnis mit dem wiffenschaftlichen Intereffe nicht völlig bedt. Denn ber Schwerpunft ber Entwidelung ber lateinischen Schrift liegt in ber alteren Beit bis zur Ausbildung der farolingischen Minustel; in diefer Beit vollgieben fich die bedeutenoften Bandlungen, die für die Weichichte der Schrift enticheidend gewesen find, deren Phajen und Übergange zu verfolgen, bas vornehmite Intereffe des wissenichaftlichen Lalaographen ift. Der Comerpuntt des prattijden Bedürfnisses liegt dagegen in ber Zeit nach bem 9. Jahrhundert, in der die Edprift bereits eine bestimmte Bahn eingeschlagen hat, auf der jie jid gwar weiter entwidelt, aber boch nicht mehr fich wefent= lich umbildet.

Tiefes Problem löst mit großem Geschied das Handbuch von Prou. Während Wattenbach in seiner Anleitung zur lateinischen Paläographie auf vier Zeiten das Zeitalter der ausgebildeten Minustel behandelt, widmet Prou sast die Hällic des die Entwidelung der Schrift behandelnden Theils seines Handbuches der nachtarotingischen Periode. Er süllt damit in der That eine Lüde aus, welche sich vit recht sühlbar machte. Prou wählt serner eine Methode, welche es ihm ermöglicht, mit großer Klarheit und Einsiachheit, Anappheit und Präzision die Entwidelung der lateinischen Schrift in ihren Phasen und Übergängen vorzusühren. Sie besteht darin, daß er zu eder Schristart eine kleine, zumeist mit großem Geschied ausgewählte

Shicftprobe bietet, an welcher er dann im Text die Besonderheiten der Sarift und der einzelnen Buchstadensormen erläutert. Zu diesem Kommentar gibt er endlich eine große Zahl handschriftlicher Nachweise, auf die er seine Audsührungen siber die Entwickelung der Schrift gründet, und welche die wistenschaftliche Grundlage seines Wertes bilden. Reben seinen eigenen Koschungen sind es im besondern die umsassenden Forschungen des Altmeisters L. Deliste, die hier zu Grunde gelegt und verwerthet sind.

Benn Ref. bereitwillig die großen Borzüge dieses Handbuches anerkennt und nochmals nachdrücklich auf seine Brauchbarkeit auch für deutsche Paläographen hinweist, so kann er auf der andern Seite nicht verhehlen, daß er auf bedauerliche Lücken und Schwächen gestoßen ist oder auf Flüchtigkeiten und Irthümer, welche bei größerer Sorgsalt leicht hätten vermieden werden können.

Bor allem hätte Bf. beherzigen sollen, was er selbst S. 2 sehr versständig sagt; il importe de ne pas confondre la paléographie et la diplomatique. Aber immer wieder stöst der Leser auf Exturse in das Gebiet der Diplomatik. S. 33 werden wir mit den Formeln der merowingischen Diplome bekannt gemacht, S. 86 mit denen der Karolinger, S. 48 und 106 schweist der Bf. in das Gediet der Papst-Diplomatik hinüber, S. 110 redet er des längeren vom Chirographum. Auch über chronologische Dinge werden wir ganz unnöthig belehrt (S. 107—108, 114, 121—123). Was geht endlich den Paläographen der Dissial von Paris (S. 125) an? Und diese, in einem Handbuch der Paläographie durchaus ungehörigen Dinge nehmen einen ganz unverhältnismäßigen Raum ein.

3m übrigen begnügt fich Ref., nur Einzelnes bervorzuheben, was bei einer etwaigen zweiten Auflage leicht geanbert werben fonnte. Schon beim erften Rapitel, bas die Schriften ber porfarolingischen Beriode behandelt, permißt er eine allgemeine und schärfere Charafterifirung ber berschiedenen Schriftarten in ber Beife, wie fie Battenbach ober Baoli in ihren Unleitungen jeder Schriftart porausgeschidt baben ober wie fie Sidel (Acta Karolinorum I. § 92) in furgen und fnappen Rugen gegeben bat. Es ents ipricht ferner nicht ber geschichtlichen Entwidelung, wenn nach ber Rabitale und Unciale gunachit die Salb-Unciale und dann erft die Rurfibe betrachtet wird; es ware richtiger gewesen, den Paragraphen über die Kurfive bem über die Salb-Unciale vorbergeben zu laffen. Übrigens ift ber Abfcmitt über die Rurfibe besonders dürftig ausgefallen und voll bedauerlicher Brithumer. Es ift ein ftarfes Stild, wenn bie fiebenburgifden Bachstafeln als Balfdungen bezeichnet werden, und es hatte als erfter Entzifferer ber faiferliden Kangleifdrift bes 5. Jahrhunberts Magmann und nicht D. be Bailly genannt werden follen. In bem Abichnitt über Die langobarbifche Schrift redet bann ber Bf. auch von ber furialen Schrift; was er ba über die altere Beit jagt, ift nicht ausreichend und auch im Einzelnen nicht richtig. Was aber hat in in diesem Abschnitt und überhaupt in einem Handbuch der lateinischen und französischen Baläographie vom 6 bis 17. Jahrhundert die scriptura bollatica zu suchen? Dieser Exturs in die Neuzeit kann nur als überstüssig und das dazu gehörige Facsimile (Pl. III. Nr. 1) einer Bulle von 1725 (!) nur als ein entbehrliches Kuriosum bezeichnet werden. Im solgenzben Abschnitt über die westgothische Schrift wird als Thatsache hingestellt, was sehr umstritten und zweiselhaft ist: die Nachricht des Rodrigo von Toledo, daß das Konzil von Leon die westgothische Schrift verboten habe (S. 89), darf ebenso wenig als ein sicheres und hinreichend verdürztes Faktum anzgesührt werden, als das Zeugnis des apokryphen Chronisten Ingulf von Croyland (S. 42) über die Einsührung der französischen Sprache und Schrift in England (vgl. Palgrave Quarterly Review 1829, 67, 289 ff.).

Das 2. Rapitel enthält die Lehre von den Abbreviaturen. Bi. ichließt fich hier im Einzelnen fehr eng, oft wortlich an Battenbach an, geht aber bei der Eintheilung der Rurzungen fehr mechanisch zu Berte und tragt der geichichtlichen Entwickelung nicht genilgend Rechnung. Ref vermißt bier u. a. das Reichen für enim die Berbindung OR, aus der sich die andere Form unseres modernen r entwidelt hat. Erft dann folgt der Abichnitt über die tironischen Roten, der gleichfalls im einzelnen zu wünschen übrig läßt; die entsprechenden Abschnitte bei Battenbach und Baoli sind weit genauer und pragifer. Go fehlt die Ermähnung von Gidel's Arbeiten und deffen Bemerfungen in den Raiferurfunden in Abbildungen über das Beiterleben der tironischen Roten in den Urfunden der deutschen Könige bis Otto I. Bor allem aber verfteht man nicht, warum der Bf. zuerft von den Abfurgungen und dann erft von den tironischen Roten redet. Er hatte vielmehr zuerft von ben Siglen, dann von den Roten handeln und zeigen muffen, wie mit ber Beit aus der Kombination diefer beiden Elemente das mittelalterliche Spftem der Abfürzungen entstanden ift. Ref. empfiehlt Beren Brou dazu die Letture bes § 96 in Sidel's Acta Karolinorum. Des weiteren vermißt Ref. einen Abschnitt über Geheimschriften und Chiffern.

Im 3. Kapitel handelt der Bf. von der karolingischen Resorm (9. und 10. Jahrhundert). Hier wären bei der Betrachtung der Schrift des 10. Jahrhunderts vor allem Sidel's Aussührungen über die nachkarolingische Minustel des 10. Jahrhunderts (im Privilegium Otto's I. für die römische Kirche) zu benuhen und zu erwähnen gewesen. Auch der § 2 dieses Kapitels über die Schrift der karolingischen Urkunden hätte im engeren Ausschluß an Sidel's Forschungen in den Kaiserurkunden in Abbildungen weit genauer und präziser dargestellt werden können. Unter den hier angeführten Facsimilesammlungen sehlen die Schrifttaseln von Kopp-Sidel.

Um besten ist das 4. Kapitel ausgesallen, das die Geschichte der Schrift in der nachtarolingischen Periode behandelt; hier ist der Bf. ganz zu Hause. Ref. vermist hier nur die Erwähnung der gothischen Majustel, die nicht ganz mit Stillschweigen hätte übergangen werden dürsen.

Die Facsimile sind, wie schon hervorgehoben ist, mit großem Geschied ausgewählt, doch hätten sich in die Transstriptionen keine Drucksehler und Berschen einschleichen dürsen. Einige mögen hier berichtigt werden: S. 28 Jl. 17 lies riorum statt vivorum; S. 39 Jl. 23 nutrien-dum statt nutriet dum; S. 79 Jl. 13 albanensis statt abbanensis (b ist korrigirt in 1). Störend such Ungleichmäßigkeiten und Flüchtigkeiten in der Behandlung der abschürzten Borte. Einmal (S. 36 Jl. 7) ist Kal. nicht, das andere Mal (S. 125 Jl. 3) ist es ausgelöst worden. S. 133 Jl. 25 und S. 140 Jl. 29 ist auch das gekürzte etc. verschieden behandelt. Zu rügen ist ferner, daß 13 Jl. 17 und S. 98 Jl. 29 Jhesum und Jhesu gelesen wird, während ist aus S. 49 und S. 101 Bl. 3 richtig Jesus heißt (vgl. Sidel Acta Karolinorum 1, 309).

Im 5. Kapitel handelt der Bj. sehr knapp von den Silfszeichen der Schrift (Interpungirung, Korretturzeichen, Accenten, Zissern und Neusmen), im 6. vom Schreibmaterial. Auch hier rächt sich wieder die Unbekanntschaft des Bj. mit der deutschen Literatur. Der Abschnitt über das Kapier beruht noch ganz auf Briquet's Untersuchungen, der Verf. kennt nicht die grundlegenden Arbeiten von Wiesner und Karabacet, die in diesem Abschnitt vor allem hätten berücksichtigt werden mussen.

Den Schluß des Handbuches bildet ein Dictionnaire des abréviations latines et françaises, in der Art-von Walther's Lexicon diplomaticum, nur in fleinem Stile. Ueber den Nupen dieses Verzeichnisses wird man jüglich derschiedener Meinung sein; jedenfalls ist die thydographische Ausführung so schlecht (während sonst die Ausstattung des Buches dem Verleger alle Ehre macht), daß der Nupen nicht groß sein wird. Res. verzichtet deshalb darauf, seine jachlichen Bedenken gegen dieses Dictionnaire aussührlich zu begründen.

Kehr.

## Berichte ber preußischen Atabemie ber Biffenfchaften.

(Mussug.)

Sammlung der griechtichen Inschriften. Bericht von Herrn dat in dem verstoffenen Jahre ungestörten Fortgang genommen und ist bis in dem verstoffenen Jahre ungestörten Fortgang genommen und ist bis in dem verstoffenen Jahre ungestörten Fortgang genommen und ist bis in dem verstoffenen Jahre und ist die Geriellung der Scheden zum Wahre wirden Verstoffenen Inschriften der Allalien und Siellien ist beendigt; es ist indessen zwedmäßig erichienen, die Aricafischen Inschriften Frantreichs, Deutschladen, Schantens und Englands, welche wegen ihrer geringen Anzahl eine Jusammenstellung in einem besonderen Bartobe nicht rechtjertigen würden, in Gestalt eines Anhanges diesem Bande dies und bie Arbeit an den Judies Enhanges hat bereits begonnen, auch die Arbeit an den Judies erscheint so weit gesördert, das der Bulendung und Ausgade des ganzen Bandes noch vor Ablauf dieses Jahres erst gegengesehen werden fann.

Cammlung ber lateinischen Inidriften. Bericht ber herren Dommien und hirfchfeld. - Die Drudlegung ber 4. Ab theilung des stadtrönischen Bandes (VI) ist von Herrn Sillsen in Rom bie jum 340. Bogen gesördert worden; ber Abschluß des Bandes in diesem Jahre ist von dem Herausgeber in sichere Aussicht gestellt. Die stadtromischen Biegelinschriften (XV) sind von Herrn Dressel vollständig dem Druck übergeben worden. Die Inschriften von Umbrien (XI, 2) sind von Herrn Bormann in Wien bis jum 96, Bogen jum Sabe gebracht worden. Das Material für bie ben ersten Theil bes 13. Bandes bildenden Gallifchen Inschriften ift von herrn hirschield auf einer zweimonatlichen Reise in Frantreich revidirt und erganzt worden; die Drudlegung berselben wird voraussichtlich noch in biesem Jahre beginnen. Der Drud bes zweiten, die Inschriften von Germanien um faffenden Theils desfelben Bandes hat mit ben bon Berrn Mommien bearbeiteten helvetischen Inschriften begonnen; an dieselben werden fich die von herrn Zangemeister in heidelberg großentheils druckertig gemachten Inschriften Deutschlands anschließen. Bon den Supplementararbeiten ift der Text des Supplementes gu ben Spanischen Inschriften (II) von herrn Subner vollftandig im Sage fertig gestellt; die Indices befinden fich in Borbereitung. Die Ausgabe bes Bandes wird bemgemäß im Laufe diese Jahres erfolgen tonnen. Bon dem Supplement des 3. Bandes ift bas erfte, die griechijche Reichshälfte einschließlich Moesia inferior umfaffende Beft in ber Bearbeitung der herren Mommien und v. Domasgewoff in heidelberg jur Ausgabe gelangt. Die Inschriften von Dacia, Moesia superior und Dalmatia in der Bearbeitung ber herren b. Domaszewsti und hirichfeld befinden fich im Cap. Die Ausgabe biefes zweiten Faszitels fteht noch in biefem Jahre gu erwarten. Das Material filr das Supplement zu Band IV ift von herrn Bangemeister in diefem Commer in Reapel vervollständigt worden; die Drudlegung besfelben wird jedoch erst nach weiterer Förderung von Band XIII, 2 begonnen werden tonnen. Bon dem Supplement zu den afritanischen Inschriften (VIII) haben die Herren Schmidt in Giegen und Cagnat in Baris 20 Bogen jum Cat gebracht. Bon der Neubearbeitung des 1. Bandes ift der Tert und Kommentar zu den Konfular- und Triumphalfasten, nach Vornahme einer letten Revifion, von herrn Gulfen in Rom im Cat vollendet worden.

Prosopographie der römischen Kaiserzeit. Bericht von Herrn Mommien. — Die herren Alebs, Dessau und v. Robben haben die in dem alphabetischen Theil noch gebliebenen Lüden, namentlich hinsichtlich bes neu hinzugekommenen inschriftlichen Materials ergänzt und die Aussarbeitung des zweiten, die Listen umsassenden Theils in Angriff genommen.

Ausgabe der Aristoteles-Kommentatoren. Bericht der Herren Zeller und Diels. — Im verstossenen Jahre ist von den Kommentaren des Aristoteles nichts verössentlicht worden, da der Druck der umsfänglichen Bände I und II, 2 (Alexander's Metaphysist und Topis) trop regelmäßigen Fortschreitens noch nicht zum Abschluß gekommen ist. Inzwischen ist das handschriftliche Material für die in Borbereitung begrissens Bände IV 3-5, V 5, VII, X, XII 1, XVIII 1. 2, XX, Supplementum Aristotelicum II 2 vermehrt und zugleich die Bearbeitung der Texte so weit gefördert worden, daß der Druck jener Bände ohne Unterbrechung wird in Angriss genommen werden können.

Corpus nummorum. Bericht von Herrn Mommfen.
Die Sammlung der antifen Münzen Nordgriechenlands ist unter der Leitung
des Herrn Imhoos-Blumer in Binterthur weiter gefördert worden. Herr Sporonos hat im Lause dieses Jahres die Untersuchung des Bariser Kabinets beendigt und die der Kabinette von Amsterdam (Six), Haag, London, Oxford, Cambridge, Durham (Greenwell), Glasgow und München durchgeführt, Herr Sid neben der Fortführung der litterarijchen Borarbeiten die Kabinette von Arolfen, Gotha, Dresden, Braunschweig (Löbbede), Hamburg und einen Theil bes Biener Kabinets für diese Sammlung aufgenommen.

Politische Korrespondenz Friedrich's des Großen. Bericht ber herren v. Sybel und Schmoller. — In der Kommission für die hemusgabe der "Politischen Korrespondenz Friedrich's des Großen" ist gegen des Borjahr teine Beränderung eingetreten. Mit den Arbeiten für die Beröffnullidung war nach wie vor herr Albert Naudé betraut gewesen. Seit dem Bericht, den wir am 24. Januar vorigen Jahres erstattet haben, ist der 17. Band neu erschienen, der 18. ist im Manuskript weit vorgeschritten und zur Hälfte bereits gedrucht.

ilber die preußischen Staatsschriften aus der Zeit Friedrich's des Großen in im Anschluß an die Berichterstattung des letten Jahres nur zu bemerken, die der dritte von Dr. Krauske hergestellte, im vorigen Jahre näher beschriebene Band, welcher auf die Jahre 1756 und 1757 sich bezieht, im Druck obgrissen ist und in einigen Monaten der Össentlichteit wird übergeben weden können. Derselbe wird vorläusig der lette sein, da die Fortsührung diese Publikation zunächst nicht beabsichtigt wird.

Acta Borussica. Bericht ber Herren v. Sybel und Somoller. — I. Der 1. Band, Alten der Centralverwaltung, welchen der Dr. Krauste bearbeitet, die Zeit von 1713 bis zur Schaffung des General-Direktoriums umfassend, ist so weit gestebert, daß die diesbezüglichen Attenbestände des Berliner Staatsarchivs durchgearbeitet, die Abschriften und Regesten hergestellt sind; außerdem ist das Dusseldvorer Staatsarchiv im dindschaft 1889 von Dr. Krauste benutzt worden. Es wird sich nun noch darum handeln, die überigen preußischen Staats- und Regierungsarchive zu berisen. Es ist so Hossinung, daß dieser 1. Band der allgemeinen Berwaltung in 1 bis 1½ Jahren druckertig gestellt sein wird.

II. Die Bearbeitung der Preußischen Seidenindustrie der öftlichen Probingern durch Dr. D. hinge ist so weit gefördert, daß der Druck des Bandes in einigen Wochen wird beginnen können.

der Breufischen Getreibehandelspolitik des 18. Jahrhunderts ist in eifrigem Foret begriffen.

Savigny Stiftung. — Die Arbeit am Börterbuche ber klassischen wissenschaft schreitet langsam, aber stetig vorwärts. Für die Borarbeiten sur Insgabe der libri seudorum hat Herr Projessor Dr. Karl Lehmann in den mehrere in Deutschland besindliche Handschriften verglichen. Die Herielt ng des Ergänzungsbandes der Acta nationis germanicae universitatis die Die Berniensis hat Herr Dr. Knod, Obersehrer am Gymnasium zu Schlettstadt, in nariss genommen.

Rönigliches historisches Institut in Rom. Bericht der ren v. Inbel und Wattenbach. — Neben den dirigirenden Sefretär, als weiter Afsischen und den ersten Assischen, Professor Friedensburg, ist zweiter Assischen und dessen Aussicheiben am 1. Oktober 1889 Dr. Joseph Hansen Archivassischen in Rünster, getreten. Außerdem haben die Provinzialzitände von Ospreußen und Königsberg nach Rom gesandt und seine Archivas Erstenberg Königsberg nach Rom gesandt und seine Arbeiten der Leitung des Instituts unterstellt. Zu gleichem Zwed und in gleicher Weise haben die west-

preugifden Stände den Cherlehrer Dr. Damus aus Dangig, und die Branden burger den Dr. Arepichmar aus Leipzig nach Rom abgeordnet. Die beider ersten herren haben ihre Studien im Ottober, der lette am 4. November 1881 begoinnen. Nach einer Mittheilung des Senats der Freien Stadt Bremen if von diefer ein gleicher Auftrag dem dortigen Staatsarchivar Dr. v. Bipper für das Jahr 1890 gegeben worden. Es werden also in diesem Jahre di Arbeiten von acht deutschen Gelehrten unter der unmittelbaren Leitung des Instituts ihren Fortgang haben. — Nach § 7 des Statuts sollen die Beamter bes Instituts auf wissenschaftliche Anfragen beutscher Gelehrten Auskunft er theilen und in Rom jelbst deren Forschungen nach Araften unterftupen. Die Bekanntmachung dieses Paragraphen hat dankdare Aussahme gesunden. — Der Sekretär, Projessor Schottmüller, hat eine große Anzahl ungedruckter Urkunden und Berichte zur Geschichte des Templerordens zusammengebracht Die Arbeit ist so weit vorgeschritten, daß im Herbite diese Jahres die Herausgabe eines Bandes erfolgen wird. Ebenso ist durch den Sekretär die Herausgabe eines Bandes erfolgen wird. gabe eines Miszellenbandes vorbereitet, in welchem eine Anzahl Keinere intereffanter Altenftude vereinigt und ebenfalle, wie wir hoffen, im Laufe bei Rahres veröffentlicht werden jollen. — Der erste Affifitent, Profesjor Friedens burg, ist fortdauernd mit der Sammlung der Berichte der von 1520 bis 1564 nach Deutschland entsandten papstlichen Runtien beschäftigt und darin währent des letten Commers von Dr. Baumgarten erfolgreich unterftust worden Das vatikanische Archiv hat dafür eine sehr reiche, wenn auch vielfach luden hafte Ausbeute geliefert; Projessor Friedensburg hat dazu höchst erwünscht Ergänzungen in den Archiven von Trient, Wodena, Benedig, Florenz und Meapel gefunden. Gin erster Band der Edition wird fich voraussichtlich bit Ditern 1891 fertig stellen laffen, welchem dann niehrere andere in turger Bwifchenraumen folgen konnen — Der zweite Affistent Dr. Hanfen hat zunächs eine früher begommene Sammlung von Quellenmaterial für die reeinisch weitfälische Geschichte in den letten Dezennien des 15. Jahrhunderts aus der Schäpen des vatitanischen Archive vervollständigt, und wird diese Dotumente in einer ihm übertragenenen Lublifation der preußischen Staatsarchive er läutern und veröffentlichen. Sodann ist er mit der Bearbeitung papitlichen Muntiaturberichte aus Deutschland, in den ersten Jahren der Regierung Raife Rudolf's II, 1576 bis 1585 beschäftigt, wo das vatikanische Archiv eine Fülle lehrreicher Dokumente darbietet. Mit dem Borftande des romischen Inftituts der Görres-Gesellichaft, Herrn Dr. Kirsch, ist Abrede genommen worden durch welche hinsichtlich der Herausgabe der Nuntiaturberichte das Jahr 158k ale Grenze des beiderseitigen Arbeitofeldes bezeichnet ift. Endlich hat Dr. Hanjer mehrere fleinere Aftenftude, Tagebucher, Briefichaften u. bgl. aus bem 15. und 17. Jahrhundert aufgefunden, welche fich zur Aufnahme in den oben erwähnter Miszellenband eignen.

## Bericht der Centraldirektion der Monumenta Germaniae historica. (Auszug.)

Bollendet wurden im Laufe des Jahres 1889.90: in der Abtheilung Leges: Tom. V. der Folivausgabe Schlußheit, enthaltend Lex Romans Raetica Curiensis ed. Zeumer; in der Abtheilung Antiquitates: Necrologia Germaniae tom. II, 1 ed. Herzberg-Fränkel (Die Salzburgen Todtenbücher); von dem Neuen Archiv der Gesellschaft: Band 15.

Unter der Preffe befinden fich ein Folioband, 12 Quartbande, 1 Oftanband.

Tie Abtheilung der Auctores antiquissimi geht ihrem Abschlusse entseinen Son der Ausgabe des Claudianus von Herrn Projessor Birt ist der Int vollendet, Einleitung und Register werden im Laufe des Jahres gebracht werden. Bon Casssoder's Variae, einem der am schwerzlichsten vermisten Bande unserer Sammlung, ist der Satz die in das sechste Buch vorschieden dass der der der Ausgabe zu unserer nächsten Bereinigung das Erscheinen dieser von der professor Mommsen mit Unterstüdung des Derrn Archivar Krusch beabeiteten Ausgabe zu gewärtigen ist. Der Druck der fleinen Chronisen des ist furzem mit dem Chronographen von 354 begonnen, es wird beabeitat, den Band, um ihn der Vissenschaft rescher zugänglich zu machen, in einzelnen heisen erscheinen zu lassen.

Kür die Abtheilung Seriptores hat Herr Dr. Krusch seine Borarbeiten Jum 3. und 4. Bande der SS. Merovingsci eifrig fortgesetzt und das dafür eriarbersiche handschriftliche Material etwa zur Hälfte ausgebeutet.

An dem 1. Bande der Schriften zum Investiturstreite (Libelli de lite imperatorum et pontisseum saecul. XI et XII) wurde eistig weitergedruck, so des der Abschluß sicher dis zum Herbie erwartet werden darf. Er enthält die Schriften des Bidd und Arezzo, elnes französischen Geistlichen, des Petrus Tamiami (2), des Kardinals Humbert, Gebhard's den Salzburg, Wenrich's win Trier, Pseudo-Udatrich, Manegold von Lautenbach, Petrus Frassus, lietze entusdam etc., Wido von Osnabrsich, Vernhard von Konstanz, Anselm dan Lucca, Bido von Ferrara, Bonizo von Sutri u. s. w.

Der oft und längere Zeit unterbrochene Drud der von Hern Projessor und er bearbeiteten Kaiserchronit geht jeht endlich seinem baldigen Ende entgegen, so daß das Gert Ansang Sommers erscheinen kann. Da es kinnen vollen Band ausmacht, wurde Herr Projessor Rödiger in Berlin im Anschlusse daran mit einer neuen Ausgabe des Annoliedes betraut, die er sur den Hussicht stellt. An den sir den 3. Band der Deutschen Chroniten bestimmten Berken Enikel's, herausgegeben von Herrn Projessor und in Tübingen, ist rüstig gedruckt worden und die etwa 70 Bogen und istende Belichronit soll daher vor dem Fürstenducke schon im Laufe dieses Jahres vollendet werden. Nicht minder hat im Sommer der Druck von begannen: von den beiden als Band der Projessor Se em üller in Wich begannen: von den beiden als Band der bezeichneten Halbbänden, die sie zu süll er verspricht, wird der erste sicher auch im Laufe des Jahres zur Ausgabe gestangen.

Bon der durch herrn Prosesson holder Egger geleiteten Fortschung Folioausgabe der SS. tonnte der seit 1888 dem Druck übergebene Band nur langsam gesördert werden, weil das Manustript der von herrn Finnur Jonsson in Kopenhagen vorbereiteten isländischen Excerpte ihm einer Revisson unterzogen wurde und dem Seher große Schwierigsten verursachte. Auch an den von Bais bearbeiteten Isländischen Annalen, an deren Korrettur sich herr Prosesson Gering in Kiel betheligte, gab es nachträglich viel zu thun. Unter den auf die Auszüge aus polnischen und ungarischen Geschichtsschreibern solgenden Rachträgen werden namentlich die Annales Hannoniae des Jacobus de Guisia eine wichtige Stelle einnehmen.

Neben dem 29. Bande wurden von herrn Holder = Egger auch der 30. md 31., die ausschließlich den Italienischen Chronifen vorbehalten find, eifrig gesördert. Zunächst beschäftigte sich der Herausgeber mit Salimbene, der Toppelchronif von Reggio, den Gesta obsidionis Damiatae und dem Catalogus ministror. general. ord. Minorum und benutte dafür Handschriften aus Paris, heidelberg, Berlin. Studien über Johannes Codagnellus,

bie damit zusammenhängen, sollen im Neuen Archiv veröffentlicht werden eine neue Ausgabe der im 18. Bande abgedruckten Annales Mediolanense wird unerläßlich sein. Aus dem Nachlasse des in Marburg verstorbenen Prosessors E. Ranke empfingen wir dessen umfangreiche Borarbeiten für di Vitae Engelbert's von Köln und der hl. Elisabeth.

In der Reihe der Sandausgaben wird eine fritische Bearbeitung der Chronit Regino's von Brum von Herrn Dr. Kurze in Stralsund im Sommererscheinen. Ein neuer Abdruck der Annales Altahenses ist von dem Freiherrn E. v. Diele übernommen worden.

In der Abtheilung der Leges ist der 5. und lette Band der Folio ausgabe mit der durch hern Projessor Zeumer vollendeten Bearbeitung der Lex Romana Raetica Curiensis abgeschlossen worden. Terselbe if gegenwärtig mit der Lex antiqua Eurici und der Lex Visigothorum Rekkisvinthiana beschäftigt, die in einer Sonderausgabe erscheinen sollen von herrn Projessor v. Salis in Basel übernommene Lex Burgundionum, welche sich an die Lex Alamannorum anschließen wird, ist nabeze drucksertig.

Als neuer Hüssarbeiter ist für diese Abtheilung seit Ansang Somme 1889 herr Dr. Biktor Krause aus Liegnitz eingetreten, dem zunächt die Fertigitellung des von Herrn Prosessor Boretius in Halle begonnener 2. Bandes der Kapitularien des Fränklichen Reiches als Ausgabe zusiel. Ir einem besonderen Heite sollen davon zunächst die Gesetze Ludwig's I. seit 82½ und Lothar's, serner die italienischen Kapitularien unter Anschluß der Berträg unit Benedig ausgegeben werden. Das Corpus placitorum wird von Herrn Alsselbig ausgegeben werden. Das Corpus placitorum wird von Herrn Alsselbig der Dr. Hübner in Berlin durch kurzgesaste Regesten vorbereitet, sür die Libri seucdorum hat Herr Prosessor K. Lehmann in Rostod 24 Handschriften bereits verglichen.

Dlit der Bearbeitung der Reichsgesetze, deren erster Theil bis 1291 reichen soll, ist herr Prosession Beiland in Göttingen so weit vorgeschritten daß er im nächsten Ginter den Truck dieses Theiles hofft eröffnen zu können Etwas früher noch als diese Reichsgesetze werden die unter Leitung des Hern Hofath Maasen vom herrn Dr. Bretholz in Bien herausgegebene Synoden des Werowingerreiches zum Drucke gelangen. Sie sollen einer Ralbband bilden, dem sich zur Ergänzung die Synoden des karolingischen Reiches anschließen würden, sobald dafür ein geeigneter Bearbeiter gefunder sein wird.

In der Abtheilung Diplomata sind die Borarbeiten für die Urkunden Stto's III. jo weit beendet worden, daß im Dezember der Druck beginner konnte. Mit der Fortsehung für die Zeit Kaiser Heinich's II. ist seit den Stoder 1889 Herr Projesson Breßlau betraut. So dringend wünschenserth es auch wäre, die Urkunden der Ravolinger ebensalls in Angriff zu nehmen und damit die empfindlichse Lücke auf diesem Gebiete auszusüllen, jo versagen doch dasur vor der hand vollständig die Mittel.

Die Herausgabe des von Ewald unvollendet hinterlassenen Registrum Gregorii, welches die Abtheilung der Epistolas eröffnen sollte, wurde im Mai 1889 dem Herrn Dr. L. Hand der Epistolas geschlossen Wit dem 5. bis 7. Buche soll der 1. Band der Epistolas geschlossen werden, währent die übrigen Bücher den zweiten süllen werden. In dem 3. Bande ist der Drud der Briefe des Merowingsschen Zeitalters über Oesiberius von Cahors hinaus zu Bonisatius und Lul sortgeschritten, denen sich zunächst vereinzelte Stüde und sodann solche des Westgothischen Reiches anreihen sollen.

herr Dr. Robenberg ift mit dem 3. und legten Bande der aus den pabstlichen Regesten entnommenen Briefe, die bis 1268 reichen, so weit zum Abschluft gediehen, daß der Drud soeben beginnen tonnte.

In der Abtheilung Antiquitates wurde die erste Hälfte des 2. Bandes der Necrologia Germaniae, die Salzburger Erzdiöcese, soweit sie salzburgisches und baierisches Gebiet umfaßt, von Herrn Dr. Herzberg= Frankel in Wien ausgegeben, an der zweiten wird unablössig gedruckt.

An die von Herrn Dr. Harster in Speier vorbereitete Fortsetung des Bandes der Poetae Carolini hat Herr Dr. Traube aus München es übernommen, die lette Hand anzulegen und in Gemeinschaft mit jenem die Drudlegung zu besorgen. Der Drud hat mit den Gedichten aus S. Riquier begonnen, auf welche Gotschaft, Hintmar, Agius, Milo von S. Amand, Johannes Stotus u. s. w. folgen werden.

Bon dem ausführlichen Inhaltsverzeichnis aller bisher gedrucken Bande bu Monumenta Germanine, das die herren holder-Egger und Zeumer utwarfen, hat soeben der Druck begonnen.

## Bericht ber Gefellichaft für rheinische Beichichtstunde.

(Muszug.)

Seit der achten Jahresversammlung gelangte zur Ausgade: "Die Trierer Ada, hand schrift", bearbeitet und herausgegeben von K. Menzel, P. Corssen, d. Janitschef, A. Schnütgen, F. Hettner, K. Lamprecht. Mit 38 Taseln. (6. Kublikation.) Die Drucklegung des I. Bandes der von Geh. Justigrath Stol. Dr. Loersch geleiteten Ausgade der Mheinischen Weisthümer ist durch annn Bechsel in der Berson des Bearbeiters ausgehalten worden. Die Ausgade der Urbare der Erzdiscese Köln ist durch lange Krantheit des Bearbeiters krof. Dr. Crecesius, dann durch sein hinscheiden zum Stülstand gekommen. Der Borstand tritt nunmehr dem Plane näher, eine Gesammtpublikation der Beinischen Urbare, unter Berwerthung der hinterlassenen Manustripte für den nördlichen Theil, den Ausgaden der Gesellschaft einzureihen.

Die unter Brof. Ritter's Leitung siehende Bearbeitung der Landslagsatten der Herzogthümer Jülich-Berg von Prof. v. Below in Königsberg ist um einen größen Schrift vorgerückt. Die eigentliche Editionsarbeit is so weit gesördert. daß dis zum Herbst dieses Jahres ein größerer Abstant druchertig wird vorgelegt werden können. Die Erforschung der jülichbergischen Steuergeschichte vor dem Jahre 1539, deren Ergebnisse in einer sortlausenden, erklärenden Darstellung vorgeführt werden sollen, hat die Aufmerklauseit in besonderem Maße in Anspruch genommen; sie erschien vorzehmlich deshalb von Bedeutung, weil die Steuerverfassung vor dem Jahre 1539 im wesentlichen zum Abschlung gelangt ist, die Bertheilung, Erhebung, Art der Steuer, die Ausdehnung der Steuerpflicht u. s. w., das Steuerweien überhaupt in seinem engen Anschluß an die ältere Abgabe des Schapes. Tu noch rücksindigen dritten Theil der Einleitung über die Unsänge der landsändischen Versassung von Jutich-Berg wird herr Kros. d. Below zu Ihren dies Jahres dem Druck übergeben. Hür die Bearbeitung des Landes der älteren Matriteln der Universität Köln (1389–1465) ist dem Dr. Hartschapen auch nach seiner Anssellung an Kölner Archiv in den Kubestunden thätig gewesen. Die Ausgabe soll sich nicht auf einen bloßen

Abdrud beschränken, sondern wird eine Gelehrtengeschichte des nordwestlich Deutschlands und der Riederlande in umfaffendem Dage vorbereiten. De gemäß richtet sich das Studium des Bearbeiters vornehmlich auf die läuterung der Matrifeln im einzelnen. Die Arbeiten find weit vorgeschritdie Regifter gu dem umfangreichen Bande bereits vollständig bergestellt, Drudlegung des 1 Bandes tann für diefes Jahr mit Beftimmtheit juge werden. — Für die Regesten der Erzbischöfe von Köln bis zum Jahre 1 ! hat Prof. Menzel sämnitliche in den Staatsarchiven von Duffelborf Dunfter befindliche Originalurtunden ber Erzbischofe von Roln aus 12. Jahrhundert in dem abgelaufenen Jahre bearbeitet. — Die Ausgabe alteften Urfunden der Rheinlande bis jum Jahre 1000 hat Brof. De durch Studien in Robleng und in Trier gefordert. - Die Arbeiten für ben ichichtlichen Atlas der Rheinproving find im Jahre 1889 von den Se Bymnafiallehrer Konstantin Schulteis in Bonn und Bilbelm Fabri in Strafburg ausgeführt worden. Sie waren vor allem auf ein geographis Bild der Rheinlande im Jahre 1789 gerichtet. — Für die Ausgabe der Bu bu urfunden der Stadt Roln, welche, unter Leitung von Brof. Soblba herr Kandidat Kaspar Keller in Koln vorbereitet, wird die Sammlung Stoffes voraussichtlich im Sommer 1890 abgeschloffen werben. — Als ein Dr. Unternehmen hat der Vorstand die Herausgabe der "Vita Karoli Masse und der "Descriptio" über die Pilgersahrt karl's des Gross nach Jerusalem beschlossen, welche ihm von Herrn Dr. Gerhard Rausse Religionslehrer am Progymnassum zu Andernach, angetragen wurde. "Vita Karoli" aus dem Jahre 1166, früher schlecht gedruckt, erschent nach allen Handschriften kritisch geprüft; die "Descriptio" aus dem Ende 11. Jahrhunderts wird hier überhaupt zum ersten Dale veröffentlicht. Berth beider Schriftslide beruht vornehmlich in der kulturgeschichtlichen kleuchtung des 11. und 12. Jahrhunderts. Bon Geh. Juhizrath Prof. Deorsch ist eine Beilage über Urkunden der Kaiser Friedrich I. und Friedrich für Nachen dazu verfaßt worden. Das Bert wird als VII. Bublitation 1 Gefellschaft gleich in den Druck gegeben werden. — Die Rommission für Dentmäler-Statistit der Mheinproving hat beschloffen, junachst einen Rreis & Proving nach den früher festgestellten Grundsäten in Angriff zu nehmen, D in Bezug auf die Kosten, den Umfang und die Ausstattung einer einzelst Kreisbeschreibung zu bestimmten Ergebnissen zu gelangen. Die Bahl ift den Areis Remben gefallen.

# A. Fr. Reinhard als Gesandter in der Schweiz (1800 — 1801).

Bon

# Wilhelm Lang.

1. Nach bem 18. Brumaire mußte Rarl Friedrich Reinhard das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten Frankreichs wieber an Tallegrand abtreten, für ben er als Ludenbuger zwei Monate lang basfelbe verfeben hatte. Der ehemalige Tubinger Magifter trat von dem hoben Boften, den er in feinem Aboptivbaterlande erstiegen hatte, wieder in den diplomatischen Dienst jurlid. Schon por feiner Berufung in bas Minifterium war er bon ben Direftoren jum Gefandten in ber Schweig ernannt worben; eben diefe Ernennung wurde jest unter gnadigen Hus-Drücken ber Anerkennung von ben Ronfuln erneuert. Dag er Damit einen bornenvollen Boften übernahm, fonnte Reinhard fich aus feinen Erfahrungen im Minifterium fagen. Unausgefest waren nach Baris Rlagen gefommen über die unmenschliche Barte, mit ber die frangofischen Truppen in ber verbundeten Republif bauften und ihre Forderungen eintrieben. Doch ber Sag ber Bevolterung fehrte fich zugleich immer ftarter gegen bas unitarifche Suftem, bas ber Schweiz burch die fremden Truppen auf-Beginungen worben war und nur burch gewaltthatige Magregeln fich aufrecht erhielt. Jest nach bem Staatsftreich in Paris DiRorlide Beitfdrift R. B. Bb. XXIX.

schöpften auch die Konservativen in der Schweiz neue Hoffnung. Gegen Ende des Jahres 1799 berichtete Reinhard's Borganger, der Gesandte Pichon, die Partei Laharpe's habe sich dermaßen verhaßt gemacht, daß eine Anderung unausbleiblich sei und Frankreich nicht länger diese Partei unterstüßen könne.

In der That war die Regierung des Konsulats zu einer Anderung der Politik gegenüber der Schweiz entschlossen. Mit französischer Hülfe wurde der Staatsstreich durchgeführt, der am 7. Januar 1800 das Regiment der Laharpe und Genossen stürzte. Gemäßigte Männer, die noch eben versolgt worden waren, nahmen die Zügel in die Hand. Der despotische Druck, den die bisherigen Machthaber ausgeübt hatten, machte menschlicheren Grundsähen Plat. Die sittlichen Faktoren sollten wieder in ihr Recht treten. Bis zur Schaffung einer neuen Bersaffung sollte der neugebildete Bollziehungsausschuß durch Mäßigung und Eintracht die Besestigung der Republik versuchen. Bor allem aber wünschte man, die Aufhebung des Bündnis-Bertrages, die Rücksehr zur Neutralität von Frankreich zu erslangen.

Um diefelbe Zeit, Anfang Januar, unterbreitete Tallegrand bem Erften Konful jene mertwürdige Dentichrift über bas Berhaltnis Franfreichs zur Schweiz, welche anerfannte, daß die Lage biefes Landes burch die Politit des Direttoriums eine unertragliche geworden fei, den Radifalismus ber Ochs und Labarpe unnachfichtlich verurtheilte und die Rudfehr zu ben geschichtlichen Brundlagen ber Eidgenoffenschaft anrieth. Die Frage der Deutralität aber, woran ber Schweiz jest am meiften gelegen mar, follte verschoben werben. Erft beim allgemeinen Frieden fonne bie Schweiz ihre völlige Unabhangigfeit und eine endgultige Berfaffung erhalten, als beren Grundzuge bezeichnet wurden: eine nicht febr fostspielige Besammtregierung nebst unabhängigen fouveranen Rantonen. Bunachft follte bas Land in einem proviforischen Buftand erhalten bleiben, in thatsächlicher Abhangigfeit, aber fo, daß ber Ginfluß Franfreichs ichonend ausgenbt und nicht durch Eingreifen in die inneren Angelegenheiten bloggestellt würde.

Dieser Denkschrift entsprachen die Beisungen, die Reinhard für seinen neuen Posten erhielt. Sie waren unter strenger Berurtheilung der Gewaltpolitik des französischen Direktoriums in den wohlwollendsten Ausdrücken für die Schweiz abgesaßt. Allein die Frage der Neutralität sowohl als die der endgültigen Berfassung sollten dis zum allgemeinen Frieden vertagt bleiben. Für jeht nehme der Krieg alle Kräste in Anspruch. Die Männer, die durch den Sturz des helvetischen Direktoriums an's Ruder gestommen, seien solche, die am besten dem System Frankreichs entsprechen, wie sie auch der öffentlichen Meinung in der Schweiz am besten entsprechen. Nichts aber ward dem Gesandten einsbringlicher empsohlen, als seden Schein der Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes zu vermeiden; nur durch den mittelbaren Einfluß der Unterredung solle er wirken, nicht durch Ausdrängen amtlicher Rathschläge.

Bertröstungen auf die Zukunft, eine mäßigende vermittelnde Thätigkeit ohne fühlbares Eingreifen, das also war der Inhalt der Weisungen des Gesandten; eine schwierige und undankbare Aufgabe bei der zunehmenden Erbitterung der Parteien und bei der Noth des Landes, die durch die unerdittlichen Forderungen des Krieges nur immer gesteigert wurde. Neinhard besaß von seinem früheren Aufenthalt in der Schweiz Freunde, die sich von seiner Persönlichkeit jest das Beste versprachen. Auf sein Wohlwollen durste man rechnen und auf seine Nechtlichkeit. Kaum hatte Lavater, der durch eine helvetische Kugel schwer getrossen darniederlag, aber jest seinen Feuereiser für das Wohl der Heimat nur verdoppelte, die Ernennung Neinhard's ersahren, so richtete er an ihn — es war noch im Dezember des alten Jahres — solgenden Bries:

Un den Bürger Reinhardt in Bern.

Sind Sie, Gesandter Frankreichs, wie ich mit großer Bahrscheinlichkeit vermuthe, der Reinhard, den ich zu kennen das Bergnügen habe, ben dessen Aeltern ich einst in Tuttlingen') übernachtete, so nehmen Sie eine Bewillkommnungszeile vom Endesunterschriebenem

<sup>1)</sup> Richtiger: Balingen.

mit Liebe an. Und sind Sie nicht aus dem Kreise Geliebter, persönlich Bekannter, so sind Sie so sehr von Allen, die Sie kennen, als ein rechtschaffener Mann angekündigt, daß Sie es einem beh der gegenswärtigen Lage seines Vaterlandes bekümmerten helvetischen Bürger gewiß nicht mißdeuten, wenn er Ihnen das Wohl Helvetiens in dem Namen vieler Tausende vertrauensvoll und mit bewegter Seele an das Herz legt. Ch edler Mann. — Nehmen Sie sich unser an. "So viel Übels haben uns die Franken hergebracht. — Sollte uns mit Reinhard nicht etwas Gutes aus Frankreich kommen können?" schrieb mir neulich ein wakerer des heiligen, ach wie entheiligten Namens — würdiger Patriot aus Bern.

Ich bitte nicht um Bergebung, daß ich nichts unversucht laffen tann, was in meinen, o, wie geringen Kräften liegt — und follt' es auch nur Gin Gran fenn, zum Besten bes Baterlandes benzutragen.

Darf ich Ihnen Ufteri, Efcher, Finsler, die mir bekannten Witsburger als Männer nennen, auf beren achten Patriotismus man fich verlaffen darf, und beren Ginfichten weder oberflächlich noch Ginsfeitig find.

Länger barf ich Sie nicht aufhalten, Gott segue Ihren Eintritt und Ausenthalt ben uns. Gruß und Hochachtung, Donnerstag Abends ben 26. XII. 1799. Johan Caspar Lavater, Pfarrer an ber Sankt Beterstirche in Zürich.

Reinhard empfing diesen Brief auf der Durchreise in Basel. Seine Antwort ist nicht erhalten, wohl aber ein weiterer Brief Lavater's, der im Februar erwiderte:

"Lange, lieber Reinhard, freute mich nichts mehr, als Ihr zuvorkommendes Briefchen aus Basel, das ich durch Mieg erhielt. Sie
werden, wenn Sie eines Beweises bedürften, den Beweiß in einem
Briefe finden, den Usteri nach seiner Rücklunft nach Bern Ihnen
übergeben wird und der schon in den ersten Tagen des Jenners geschrieben ist.

Sie sind also berjenige, ben ich zu kennen das Vergnügen habe — und von dem man durchaus so gute Erwartungen hat? Oh, möge doch Ihr Ausenthalt in Helvetien Ihrem guten Herzen zur Freude, und unserem so bedrängten Vaterlande zu tausenbsachem Seegen werden! o mögen Sie Ihr Andenken rühmlich ben uns verewigen!

Ihre Herzvollen Versicherungen verbürgen mir die allgemeinen Hoffnungen, die man zu Ihnen hat. — Ach! Lieber! wir find ein

clendes Boll geworden; helsen Sie uns, einen Theil des Übels, das unser Unverstand und Frankreich über uns gebracht haben, so sehr als es noch möglich ift, vergüten! Sie können viel!

Half Frankreich gestissentlich ober ungestissentlich uns zu so viel Berwirrung, so laß' es uns izt nicht in der Berwirrung steken. Die große Nation erweise ihrer kleinen Nachbarin erst Wohlthaten, dann gebe sie, durch Männer wie Reinhard, uns leitende wirksame Winke ie das Gepräge reiser Weisheit und reinen Wohlwollens haben — wir uns wieder erheben können."

Der bekümmerte Vaterlandsfreund legt dann in des fränklichen Risisters Schoß und Herz eine Anzahl Fragen: was will Frankreich eis utlich mit seinen Truppen in der Schweiz, die das Land aussaugen mur Unwillen, schließlich den Ausbruch der Verzweislung versuch den? Wozu noch Krieg in der Schweiz? ist nicht die Neutralität De Loetiens gleich vortheilhaft für Frankreich und für Österreich? Wederum empsiehlt er ihm die Glahre, Frisching, Finsler, Koch, Escherze. als die ruhigsten, reissten, unwandelbarsten Patrioten, denen sein ganzes Vertrauen schenken möge, und schließt dann den im Vette geschriebenen Brief mit den Worten: "Oh möge ich noch so Alüdlich sehn, eh' ich sterbe, etwas Gutes für mein Vaterland zu wirken! . . . oh, möge mir die Freude zu theil werden, Sie bald zu sehen. Wär' ich gesund, ich fäme auf Bern. Vale et ama amantem, nunguam non amaturum".

Die Männer, die ihm Lavater empfahl und die noch heute unter den Männern der Helvetik einen guten Namen besitzen, gehörten in verschiedenen Schattirungen der gemäßigten Einheitspartei an, welche die wesentlichen Errungenschaften der Revolution festhalten, aber sie mit der Geschichte, mit den Gesühlen und Bedürsnissen des Landes besser, als unter der gewaltthätigen Direktorenherrschaft geschehen war, in Einklang bringen wollten. Auf dieselbe Partei schien ihn die eigene Regierung hinzuweisen. Wirklich sehen wir Neinhard in der ersten Zeit am meisten in Verkehr mit Männern dieser Richtung. Sie waren seine Vertrauensmänner. I. K. Finseler aus Zürich, der gewesene Finanzminister der Helvetik, gehörte neben Müller-Friedberg aus St. Gallen zu seinen regelmäßigen Korrespondenten. Mit Paul Usteri hatte er auch literarische Beziehungen. In einer von Usteri herauser auch literarische Beziehungen.

gebenen Zeitschrift hatte er sein Gedicht Basseville's Schatten'

Am 22. Februar traf Reinhard in Bern ein, und am 6. März fand die amtliche Borstellung bes neuen Gesandten vor dem Bollziehungsausschusse statt. Dolber, der Präsident desselben, und Glayre, der die auswärtigen Geschäfte führte, hielten seierliche Reden, die Reinhard mit allgemeinen Worten erwiderte. Der erste Sefretar der Gesandtschaft war der Marquis La Fitte, der, aus einem alten Abelsgeschlecht stammend, auch in der Schweiz dur aristofratischen Partei neigte und sie begünstigte. Georg Kerner, ber feurige Republikaner, ber seit dem Jahre 1795 seinen Landsmann Reinhard bei bessen verschiedenen Missionen als Privatsetretär begleitet hatte, folgte bem Freunde auch auf diesen Posten, hatte diesmal aber eine mehr offizielle Stellung erhalten. In der Schweiz sagte man, nicht ohne Albsicht seien Reinhard zwei Sefretare von so verschiedener Farbe beigegeben worden. Das Mißtrauen der Parteien habe ihn zwischen einen Aristotraten und einen Demofraten gestellt.

Schon am 13. März wurde Reinhard eine Rote bes Bollziehungsausschusses überreicht, welche ein düsteres Gemälde von den Zuständen des Landes entwarf, die Erschöpsung durch die unaufhörlichen Lieserungen, die Zerrüttung der Finanzen, die zunehmende Theuerung schilderte und zur Beseitigung dieser Rothstände die Mithilse Frankreichs anrief. Klagen, wie sie noch oft vor das Ohr bes Gesandten gebracht wurden, ohne daß er in der Lage gewesen wäre, Abhülse zu schaffen. Er konnte wohl im einzelnen Schlimmes verhindern ober abschwächen, bas System konnte er nicht abstellen. Am 9. Mai schrieb ihm wieder Lavater

Ich danke Ihnen für alles Gute, was Sie unserem armen derrütteten Baterlande thun wollten, thun wollen und wirklich thun; für alle Lastenerleichterung, für jedes Streben, jeden Versuch, was aus Baben : Böses wegzusenken. Fahren Sie boch mit unermüdeter Kraft fort alles mögliche zu thun, was Ihren Aufenthalt ben uns lange geseegne und unvergeßlich machen kann. Dieß schreib' ich Ihnen, mein Liebe von Baaben aus, wo ich einige Erleichterung meiner nicht gering

Bundenbeschwerden vielleicht hoffen darf. Oh, würde mir doch bald das Vergnügen zutheil, Sie mit Ihrer Gemahlin ben mir zu sehen, da eine Reise nach Vern außer den Gränzen der Möglichkeit zu lieger scheint. Oh daß mein Auge sich nicht schlöße, dis ich meines Vaterlandes Frieden und Wohlstand sehen kann — dann würd' ich Sirreons Lied anstimmen. Gruß, Hochachtung, Vertrauen, Dankbarkeit.

Es ist der letzte an Reinhard gerichtete Brief Lavater's, der erhalten ist. Erst am 2. Januar des folgenden Jahres wurde der menschenfreundliche Patriot durch den Tod von seinen Leiden erlöst.

2. Indes begann ber Streit über die fünftige Berfaffung bie Porteien gewaltig aufzuregen. Bene Ummalzung vom 7. Januar 1800 hatte die beiben Rathe unberührt gelaffen, und es zeigte fich bald, bag bier noch immer die unitarisch = revolutionare Bartei, Die Metaphpfifer, die Jafobiner, wie man fie nannte, das Uber-Bewicht bejagen, mahrend die Regierung an die gemäßigten Unitarier übergegangen war. Schon ftand es zwischen bem Boll-Biehungsausschuß und ben Rathen fo, daß Reinhard für nöthig fand, in's Mittel zu treten und in einer Aubieng bei bem erfteren (am 11. April) bas Intereffe gu betonen, bas Franfreich an ber Erhaltung ber Ordnung habe. Es follte dies eine moralische Unterftugung bes Bollziehungsausschuffes fein und hatte gunächst auch Diefe Wirfung. Die Regierung fah fich ermuthigt; Die Begner waren eingeschüchtert, ale fie faben, bag binter jener ber machtige Urm Franfreichs brobte. Es fam jest Bonaparte bei feinen riefenhaften Blanen in Italien alles darauf an, bag hinter feinem Ruden eine ihm ergebene Regierung Rube im Lande erhielt. Am 21. April that Reinhard einen weiteren Schritt in Diefer Richtung. 218 Privatmann, nicht in feiner amtlichen Gigenschaft, lub er Dolber und Glapre, bagu mehrere Mitglieber beider Rathe ju fich und erflarte ihnen, es liege im Intereffe Belvetiens, ber Freiheit und bes Reprajentativfuftems, baß bie Rathe fich nicht ferner mit einer in ihren Grundfagen ungereimten und undurchführbaren Berfaffung beschäftigten; ber Bollgiehungsausschuß folle die Bertagung der Rathe und die Einsetzung eines Ausschusses zur Vorbereitung einer den Bedürfnissen des Landes angemessenen Versassung verlangen. Diesmal sand er Widerspruch. Der Vollziehungsausschuß erklärte sich gegen die Vertagung der Räthe, und diese suhren sort, über ausssichtslose Versassungsentwürse sich zu streiten, indessen mit der zunehmenden Roth und Verwilderung des Landes das Ansehen der Regierenden sank.

Ende April begann der Krieg, und Reinhard's Aufgabe war es nun, fur ben ungehinderten Durchzug ber Beere gu forgen, Die über die Alpenpäffe nach Stalien binabstiegen. Rerner erhielt ben Auftrag, die nothwendigen Requisitionen zu betreiben, und war Beuge bes großartigen Schanfpiels, bas ber Ubergang Bonaparte's über ben Brogen St. Bernhard barbot. Gin Schreiben Bonaparte's an Reinhard aus Martiany vom 19. Mai verlangte bie Aufftellung mehrerer Schweiger Bataillone, welche ben Bernhardpaß bewachen, die Bufuhren der großen Urmee beden, die Magazine behuten, die Gefangenenguge begleiten und die Berbindungen mit ber Armee fichern follten. Es fam barauf an, für die Unterhaltung ber Berbindung mit dem Seere die beiten Bege zu mablen. Der Naturforscher und Meteorolog Quatremere Disjonval, der die Simplon-Expedition als Generalftabechef begleitete, machte babei nachbrudlich auf bie Berbindung über Simplon und Gemmi aufmerffam, die viel portheilhafter fei als Gotthard und Bernhard, und berief fich hiefur auf einen Brief Reinhard's vom 9. Juni, ben er auf biejem Bege auf bem Schlachtfelb von Marengo erhalten hatte.

"Ihren Brief vom 28., mein lieber General", hatte Reinhard geschrieben, "habe ich sehr schnell erhalten. Er war gestern Morgens um 9 Uhr in Thun. Sie sehen daraus, daß Ihre Anstalten den glücklichsten Ersolg haben. Sogleich nach der Antunft des Bürgers Kerner werde ich mich mit allem Ernst damit beschäftigen, sene Correspondenz zu organissten, unter deren Schöpfer Sie gerechnet zu werden verdienen. Sie gehen großen, glorreichen Begebenheiten entgegen. Wir bleiben hier uns selbst überlassen. Wir zählen auf Ihre Freundschaft, Ihre Thätigseit, Ihre militärische Krast, um bald Nachrichten zu erhalten."

Reinhard fand eben damals im Juni Zeit zu einem Ausflug in's Berner Oberland. Er traf es in Lauterbrunnen so, daß der Mond, der gerade über dem Gipfel der Jungfrau stand, den Staubbach beschien; diese ätherische Beleuchtung und das sanste Murmeln des Baches machte auf ihn einen Eindruck. der ihm nach Jahren noch unvergeßlich war. Sie brachten eine Wirfung hervor, "die ich", wie Neinhard im Jahre 1826 an seinen Freund I. v. Wessenberg schrieb, "Ihnen nicht anders beschreiben kann als mit den Worten: sie war von einer anderen Welt, und von einer besseren Welt". Im solgenden Wonat sam der Buchschirder J. Fr. Cotta nach Bern, und Reinhard brachte mit dem Landenann auf der Petersinsel im Vieler See einen vergnügten Ju, der durch das Lesen von Schiller's 'Wallenstein' besion ders angenehm verging 1).

Daß die Rathe in Bern in ihren immer heftiger werdenben Ber Taffungsftreitigfeiten fortfuhren, erregte bas lebhafte Digfallen Borraparte's, ber in feinem Ruden Rube wünschte. Infolge ein es Schreibens bes Erften Ronfuls aus Benf hatte Reinhard ich on am 21. Mai eine Note übergeben, worin bie bestimmte Bi Densmeinung bes Gewaltigen mitgetheilt war, das Intereffe der großen Kriegsunternehmungen muffe ausschließlich bas Berab ren der frangösischen Regierung bestimmen. Ihr Erfolg hange Dor ber Rube ber Schweiz ab. Wenn bie Entzweiung ber oberften Bewalten fortbauere, fei bie Bertagung ber Rathe bis Bir Ende bes Feldzuges vorzugiehen. Die Wirfung ber Rote war wieber eine Ginichuchterung ber Parteien. Es trat eine Art Maffenrube ein. Gin unerquidlicher Buftand, ben Reinhard im In tereffe ber Schweig abguturgen bemuht war. Schon ift er Der Anficht, daß die Schweig, fich felber überlaffen, nur immer trefer in Anarchie gerathe; nur wenn Franfreich fich nachdrudlich Dittel lege, tonne ben ungludlichen Bermurfniffen ein Enbe Bemacht werben. Seine Berichte an ben Erften Ronful vom Juni und Juli ichilderten bie Ohnmacht bes Bollgiehungsausschuffes, Der charafterlos zwischen ben Parteien lavire, mit allen es verdorben

<sup>1) 25.</sup> Bollmer in der Allg. Big., 17. Juli 1875.

habe, und beifen Mitglieder blog burch Rechtlichfeit ausgezeichnet feien. Die Schweig muß rubig fein, und Franfreich muß ibm biefe Rube als Bflicht auferlegen. "Go lange man unter bem Namen von Rathen zwei revolutionare Rlubs und unter bem Namen eines Bollgiehungsausichuffes eine Schattenregierung befteben lagt, fo lange wird weber ein Streben bes gangen Bolfes nach einem bestimmten Biele, noch Bahrnehmung gemeinsamer Intereffen, weder Unfeben ber Regierung noch Geborfam ftattfinden." Auf bieje Berichte bin ermächtigte Bonaparte am 26. Juli ben Befandten, Dagregeln zu ergreifen, um ben gefeggebenben Rörper zu vertagen, von dem bloß zwei Husichuffe fortbesteben follen. Immer auf's neue aber wird ihm eingescharft, alle auffälligen Mittel zu unterlaffen; ber Bollgiehungsausichuß folle handeln, Reinhard ihn blog mundlich unterstüten. Am 1. August hatte Reinhard eine Note Talleprand's vorzulegen, worin es bieg, man folle womöglich feine Beranderung machen; jedenfalls aber burfe fie nicht ber frangofischen Regierung gur Laft gelegt werben. In Diefer Rote fonnte ber Bollgiebungsausichuß feinen Grund erbliden, von bem langft geplanten neuen Staatsftreich abzustehen, ber am 7. August endlich zur Ausführung tom.

Durch biefen Staatsftreich wurde ber Bollgiehungsausichuß von der Opposition der Rathe befreit, indem diese vertagt und burch einen gesetgebenden Rath erfett murben, beffen Mitglieber ber Bollziehungsausichuß felbit ernannte und aus beffen Ditte bann wieder die neue Exefutivbehörde gewählt murbe. Es war bie Ergangung bes Staatsftreiches vom Januar. Die Berfaffung von 1798 war bamit gestürgt, eine neue Ordnung ber Dinge follte beginnen. Reinhard hatte fein Gewicht für die Anderung in die Bagichale gelegt. Gein Rath mar, die neue Regierung folle auf Brundlage einer Nationalpartei gebilbet werben; es follten Manner fein von anerfannter Rechtlichfeit, Baterlands. liebe und Ginficht, beren Anhanglichfeit an bas frangofifche Suftem auf Uberzeugung berube. Dur von biefer Seite fonne Selvetien Boblightt und Blud erwarten. Die ichweizerischen Beichichtschreiber bezeugen, daß Reinhard sich babei mit fluger Burud haltung benahm, nur auf Magigung bes Banges ber Ereigniffe

bebacht, bie er burch Bermittlung zwischen ben Parteien zu erreichen suchte.

Der Erfte Ronful bezeigte fich wohlwollend gegen die neue Regierung. Mit ber Berfaffung aber, war feine Meinung, folle man fich nicht beeilen. Reinhard war anderer Meinung. Offen ipricht er es aus, bag bie Fortbauer bes Proviforiums gleich nachtheilig für Franfreich wie fur bie Schweig fei. In Diefem Sinne find alle feine Depefchen nach Baris gehalten. Um 27. Gep= tember schreibt er an Tallegrand: "Je mehr ich über die Lage ber Schweig nachbente, besto mehr befestigt fich meine Unficht, bağ es nothwendig ift, einmal bie Grundlagen ihrer fünftigen Einrichtungen gu legen, und bag fie biefe von uns erhalten muß. Es handelt fich nur darum, ein Mittel zwischen der Ginbeit und bem unbedingten Foberalismus zu finden. 3ch bin mehr als je frei von jeder Borliebe fur eine Partei oder fur eine Anficht. Obichon fich bie Frage fur alle Barteien nur um ein mehr ober weniger breht, fo verftandigt man fich hier niemale ohne einen Schiederichter." In einer neuen Note vom 31. Oftober beißt es: "Ich half nur jum 7. Auguft, um unertragliche Ubelftanbe gu beseitigen, und hatte nur fehr fchmache Soffnungen, daß etwas positiv Gutes babei beraustomme. Aber nicht einmal bieje bescheibenen Soffnungen find erfüllt worben; Die Sinderniffe ber provisorischen Berwaltung find Dieselben geblieben und die ungleichen Anfichten über die endliche Organi= fation haben fich nicht genabert." Dem Sage: Die Regierung muß ichwach bleiben, damit die Rrafte ber Schweiz gur Berfügung Granfreiche bleiben, ftellt er ben anderen entgegen: "Die Dhn= macht ber Regierung schabet uns, weil fie fich bie Sulfsmittel für ben Erfolg nicht verschaffen fann." Um 14. November wieberbolt er: "Diejes Land wird fich nie verftandigen, wenn es fich felbft überlaffen ift." Und am 12. Januar 1801: "Wer hat Die Revolution in ber Schweis gemacht? Frankreich. Wer fann lie beendigen? Entweder zwanzig Sahre ber Unordnung, bes Unglude und bes Blutvergießens ober Franfreich."

Unerhittlich war die frangofische Regierung in ben Forberungen, die ben Unterhalt ihrer Armee in der Schweig betrafen.

3m September hatte Reinhard über die Nachläffigfeit zu flagen mit der für die frangofischen Truppen gesorgt wurde. Damale fchloß er einen Bertrag zur Regelung ber Requisitionen ab, mußte fich aber icon im Gebruar folgenben Sahres über bie Richt erfüllung bes Bertrages beschweren, ber bei ber Erichopfung ber Raffen nicht burchzuführen war. Im April übergab Reinhard eine Note, welche die Berlangerung jenes Bertrages jum Unter halt einer frangofischen Armee von 10000 Mann verlangte. Der Bollziehungerath verweigerte bie Benehmigung, mas aber nichte half, ba die Truppen blieben und mittels Bons auf die helvetifche Regierung unterhalten wurden. Wo Reinhard burch perionliches Eingreifen einzelne Difftanbe abzuftellen im Stanbe war, tonnte man auf ihn rechnen. Bichoffe ergahlt in feiner Gelbftichau einen Kall dieser Urt. Die italienischen Kantone, in die Richoffe im Frühighr 1800 als belvetischer Kommissär gesandt wurde, waren burch ihre gevaraphische Lage darauf angewiesen, ihre noth wendigften Lebensbedürfniffe, wie Getreide und Salg, vornehmlich aus Italien gu begieben. Sierauf grundeten bie frangofifchen Benerale ein mahrhaft teuflisches Spftem. Gie verboten bie Rorneinfuhr nach den Kantonen, erzeugten dadurch eine fünftliche Sungerenoth und veranstalteten bann von Beit gu Beit Bufuhren gegen willfürliche Abgaben, die in ihre Taschen floffen. Einmal wurde einer ber Proviantfommiffare, als er auf bem Martt von Locarno feine Baaren zu unerschwinglichen Breifen feilbot, von erbitterten Banden erichoffen. Gleichzeitig batte ein frangofischer Beneral aus Rache ober Trop eine Ladung Korn aus einem Magazin in Lugano entuehmen und nach der Lombardei zurud fchleppen laffen. Es brohten fich ernftliche Sandel baraus gu entwickeln, und Bichoffe eilte nach Bern, um fich beim Bollgiehungsausschuß Rath zu holen. Dan beichließt, ben Erften Ronful in Renntnis zu fegen, und Bichoffe wendet fich an Reinhard. "Mit Reinhard und feiner Gemahlin, ber Tochter bes freifinnigen Reimarus, von Samburg befannt, war es mir leicht, meine Absicht zu erreichen. Reinhard, ber mit beutscher Bieber feit frangofische Gewandtheit zu verbinden verftand, nahm fich meiner Angelegenheit mit Warme an. 3ch entwarf ibm bie Beschwerben der italienischen Schweiz in einer kurzen Denkschrift (12. Sept. 1800), die er dem General Matthieu Dumas gab, der sich zufällig mit besonderen Aufträgen des Ersten Konsuls nach Italien in Bern besand." Dumas war von strengem Rechtszesühl, und bald nach seiner Ankunft in Mailand hörte jener abscheuliche Unsug auf.

3. Wegen Enbe bes Jahres 1800 ging es mit neuem Gifer wieder an bie Arbeit fur die Berfaffung. Albert Stapfer, ber feit Juli helvetischer Gefandter in Paris mar, drangte in feinen Briefen nach Bern unabläffig auf raiches Sanbeln. Bas er bon ber Stimmung in Paris fchrieb, nämlich daß man bort ein Burückgreifen auf die alten Buftande wünsche und eine foderaliftische Berfaffung begunftige, hatte die Wirfung, daß die Unitarier aller Schattirungen fich eng gusammenschloffen. Die Extremen, Die durch bie Staatsstreiche vom Januar und August gestürzt waren, naberten fich den gemäßigten Mannern des Bollziehungsrathes. Mis ber lettere Ende November mit bem Musichuß bes gefetgebenden Rathes, der die Berfaffung vorbereiten jollte, gujammentrut, zeigte fich eine wesentliche Übereinstimmung über bie Brundlagen einer neuen unitarifden Berfaffung. Andrerfeits war in ben Urfantonen und im Patrigiat ber Städte eine ftarte Strömung für bie möglichfte Burudführung der alten Buftande. In Bern bestand ein Wieberherstellungsausschuß, ber ebenso intransigent war, wie ihrerseits bie Unitarier. Zwischen biefen beiben Barteien nun unterzog fich Reinhard der undantbaren Aufgabe, eine Bermittelung und Berjöhnung ju juchen. Er glaubte damit nen Beisungen gemäß ju handeln, wie ihn bagu das perfon-De Intereffe trieb, bas er an ben schweizerischen Dingen nahm. Sein Gedante mar, eine Mittelpartei ju Ctanbe ju bringen, Die, n einseitigen Theorien abgeneigt, ben Weg einer praftischen Politif einschlüge. Das Besentliche ber revolutionaren Errungenhaften, Die Rechtsgleichheit, Die Riederlegung ber Privilegien, Dilte gewahrt, in ben Berfaffungsformen aber an die geschichtden Buftanbe wieber angefnupft werben. Go ftand es ja in Den ihm von Talleprand ertheilten Beijungen: er follte biejem Canbe politische Formen anempfehlen, "welche burch bie Erfahrung

an bie Sand gegeben feien, jedoch mit Ausschluß folder Ginrichtungen, die ben Fortichritt ber Beit und ber Revolution beseitigt hatten". Ginen bereiten Mittelsmann fand Reinbard bei biefer Abficht an bem St. Gallifchen Staatsmann Müller-Friedberg, ber fich anfänglich mit voller Singabe bem belvetischen Einheitestaat gur Berfügung gestellt hatte, aber im praftischen Dienste, als Mitglied bes belvetischen Finangrathes, allmablich au gemäßigteren Anfichten und zu der Uberzeugung gefommen war, bag es mehr als einen Beg jum Beile gebe, bag jebe Berfaffung willfommen fei, wenn fie nur dem Unglud bes Landes ein Ende mache und daß es weniger auf die Regierungsform ankomme, als auf die Ehrlichfeit und Tüchtigfeit ber Regierenben. Alfo ein praftischer Opportunist, wie ihn eben Reinhard fich wünschte, um gemäßigte Manner aus allen Parteien berangugichen. Allein bei dem zunehmenden Migtrauen ber Unitarier gegen Franfreich zeigte fich, daß biefe vermittelnben Bemühungen mehr Entgegenkommen fanden bei ben verschiebenen Schattirungen ber Konservativen, bei den Batrigiern von Bern und Rurich, als bei den Revolutionsmännern der Helvetit. Es trat eine merfwürdige Berichiebung ber Barteien ein. Der helvetische Ginheitsstaat mar burch Franfreich und die frangofische Partei in's Leben gerufen worden. Jest faben fich umgefehrt bie fonfervativen und foberaliftischen Bestrebungen von Frankreich begunftigt. Damit trat auch in der perfonlichen Stellung Reinhard's zu ben Barteien eine gangliche Wendung ein. Er hatte ursprünglich bei den gemäßigten Unitariern ben gunftigften Boben für eine Bartei ber praftifchen Mitte gu finden gehofft; eine gunehmende Entfremdung trennte ihn jest von biefer Seite; in dem leidenschaftlichen Rampfe, der mit dem neuen Jahre ausbrach, ericheint der Bertreter Franfreichs thatfächlich als Beschützer ber Foberaliften. Die Unitarier aber verfolgten ihn fortan mit unversöhnlichem Saife. Und mahrend er noch immer feinen Standpunft feftzuhalten glaubte, "um bes Beften biefes Landes willen feiner Bartei ausschließlich angehören zu wollen", verdarb er es schließlich mit allen. Er hatte ben Barteigeift eindämmen wollen, Diefer loberte nun mit größerer Seftigfeit benn je guvor wieder auf.

Um 2. Januar 1801 übersandte Bonaparte dem gesetzebenden Körper zu Paris eine Botschaft, worin unter den Grundlagen des tünstigen Friedens die Unabhängigkeit der helvetischen und der batavischen Republik aufgesührt war. Im solgenden Monat des stätigte der Friede von Lüneville die Unabhängigkeit der Schweiz und ihre Besugnis, sich selbst eine Berkassung zu geben. Wie auf ein gegebenes Zeichen erneuerte sich der Kampf der Parteien um die künstige Berkassung. Unitarier und Föderalisten suchten sich den Rang abzulausen in der öffentlichen Meinung des Landes, wie in der Gunst Frankreichs.

Bene Botschaft bes Ersten Konfuls vom 2. Januar wurde bon Reinhard bem Bollziehungerath in Bern und von diefem am 10. Januar bem Gefetgebenben Rathe überfandt. In ber Begleitnote Reinhard's, die in ichwülftigem Tone abgefaßt mar, bief es: die schöne und große Lage, die Franfreich ber Weisheit feiner Regierung und ber Tapferfeit feiner Armee verbanft, entbalte zugleich die Burgichaften bes fünftigen Schidfals Belvetiens. "Der Bollgiehungerath wird fich ohne Bweifel ber Begeifterung überlaffen, die jo große, burch jo viele große Sandlungen bewirfte Greigniffe erzeugen, und biefelbe feinen Mitburgern mittheilen." Die amtliche Begeifterung, Die ber Befandte empfahl, blieb in ber That nicht aus: als Freudenbezeugung über die Botichaft wurden in Bern 60 Artilleriefalven gelöft. Doch bas Ereignis hatte wichtigere Folgen. Es galt jest ungefaumt gu banbeln, und die Unitarier handelten zuerft. Roch am gleichen Tage, am 10. Januar, reifte ber Minifter Al. Rengger im Auftrage bes Bollgiehungerathes ab, um jenen Berfaffungeentwurf, über ben man fich raich verftandigt hatte, nach Paris zu bringen. Beber ber Bejetgebenbe Rath noch Reinhard murben von biejem Schritt in Renntnis gejett. In Baris follten Stapfer und ber feit Oftober gleichjalls bort befindliche Glance für ben Entwurf weiter thatig fein. Möglichft raich, ohne Begenwirfungen Raum au laffen, galt es, fich in ben Befit ber Buftimmung Tallebrand's und des erften Ronfule ju fegen. Doch fcon am 15. Januar reifte ber Bejandtichaftsfefretar La Gitte gleichfalls nach Baris ab, um ben Blan ber Unitarier gut burchfreugen. Er mar ber Überbringer föderalistischer Entwürfe und Borschläge, beauftragt von den Konservativen, die an der Kantonalsouveränität als Grundlage sesthielten, und abgeschickt von Reinhard selbst, der sich durch jenes Borgehen des Bollziehungsrathes persönlich verlett fühlte. Reinhard ging noch einen Schritt weiter: er appellirte vom Bollziehungsrath an den Gesetzgebenden Rath, der wie er bei Seite geschoben war, und ließ sich mit diesem in einen Briesewechsel ein, der seinen Zweck gänzlich versehlte und noch überbies, als ein Heraustreten aus der stets empfohlenen Burückhaltung, den Tadel des ersten Konsuls ersuhr.

Reinhard theilte nämlich in einer Rote pom 10. Februar dem Gesetgebenden Rathe mit, daß ihm von feiner Regierung ber Rengger'iche Entwurf zur Berichterftattung überichicht worben jei, und fragte, ob der Entwurf dem Bejetgebenden Rathe befannt fei und feine Mitwirtung gehabt habe. "Da ber Bollgiehungsrath mir aus bem Berfaffungsentwurf, ben er boch meiner Regierung anheim ftellen wollte, ein Bebeimnis gemacht bat, fo werben Sie es gang natürlich finden, daß ich mich in einem fo außerordentlichen Falle an eine Behörde wende, welche guftandiger als ich und als ber erfte Konful felbst scheint, um von einem in ihrem Namen und auf ihren Befehl verfertigten Werfe Renntnis ju haben." Bant Ufteri, bamals Borfigenber bes Gefengebenben Rathes, antwortete, Diefer habe feine amtliche Renntnis von bem Entwurf, bege aber volles Bertrauen gu feinem Berfaffungsausschuß. In einer neuen Note bom 16. Februar erflärte Reinhard, jener Berfaffungsentwurf fei auf das Suftem ber abjoluten Einheit gegrundet und geftehe ben Rantonsbehörden feine Gelbftandigfeit gu. Db ber Befetgebenbe Rath ber Meinung fei, baß bas Spftem ber absoluten Einheit bie Grundlage ber neuen Berfaffung fein folle? Ufteri antwortete am 18., bag allerbings ber Befetgebenbe Rath die Ginheit als Brundlage ber Berfaffung wolle : eine Nation, ein Baterland, ein Bille. Reinhard's Ginmifchung murbe alfo gurudgewiesen. Je beutlicher eine Barteinahme Frankreichs hervortrat, um jo enger ichloffen fich bie ichweizerischen Parteien, Die an der Einheit der Republit festhielten.

zusammen. Der Briefwechsel war in höflichen Formen geführt worden. Doch wollte man ben Ton, in dem Reinhard feine Fragen ftellte, hochfahrend finden. Schon am 13. Februar fchrieb Maller-Friedberg an David v. Wyg, einen der fonservativen Bertrauensmänner in Burich, daß ber Bruch Reinhard's mit bem Bollgiehungsrath vollständig fei. Gleichwohl hatten in biefer Beit auch entichiedene Unitarier bie Soffnung, Reinhard gu ge= winnen, noch nicht aufgegeben. Man muß bas schließen aus einem Briefe, ben ber Brofeffor ber Mathematif in Bern, 3. G. Tralles, ein "Jafobiner", am 16. Februar an ihn richtete.1) In eindringlichen Worten legt Diefer Brief bem frangofischen Gefandten bie Sache ber Einheit an's Berg, die vorzugsweise bom Befichtspuntt bes geiftigen Fortschritts, ber Freiheit und Aufflarung warm vertheibigt wird. Der Brief beweift zugleich, welche perfonliche Achtung ber "eble Charafter und die reine Seele" Reinhard's noch immer auch bei benen genoffen, die ihn jest mehr und mehr als Gegner ihrer Absichten fanden.

4. Bon beiden Seiten wurden jett die Anstrengungen verboppelt. In den Urkantonen sammelte man Unterschriften für die Einheit, und die Vertreter dieser Kantone sanden sich persönlich bei Reinhard ein, um gegen den Föderalismus zu protestiren. Andrerseits dauerten unter den föderalistisch Gesinnten die Verhandlungen sort, die in den Händen Müller's-Friedberg zusammenliesen. Wie schwer es war, diese Partei unter einen Dut zu bringen, sieht man aus dem Brieswechsel zwischen Müller und David v. Wyß. Dährend die Verner Patrizier am liebsten einsach zu den früheren Zuständen zurückgesehrt wären, suchte Müller die Freunde für eine größere Ausdehnung der Centralgewalt zu gewinnen: er wünschte nicht bloß gemeinsames Heer und Diplomatie, sondern auch ein schweizerisches Bürgerrecht,

<sup>1)</sup> Beröffentlicht von A. Wohlwill im Anzeiger für Schweizer Geschichte (1886) S. 38.

<sup>&</sup>quot;) Mitgetheilt in Friedrich v. Byß, das Leben der beiden Züricher Bürgermeister David v. Byß, Bd. 1.

Freizugigfeit und freien Sandel, und um ben Beerd ber bemofratischen Reaftion zu erftiden, empfahl er bie Beibehaltung bes Rantons Balbstätten, in dem die demofratischen Urfantone aufgegangen waren, wie benn überhaupt die Rantone von annähernd gleicher Große fein jollten. Doch die Entscheidung lag in Baris. wo bon ber einen Seite Glapre und Stapfer, bon ber anbern La Ritte bas Dhr bes Erften Ronfuls zu gewinnen fuchten. Der Ausgang mußte zugleich über Reinhard's Stellung in Bern entscheiben. Angitlich horchte man auf die Berüchte, Die aus Baris famen. Abwechselnd gereichten fie ber einen und ber andern Partei gur Ermuthigung. Doch bald lauteten fie beftimmter zu Ungunften ber Foberaliften und bamit zu Ungunften Reinhard's. Schon am 21. Februar ichrieb Müller-Friedberg an Bug, man fpreche vom bevorftebenden Sturge Reinhard's. Und am 7. Mary berichtete er an benfelben: "bie Rachrichten aus Paris überrafchen alle Belt. Man verhandelt mit Glapre, bas Projett ift bei Geite gefett, man glaubt an bie Abberufung Reinhard's. Diefer ift febr nachbentlich. Er fagt indeffen, man muffe fich noch einige Tage gebulben. La Fitte, ber hier eintreffen follte, wurde von Talleprand gurudgehalten, was von guter Borbebeutung scheint. Bas wird aus dem allem herausfpringen? 3ch glaube an ein Mittelbing, und meine Meinung ift, bag, wenn die Ragouts nicht nach unferm Geschmade find, man umfo mehr barauf benten muß, eine gute Tijchgefellichaft zu haben."

Schon zwei Tage später konnte Müller seinem Züricher Freunde weiter berichten daß der Erste Konsul dem Gesandten in Bern seine Mißbilligung ausgedrückt habe. In der That war es den unitarischen Agenten in Paris gelungen, Reinhard's Bemühungen in ein verdächtiges Licht zu stellen. Man hinterbrachte dem Ersten Konsul, daß er Berbindungen mit den Aristokraten, den Todseinden der französsischen Republik unterhalte. Um 20. Februar verlangte Bonaparte von Tallehrand Mittheilung seiner Korrespondenz mit Keinhard, damit er über die wahre Lage der Dinge urtheilen könne; er fragte zugleich wegen des Brieswechsels an, in den sich der Bürger Keinhard mit dem

Bejeggebenben Rathe eingelaffen habe, und wie es fomme, bag er fich mit alten Oligarchen umgebe, beren bag gegen die Republit und die frangofische Regierung nicht zweifelhaft fein fonne. Folge war eine Rote Talleprand's an Reinhard bes Inhalts: ber Erfte Ronful fei ungehalten, bag ber Befandte ben perfonlichen Ginfluß ber Uberredung feinen Unfprüchen auf amtlichen Ginfluß aufgeopfert und fich in einen ungehörigen Briefwechfel mit bem Gesethgebenden Rathe eingelaffen habe. Man habe fich su weit entfernt von bem, was die gegenwärtige Lage ber Schweig erfordere. Reinhard war also jest bei Bonaparte als Aristofrat verbächtigt. In Bern aber that ber Stadtflatich ein Ubriges: er wußte fich die jegige Berbindung ber frangofischen Diplomatie mit ber Ariftofratenpartei auf feine Beife gu erflaren. Die Damen Reinhard und La Fitte, fagte die boje Belt, feien baran ichulb, weil fie nicht langer bon der Gefellschaft bes Berner Batrigiate ausgeschloffen fein wollten!

Die Entscheidung, wie fie endlich in Baris fiel, war nun boch eine Uberraschung. Bonaparte hatte die eingereichten foberaliftischen und unitarischen Borichlage burch Sauterive, ben mit Reinhard befreundeten Abtheilungschef im auswärtigen Ministerium prujen laffen, und gulegt trat er felbft mit dem vermittelnden Entwurf hervor, der in der Audieng von Malmaifon am 30. April bas Licht ber Welt erblickte. Seute ift biefe Berfaffung von Malmaifon, die für Bonaparte's eigenftes Bert gilt, ale bie befte von allen anerfannt, die in ber helvetischen Reit berfucht wurden. Im erften Augenblid war Alles enttäuscht. Sie erichien als eine fünftliche Berbindung ber Borichlage beiber Barteien, Die ben Bunichen feiner entsprach. Muller nannte fie ein Amalgam von Ginheit und Foberalismus, bas vielleicht bie Nachtheile beider hat ohne ihre Bortheile, meinte aber ivater in feiner optimiftischen Beije, jede Berfaffung fei gut, wenn fie gut gehandhabt wird. Die Unitarier, die in jener Audieng von Bonaparte bart angelaffen worben maren, hielten die Berjaffung nur mit ftarfen Anderungen in ihrem Ginne für annehmbar, obwohl Stapfer gur Nachgiebigfeit rieth, um nur aus bem Bropifprium berauszufommen.

einer Gegner. Leben Sie wol und glauben Sie, daß ich, wenn ich ie nicht fehr achtete, Ihnen nicht geantwortet haben würde.

5. Der Entwurf von Malmaijon wurde am 29. Mai durch Cefetgebenben Rath veröffentlicht. Seine Genehmigung blieb er auf September zu berufenden allgemeinen Tagiakung vor-Dalten. Wie follte biefe Tagjatung gewählt werden? Darüber 906 fich nun eine neue beftige Barteisehbe. Die Unitarier Aren entichloffen, burch bie Tagjagung Anderungen bes Entwurfs ihrem Sinn burchzuschen; ihnen war ce beshalb erwünscht. ber Gefetgebende Rath folgendes Wahlverfahren anordnete: Rational-Tagjagung follte durch die Rantonal-Tagjagungen wahlt werben, dieje durch Wahlmanner, die von den Munigi-Mitaten gewählt wurden. Da die Munizipalitäten während des then Revolutionsrausches gebildet worden waren, so war den Inhangern ber unitarischen Revolution bei Diesem Wahlverfahren ie Mehrheit gewiß. Reinhard, ber von einer folden Berfammlung ichts Gutes fich veriprach, bemühte fich, ein anderes Berfahren urchauseten. Er wollte verhüten, daß der in den Munizipalitäten Rantonstagen bestehende politische Gegeniat auf Die Bemuntvertretung fich übertrage, und ichlug, einer Anregung feines reundes Ringler in Burich folgend, ber vom unitarijden Enftem umer mehr gurudgefommen mar, in einer Gingabe an ben Bollzhungerath die Bildung eines aus Mitgliedern ber bestehenben . lathe und anderen Rotabeln zusammengesetten Centralmahlforpers or, ber bie Bablen gur Nationaltagiagung leiten und zu biefem befuf ben Kantonstagiagungen zwedmäßige Abrichlage muchen Mte. Georg Rerner ichrieb unter angenommenem Jiamen eine inene Flugichrift: über ben Boridlog ju einem Central Babb mbidug, bie, qu Bregeng gebrudt, cons ben abiichten Rein arb's entiprach, im mabren Intereffe ber Gepublif einer gweichen en Extremen fiebenten Mittelparter sum Erfolg gu bertellen . Mein biefe Bemubungen maren vergebene. Der Rallgebunge ath verwarf Reinbort & Boridico - Mean mollte set, fur iger flatt, bon Grantient lierbrutt teiner Reit annehmen. Bein

有数 Brillieft fo kerter を 4/2

Am 8. Mai sandte Talleyrand diesen Entwurf an Reinhard mit der Weisung, für denselben zu wirken, doch nur mündlich. Reinhard selbst billigte ihn, und am 17. Mai berichtete er, Johannes Müller sei drei Tage in Bern gewesen, habe viel mit ihm verkehrt und den Entwurf gleichfalls für den besten erklärt. In der Sache hatte der Gesandte Recht behalten. Aber seine Person wurde geopsert und tief schmerzte es ihn, daß auch alte Freunde sich von den Berdächtigungen, deren Ziel er geworden war, beeinslussen ließen. Iohann Friedrich Cotta war unlängst in Paris gewesen und hatte sich dort sagen lassen, Reinhard habe sich von den Männern, die erst sein Bertrauen genossen, abgewandt und lasse sich jeht von den Aristokraten mißbrauchen. Cotta scheint ihm sein Bestemden darüber ausgedrückt zu haben, und Reinhard schrieb ihm darauf am 1. Juni:

Es frantte mich allerdings, bag bie Dinge, bie Sie in Paris hörten, bei Ihnen mehr Bewicht hatten, als mein Brief, ben ich Ihnen, ber Freund dem Freunde, zu einer Beit schrieb, wo ein Beitungs-Krieg gegen mich loszubrechen begann, an bem auch bie Ihrige Untheil genommen hat.1) Dag ich Ihnen feine Briefe senden tonnte, baran war eben die Lage Schuld, in die mich die Menschen setten. Die Ihnen jene Dinge fagten . . . . Noch einmal, was nun boch erreicht ift, wolt' ich burch bie Menschen erreichen, beren Entfrembung von mir noch mehr ein moralisches Unrecht, als ein politischer Feler war. Wenn Intrife im Spiel gewesen ift, fo war es bie, jene Menschen mir zu entfremden, nicht mich ihnen. Dies mag Ihnen zugleich beweisen, ob man von mir die Meinung habe, daß ich mich misbrauchen laffe. Sei's Glut ober Berdienst, ungeachtet ich genötigt murbe, einen gang andern Weg einzuschlagen, als ber ift, bem ich in ben erften 10 Monaten meiner Miffion gefolgt war, so hat mich boch bas Resultat nicht um eine Linie vom Ziel entfernt, bas ich erreichen wolte. Es war und es ist meine volle Überzeugung, daß modifizirte Einheit die Einzige, Belvetien angemeffene Berfaffung fei. 3ch habe fein andres Intereffe als bas Bewußtsein zu erhalten, bag ich jum Wol der Schweiz beigetragen habe. 3ch berufe mich auf das Zeugnis

<sup>1)</sup> Wirklich nahm die Allg. Ztg. Partei für die Unitarier; sie brachte vom Februar bis Mai zahlreiche Schweizer Korrespondenzen in diesem Sinne.

meiner Gegner. Leben Sie wol und glauben Sie, daß ich, wenn ich Sie nicht sehr achtete, Ihnen nicht geantwortet haben würde.

5. Der Entwurf von Malmaifon wurde am 29. Mai burch ben Bejetgebenben Rath veröffentlicht. Geine Benehmigung blieb einer auf September gu berufenden allgemeinen Tagfagung vorbehalten. Wie follte biefe Tagfagung gewählt werben? Darüber erhob fich nun eine neue heftige Barteifehbe. Die Unitarier waren entichloffen, burch bie Tagfagung Anderungen bes Entwurfs in ihrem Ginn burchzusegen; ihnen war es beshalb erwünscht, baß ber Gefetgebende Rath folgendes Bahlverfahren anordnete: die National-Tagfabung follte durch die Kantonal-Tagfabungen gewählt werden, biefe durch Bahlmanner, die von den Munigi= palitaten gewählt murben. Da bie Munigipalitäten mahrend bes erften Revolutionsrausches gebilbet worben waren, fo mar ben Unbangern ber unitarischen Revolution bei biefem Bablverfahren Die Mehrheit gewiß. Reinhard, ber von einer folchen Berfammlung nichts Butes fich versprach, bemühte fich, ein anderes Berfahren burchzusegen. Er wollte verhüten, daß ber in den Munigipalitäten und Rantonstagen bestehende politische Begenfat auf die Befammtvertretung fich übertrage, und fchlug, einer Unregung feines Freundes Finsler in Burich folgend, ber vom unitarischen Syftem immer mehr gurudgefommen war, in einer Gingabe an ben Bollgiehungerath bie Bildung eines aus Mitaliedern ber bestehenden . Rathe und anderen Notabeln zusammengesetten Centralmablforpers por, ber die Wahlen zur Nationaltagfagung leiten und zu biejem Behuf ben Rantonstagfagungen zwedmäßige Borichlage machen follte. Georg Kerner ichrieb unter angenommenem Namen eine eigene Flugichrift: über ben Borichlag ju einem Central-Bahlausschuß, Die, gu Bregeng gedruckt, gang ben Absichten Reinhard's entiprach, im mahren Intereffe ber Republit einer gwijchen ben Ertremen ftebenben Mittelpartei gum Erfolg gu verhelfen. 1) Allein Diefe Bemühungen waren vergebens. Der Bollgiehungsrath verwarf Reinhard's Borichlag. Man wollte jest, für frei erflart, von Franfreich überhaupt feinen Rath annehmen. Gein

<sup>1)</sup> A. Wohlwill, G. Rerner S. 60.

amtliches Gewicht aber in die Bagichale zu legen, war Reinhard ausdrücklich gehindert, denn Talleyrand hatte ihm am 15. und am 22. Juni auf's neue eingeschärft, in seiner Sinmischung vorsichtig zu sein und keine Partei zu begünstigen. "Diese Einmischung darf in keinem Fall bestimmt hervortreten und nie Anlaß zu Borwürsen geben."

Der Ausgang ber Bahlen war benn auch der vorausgesebene. Eifersucht zwischen Stadt und Land, Jeindschaft zwischen Centraliften und Foberaliften beherrichte den Bahltampf, die Extremen behielten die Oberhand. Reinhard's Lage war die unerquidlichfte geworben. Dit bem Bollgiehungsrath ftand er jest auf fo geipanntem Rug, bag er gu bem Gefte bes 14. Juli, bas er als Befandter ber Republit gab, blog einen Theil ber Mitglieber besfelben einlub. Und mit bem Trintspruch, ben er auf ben 14. Juli des Jahres IX ausbrachte: "Möge er bie schlimmen Folgen bes 14. Juli 1789 beilen", verbarb er es vollende mit ben Revolutionaren. Ginfluglos geworden bei ben Barteien, Die er berfohnen wollte, migliebig bei feiner eigenen Regierung, bie ibn verhinderte, feinen amtlichen Ginfluß mit Rachbrud gur Beltung zu bringen - ihm felber fonnte es nur erwünscht fein. wenn er aus einer folden Lage befreit murbe. Wie aber bis jum letten Augenblid fein thatiges Bohlwollen für Die Schweis · fich unerschüttert aufrecht erhielt, bas zeigt ein schöner Brief an David v. Buß, ber aus biefer Beit erhalten ift.

Sein regelmäßiger Büricher Korrespondent Finsler, der in's Bad Pfäfers reiste, hatte den jüngeren David v. Wyß beauftragt, an seiner Stelle Bericht vom Ausfall der Wahlen zu geben. Wyß selbst war in Zürich als der einzige Konservative gewählt worden, hatte es aber — ohne Hoffnung eines Erfolges in einer solchen Bersammlung — doch für seine Pflicht gehalten, die Wahl nicht abzulehnen.

"Ich benüße", schrieb er am 22. Juli an Reinhard, "um so angelegentlicher diese angenehme Ersaubnis, als ich schon lange eine Gelegenheit wünschte, um Ihnen meine ausgezeichnete Hochachtung zu bezeugen und den Dank, den ich mit so vielen Schweizern theile für die unermüdlichen Bemühungen, die Sie für das Wohl unseres unglueflichen Baterlandes beschäftigen. Glauben Sie, Bürger Minister, baß alle achtungswerten Personen in unserer Stadt Ihren Wert zu schähren wissen und daß sie aufs lebhafteste wünschen, Ihre edelmütigen Anstrengungen unterstützen zu können gegen die Hindernisse aller Art, die sich Ihnen entgegenthürmen."

BBB entwirft bann ein troftlofes Gemalbe von ber burch bie unglüdlichen Bahlen geschaffenen Lage:

Drei viertel unferer Munigipalitäten finden fich von benfelben Berjonen beherricht, die unfer unglückliches Land umgefturgt haben, Die fich allen politischen Ginfluffes auf bem Band burch die gewalt= jamften Mittel bemächtigt haben und bie unter bem Borwand eines glübenben Batriotismus ichlechterbings nur ihre besonderen Intereffen verfolgen. Solche Bahlmanner tonnen nur die intriganteften und enticbiebenften Saupter ihrer traurigen Clique mahlen. . . . Ent= iculbigen Gie, Burger Minifter, bie ftorfen Ausbrude, bie mir bie Entruftung abnötigt. Es ift fo troftlich, feine Schmerzen und feine Befürchtungen einem Staatsmann anzubertrauen, ber fo achtungewert burch feine Rechtlichkeit wie burch feine Ginficht ift. Uebrigens tann einzig die frangofifche Regierung die ungludliche Schweiz vor neuen Befahren und bor völliger Anarchie, bie fie bebroben, retten. Gie hat die heilige Berpflichtung übernommen, indem fie fich porfette, bas ichredliche Unheil wieder gut zu machen, in bas ein thrannisches und berabicheutes Regiment Frankreich felbit mit allen feinen Nachbarn geftürzt hat.

Reinhard erwiderte am 28. Juli:

Gewiß scheinen die Wahlen für die Cantonaltage im allgemeinen die Besürchtungen der Wohldenkenden zu rechtsertigen, es scheint, daß die Demagogen und die Exaltirten beider Parteien in der Mehrheit sind. Indessen noch viel entmutigender wäre es, wenn man sich das durch entmutigen lassen würde. Nirgends soll man die Patrioten antlagen können, daß sie sich ihrem Lande und ihren Mitbürgern in diesem entscheidenden Zeitpunkte versagt haben. In diesem unnatürslichen Kriege des Landes gegen die Städte wird ihnen immer der Trost bleiben, vorauszusehen, daß die Dinge eines Tages in die natürliche Ordnung zurückehren; aber wie es von ihrer Haltung abhängen wird, die Spoche der Anarchie und Berwirrung, wenn eine solche Epoche einmal unvermeidlich ift, abzukürzen und zu mildern, und wie es jedem Mann von Einsicht vor allem sessisch, daß man

schließlich nur auf Transaktionen kommen muß, die den wahren Interessen Aller und dem Geiste des Jahrhunderts entsprechen, so ist es nach meiner Ansicht eine heilige Verpflichtung, nicht die guten Ereignisse abzuwarten, sondern die schlimmen zu verhindern.

Und niemals um einen optimistischen Trost verlegen, fügt er hinzu:

"Nebrigens steht immer noch zu hoffen, daß man in mehreren Kantonen der Schweiz nunmehr zu einem für alle Parteien befriesdigenden Arrangement gelangen werde. Diese Hoffnung scheint mir sehr begründet für den Kanton Basel, der in mehrsachem Betracht dem von Zürich zum Beispiel dienen kann; auch für die Städte Bern und Luzern bestehen noch sehr günstige Aussichten. Benn man nur einige Stützpunkte behauptet, so wird man sich dieser mit Erfolg bestienen können, um den Rest zu beeinssussen.

6. Am 1. August wurden die Kantonsversammlungen eröffnet. Die National - Tagfagung follte am 7. September gufammentreten. In der Zwischenzeit wurde Reinhard abberufen. Seine Reinde in Paris faben ihre unabläffigen Bemühungen endlich von Erfolg gefront. Stapfer hatte in einer scharfen Rote alles zusammengesucht, was die Unitarier gegen Reinhard und La Fitte auf bem Herzen hatten. So leicht ging es doch nicht: Talleyrand suchte den Freund zu halten, und erst nach mehreren Anläufen war sein Widerstand zu überwinden. Man mußte schließlich die Sulfe des einflufreichen Polizeiministers Fouche in Unfpruch nehmen, um an's Ziel zu gelangen. Wie blind ber Haß war, ben die unitarischen Parteimanner auf Reinhard geworfen hatten, ift erft aus den neuerdings veröffentlichten Briefen Stapfer's und Ufteri's im vollen Umfang bekannt geworden. 1) Ufteri schrieb am 14. August an Stapfer, Reinhard's lintisches und ineptes Betragen habe ohne Zweifel die jezige schlimme Lage verschulbet; nur könne seine Abberufung erft bann als ein Gewinn angeseben werben, wenn sie von einer guten Ersetzung begleitet fei.

Denn zu Reinhards guten Eigenschaften gehört nun unstreitig bie, daß er allen Parteien verächtlich geworden, wenig oder nichts vermag und daß seine Bemühungen gerade das Gegentheil bessen, was er bezweckt, begünstigen.

<sup>1)</sup> Luginsbühl, Al. Stapfer, S. 372 f.

Nicht minder ftarf und wegwerfend find Stapfer's Urtheile über Reinhard. Er fchrieb am 19. August gurud:

Es ift unverantwortlich, ja ichandlich, bag gerade Reinhard, Dieser Tübinger Magister, ein Kind ber Revolution in seiner ganzen burgerlichen Lage, ein Beichopf ihrer liberalen Grundfage, an benfelben bei uns zum Verräther warb, daß er, ein Mann von deutscher Bilbung, ber Ginn fur eine beffere Behandlung ber Menschheit hatte haben follen, nicht berjenigen republifanischen Partei bei uns redliche Sand bot, welche das Große und Bahre in den frangöfischen Revolutionsmaximen mit ben Resultaten beutscher Moralität und höherer philosophischer Rultur vermählen wollte, und lieber wie ein plumper Bar etwa Affensprünge nachahmte und als ungeschickter Rachbildner frangofischer Revolutionsintriquanten bei uns zu erscheinen für gut fand . . . . Er schilderte Euch als verbrannte Röpfe, über Sirngespinnfte brutende Theoristen, unfahige Phantome, ehrgeizige Revolutionars, die von der Nation verabscheut waren und feine Runde von öffentlicher Berwaltung hatten, bagu von Eigendunkel ftropten und ausschließlich herrichen wollten. 3ch geftebe, daß mich Dieje unausgejette Anschwärzung ber gemäßigten Bartei bei feiner Regierung vorzüglich gegen ihn gereizt und gang vorzüglich bestimmt bat, auf feine Entfernung binguwirten . . . Die Entfernung Reinbard's fticht Talleyrand gewaltig in die Rafe. Er ift gezwungen worden, felbst Sand zu bieten, und mir obendrein noch freundliche Miene zu machen. Er ift innerlich gewiß rafend; aber lächelt mit Ruplerins Miene mehr als je.

"Genöthigt, entweder die Einmischung mit Gewalt durchzusehen oder ihrem Bevollmächtigten die Anerkennung zu vers
sagen", wie ein Bericht Talleyrand's an Bonaparte vom 1. August
aussührt, wählte die Regierung das letztere. Der Erste Konsul
entschied am 27. Thermidor (15. August), daß es "einem neuen Gesandten, der keine bitteren Gesühle zu schonen, kein Borurtheil
zu bekämpfen hätte, besser gelingen werde, das Ausbrausen der erhipten Geister zu beschwichtigen". Die Spannung zwischen Reinhard und dem Bollziehungsrath war derart, daß sie sogar die Formen des Abschieds beeinflußte. Wenigstens wurde es in der Schweiz als eine Unsreundlichkeit gedeutet, daß Reinhard nicht in üblicher Weise durch den Minister der auswärtigen Angelegenheiten um eine Abschiedsaubienz nachsuchte, sondern lediglich dem Prafibenten des Bollziehungsrathes in einem Billet anzeigte, daß er in der Sigung gleichen Tages sein Abberufungsichreiben übergeben werde. An Cotta aber schrieb er am 26. August:

Nicht unerwartet, mein sieber Cotta, und beinahe nicht ungewünscht kommt mir meine Zurückberufung. Daß nun in Paris ein System die Oberhand behalten zu haben scheint, kann etwas helsen; aber dies alles geschieht ein wenig spät. Doch hievon genug. Ich werbe aus höchste noch 14 Tage hier bleiben. Ich bitte Sie, vom 1. September an ein Exemplar Ihrer Zeitung und der europäischen Annalen für mich aufzubewahren und sie mir mit Gelegenheiten nach Paris, wohin wir sürs erste alle gehen, zu übersenden. Leben Sie wohl. Was ich mir auch vornam, ich konnte in der Schweiz kein Diplomatiser sehn, sondern nur ein ehrlicher Mann; und als solcher mus ich den Bunsch haben, daß die Zukunst mich einst rechtsertige.

Diese Anerkennung wird ihm die Geschichte auch nicht versagen. Man kann seine Geschicklichkeit anzweiseln. Der Ersolg spricht gegen ihn. Doch die Ehrlichkeit seiner Absichten und sein Wohlwollen für die Schweiz hat nur von der Parteisucht der Beitgenossen mißkannt werden können. Die Nachwelt ist gerechter. Das Urtheil der heutigen Schweizer Geschichtsschreibung lautet anders, als das der unterlegenen helvetischen Einheitsmänner. 1) Und die bisher unbekannten Herzensergießungen Reinhard's an seinen Tübinger Freund, die wir beibringen konnten, dienen dazu, es vollauf zu bestätigen.

Was aber die Ansicht betrifft, die ihn mit seiner eigenen Regierung in Zwiespalt brachte, daß unter den jetzigen Umständen nur ein Machtspruch Frankreichs die Schweiz retten könne und daß Frankreich zu diesem Machtspruch verpflichtet sei, so haben viele Schweizer Patrioten diese Ansicht getheilt, und der Erfolg hat sie gerechtsertigt. Was Bonaparte endlich im Jahre 1803 gethan hat, nach zwei weiteren Jahren des Parteihasses und

<sup>1) &</sup>quot;Reinhard zeigte muhrend seines furzen Aufenthaltes in der Schweiz, wie anderwarts, soweit die Instruktionen ihm freie Sand ließen, wohlwollende Gesinnung und die Einsicht eines klassisch gebildeten Geistes." So Friedrich v. Wyß im Leben der beiben Züricher Bürgermeister David v. Wyß, 1, 292.

der Anarchie, das wünschte Reinhard im Jahre 1801 gethan, und die Versaffung von Malmaison ware den Unitariern günstiger gewesen, als es dann die Mediationsafte war.

Auch von Georg Kerner wurde die Ansicht getheilt, daß die Fortdauer des provisorischen Zustandes, dem nur der Machtspruch Frankreichs ein Ende machen konnte, zu immer größerer Anarchie, Parteiwuth und Korruption führen müsse. Sein Gesammturtheil über Reinhard's Wirken in der Schweiz aber sakte dieser Freund, der ihm in Bern am nächsten stand, und am besten über seine Absichten unterrichtet war, in die Worte zusammen: er sei eisrigst bestrebt gewesen, der Versöhner der Parteien, der Mittler zwischen Menschen und Meinungen zu sein, um freilich für diese seine wohlgemeinten Bemühungen nur Versennung und Haß zu ernten.

Die unausgesetten Bemühungen, die Geister zu versöhnen, eine allgemeine Einigung herbeizuführen und vor allem die Interessen der Schweiz mit denen der Republit in Einklang zu bringen, haben ihm um so heftigere Anseindung zugezogen, als er dem persönlichen Interesse zur ersten Bedingung die Unterwerfung unter das allgemeine Interesse machte. Daher haben Eigensinn und Mißtrauen, das gewöhnliche Erbtheil mittelmäßiger Seelen, ihm von der einen Seite Schwierigkeiten bereitet, welche die tolle Uebertreibung der Ansprüche von der andern Seite schließlich für die bloße Krast der Ueberredung und der Rathschläge unübersteiglich machte.

Für die Ansicht, die Reinhard von den Schweizer Zuständen und Parteien gewonnen hatte, scheint er dann auch noch von Paris aus gelegentlich gewirft zu haben. Wenigstens flagen auch die späteren Briefe Stapfer's von dort wiederholt darüber, daß Reinhard über die Einheitsfreunde seine Galle ausgeleert, sie als Jakobiner verschrieen, dagegen die Oligarchen herausgestrichen und sogar den Vorstellungen seines Nachfolgers entgegengewirkt habe. 1)

<sup>4)</sup> Bybler, Leben und Briefwechsel von A. Rengger, 2, 25. 50. 51. 56. Für die von Luginsbühl (Stapfer, S. 387) ausgesprochene Bermuthung, daß der Plan zu dem neuen söderalistischen Staatsstreich am 28. Oktober von Reinbard und La Kitte entworfen worden sei, sehlen die Beweise.

Gern hatte man in ber Schweig bie Wieberfehr Berrochel's gesehen, ber fruber bas Direktorium bei ber Belvetif vertreten und fich als ein wohlwollender Freund ber Schweig erwiefen hatte. Allein die Bahl des Ersten Konfuls fiel auf Berningc be St. Maure, ber Gesandter in Konstantinopel gewesen und gulegt Brafett in Lyon war. Der einstige Jakobiner hatte fich in einen geschmeidigen Diener Bonaparte's verwandelt. Er befam dieselben Beijungen wie Reinhard, zeigte aber bald, "wie febr er die Runft verftand, burch geheime Intriguen Ginfluß ju üben und zugleich burch zweideutige Doppeliprache bie mahren Absichten ber franabfifchen Regierung im Dunkel ju laffen". Stapfer ichilberte ihn als einen Mann, der nach Lob und Glanz jagte, der elegante Befellichaft, Tafel, Spiele und Reprajentation liebte, bon bem man fich Korruptionegeschichten ergablte: Die Schweiger batten bie Benugthuung, bag ber neue Gefandte feinem Borganger in feinem Stude glich. Die Wohnung, Die Reinhard innegehabt hatte, war feinem Nachfolger zu bescheiben. Das ichonfte Saus in Bern mar ber Erlacher Sof, wo ber Bollgiehungerath tagte. Uber ein furges, und ber Bollgiehungsrath mußte bem frangofischen Befandten bas Bebäube abtreten.

In diesen Tagen traf der Freiherr J. H. v. Wessenberg in Bern ein, den Dalberg zum Generalvisar des Bisthums Konstanz bestellt hatte, und der nun mit der Berner Regierung die sirchlichen Angelegenheiten der weit in die Schweiz reichenden Diözese ordnen sollte. Am 3. Oktober wurde er zugleich mit Verninac unter großer Feierlichseit dem Bollzichungsrathe vorgestellt. Reinhard lernte ihn noch kennen, und schon hier wurde der Grund zu der vertrauten Freundschaft gelegt, welche später diese beiden Staatsmänner verband und von welcher ein noch vorhandener reichhaltiger Brieswechsel Beider Zeugnis ablegt.

Berninac war am 6. September, unmittelbar vor Eröffnung ber Nationaltagsatung in Bern eingetroffen. Einige Tage darauf verließ Reinhard die helvetische Hauptstadt. Er nahm den Weg über das Neuenburger Land, wo er in Begleitung Kerner's einige Tage in den Industrieorten sich aushielt. "Er hat hier die gastlichste Ausnahme gesunden, und wenn er aus Helvetien

bittere Erinnerungen mitnimmt, so scheint ihm das Geschick an den äußersten Grenzen andere und glücklichere Eindrücke ausbehalten zu haben." So schrieb Kerner in einem Briese aus Locke, 11. September, den er dem jest nach Paris zurückschrenden Reinhard an Bourienne, den Privatsefretär des Ersten Konsuls, mitgab. Er selbst war für jest noch durch seine dienstliche Stellung zurückgehalten. Denn auch La Fitte, der die in die letten Tage seinen Berkehr mit den Häuptern der Aristofratie sortseste, war abberusen worden; seine Entsernung hatte der Bollziehungsrath ausdrücklich erbeten. In kurzem konnte auch Kerner nach Paris zurücksehren, und für ihn wurde der Abschluß dieser Mission zugleich eine Lebenswendung.

Die Erfahrungen in der Schweiz, dazu der Haß gegen die immer sichtbarer sich ankündigende Alleinherrschaft Bonaparte's reiften jest in Kerner den Entschluß, dem diplomatischen Beruf, in dem er sich seit sechs Jahren an Reinhard's Seite versucht hatte, gänzlich zu entsagen. Wenn es wahr ist, daß der hitzige Republikaner sich nicht scheute, bei einem amtlichen Feste, das Reinhard als Gesandter der Republik veranstaltete, seinen Gesühlen gegen den Unterdrücker der Freiheit öffentlichen Ausdruck zu geben, so konnte freilich nach solchen Vorgängen seines Bleibens nicht länger im französischen Staatsdienst sein. ) Er ging dann von Paris nach Hamburg, wo er in ganz anderer Weise mit Reinhard wieder zusammentressen sollte.

Dieser suhr sort, dem französsischen Staat seine Dienste zu widmen, so sehr auch ihm das Wesen des Mannes widerstrebte, "der die wahren moralischen Kräfte verkannte". Durch keinen der Wechsel in der Regierung des Landes hat er sich in der Hingebung für sein Adoptiv-Vaterland beirren lassen. Im diplomatischen Dienste thätig, gehörte er einer Sphäre an, die gewissermaßen unberührt blieb von dem Wandel der Regierungsformen.

<sup>1)</sup> Der Borfall ist bei Wohlwill, G. Kerner S. 121 nach einer württembergischen Familienchronit erzählt, mit Recht aber von Wohlwill mit kritischen Bemerkungen begleitet worden. Die Erzählung muß aus verschiedenen Gründen als unhistorisch bezeichnet werden. Etwas Ühnliches mag aber wohl vorgesallen sein und würde ganz zu Kerner's Charakter stimmen.

Frankreich selbst fuhr fort, unter dem Kaiserreich und noch unter der Restauration dem übrigen Europa gegenüber die Grundsäße der Revolution zu vertreten. An den Ideen der Revolution hat Reinhard im Grunde zeitlebens sestgehalten, freisich nicht so, daß er nicht auch im Wandel der Zeiten ein anderer geworden wäre. — Gerade sein Ausenthalt in der Schweiz bildete in dieser Beziehung einen merkbaren Abschnitt. Er kam als ein "Erzrevolutionär" — so bezeichnete ihn Talleyrand gegen seinen Ankläger Stapker — und er schied mit dem Bekenntnis, daß "man schließlich immer auf Transaktionen kommen muß". Das hatten seine Ersahrungen in diesem Lande bewirkt. Aber es zeigt sich darin zugleich die Art seines politischen Charakters, der jeder neuen Lage schmiegsam sich anbequemte. Zuletzt spiegelt sich darin die große geschichtsliche Wendung wieder, die mit der Wiederherstellung der Monarchied in Frankreich eingetreten ist.

# Magdeburg als katholisches Marienburg.

Eine Episobe aus bem Dreifigjährigen Rriege.

Bon

## Karl Wiftich.

#### Erfter Theil.

M. Dittmar, Beiträge zur Geschichte der Stadt Magdeburg in den erstern Jahren nach ihrer Zerstörung 1631. I. Magdeburg unter kaiserlicher Gereschaft, vom 10. Mai 1631 bis 8. Januar 1632. Halle, M. Niesmeder. 1885.

nach bem 10./20. Mai 1631. Blätter für hanbel, Gewerbe und foziales Leben (Beiblatt zur Magbeburgischen Zeitung) Nr. 25—27. Jahrg. 1888.

burg nach ihrer Berfidrung vom 10./20. Mai 1631. Blätter für Handel, Gewerberte u. f. w. Nr. 39—41. Jahrg. 1889.

I. Während ihres siegreichen Fortschreitens in den ersten 12 bis 14 Jahren des Dreißigjährigen Krieges hat die Gegenzesormation in Deutschland stets kühnere Pläne gesaßt, von denen die auf Stift und Stadt Magdeburg zielenden wohl einer dervorragenden Beachtung werth sind. Das Restitutionsedist selber, welches im März 1629 unter freudiger Zustimmung der katholischen Kursürsten und nach ihrem Gutachten von Ferdinand II. Erlassen ward, richtete seine Spize in erster Linie gegen jenes Erz- und Primatstift an der Elbe, um es dem Protestantismus, dem es seit mehr als einem halben Jahrhundert angehört hatte, für immer zu entreißen. Und um so entschiedener drang dieser

Raiser auf die Erefution seines Ediftes, wie er es mit besonderem Stolze nannte, gegen bas Stift Magbeburg, als er bavon überzeugt war, daß ohne die Wiedergewinnung desselben der Ruckerwerb ber gahlreichen anderen ehemals geiftlichen Stifter in Nordbeutschland, zum mindesten in dem umfangreichen niederfachfischen Rreise mit Bremen und Halberftabt an ber Spite, nicht zu verwirklichen fein wurde. "Wenn benn" - ließ er fich hören — "unter allen Ergs und Stiftern bes Brimats balber. wie auch wegen Beforderung ber im Romischen Reiche bisher zu fast männiglich hoher Beschwer gesperrten Justitien ber Erzstift Magbeburg ber höchste und vornehmste ist, also haben Wir bei bemselben auch billig ben Anfang machen sollen." Und je eher je beffer wurde bas, wie er stets von neuem versicherte. geschehen, "nicht allein um berührter niedersächsischer Erz : und Stifter, sondern auch des gangen Religions. Justig= und polis tischen Wesens willen". Die magbeburgische Erekution bezeichnete er schlechtweg als ein Unternehmen, an welchem "vieler tausend Seelen Beil und Seligkeit gelegen, ja auf bem bie Rube und Wohlfahrt unferes Erzhaufes sowohl als bes ganzen Reiches, ber heiligen katholischen Kirche und Religion beruhet"1).

Es ist aus der Borgeschichte des großen Krieges bekannt, wie die Besetung des erzbischösslichen Stuhls von Magdeburg mit einem protestantischen Administrator den Hauptanlaß zu den Streitigseiten bildete, welche nicht bloß die Reichszustiz in empfindlicher Weise gelähmt, sondern auch die Reichstage gestört und den Gang der Reichsmaschine zu verderblichem Stillstand gebracht hatte. Magdeburgs anerkannter Primatus Germaniae, ursprünglich nur aus einer unhistorischen Fiktion hervorgegangen und von den katholischen Erzbischösen des späteren Mittelalters geradezu erschlichen <sup>2</sup>), behauptete dennoch sogar noch in den Augen der protestantischen Generationen, die dem Zeitalter der Resormation gesolgt waren, ein solches Ansehen, daß diese das ehemalige Primatstift auch nach seiner Trennung von der Hierarchie als

<sup>1)</sup> Ungebrudte Alten im t. t. Finangarchiv zu Wien.

<sup>\*)</sup> Bgl. K. Palm, über ben Primat bes Erzstifts Magbeburg (Forfc. 3. beutsch. 17, 231 f.).

höchften Stand im Reiche nächft ben Rurfürften und zugleich ale bas Saupt aller gur gereinigten Lehre übergetretenen Stifter, baber in ihrem großen firchlich-politischen Streit mit bem Raifer und ben fatholischen Standen ben Inhaber jenes Stifts als ben berufenen Borfampfer ber protestantischen Bischofe ober Adminiftratoren und ber von ihnen vertretenen Intereffen betrachteten. Und umgefehrt wieder war Magdeburg, das an fich schon bebeutenbite Erzbisthum in gang Nieberbeutschland, eben ber Brimatsmurbe halber nur beito ernfter und eifriger von den Gubrern ber Begenreformation gurudgeforbert fur die hierarchie und fur das beilige Romifche Reich im alten Sinne. Ferdinand II. galten dabei ebenjo viel, wenn nicht mehr als die allgemeinen geiftlichen und politischen Befichtspunkte, feine besonderen bynaftischen 216= fichten: war doch fein Cohn Leopold Wilhelm bereits einige Monate por bem Buftanbefommen bes Ebifts burch papitliche Brovifion gum Ergbifchof von Magbeburg ernannt worben, nachbem er früher ichon im grundsäglichen Wiberspruch mit ben fanonischen Bestimmungen mehrere andere Bisthumer in feiner Sand hatte vereinigen burfen. Gin ganges "Bifchoffreich" wunschte bem jungen Erzherzog fein faiferlicher Bater, um für ihn, ben noch auf Jahre hinaus Minderjährigen, die Regierung in ben einzelnen geiftlichen Territorien als natürlicher Bormund unmittelbar felber zu führen ober burch zuverläffige und von ihm abbangige Beamte fuhren ju laffen. Go hoffte er, mas Leopold Bilhelm nominell gewann, in Birtlichfeit fur bas Saus Diterreich, für feine erhabene Berfon zu gewinnen; und fo verband fich benn auch die nachdrudlich von ihm betonte Bflicht, als Raifer und höchster Rirchenvogt bie wider die Teftjegungen bes Mugeburger Religionefriedens abgefallenen und abgetrennten Stifter in den Schof der allein feligmachenden Rirche gurud-Auführen, in ben wichtigften Fällen, vor allem aber in Sinficht auf Magbeburg mit feinem lebhaften Bunfche, "im Namen feines geliebten Cohnes" Befit gu ergreifen. Mit Diefer Befitergreifung wurde jene Burudführung wie identisch erflart - Angesichts ber amingenden Bewalt, Die er feinen fiegreichen Baffen verbantte, allem Anichein nach feineswegs mit Unrecht. Und es buntte

ihn nicht einmal schwierig, das entlegene Erzbisthum Bremen, für welches Leopold Wilhelm ebenfalls eine apostolische Provision besaß, diesem unterthan und wieder tatholisch zu machen, wenn nur erst das Primatstift Magdeburg "ordentlich apprehendirt" und sein Sohn "in bessen wirklichen Bosseß" gesetz sein werde.

Welche Perspettive verhieß also eine solche Bestgergreifung! Weit über ansehnliche Territorien des nördlichen Deutschlands hätte der habsburgische Monarch die Maschen seines Netzes geworsen, um, auf seine Militärmacht gestützt, durch auserlesene Kommissarien die Landstände und Unterthanen der betreffenden Stiftslande, die Abelichen auf ihren Gütern wie die Bürgerschaften in den Städten zur Huldigung für den katholischen Erzbischof als ihren Landesherrn zu zwingen, die evangelischen Domskapitulare und Stiftsgeistlichen, bald auch alle weltlichen Räthe und Diener, die sich nicht zur römischen Kirche bekehren wollten, zu verdrängen. Das Übrige würde nach Herstellung der ehemaligen katholischen Kapitel, nach Besetzung der kirchlichen, der politischen und Justizämter mit thatkräftigen Anhängern des alten Glaubens, die zugleich dem Kaiser unbedingt ergeben waren, sich früher oder später gefunden haben.

Nach einer für Ferdinand sehr unliebsamen Berzögerung wurde in der That mit dem Erzstift Magdeburg während des Mai 1630 ein viel verheißender Ansang hinsichtlich dieser "Apprehendirung und Regierungsbestellung" gemacht. Das offen und wehrlos daliegende, von keinem Administrator mehr beschirmte Gebiet schien bis auf die Hauptstadt leicht überwunden; schon wurde Ferdinand neben Otto dem Großen, dem Begründer des Erzbisthums, von den Issuiten als vindex ecclesiae Magdeburgensis gepriesen. Er selber liebte es zu erklären, daß er dieses, mit Beseitigung aller ketzeischen Neuerungen, nur seiner uralten Fundation gemäß wiederhergestellt habe.

Bis auf die Hauptstadt! Das war allerdings ein inhaltsschweres Wort. Hätte der stolze Kaiser vor ihren Mauern und Wällen stehen bleiben, auf sie etwa verzichten sollen? Ohne sie erschien doch sein bisheriger Gewinn nicht allein unvollständig, sondern auch illusorisch. Magdeburg aber, die Feste des Luther-

thume, welche gur Beit ber Reformation ein Borort ber geiftigen Bewegung in Rieberjachfen, eine Führerin ber beutschen Städte gewesen war, in ben Tagen bes Interims fich ben Ehrentitel "Unfere herrn Gottes Ranglei" verdient und burch ihren beroifchen Biberftand gegen Rarl V. icon einmal im enticheibenben Doment die Reaftion gurudgewiesen, die faiferliche Zwingherrichaft vereitelt hatte - Magdeburg fonnte jest weniger als jemals rubig mit ansehen, mas ringsumber vorging, wenn es nicht feinen großen Überlieferungen untreu werben und ber Bedingungen feiner bisherigen Erifteng verluftig geben wollte. Mis ein Jahr guvor bas Restitutionsebift am Dom zu Magbeburg angeschlagen worben war, hatte freilich ber bamalige Rath ber Stadt noch bie Diene angenommen, als ob es biefelbe rechtlich gar nichts angehe. Er batte fich insbesondere barauf berufen, daß fie mit allen ihren Rirchen und Rlöftern geraume Beit por bem Baffauer Bertrage reformirt worden fei, jo daß ber erfte Artifel bes Ebiftes, welcher Die Berausgabe ber feit bem eben genannten Bertrage von ben Brotestanten eingezogenen mittelbaren Aloster und Rirchenguter verlangte, hier allerdings feine Unwendung fand. Defto gefährlicher brobte ben Magbeburgern hingegen ber britte Artifel gu werden, welcher in Unlehnung an ben zweiten, wonach es blog noch fatholische Bischöfe geben follte, ihren Unterthanen auf Grund bes Sages: cujus regio, ejus religio und mit völliger Ignorirung ber befannten Deflaration Ferdinand's I. Die Freiheit bes Befenntniffes verfagte und diefen geiftlichen Fürften vielmehr ohne weiteres das Recht zusprach, ihre protestantischen Unterthanen gur Unnahme bes fatholifchen Blaubens ober, wenn fie fich zu bemielben nicht befennen wollten, gur Auswanderung gu nothigen. Gefahrvoll für die Burger von Magdeburg wie für fammtliche übrigen Stiftsangehörigen! Denn die Illufion ber Reichsfreiheit, in welcher bie ersteren fich fo lange gewiegt botten, follte nicht ferner mehr bestehen. Belche Brivilegien und Eremtionen auch feit alten Beiten die fuhne und unternehmenbe Sauptitadt ihren Erzbischöfen abgerungen und von den Raifern felbit gewonnen hatte: ber Ottonische Freiheitsbrief, ber ihre Unipruche auf die Reichsunmittelbarfeit begrunden follte, war gleich ben Primatsurfunden eine plumpe Fälschung des Mittelalters, nur mit dem Unterschied, daß durch diese sich Kaiser und Päpste wirklich täuschen ließen und eben damit das Primat zur offiziellen Anerkennung gelangte, während jener die nothwendige kaiserliche Anerkennung und Bestätigung niemals gesunden hatte.

Und wenn auch thatfachlich, burch die Politit ber Raifer oft genug außerorbentlich begunftigt, die Stadt Magbeburg weit mehr bas Unfeben einer freien Reichsftadt als einer erzbischöflichen Landftadt haben mochte: rechtlich war fie boch immer nur bas lettere gewesen. Sogar noch biefer Ferdinand II. hatte fie nahezu wie eine Reichsftadt behandelt, als er, bes nordlichen Deutschlands noch unsicher, zwischen ihr und bem letten regierenben Abministrator bes Erzstifts, bem lutherischen Dartgrafen Chriftian Wilhelm von Brandenburg, bauernde Zwietracht au faen und die langft bestehenden Wegenfage gu offener Feindichaft auszubilben bedacht mar. Bahrend er aber hiermit felber ihre Anmagungen und ihre Illufion genahrt hatte, war er gleichwohl auf ihre Forberung nicht eingegangen, burch Beftätigung bes angeblichen Ottonischen Brivilegs ihre formliche Anerkennung als Reichsitadt zu vollziehen. Und als dann ber vertriebene Christian Wilhelm, ber "Bjeudobischof", wie man fpottisch ibn nannte, aller Berechnung nach gang und gar unschädlich gemacht, als zugleich beffen hober Berbundeter, der Danentonig Chriftian IV., auf feine Infeln gurudgeworfen mar, ba galt es, auch den Magdeburgern gegenüber ben Schleier zu luften. Das ichmeichelnde und fobernde Berfahren ber Raiferlichen gegen bie anspruchevollfte ber Städte ichien nun überfluffig geworden gu fein; und feit der Ernennung Leopold Wilhelms jum Erzbifchof, vollends feit ber Publifation bes faiferlichen Edifts wurde es, fo wie Bubor geubt, ben Intentionen Ferdinand's II. am wenigften entiprochen haben. Die Magdeburger follten es fortan miffen, bag dieser Erzbischof auch ihr Berr in weltlichen wie in geiftlichen Dingen, daß fie auch ihm zu huldigen und zu gehorchen verpflichtet feien. Ihre Stadt follte wieder werben, mas fie feit Grundung bes Erzbisthums gewesen, feine erfte Landftadt und wohl in Bufunft auch feine Refibeng. 3hr ferner noch Religionsfreiheit zuzugestehen, wie es einst in ben Zeiten erzbischöflicher Ohnmacht von seiten eines andern Brandenburgers, des glaubenssichwachen Kardinal Albrecht, geschehen war, würde in den Augen des mächtig emporstrebenden Habsburgers eine Berletzung der weltlichen und der göttlichen Herrscherpflichten gewesen sein.

3ch habe aus den Wiener Archiven die Beweise dafür beigebracht'), baß am Raiferhof, wo die Intereffen bes Cohnes unmittelbar in bie bes Bormunds und Baters aufgingen, an einen Bergicht auf Magbeburg fo wenig wie auf Bremen gedacht wurde; benn auch lettere Stadt mar bamals noch feinesmegs als freie Reichsftadt anerfannt. Beibe Stadte murben in ben Butachten ber bem Ebift gufolge ernannten Erefutionefommiffion als "mittelbare, einer fatholischen Obrigfeit unterworfene" bezeichnet und baraus alle Ronfequengen gezogen. Es fei notorijch, bieß es u. a., bag Bremen als erzbischöfliche Stadt fich mit nichten auf den Baffauifchen Bertrag und den Religionsfrieden berufen burje. Und Magbeburg wurde in biefer Sinficht Bremen nicht allein gleich geachtet, fondern um des Brimate willen ale ein Dbjeft hingestellt, auf bas es unweigerlich abgesehen fein muffe. Samburg, Lubed und andere Stadte - fo ichrieb im Geptember 1629 ber hochangesehene Hoffammerrath v. Balmerobe moge ber Raifer burch eine besondere Befandtichaft beruhigen, ihnen erflärend, daß es mit Magdeburg ratione primatus Germaniae eine gang andere Bewandtnis habe, als mit ihnen. Und wenn im Frühjahr barauf ber Mainzer Dompropft v. Metternich, als faiferlicher Rommiffar mit ber Entgegennahme ber Sulbigung von allen Ständen und Unterthanen bes Brimatftifts beauftragt, aus voller Thatigfeit heraus an Ferdinand berichtete, baß ber Ctabt Magbeburg im Buntt ber Suldigung noch nichts augemuthet worden fei, fo hieß das eben nur, daß folche als die ichwierigste Aufgabe vorläufig noch ausstehe. Unvermeidlich, es ift mabr, mußte man mit ber Opposition ber republikanisch Befinnten und ber bes gaben Lutherthums in ber Sauptftabt als Fattoren rechnen, die fich mit nichten fo fchnell wie die fchüchternen

<sup>1)</sup> Magdeburg, Guftav Abolf und Tilly 2, VIII f.

Einwande und Proteste der kleineren Stadte und selbst der Ritterschaft überwinden ließen. Der Raiser überschätte die Partei seiner treuen Anhänger daselbst, wenn er seinen unternehmenden Rath Walmerode bevollmächtigte, mit ihr in nähere Beziehungen zu treten und mit ihrer Hulle Bresche in jene Opposition zu legen-

Allgugroß mar bie Erregung ber wiberftrebenben Glemente in Magbeburg, bas fich zugleich auch noch, in ruhmbollen Erinnerungen lebend, ale eines ber Saupter bes Sanfebunbes fühlte. Rurgum, politische und religioje Empfindungen famen gufammen und burchbrangen alle Schichten ber Bevolferung, fo bag fie noch vor "Bumuthung" ber Sulbigung fich gegen Metternichs Miffion im Erzftift, als biefe erft von fern, erft indireft bie Metropole berührte, mit beftigen Demonstrationen auflehnten. 1) Dem waren freilich auch ichon andere einschneibende Ereigniffe und brobenbe Sandlungen, ja offene Reinbseligfeiten in den letten Sabren vorausgegangen. Satte die Gegenreformation in Wahrheit boch langft ihr Auge auf Magdeburg geworfen und durch den Dund unfluger ober übereifriger Bertreter ihre gefährlichen Abfichten nur gu fruh berrathen.2) Insbesondere, um von fleineren Borfällen und von bem allgemeinen Drud bes niederfachfischen Rrieges bier zu ichweigen, batte bas frubzeitige Biebereindringen ber Bramonftratenier dafelbit ungemein bojes Blut gemacht. Denn biefe Monches) hatten fich nicht begnugt, unter bem Schut geftrenger faiferlicher Offiziere mit Ferdinand's ausdrucklicher Sanftion und feiner bigotten Denfart gur großten Freude Die Bebeine bes heiligen Norbert, bes Stifters ihres Orbens, in welchem trot ber veranberten Zeiten felbft noch bie lutherifchen Magdeburger ihren beilbringenden Batron verehrten, aus bem

<sup>1)</sup> Dariiber finden sich im tgl. sächsischen Hauptstaatsarchiv zu Dresden noch interessante ungebruckte Aften.

<sup>&</sup>quot;) Magbeburg, Guftav Abolf und Tilly 1, 130.

<sup>\*)</sup> Benn ursprünglich die Prämonstratenser auch nicht eigentlich ein Mönchsorden, sondern regulirte Chorherren sein wollten (vgl. Bormann und Hertel, Gesch. des Alosters U. L. Frauen zu Magdeburg S. 69. 80), so werden sie doch allgemein mit Recht als Mönche betrachtet und Mönche genannt.

Rlofter U. Q. Frauen gewaltsam wegzuführen. Gie hatten faum amei Jahre ipater, im Juli 1628, mit ber nämlichen faiferlichen Sanftion und unter bem nämlichen, ja nur noch ftarferen militarifden Schut bas Rlofter wieder in Befit genommen und die Intherijden Konventualen baraus vertrieben. Innerhalb ber Ringmauern Magbeburgs war es bas einzige Kloster, welches erft Jahrzehnte nach bem Bertrage von Baffan reformirt worben war, aber freilich auch fo wenig als bas Domftift unter ftabtischer Burisbiftion, fonbern völlig erempt baftanb. Der gemeine Mann fummerte fich jedoch um folche Diftinftionen feineswegs; er mar wuthend über die feden und liftigen Eindringlinge, die "fremden Bafte", Die fich ihrerfeits als bie rechten Rinder und Erben bes beiligen Baters Norbert in Magbeburg fühlten, nun aber auf Schritt und Tritt bem populären Unwillen begegneten und ben schlimmften Infulten ausgesett waren. Das Geschmeiß ber Brabitanten - fcrieb alsbald ber Dberft Beder, mabrend er fich ruhmte, bas Meifte zu jenem Erfolge beigetragen zu haben - hete bas Bolf gu Tumulten auf. 1) Die befehrungefüchtigen Bramonftratenfer wußten nur gut, warum fie ben ftabtifchen Bfarrern unerträglich waren; in biefen mußten fie ihre Tobfeinde erbliden.

Das Berhältnis der Magdeburger zum Kaiser unmittelbar, unter den versöhnlichen Nachsolgern Karl's V. das freundlichste, das sich denken ließ, und noch in den ersten Jahren der Regierung Ferdinand's II. ungetrübt, wurde seit dem Frühjahr 1629, durch die Blodade, welche damals sein despotischer General, der Herzog von Friedland, über ihre Stadt verhängte, arg erschüttert. Unter frivolen Borwänden, zu dem Zwecke begonnen, diese politisch bisher außerordentlich geschonte Stadt wegen ihrer eminenten strategischen Bedeutung nunmehr als Wassenplatz und Garnison der faiserlichen Armee zu offupiren, erschien Wallenstein's Blodade als der gewaltsamste Eingriff in ihre oft verbriefte munizipale Freiheit. Kein Wunder aber, wenn wieder nun die Prediger und der gemeine Mann ausschäumten, wenn beide Theile hinter der

<sup>1)</sup> Beder an Aldringen, aus Magbeburg vom Juli 1628. (Sachf. Staatsarchiv.)

geforderten Ginquartierung Die Absicht, in größerer Menge Ratholifen einzuführen, witterten. Und wie mußte es ihren Argwohn erhöhen, bag die Bublifation bes Restitutionsediftes recht in ben Anjang biejer Blodade fiel! Wenn auch gerabe Ballenftein bas Ebift als Politifer aus Urjachen ber Opportunität icharf berurtheilte, jo führten boch feine militarischen Absichten ibn bor felbst barauf bin, im Namen bes Raifers und bes Raifersohnes feine Angriffe noch zu verschärfen; "und alfo" - frohlodte er nur zu fruh - "wird unfer Erghergog Leopold Wilhelm ein rechter Bijchof und herr zu und nicht bloß von Magbeburg fein". Sein Unternehmen icheiterte an anderweitigen Schwierigfeiten; er mußte feine langwierige Blodade aufheben. Diejes Riasto machte die triumphirende Bürgerichaft aber noch trogiger, ohne bag ihre Erbitterung fich gelegt hatte. 2118 ein fprechenber Ausdruck der letteren fann ber vom Bolfswillen diftirte, unter bem Schuren eines fanatischen Bredigers vollzogene Sturg ber bisherigen faifertreuen, politisch und religios gleich wenig thatfraftigen Stadtobrigfeit angesehen werden. Bon dem neu gewählten Rath erwartete man Abstellung mannigsacher Beschwerben, vornehmlich aber, daß er das Evangelium in Magdeburg retten werde.

Derfelbe war erft einen Monat in Thatiafeit, als Metternich au bem erwähnten 3med im Eraftift ericbien, augleich mit einem andern faijerlichen Rommiffar, auch ben gefürchteten Dberft Beder als einen "fonderlichen Erefutor" ftets gur Seite von Rreis zu Rreis zog und, obichon die Forderung der Suldigung an die Sauptstadt noch aufschiebend, doch auch an fie ichon Begehren und Unfinnen richtete, Die tiefer, als er felbit gebacht. verletten. Daß er die lutherischen Domherren von bort nach Salle citirte, fie aufforberte, fatholifch zu werden oder ihre Bfrunden zu verlaffen, die widerftrebenden fur abgefest erflarte, bies murbe gwar an fich nur Schabenfreube in Magbeburg bervorgerufen haben, ba ben hiervon Betroffenen bie Magbeburger felber die Berechtigung bes Dafeins absprachen. Denn nach ihrer reformatorischen Auffaffung wollten fie von folden Domberren noch weit weniger als von einem evangelischen Bischof ober Mominiftrator wiffen und haßten fie formlich als icheinheilige und

herrschfüchtige Pharifäer. Allein an die Stelle der durch das kaiserliche Machtgebot Beseitigten traten auf Grund desselben Gebotes sosort andere, katholische Kapitulare; und für die letzteren wurde auch sosort die Einräumung der Domherrenhäuser innerhalb Magdeburgs, ihre respektvolle Aufnahme daselbst und ihre Beschützung durch den Magistrat gegen Ausschreitungen des Pöbels verlangt. Die neue Obrigkeit sträubte sich entschieden; ein solches Werk, äußerte sie, habe sich seit etlichen achtzig Jahren in ihrer Stadt nicht begeben; nicht die Häuser betresse es allein, sondern große unermeßliche Infonvenienzen würde es nach sich ziehen. Bergeblich drohte ihnen Metternich, daß ihre Weigerung den Kaiser franken und sie gewißlich gereuen werde. 1)

Belche Ungelegenheiten aber ber Rath von Magdeburg zu befürchten hatte, das beweisen die bemnächft folgenden Beftrebungen ber neuen Domherren. Mit vollem Nachbruck bestanden fie bei ben Rommiffarien barauf, daß die Magdeburger gur Sulbigung genöthigt wurden, und zwar zu einer Suldigung, die nach ber mittelalterlichen Berfaffung gleichzeitig ihnen als ben Bertretern bes minorennen, somit noch nicht regierungsfähigen Erzbifchofe, ale ben herren bes Ergftifte mahrend ber thatfachlichen Sedisvafang gegolten haben wurde. Die Rommiffarien wiederholten junachft die ernfte Aufforderung an ben Rath, Die Domberrenturien und alles bagu Behörige einzuräumen; indes, "er bat fich allemal mit einer bilatorischen und weit aussehenden Resolution hervorgelaffen, vermeint alfo Ihrer Römischen Raiferlichen Majeftat allergnädigfter Berordnung zu entgeben". Go berichtete Metternich an Leopold Wilhelm2), und bann machte er fich nach Wien auf, um bom Raifer nabere Berhaltungsmaßregeln zu erbitten. Schon aber riß feinem Rollegen, bem Reichshofrath Sammerle, die Gebuld; burch anderweitige Biberfetlichfeiten noch mehr gereigt, that berfelbe ben folgenschwersten Dißgriff, indem er beimlich zur Nachtzeit — 6/16. Juli 1630 —

<sup>1)</sup> Schreiben und Relationen ber Magbeburger im fachfischen Staatssarchiv.

<sup>\*)</sup> Aus Gröningen bei Halberstadt vom 7. Juni n. St. 1630. (K. t. Pinangarchiv.)

ein Mandat an den Dom und die Kollegiatkirchen zu Magdeburg anschlagen ließ, wodurch sämmtliche der Augsburgischen Konfession verwandte Stiftsgeistliche ohne weiteres kassirt und ihnen bei Strase der Acht auserlegt wurde, binnen acht Tagen ihre Häuser und Höse und sonstiges Stiftseigenthum, auch ihre Dokumente, Register und Siegel an den Prämonstratenserpropst des Klosters U. L. Frauen, Dr. Stricker, auszuliesern.

Dieje feindliche Rundgebung folgte bem hundertjährigen Bubilaum ber Augsburgifchen Konfession, bas in ber Stabt Magbeburg und im Dom zumal auf bas feierlichfte begangen worden war, ju unmittelbar, ale bag fie nicht doppelt ichwer empfunden werden mußte. Überbies hatte ber Bropft Strider, ber in Niedersachsen weit über Magbeburg hinaus die emfigste Thatigfeit im Ginne ber papftlichen Propaganda entfaltete und beshalb auch beständig auf Reifen war, foeben erft ben Dom gu Salle, ber zweiten Stadt bes Erzftifte, in einer Beife refatholifirt, Die überall den tiefften Unwillen der Brotestanten hervorrief. Er hatte die Rirche wie verunreinigt raumen und fehren laffen, Altar und Rangel mit Ruthen gestrichen 1) - und ahnlich munichte er nun ohne Zweifel auch mit ber Rathebrale auf bem Reuen Markt zu Magbeburg zu verfahren. Roch am 6./16. Juli erschienen fatholische Beiftliche in Diefer und liegen fich vernehmen, bag man fie fennen lernen wurde; fein Jahr - fo follen fie hinzugefügt haben - wurde vergeben, und fie wurden wieder fommen, "jobann in diefer Stadt es übel bergeben und man tapfer niebermeteln wollte".2)

Hätte es sich bloß um die Überlassung des Neuen Marktes, ber in Magdeburgs Ringmauern gelegenen Stiftsfreiheit an die katholische Klerisei gehandelt, so würde auch dem schon die Gemeinde sich standhaft widersetzt haben, obgleich ihre Jurisdiktion bis dahin nicht reichte. Denn ein Drittel des von ihren Mauern beschirmten Territoriums würde damit dem lutherischen Glauben

<sup>1)</sup> Ungedruckter Zeugenbericht aus Halle vom 1. Juli 1630. (Sächs.

<sup>2)</sup> Schreiben der Stadt Magdeburg an den Kaifer vom 10. November 1630. Londorpius suppletus et continuatus 3, 442.

wieder entfremdet und von dort aus der gange Reft, ihr eigenftes Bebiet fortbauernd beunruhigt und gefährbet worden fein. Der Bedante, daß auch das lettere, daß ihre gange Stadt von ber Gegenreformation in Unipruch genommen und zwiefach umgewandelt, einmal fchlechthin gur Landftadt begradirt und bann ber freien Religionsubung für unfahig erffart werben follte, wie bamale angeblich von faiferlichen Beamten felbit, von weltlichen und geiftlichen, ausgesprengt murbe1), verlieh bem Biberftand erft feine volle Starfe. 3m Ergftift, jo faßte man es auf, follte bie Intherische Stadt erbrudt werben; und nicht allein bes Ergftiftes balber - um bes in hierarchie und Reichsverfaffung wieber gur Birffamteit berufenen Primates willen, jo urtheilte man inftinttib gang richtig, ftand man bor ben ärgften Unfechtungen und Berfolgungen. Da zeigte bie gemeine Burgerschaft, wenn auch in großer Angit und Gorge, fich bennoch entichloffen und fagte: "the fie fich aus ihrem freien Stande weiter alfo wollten bepoffebiren und ihnen hierdurch zugleich die Religion verandern, bas Bewiffen beschweren laffen, fie lieber Alles baran fegen und ben Musichlag Bott und ber Beit befehlen wollten".2) Abermals - bemerft treffend, obichon etwas zu fehr verallgemeinernd, ber ichwedische Siftoriograph Chemnit - gerieth die Stadt in einen "bojen humeur" gegen ben Raifer, und bie vorige Bunbe ber Blodade, welche faum vernarbt mar, wurde wiederum aufgeriffen.

Benn nach Wallenstein's Zeugnis auch andere Hansestädte den eben damals an der pommerschen Küste gelandeten Schwedenstönig als ihren Messias betrachteten, so war doch der Anschluß an diesen begreislicherweise nirgends populärer als in Magdeburg, der den Bersolgungen zweisellos am meisten ausgesetzen Metropole. Ein förmliches Bündnis besiegelte diesen Anschluß, welcher dennoch durch die Schuld ehrgeiziger und gewissenloser Demagogen vollkommen übereilt erscheint; durch ihre Schuld wurde von Magdeburg aus noch ohne die unerläßlichsten Borbereitungen die Fahne des Aufstandes erhoben, in der That

<sup>1)</sup> Nach D. v. Gueride's ungebrudten Aufzeichnungen von mir mitsgetheilt: Magdeburg, Gustav Abolf und Tilly 1, 184. 135.

<sup>1)</sup> Ebenda nad Gueride.

allzufrüh, da auch Guftav Abolf noch in weiter Ferne und noch auf langere Beit zu ichwach war, um wirffam fooperiren und ben im Bertrauen auf ihn fur ihre Befreiung Rampfenben bie hülfreiche Sand bieten zu fonnen. Gein braver Sofmarichall und Oberft Faltenberg unterzog fich einer verzweifelten Aufgabe, als er nach gablreichen Nieberlagen und Berluften ber Dagbeburger in ihrer Stadt erichien, um bas Rommando gu übernehmen und ben beinahe ichon niedergeworfenen Aufftand neu und gewaltig zu beleben. Er beftand fiegreich Pappenheim's Blocfabe; aber ber Übermacht Tilly's, bes fatholifchen Oberfelbherrn, ber ernsten großartigen Belagerung burch Tilly war er nicht gewachsen. Er verftand es, burch fortgejette, leiber blog chimarifche Bertröftungen auf ben schwedischen Royal-Entfat Die Stadt von Rapitulation und Unterwerfung abzuhalten. Er ober feine fanatischen Unhanger verstanden es, die religiösen Leidenschaften ber Belagerten als evangelischer Martyrer auf's bochfte zu entflammen - waren boch Tilly und Bappenheim, felbit Kangtifer im umgefehrten Ginne, als die furchtbarften Berfolger bes Evangeliums verabscheut. Falfenberg's verzweifelter Widerftand, ba er Magdeburg nicht retten konnte, überließ es am 10./20. Mai 1631 ben feindlichen Siegern boch nur als einen Schutthaufen, nachbem er für feine Berfon, um bem "papistischen Joch" fich nicht beugen zu muffen, bas ihm angebotene Quartier gurudgewiesen, ben Selbentod gesucht und gefunden hatte. Die Erbichaft, welche bie Eroberer antraten, war eine grauenhafte; auf den Trummern, Die zugleich den weitaus größten Theil ber Ginwohnerschaft begraben hatten, galt es, von Grund aus eine neue Stadt gu errichten. Da follte dieje benn auch ein neues Angeben und einen neuen Namen erhalten, jollte eine erzfatholische werden und als folche Marienburg beißen. 1)

"Magdeburg unter kaiserlicher Herrschaft." Das merkwürdige, zwar nur als Episode des Dreißigjährigen Krieges zu bezeichnende Rapitel, welches die Geschichte dieser Herrschaft und ihrer weiteren Entwürse umsaßt, war von den Historisern bisher kaum gestreist

<sup>1)</sup> Magbeburg, Gustav Adolf und Tilly 1, 122, 123.

und nahezu überfeben worben. Erft in ben oben angeführten Abhandlungen Dr. Dittmar's, bes jegigen Stadtarchivars von Magdeburg, hat es die eingehende und forgiame Untersuchung, welche ihm gebührt, gefunden. Die erste und umfangreichste feiner Schriften zeigt uns, nach fritischer Sichtung eines an Abweichungen und Widersprüchen reichen nud babei nur zu oft fragmentarifchen Quellenmaterials, gunächft bie Trummerftabt mit ben spärlichen Uberreften ihrer früheren Serrlichfeit. Gie geht barauf, wiederum nach genauer Brufung aller einschlägigen Berichte, ju der Bevölferung, b. b. gu ben Bablen berfelben por und nach bem Brande über; fie bespricht die Schicffale ber im Berhaltnis jo wenigen geretteten Ginwohner, gedenft ber Magdeburger in ihrem folgenden Eril, wie der in ihrer Baterftadt gurudgebliebenen und ein besonderes Intereffe beanfpruchenben Burger. Gleichsam von felbst führt bann bas lettere zu einer Erörterung ber faijerlichen und fatholischen Blane in Bezug auf Magbeburg, die nun nach der Eroberung verwirklicht werben follten und jum Theil auch verwirflicht murben. Dag es indes bei unfertigen Anfangen blieb, war bie Folge bes schwedischen Angriffefrieges. Buftav Abolf holte nach ober ließ nachholen, was ihm rechtzeitig nicht gelungen war: Die Bertreibung ber Thrannen, welche ihr faum begonnenes Unternehmen durch Gewalt vereitelt faben, wie fie felber burch Gewalt es hatten begrunden wollen - nur acht Monate nach jener Maifataftrophe!

Die sehr aussührliche Beschreibung dieser abschließenden Wendung bildet den Endabschnitt der in Rede stehenden Monosgraphie, der jedoch im Anhang, außer verschiedenen sachlichen Nachträgen, noch ein ergänzendes Verzeichnis einschlägiger und gleichzeitiger Drucke, sowie eine Reihe bisher ungedruckter oder nur theilweise gedruckter Quellen, namentlich Briefe aus den schwedischen und Magdeburgischen Archiven beigesügt sind. Ein noch nicht erschienener Schlußband soll die "Beiträge" nach der Richtung hin vervollständigen, daß sie das langsame Wiedersaufblühen der Stadt nach ihrem beispiellosen Fall, die normalen Ansänge neuen bürgerlichen Lebens daselbst mit einem weiteren Ausblick auf die Gerstellung der evangelischen Kirche und Schule,

auf bas Unwachsen ber Burgerichaft, bie Reorganisation bes Rathes und die allmähliche Erhöhung feiner Befugniffe, auf Die Restauration ber Innungen u. f. w. schisbern. Gine Bervollständigung anderer Art bietet bagegen Die zweite ber uns porliegenden Abhandlungen mit der bezeichnenden Uberichrift: "Neue Beugniffe fur bie Gegenreformation in Magbeburg nach bem 10./20. Mai 1631". Sie bewegt fich bemnach noch gang auf bem bier in Betracht gezogenen Gebiet; und es gereicht mir gur besonderen Freude, daß ich dem jungen ftrebfamen, auch um . bie Ordnung und Buganglichmachung feines ftabtifchen Archivs verbienten Forscher für bieje Abhandlung meine Auszuge aus ben noch zu wenig benutten öfterreichischen Staatsarchiven gur Berfügung ftellen fonnte, folche vornehmlich aus bem ichmer zugänglichen Finanzarchiv, welches mir eine an fich nicht erwartete Musbeute gerade für die Beschichte ber Begenreformation in ben nordbeutschen Stiftslanden Magbeburg und Salberftadt gewährt hatte.

Böllig übereinstimmend mit Dittmar, mas die großen firchlichen Fragen, Die unvergleichlichen Gefahren für Dagbeburgs religioje und politifche Erifteng gur Beit bes Sobepunttes ber Begenreformation und somit auch die innere Berechtigung bes ben Magdeburgern aufgebrungenen Rampfes betrifft, weiche ich freilich wieder in verschiedenen anderen nahe liegenden Fragen bon ihm nicht unerheblich ab. Und wenn ich auf den folgenden Blättern die katholische Beriode Magdeburgs im 17. 3ahrhundert noch einmal zur Darftellung bringe, fo erfenne ich ruckhaltlos an, welche Forberung ich feinen Forschungen verdante, vermag indes daneben auch nicht zu verschweigen, wo er mir im besonderen bas Richtige nicht getroffen zu haben scheint, ohne barum der Polemit mehr, als nothwendig, Raum gu geben. Überdies glaube ich gerade in ber pragmatischen Darlegung, in ber Kombination ber Dinge, der geschehenen wie ber beabsichtigten, weiter als Dittmar geben und Berichiedenes herbeigieben gu burfen, mas er beifeite gelaffen bat.

In gemeinsamem Gegensatz aber zu gewissen anderen modernen Geschichtschreibern, in gemeinsamem Gegensatz auch zu dem hier feineswegs unbefangen urtheilenden, ja eigentlich fich selbst

wiberiprechenden Otto v. Gueride, bem berühmten Phyfiter und zeitgenöffischen patriotischen Siftoriographen feiner Baterftabt, theile ich die Anficht unjeres Forschers, daß Magdeburg, auch wenn es fich nicht in ein Bundnis mit ben Schweben eingelaffen batte, ficher, obichon langfamer ben Bapiften anheimgefallen fein wurde. Die, wie wir faben, bereits vor ber Eroberung und por bem Magbeburgifchen Rriege unabanderlich gefaßten Beichluffe follten nun burch die Eroberung allerdinge ihre beichleunigte Berwirflichung finden; und hochstens über einen Bunft ließe fich ba auch mit Dittmar ftreiten. Wenn die Stadt unverfehrt in Tilln's Sande gefommen mare, fo murbe nach feiner Meinung bas Borgeben ber geiftlichen Zeloten gegen bie miberibenftigen und ihren Befehrungsversuchen abgeneigten Burger fich noch in bemfelben Dage eindringlicher und wirffamer geftaltet haben, ale die ihnen unter allen Umftanden aufgebrängte faiferliche Garnifon bann eine bei weitem ftarfere hatte fein und jeden Augenblid gur Gulfe berangezogen werben fonnen. Das Lettere burchaus zugegeben - Magbeburg, wenn es unverfehrt geblieben ware, wurde boch auch eine unvergleichlich viel ftarfere Bürgerichaft als nach ber Beritorung behalten haben; und ob biefe, wenn ichon überwältigt und ausgeplundert, nicht immer noch im Stande gemejen mare, fich einer jo burchgreifenden Ummalgung, wie fie jest bas neu zu begrundende Marienburg barftellte, zu widerfegen? Bis jum außerften wurde fie es mindeftens berfucht haben. Erft die rabitale Rataftrophe, die burch die Berftorung veranlagt worden war, führte die Eroberer, wohl felbft über ihre eigenen uriprunglichen Absichten hinaus, zu ben rabitalften Magregeln, und umjomehr eben, als fie fich aus bem nämlichen Anlag blog noch einem wingigen und burchaus ungefährlichen Säuflein lutherischer Dagbeburger gegenüber faben.

Welch' ein Unterschied vorher und nachher! Auf Grund der relativ vertrauenswürdigsten Berichte nimmt der Berfasser die Einwohnerzahl zur Zeit des Überganges der Stadt auf 30000 Seelen zum wenigsten an. Auf Grund des zweifellos hier zuverlässigigten 1),

<sup>1)</sup> Ausführliche, wahrhafte Relation: in den Reuen Mittheilungen des thurtingifd-fächfischen Bereins für Erforschung des vaterländischen Alterthums

burfen wir behaupten, wird fie auf 35= bis 40 000 gu ichaten fein, barin inbegriffen allerdings nicht bloß die schwedisch-magdeburgische Bejagung, fondern auch die gablreichen Fremden, welche bei Beginn bes Rrieges ein Ufpl hinter Magbeburgs Mauern gu finden gewähnt hatten, die vom platten Lande hineingeflüchteten Abelichen und Bauern, die Burger fleinerer Stabte in ber ergftiftifchen Umgegend, jumal auch bie noch mahrend ber Belagerung aus Meuftadt und Gubenburg, ben jog. Borftadten Dagbeburgs, aufgenommenen Berjonen. Wenn Dittmar bie letteren auf 9500 berechnet, jo ift bas offenbar aber ju viel, ba ichon feit Jahren beibe Borftabte jum größten Theil bemolirt worden maren; und jo erscheint auch die für die Fremden angenommene Besammtgabl von 14 bis 15 000 gu boch. Immerhin mogen fich ihrer gegen 10 000 bei Anbruch bes Schidfalstages innerhalb ber Teftungsmauern befunden haben, mahrend bie Soldatesta "in die 3000 Mann", ja nach ben vorausgegangenen Berluften vielleicht nicht einmal mehr fo viel betrug. Nach alledem hatten die eigentlichen Infaffen Dlagbeburgs, Die Bürger mit ihren Familienangeborigen und ihrem Gefinde, eine Ropfzahl von mehr als 20000, wie auch von Dittmar angenommen wird, und ficher nicht viel unter 30 000 dargeftellt.

Bas war nun davon übrig geblieben? Der genannte Forscher bestätigt das Resultat, zu welchem ich gekommen, daß an jenem Tage zu Magdeburg nicht weniger denn 20- bis 24000 Menschen ihr Leben eingebüßt haben, Besiegte und Sieger zusammengerechnet. Die aber nach den authentischen Mittheilungen der Berlust der Sieger in gar keinem Berhältnis zu dem der Besiegten stand, so ward auch von diesen hinwieder die Zahl der durch's seindliche Schwert Gesallenen außerordentlich übertroffen von derzenigen der Erstickten und Berbrannten. Bon Freundes- wie Feindesseite wurde bald nach der Katastrophe übereinstimmend vermuthet, "daß kaum bei 10000 Personen in der ganzen Stadt

<sup>13 (</sup>halle 1870), 448: "Man hat turz zuvor Erfundigung eingezogen, wie viel Personen in der Stadt" u. s. w.

<sup>1)</sup> Meine nähere Zusammenstellung: Magdeburg, Gustav Abolf und Tilly 1, 44 Anm.; Dittmar S. 130.

am Leben blieben". 1) Und hier verdient auch die - erft neuer bings von mir beigebrachte - Augerung Tilly's, die er etwa brei Wochen nach Magbeburgs Fall ein paar furjächfischen Abgeordneten gegenüber gethan, bemerft zu werben: er mare übergeugt, "bag von ben 30 000 ober 40 000 Seelen, fo fich barinnen befunden haben jollten, nicht 10 000 überblieben".2) Wenn einer, fo burfte Diejer General fein Urtheil abgeben; hatte er boch, um Die Ungludsftatte möglichft ichnell von ber Uberfülle ber Leichen au faubern, Angesichts ber Unmöglichfeit, benfelben ein befferes Begrabnis ju gewähren, fie "fuberweife" auf Rarren und Bagen laben und in die Elbe fahren laffen - eine 14tägige Arbeit, infolge beren fein Unterfelbherr, Graf Bolf von Mansfeld "bei 24000 Körper gahlen ließ, barunter jung und alt, auch Freund und Geind gewesen".3) Wer fonnte feststellen, wie viel bavon ber Bürgerichaft angehört hatten! Allein gewiß ift, daß dieje nach Abrechnung ber anderen Geretteten jest bei weitem nicht mehr 10000 Röpfe ftarf war.

Nur den wenigsten der Bürger und sonstigen Einwohner war es gelungen, unmittelbar während der Eroberung oder kurz danach durch die Flucht zu entrinnen. Die große Mehrzahl der Geretteten, von den stürmenden und plündernden Feinden oft arg Mißhandelten, wurde zu Gesangenen gemacht. Frauen und Jungfrauen, ihrer männlichen Beschüßer entbehrend, wurden gleich Stlavinnen in die Fremde versauft, für 40, für 20, dis hinab sür einen halben Thaler. Geld, Geld! war die Losung der siegereichen Soldateska; und die Bürger mußten die Erhaltung ihres nachten Lebens häusig auch erst durch eine größere oder geringere Summe oder, wo nichts vorhanden war, durch persönliche Dienste erkausen, demgemäß als Tagelöhner und Knechte den Feinden ihre Beute aus der Stadt hinaustragen und nachschleppen helsen.

<sup>1)</sup> Dittmar G. 131.

<sup>7)</sup> Geschichtsblätter für Stadt und Land Magbeburg. 22. Jahrgang (1887) S. 398.

<sup>9)</sup> Ausführliche, wahrhafte Relation a. a. D. Dazu f. Dittmar S. 110 Anm. 1 (wo indes der Bericht aus Erfurt — als mangelhaft orientirt, vgl. ebenda S. 105 Anm. 1 — kaum Beachtung verdienen dürfte).

Die Lösegelber zum Behuf ber Befreiung aus der elendesten Gefangenschaft raubten nach der allgemeinen Plünderung, aber mehr noch nach der gewaltigen Zerstörung durch das Feuer, auch den Wohlhabendsten den letten Reft ihres Vermögens, indem sie ihre vergrabenen und so meist noch erhaltenen Schätze auszuliesern genöthigt waren. Die nach den härtesten Preffuren früher oder später frei Gewordenen zerstreuten sich in alle Winde.

Denn "bas ungeheure Unglud hatte unter ben Magbeburgern eine berartige Banit hervorgerufen, daß fie an ber Bufunft ihrer Stadt völlig verzweifelten, Diefelbe für ewig vernichtet bielten".1) Sie wandten bem muften Steinhaufen und bem furchtbaren Leichenfeld, welche die Stätte bezeichneten, wo ihre große, icone, ehrwürdige Baterftadt geftanden, in bumpfer Niebergeichlagenheit ben Ruden, um flüchtig, verarmt und vereinsamt an anderen Orten bas bittere Brod ber Berbannung zu effen. "Freiwillig blieb nur ein fleiner Theil ber Burger in ber Stadt ober fehrte bald nach der Rataftrophe in diefelbe gurud."2) Tilly felbit ichien die, welche bleiben ober wiederfehren wollten, wenigftens infofern zu begunftigen, als er nach ertheiltem Beneralparbon ihnen gestattete, bort auf ben gleichsam herrenlos geworbenen Grundstüden fich wieder angubauen, wo fie fonnten und wollten. Ihnen, die nun "mit Schaden flug geworben und bem Raifer getreu und gehorfam fein follten", habe er, wie es von glaubwürdiger Geite heißt 3), überhaupt "alle gute Beforberniffe" veriprochen. Zweifellos ift, daß die geringe Bahl von Burgern, welche hierauf einging, vornehmlich zu berjenigen Partei geborte. Die im Gegensat zu ber ichwedischen als faiferliche schon im alten Magbeburg gegolten und von vornherein eine Minderheit bargeftellt hatte. War biefe bereits mahrend ber Belagerung als eine Fattion von Berrathern verdachtigt worden, fo murben

<sup>1)</sup> Dittmar S. 140.

<sup>\*)</sup> Ebenda S. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Zacharias Bandhauer's deutsches Tagebuch der Zerstörung Magdeburgs 1631. Herausgegeben von P. Klimesch im Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen 16, 284. Dazu das Schreiben aus Magdeburg: Magdeburg, Gustav Adolf und Tilly 2, 4\*. Dittmar S. 163.

jest ihre, sich Tilly freiwillig unterwersenden Mitglieder nur noch mehr als "Stadtverräther" von den Gesinnungstüchtigen gebrandmarkt. Die letzteren verzichteten um so eher auf die Rücksehr, als sie ihnen dauernd Schmach und Knechtschaft besteutete. Jene scheindare Gunstbezeugung von Seite Tilly's — drohte sie nicht, obwohl in Wirklichseit auch erst eine Folge des von ihm keineswegs beabsichtigten Zerstörungswerkes, zu der gröbsten Wilkür und zu sortgesetztem Raube an den ursprüngslichen Besitzern oder deren Erben zu führen?

Allein an einen Wieberaufbau war fur's erfte gar nicht ju benten; bagu fehlten bie nothwendigften Materialien, und von wie weit her hatte man folche herbeischaffen, zuvor aber bie furchtbaren Maffen bes Brandichuttes in unfäglicher Arbeit aus dem Bege raumen muffen, eine Arbeit, gu ber die porhandenen Krafte nicht im entferntesten ausreichten! Das Saupt= hindernis war aber wohl die auf lange hinaus anhaltende Berveftung ber Luft als nächste Birfung ber Berheerung. Aller Bemühungen Tilly's und Mansfeld's ungeachtet blieben "unter Steinen und Rellern", vergraben und unzugänglich, gablloje verwesende Leichen liegen, in beren Rabe man ohnmächtig werben tonnte. Krantheit und Tob bringende Infektionen waren unvermeiblich. Rein Bunder alfo, wenn ein faiferlicher Oberft= lieutenant noch im Juni bei feinem Abmarich von Magdeburg furzweg bemerfte: "in der Stadt fieht man feinen Burgermenfchen". Die neue faiferliche Befagung felbft mußte fich außerhalb berfelben auf bem hoher gelegenen Ball Gutten ober Belte wie in einem Lager bauen. 1) Bon verwundeten und hinfälligen Ginwohnern abgesehen, die noch mahrend ber Eroberung ober gleich barauf eine Zuflucht im Rlofter U. L. Frauen gesucht hatten und ihres elenden Buftandes wegen dafelbft, obwohl nur mit Wiberwillen, bon ben Bramonstratensern in ben erften paar Bochen geduldet wurden2), icheinen jene Burudgebliebenen ober Beimgefehrten fich am außersten Ranbe ber Stabt, am Gischerufer

<sup>1)</sup> S. die authentischen Berichte: Magdeburg, Gustav Abolf und Tilly 2, 8\*, 43\*.

<sup>2)</sup> Bandhauer a. a. D. G. 278.

zusammengedrängt zu haben, wo ohnehin die vom Brande nicht berührten Fischerhäuser ihnen ein klägliches, aber doch das einzig mögliche Obdach gewährten. Welchen Anblid bot im übrigen dieser Ort, der noch vor kurzem eines der schönsten Rathhäuser, eine Reihe stattlicher hochgethürmter Pfarrkirchen und, zum Zeichen der früheren Wohlhabenheit von Kausseuten und Gewerbetreibenden, zahlreiche prächtige Giebelhäuser, nebendei bemerkt auch nicht weniger als 500 Brauhäuser besessen hatte! Bis auf kaum nennenswerthe Reste, die der Zusall erhalten, war dies alles dahin. Zu beinahe 90 Prozent aller Gebäude innerhalb der Ringmauern nimmt Dittmar die vom Feuer vernichteten an, insem er die Gesammtzahl der bis zur Katastrophe vorhandenen auf etwa 1900 und die der stehengebliebenen auf noch nicht 200 berechnet. 1)

Und davon bestanden nun, einen Komplex für sich bilbend. weitaus bie meisten, nämlich fast brei Biertel aus jenen unanjehnlichen, in Wirklichkeit mehr huttenahnlichen Fischerhaufern. Bang ifolirt erhob fich hier und ba inmitten ber Stadt noch. als stummer Beuge ber beispiellosen Begebenheiten, ein obes, verlaffenes Gebäude, wie das - ohnehin ftart beschädigte - ehemalige Augustinerkloster in der Nachbarschaft der Fischerhanfer. wie das freigelegene Schufterinnungshaus auf dem Alten Martt. wie bas Brauhaus "jum Bogloch", als einziges von all ben hunderten, und, wenigstens zum größten Theil erhalten, ein feiner zierlichen Renaissance wegen noch heute die Aufmerksamkeit erregendes Batrigierhaus an ber großen Sauptstraße, bem Breiten Wege. Schwerlich aber gab es mehr als ein Dutend solcher vereinzelt stehender Bebaude in dem weiten Umfange des Stadtgebietes.2) Bas an Baulichkeiten jonft noch vorhanden, geborte bem Reuen Markt an, ber, bis auf die fleinere, weftlich vom Breiten Bege gelegene Balfte, feiner örtlichen Berbaltniffe wegen an und für fich ber Husbreitung ber Rlammen weniaer gunftig gewesen mar. Die völlig bebaute Besthälfte lag freilich

<sup>1)</sup> Dittmar S. 85.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 78 f.

mit all ihren Kirchen, Ravellen, Rurien und Brivathäusern, etwa 100 Bebauden an ber Bahl, ebenfalls in Trummern. Und auch bie Dithalfte, zwischen bem Breiten Beg und bem Domplat, hatte ichwer gelitten; bas Rollegiatftift St. Nitolai war faft gang, Die Dompropftei jum Theil gerftort worden.1) Beiterhin war bon ber vernichtenden Feuersbrunft bas Rlofter U. 2. Frauen bereits ergriffen und felbft bie berrliche, am außerften Guboftende gelegene Rathedrale arg bedroht gewesen. 3a, ohne Zweifel wurden auch dieje und andere Bauten in Schutt und Afche gefunten fein, wenn nicht Tilly ihnen noch zur rechten Beit als Retter ericbienen mare. Begunftigt aber murbe feine rettenbe Thatigfeit burch die Beraumigfeit bes betreffenden Terrains, bort vornehmlich burch ben anftogenben Rloftergarten und bier in außerordentlichem Dage burch den großen freien "Blag bes Reuen Marftes"2), ben fpateren fog. Domplat, welcher bamals noch um ein gut Stud größer war ale heutzutage.

Tilly persönlich, sowie mehrere seiner höheren Offiziere haben alsbald nach der Katastrophe betheuert, daß sie den möglichsten Fleiß angewandt, die brennende Stadt zu löschen, zu retten. Allein der Buth des — wie es seststeht — an den verschiedensten Stellen entsesselten Elementes, der übergroßen Hiße und, wie ersterer namentlich hervorhebt, dem Sturmwinde gegenüber, der das Feuer mit unwiderstehlicher Gewalt "hin und her getrieben", seinen alle Bemühungen vergeblich gewesen. Bon gewichtiger protestantisch-magdeburgischer Seite, von Gemäßigten, die den meisten Glauben verdienen, werden diese Bemühungen und ihre Vergeblichseit zur Genüge bestätigt.") Bon beiden Seiten, Freund

<sup>1)</sup> Dittmar G. 49.

<sup>&</sup>quot;) D. v. Gueride's Geschichte ber Belagerung, Eroberung und Zerstörung Ragdeburgs, herausgegeben von F. B. hoffmann S. 90. 91.

<sup>\*)</sup> Gegenüber anderen neueren Darstellungen habe ich, unter Hinweis auf die zuverlässigsten Zeugenberichte, die Situation noch einmal besprochen: Geschlichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg 22, 403; 23, 27 f. Tilly's mertwürdige Außerung habe ich mitgetheilt: 22, 398. Ihr zur Seite steht, soweit sie sich auf ihn bezieht, die Erklärung des lutherischen Dompredigers Bake: Neue Mittheilungen des thüringisch-sächsischen Bereins 14, 328 Anm. 1.

— Bgl. auch die militärischen Berichte: Magdeburg, Gustav Adolf und Tilly

und Reind, wird indes nicht weniger auch ber erfolgreichen Anftrengungen gebacht, Die gur Rettung ber Stiftsgebaube auf bem Meuen Martt, insbesondere bes Liebfrauenflofters und bes Doms, burch die Raiferlichen, burch ihren Oberbefehlshaber gemacht worden find. Und feine Frage, mahrend er es als unmöglich erfannte, bie fo überaus eng gebaute Stadt gu erhalten, mahrend er fie preisgeben, fie mit feinen Golbaten, um nicht felbft gu verbrennen, verlaffen und gewiffermagen retiriren mußte nach bem geräumigen Reuen Marft, entfaltete er bier nun, auf bas Thunliche fich beschränkend, feine Thatigfeit um fo energischer. Bohl foll er nach bem Zeugnis bes Prämonftratenfers P. Bandhauer ichon auch an ber Rettung bes Rlofters verzweifelt haben, da es wie gefagt ebenfalls Feuer gefangen, da nach dem nämlichen Beugnis die Rlofterfirchthurme trot fleißigften Lofchens immer wieder von neuem, angeblich von dem dort eingelegten Bulver, "angingen", im Innern auch ichon bas holzwert und bie Orgel entzündet waren. Dennoch gelang bis auf etliche Schaden bie Rettung, nachbem ein paar hundert Soldaten den Monchen als Löschmannschaft zur Unterftützung beigegeben, überdies aber ben in's Klofter geflüchteten Burgern und Bauern jum Lohn für ihre Betheiligung an ben Rettungearbeiten fofort bereits von Tilly Bardon verheißen worden war. 1)

Und so geschah es auch hinsichtlich des Domes. Ansdrücklich bekundet der trefflich unterrichtete und allgemein als glaubwürdig anerkannte Pappenheim'sche Rapitän Ackermann: "den Herrn General Tilly jammerte die schöne Domkirche, ließ alsobald 500 Fußvölker zum Löschen, wobei er selber war, kommandiren". Do00 Infanteristen — wo anders hätte er die noch zu sammeln und aufzustellen vermocht, als in der Nachbarschaft des Domes? Auch da wurden zugleich die in der großen Kirchenhalle Zuflucht

<sup>2, 3\*,</sup> und bei Mailáth, Geschicke des österr. Kaiserstaates 3, 246 f.; von protestantischer Seite besonders noch die Angabe des Stadtpfarrers Thodanus dei Bulpius, Magnisicentia Parthenopolitana (1702) S. 277 f.

<sup>1)</sup> Bandhauer S. 275. 281. 282; Dittmar S. 73.

<sup>\*)</sup> Adermann bei Calvisius, das zerstöhrete und wieder aufgerichtete Magdeburg (1727) S. 107.

Suchenden und Gesangenen zur Rettung angetrieben, wenn schon die Magdeburg-schwedische, sehr prononcirte Flugschrift Truculenta expugnatio, die uns hierüber belehrt, von Pardon nichts erwähnt. Derselbe ergibt sich aus anderen magdeburgischen Quellen, hanptsächlich aus Guericke deutlich genug; und nach der Truculenta expugnatio selber wäre ohne die thatsächliche Mitwirfung der Gesangenen "gewiß auch der Dom sammt allen Nebengebäuden mit darausgegangen". Im allgemeinen aber haben, wie Guericke erkennen läßt, die katholischen Geistlichen mit der kaiserlichen Soldateska zusammengewirkt, um den verderblichen Flammen zu entreißen, was überhaupt an Stistsgebäuden "zusammt der Domkirche und U. L. Frauenkloster bestehend geblieben". Unch dadurch jedoch, dadurch vielmehr erst recht war der Charakter der Zukunstsstadt vorgezeichnet.

Mit Magbeburg — schreibt jener kaiserliche Oberstlieutenant—
sei es gleichsam beschaffen, "als wenn die Stadt niemals gewesen". In Wahrheit kamen nur noch die eben erwähnten Stiftsgebäude in Betracht, "der hohe Domstift und die daran gelegenen Häuser", wie die Möllenvogtei — das Amtsgebäude des erzbischösslichen Oberrichters —, wie der Bischosshof und die Domdechanei, auch zehn bis zwölf noch unversehrte Domherrenkurien, im ganzen ein Komplex von ungesähr 50 Häusern des Neuen Marktes, welcher, von Dittmar auf ursprünglich etwa 150 geschätzt, also immer noch ein volles Drittel, und dies im Kreise um den Domplatz gelegen, behalten hätte. Biel belangreicher aber als die Zahlen waren da natürlich Ansehen und innere Bedeutung. Schon äußerlich überragte der Dom alles Übrige; an Umfang wie in kunsthistorischer Beziehung war er von jeher das merkswürdigste Monument der Gesammtstadt. Altehrwürdiger noch

<sup>1)</sup> Gueride (Hoffmann's Ausgabe) S. 86: "... so ist doch bald Schildswacht vor die Thüren des Doms) gesetzt und serner Gewalt verhütet worden". S. 89. — Die betreffende Stelle der Truc. exp. s. in den Magdeburger Geschichtsblättern 11, 324. Bgl. damit das schwedenfreundliche Inventarium Sueciae, welches das Hauptgewicht indes wieder auf die rettende Thätigkeit der dazu von oben her kommandirten kaiserlichen Soldaten legt: Magdeburg, Gustav Abolf und Tilly 1, 35.

ericien bas für die kirchliche Baugeschichte ebenfalls hochwichtige und für die kirchlich-volitische Geschichte in feiner Art unveraleichliche Brämonstratenjerkloster. Und gewiß wurde Tilly auch ohne den äußeren Anlaß der besonderen Umstände nach dieser Richtung bin am 10./20. Mai gar balb fein Hauptaugenmert gelenkt haben; ja man barf wohl behaupten, seine Anstrengungen, zu retten, murben eben bort bei größeren Schwierigkeiten noch größere gewesen, mit ihnen nur gewachsen sein. Das Berbienft, biefe stolzen Denkmale des driftlichen Mittelalters ber Rukunft überliefert zu haben, darf ihm somit nicht abgesprochen werben. Aber freilich, die Überschwenglichkeit gemisser moberner Apologeten bes viel verleumdeten und doch von dem Fluch eines unseligen, thrannischen Erefutorenamtes niemals freizusprechenben Mannes ist mit nichten zu bulben - hatten danach boch bie Magbeburger ihm noch heute eine Bildjäule des Dankes für die Erhaltung ihres Domes zu errichten, mare biefer felbst boch als ein bauernbes Dentmal feines Namens und feiner Ehre auf beutschem Boben zu betrachten.1) Tilly hatte gerettet, mas ihm bei feinen, ben

<sup>1)</sup> Beifing, Magdeburg nicht durch Tilly zerftort (2. Aufl. 1854) C. 113 Unm., und Rlopp, Tilly im Preifigjährigen Rriege 2, 454. - Ginen eigenthumlichen Standpunkt nimmt jedoch gerade bier Dittmar ein, indem er umgefehrt das Berdienft des feindlichen Cberbefehlshabers, den Dom durch unmittelbares Eingreifen gerettet zu haben, überhaupt in Abrede ftellt und bie Rettung vielmehr auf Rechnung des Zufalls, ber nach feiner Reinung während des Brandes herrschenden Bindrichtung fest. Rurg, ein "Rorboftfturm" foll der eigentliche Retter und Erhalter der Gebäude am Oftrande. ber Stiftsfreiheit, bes Domes insbesondere, gewesen sein (G. 69 f.). Das über diefen angeblichen Nordoststurm Beigebrachte (S. 64 f.) ift indes allzu problematisch (vgl. auch C. 30 92 Unm. 2, und Gueride in ben Magbeb. Geschichtsblättern 5, 272) und ift um jo vorsichtiger aufzunehmen, ale es von anderer Seite mit ber Berftorung der Stadt in einer Beije in Zusammenhang gebracht wird, bie unseren Augenzeugenberichten teineswegs entspricht (f. meine Bemertungen in den Geschichtsblättern 23, 3 f.). Durchaus in Übereinstimmung mit Tillb's eigener Erklärung läßt die extreme magdeburgische Parteischrift Fax Magdeburgica, hier boch ebenjalls auf Autopfie begründet, vielmehr auf einen nach allen Richtungen bin verderblichen Birbelwind ichließen, der - wiederum nach ben verschiedensten anderen Zeugenaussagen urplöglich auf einen windftillen Morgen folgend - recht eigentlich als natürliche Birtung ber fo vielfältigen

Dlagdeburgern jo burchaus feindlichen politischen wie religiösen Befühlen und Bestrebungen als die Hauptsache erichienen mar.

Denn mit einem Bort: ber Neue Markt, die Stiftsfreiheit, Diefes ber erzbischöflichen Jurisdiktion von jeher unmittelbar

Reperabrunft ericeint (f. ebenda S. 4-7). Unmöglich batte bagegen fammt= lidjen Augenzeugen die Bewahrung des Doms und ber benachbarten Stiftsgebaube burch einen gunftigen Bind, wie Dittmar als erfter fie behauptet, gang und gar entgeben tonnen. Und wie will er nun bas ihm wibersprechende Reugnis fo vericiedener Berichterstatter, Die den Dom nur mit größter Unftrengung durch den faijerlichen Eroberer gerettet werden laffen, des Bappenbeimers Adermann, des ichwedenfreundlichen Berfaffere jener Truculenta expugnatio - in welchem ich den befannten Oberftlieutenant Jatob Bon bermutbe - und anderer beseitigen? Bohl nimmt er sie einzeln vor und bemangelt fie ber Reihe nach; doch bas ift noch feine Widerlegung Naments lich vermag ich einen entscheibenben Wiberspruch gegen die Truc. exp. von "Ceite bes mahrhaftigen und ausführlichen Berichts" (ber Copen bei Calvifius 6. 42. 43) nicht zu finden, und bie fonft bon Dittmar G. 70 citirten Berichte find erfterer Quelle gegenüber ohnehin unerheblich. Mus Bandhauer aber läßt fich mit nichten bie von ihm G. 74 behauptete Bermechselung bes Doms und bes Rlofters II. 2. Frauen burch den bejagten Berfaffer erweifen - hat benn Tiffp nicht bei beiden Gebauden dieselben Dagregeln ergreifen, nicht dort wie bier fich ber Wefangenen jum Lofden bedienen tonnen? Jebe Bermechfelung ausschliegend, fligt Adermann seinen oben angeführten Borten noch ausbriidlich bingu: "Er erhielt barauf nicht allein ben Dom, fondern auch bas icone Rlofter", und nur fein Bufat jum Schluß: "und alle Saufer am Reuen Marti" geht auf den erften Blid viel zu weit. Allein, ohne als Beweis gegen die Glaubwürdigfeit diefes Rapitans gelten gu tonnen, wird auch lepterer Bufat verftandlich, wenn wir bebenten, daß ber Begriff bes "Neuen Marttes" nicht felten auch im engeren, im buchftablichen Ginn als Marttplag - identisch also mit dem Domplat - gebraucht worden ist; vgl. u. a. ben von Dittmar gelobten Bericht bei Calvifius G. 22: "auf jelbiger Freiheit wie auch am Reuen Martte". Gerabe bas "am" ftatt "auf bem Reuen Martt", wie es fich ja bei Adermann ebenfalls findet, fpricht filr beffen Auffaffung im engeren Sinne, und auf Grund berfelben würde er immerhin nach Abrednung von nur zwei Saufern Recht behalten (vgl. Dittmar S. 51 Unm. 2). -"Die Dobestifte und Domfirche S. Mauritit gu Magbeburg, fo ben 10. Man 1631 bei damaliger Offubirung bom Feuer errettet worden", schreibt ber Magbeburger Rif. Göttling in feiner fpateren Chronif bon Rothenburg a. T. (ungebrudt, im Rathearchiv bajelbit). "Den Dom . . . , dahin viel Soldaten commendirt wurden, folden bom Feuer zu retten", beigt es in ben gleichgeitigen, an Gefretar Schäffer in Amberg abgeschickten "Avisen" (Reichsarchiv gu Dilinchen), u. f. w.

unterworfene Gebiet, galt bem tatholischen Oberfelbberrn in jedem Rall als Musgangspuntt einer neuen ftraffen Raiferherrichaft im nordöftlichen Deutschland, indem fich für ihn das firchliche Intereffe bes jugendlichen Erzbischofs mit bem bynaftisch politischen bes faiferlichen Baters nicht bloß ibentifizirte, fonbern bemfelben trop all feiner Bigotterie und trop feines bisherigen Beftrebens, Die Magbeburger zur Anerfennung Leopold Bilbelm's zu bringen. auch noch unterordnete. Go entsprach es ja ben thatsächlichen Berhältniffen: ber Raifer befretirte in Bezug auf Magbeburg im Namen feines Cohnes; bort und von bort aus wollte er ftatt feiner herrichen; Leopold Wilhelm war für Ferdinand boch nur Wertzeug oder Medium. Und wie Tilly Magbeburg zugleich für den Raifer erobert hatte, auch bloß noch faiferliche und nicht etwa liquiftische ober baierische Truppen als ftanbige Besagung bafelbit bulben wollte, fo gebachte er, und im nämlichen Beifte ber Graf Bolf von Mansfeld, bas, was bem Erzbifchof und bem Erzstift gerettet worben war, bem Raifer bireft bienftbar gu machen. Der Bijchofshof murbe gur Resibeng bes von Ferdinand ernannten Statthalters - und bies war fein anderer als Dansfeld felber -, die Dombechanei gur Refibeng bes von Ferdinand für die geiftlichen Angelegenheiten des Landes bestimmten Dirigenten erforen. 1)

Den Dom aber — hier kam nun sein konsessioneller Eiser alsbald zum vollsten Ausdruck — schien Tilly nur gerettet zu haben, um ihn den Kehern zu entreißen, den Magdeburgern sür immer zu verschließen; das Kloster hingegen, damit von da aus die rührigste Propaganda nach allen Seiten in Scene geseht werde. Das formale Recht, und nicht allein das des Eroberers, stand ihm unstreitig zur Seite, als er jeht die Rekatholistirung des Domes bewirkte, die, wenn auch durch diese Eroberung erst ermöglicht, doch lange vorher schon unwiderrusslich beschlossen war. Wit welcher Haft indes wurde sie betrieben! Während Magdeburg

<sup>1)</sup> Wiener und Dresdener Archivalien. — Über Tilly's Ansichten vgl.: Magdeburg, Gustav Abolf und Tilly 1, 138 Ann. 1; 260. 261; basu S. 7.

noch das Bild des grauenhafteften Chaos darbot, feine Trummer noch rauchten, feine Tobten und Bermundeten noch aller Orten umberlagen - gleich am erften Sonntag, nur fünf Tage nach ber Rataftrophe erichienen auf Tilly's Einladung eine Menge von geiftlichen Orbenspersonen, Abte, Propfte und Monche aus ber weiten Umgebung, um ber feierlichen Refonziliation, b. h. ber tatholifchen Wiebereinweihung ber Rathebrale beiguwohnen. Gie hatten, auch nach Gueride, berfelben längst mit Ungeduld geharrt; jest mar fie, wie ber Pramonftratenfer Bandhauer bezeugt, gleich= wohl Tilly's eigenstes Bert. Durch ben Ciftercienserabt von Rittershaufen ließ er fie vornehmen, nachdem er unter Entfaltung ber fiegreichen Jahnen mit Bappenheim und Mansfeld ben Dom zuerft betreten hatte und 30 ober mehr Beiftliche, ihre Litaneien fingend, ihnen gefolgt waren (ber Bramonftratenferpropft Dr. Strider war freilich noch immer abwesend). Geit unbenflichen Beiten gum erften Male wieder wurde hier bas Degopfer veranstaltet; Tilly wohnte bem, wohl mit all feinen hoben und geringeren Offizieren, fnieend bei. Nachher ging es in großer Brogeffion aus bem Domftift quer über ben Blag nach bem Liebfrauenklofter; und in bas Te deum laudamus mischte sich der Larm ber Weichüte, die bon ben Ballen gur Feier bes Tages abgeschoffen wurden. Ucht Tage fpater, am 1. Juni n. St., wurde im Beifein ber Generale und gahlreicher Offigiere auch in ber Alofterfirche ein Dantfest für den Sieg über Magdeburg gefeiert. 1) Um Diefelbe Beit aber foll Tilly por feiner Urmee haben ausrufen laffen, daß biefe Stadt fünftighin Marienburg beigen werbe. Go wenigstens berichtete unter Berufung auf besondere

<sup>\*)</sup> Handschriftlicher Bericht im sächsischen Staatsarchiv. — Unter den zahlreichen gedruckten Berichten berdient außer Bandhauer (S. 284, vgl. S. 307) besonders der des disherigen Dompredigers Bate, damals noch Tilly's Gesangenen in Magdedurg, als mit Unrecht übersehen hervorgehoben zu werden. R. Bakii Commentarius exegetico-practicus posthumus in Psalterium Davidis (1664) 2, 197. — Bgl. Dittmar S. 219, wo sedoch irrthümlich aus dem "Cistercienserabt Rittershusanus" und "Petrus Wilhelmi, Dr. theol." zwei Personen gemacht werden.

Kundschaften der sächsische Oberst Bindauf unfern von dort seinem furfürstlichen Geren. 1)

Dittmar bat Recht, wenn er ben letteren Bericht nur als Wiedergabe eines Gerüchts bezeichnet; ob er barum jedoch fo gang aus der Luft gegriffen ift? Wird auch Tilly's unmittelbare Stellung ju biefer Frage aus unferen immer ludenhaften Quellen nicht flar; fonnte man auch einwerfen, bag biefer Felbherr in ben militärischen Angelegenheiten ftets fortfuhr, von Magbeburg au fprechen: gewiß ift fo viel, bag feine Schuglinge, Die Bramonftratenfer, ichon in ber nächften Beit, im Juni, Juli u. f. w. unumwunden den Ramen Marienburg gebrauchten, von "Marienburg" ihre Schriftstude aus ihrem Rlofter batirten, ja in gelegentlichen Bredigten ihre Bubbrer offen aufforderten, Die ichwer beftrafte Stadt nicht mehr Magdeburg, fondern Marienburg "von ber hochgelobten Jungfrau und Mutter Bottes" gu nennen. Es war, als wollte man mit bem früheren Namen zugleich bie verhaßte Erinnerung an den Ruhm der Magdeburger mahrend ber Reformation, nicht zum wenigsten auch an die, ber papftlichen Dacht einst fo gefährlichen Magbeburger Centurien vertilgen. Es mar, als follte die "Magd und Burg", die jo tropia Tilly, ben "alten Bräutigam" zurudgewiesen hatte und beren finnbilbliches Stadtmappen, die Jungfrau mit dem Krange, nun gerbrochen im Schutte lag, ale abgethan für alle Beiten gelten; ein formlicher Begenfat ward benn auch ferner im Symbol zwischen biefer profanen, Diefer fegerifchen und ber beiligen Jungfrau gemacht. 2)

Der Gegensat war um so schärfer, als man fich erinnerte, wie die Belagerten noch in den letten Tagen von den Ballen aus die Kaiserlichen höhnend angerusen hatten: "Was macht eure Maria, wo ist die Göttin? Will sie nicht schier bitten, daß

<sup>1)</sup> Bindauf an Johann Georg, Delipsch vom 28. Mai a. St. 1631. (Sachf. Staatsarchiv.)

<sup>\*)</sup> Besonders sehrreich ist hier die "Christliche Leich=Bredigt" eines "gewissen Mönchen", vom 10./20. Juni 1631 bei Caldissus S. 194 s.; dazu Bandhauer's Tagebuch (vgl. S. 280) und das seinem Tagebuch angehängte Schreiben S. 308. Bgl. auch das eifrig katholische Gedicht bei Opel und Cohn, der Dreißigjährige Krieg S. 223.

ifr bie Ctabt befommt?" "Jejus, Maria, Tilly!" mar barauf Die Lojung ber Sturmenben, ber Schlachtruf fur bie Eroberung gewesen. Und jenen Sohn erwidernd, hatten, wie der Domprediger Bafe ergahlt, Tilly's Soldaten nach ber Eroberung ben Befangenen zugerufen: Die magbeburgifche Jungfrau folle binfort, anftatt gu ben Thurmen gum Rloftergarten binausguden, auftatt bes grunen Rodes eine Nonnenfappe tragen, anftatt bes aufgerichteten Rranges ein Paternofter mit niedergeschlagenen Augen in ben Sanden haben. "Durch Gottes und Maria Sulfe", beginnt ein Siegesrapport aus bem Sauptquartier, fei Dagbeburg in des Raijers Gewalt gefommen; und alle, die daselbst am Erfolge vorher gezweifelt, ihn ohne fichtlichen Beiftand bes Simmels nicht für möglich gehalten, ichrieben jest ihn diefer Einwirfung vornehmlich gut: "Maria hat bas Befte gethan". So follte benn mit Oftentation und gur Burudweifung bes leterifchen Spottes bie Mutter Gottes als die Siegesspenderin durch ben neuen Ramen gepriesen werben. Jene Monche faben überdies in ihr die Retterin ; hatten fie doch, als ihr Rlofter brannte, bas Ave Maria angestimmt und P. Sylvius, der Bigepropit von U. 2. Frauen, ju Tilly zuverfichtlich gefagt: er hoffe, es burch Gurbitten ber hochgelobten Jungfrau, ihrer Schuppatronin, und bes beiligen Norbert erretten zu tonnen. Gehr mahrscheinlich, bak fie ba noch ein besonderes Gelübbe zu Ehren bes Namens gethan hatten, welches nunmehr für fie bestimmend wurde. 1)

Dem Marienkultus eine umfassende Stätte in der neu zu erbauenden Stadt zu bereiten, war der gemeinsame Herzenswunsch der katholischen Feldherren und der Klerisei. Nur um so mehr aber ist anzunehmen, daß die Prämonstratenser den Anstoß, sie Mariendurg zu nennen, gegeben und gehofft haben, diesem Namen auch nach obenhin offizielle Geltung zu verschaffen, als sie das geistliche Hirtenamt über die zufünstige Gemeinde ganz für sich beanspruchten und ganz im Sinne Norbert's, ihres heiligen Baters, zu verwalten bestrebt waren. Hierzu gehörte gerade, wie noch ein Jahr zuvor (1630) eine Erneuerung der ursprünglichen Ordens-

<sup>1)</sup> Bate, Commentarius 1, 428; Bandhauer S. 272. 282.

bestimmungen es eingeschärft, daß der Jungsrau Maria eine bessondere Devotion erzeigt werde. An sie erinnerte schon das weiße Gewand dieser Mönche, da Norbert einst behauptet, es von ihr selbst empfangen zu haben. Ihr Kloster dort an der Elbe, das anersannte Mutterkloster der ausgedehnten Magdeburger Kongregation, das Haupt der weiten sächsischen Eirsarie, hatte den Namen der heiligen Jungsrau von jeher gesührt, auch als es noch ein Kollegiatstist gewesen und als solches zu dieser epochemachenden Umwandlung erworben worden war. Kurzweg ihr Marianum liebten Norbert's Getreue es zu nennen stadt gedacht, jest vollends sür deren Tausnamen "Marienburg" den Ausschlag geben.

Benen weitgehenden Unspruch aber leiteten die bamaligen Bramonftratenfer gu G. Marien aus ben Batronatsrechten ber, bie ihre Borganger über bie "fürnehmften Bfarrfirchen" von Magbeburg beseifen hatten und die biefem Rlofter thatfachlich erft in ben Stürmen ber Reformation verloren gegangen waren. Best, wo es galt, die letten Spuren ber Reformation wieder zu verwischen, wurden auch die alten Rechte, auf welche naturlich niemals von fatholischer Seite verzichtet worden war, revindigirt, wenn schon die betreffenden Bfarrfirchen felber, die ftadtische Sauptpfarre ju G. Johannis, Die ju G. Ulrich und Die jum beiligen Beifte, gleich ben übrigen völlig in Afche lagen. Bedoch es icheint, als ob die Totalgerftorung die unternehmenben Dionche nur ermuthigte, ihre Bratenfionen auf ben gangen Umfang ber bisherigen ftabtischen Pfarreien auszudehnen. Dit Ausichluß aller anderen Beiftlichen betrachteten fie fich jest als bie "rechten Parochi" auf Magbeburgs Boben. 2) Die außeren Um=

<sup>1)</sup> Bgl. die Aftenftude im Anbange zu Bandhauer's Tagebuch G. 298, 300.

<sup>\*)</sup> Bandhauer S. 287. — Dittmar macht S. 194 noch besonders auf die Gesahr ausmerksam, welche schon vor der Eroberung die Ansprüche der Prämonstratenser auf die alten Gerechtsame über die drei genannten Pfarrstrichen in sich getragen hätten. Aber so unleugbar sie gewesen war, so scheint sie im alten Magdeburg doch am wenigsten empsunden worden zu sein, da sie nirgends zum Ausdruck gekommen und da die Mönche selber diese Ansprüche vorher noch nicht gestend zu machen gewagt hatten. — Bgl das Attenstück: Magdeburg, Gustav Adolf und Tilly 2, 58\*.

ftande, namentlich mit bem Giege ber Waffen zugleich bie befonbere Bunft, in ber fie bei Tilly und Mansfeld ftanden, tamen ihren Unmagungen fehr ju ftatten. Inbes man barf and nicht überfeben, daß nach tiefem Berfall in ben früheren Sahrhunderten ber Bramonftratenjerorden mit ber Berftellung ber alten Bucht einen neuen Aufschwung mahrend ber Begenreformation genommen hatte, wie nur irgend ein anderer geiftlicher Orben. Ginft über alle Lander der fatholischen Chriftenheit verbreitet und bemnach burch die Reformation von ben ichmeriten Berluften betroffen, hatte er ben erflärlichen Trieb, nach feiner inneren Erstarfung fich auch soweit immer möglich bie Erfolge ber fatholischen Seere nugbar zu machen, indem er feine Emiffare gur Wiedereinnahme ber ihm von ben Protestanten entriffenen Rlöfter in die eroberten Lander schickte, dieselben ju rudfichtelojeftem Borgeben, ju grundlicher Ausbeutung ber gunftigen Beitläufe anspornte. Und mit jedem Fortschritt wuchs ibre Regiamfeit und Rühnheit.

Eine weite Bollmacht gur Refuperation aller ehemaligen Bramonftratenferflofter in Bohmen, Dahren, Ofterreich und Sachsen hatte unterm 10. Januar 1629 ber Abt von Bremontre in der Champagne als Generalabt und Oberhaupt des Orbens feinem Generalvifar Raspar von Queftenberg, bem Abt bes Rlofters Strahow zu Brag, ertheilt 1), bem nämlichen, ber als Orbenspifitator in ben furg porbergegangenen Jahren bie Bertreibung ber lutherischen Konventualen aus bem Liebfrauenflofter und feine Biederbesetzung mit Ratholifen recht eigentlich eingeleitet hatte. Raum aber, daß die neuen Inhaber bes letteren Rlofters fich einigermaßen häuslich eingerichtet, als fie auch ichon bie alte Bebeutung besfelben nach außen bin, feine impofante Stellung an der Spige der fachfischen Ordensproving in's Muge faßten und bei ber von jeher fast an Unabhangigfeit grengenden Gelbständigfeit gerabe biefer Brobing in unverfennbarem Betteifer mit Bremontré felbst ihre eigenen Bege gingen; ift boch G. Marien nicht mit Unrecht das Premontre Nordbeutschlands genannt

<sup>1)</sup> Abgebrudt im Unbang ju Banbhauer G. 305.

worben. 1) Es finden fich fogar Spuren einer, bem energischen und als Raifergunftling befonders machtigen Queftenberg gegenüber allerdinge nicht burchgeführten Unbotmäßigfeit "). Gewiß ift, bag ber Bropft Strider, obwohl ebenfalls einft von Queftenberg im Namen des gesammten Orbens eingesett, auch ohne ibn, ba er mit unmittelbaren apostolischen Bollmachten für bie Diffion bon gang Cachien ausgerüftet warb, fein Berf ber Propaganba unternahm; und lange bevor Magbeburg gefallen, hatte er gut biefem Zweck feine Reifen fogar ichon nach Lubed, nach Medlenburg, nach Solftein ausgebehnt. Militia simulque peregrinatio in assiduis concertationibus: fo bezeichnete er feinen Monchen ju G. Marien bie Lebensaufgabe, die ihm und ihnen jugefallen fei. Geit ben Tagen ihres Gingugs in Magbeburg, für ben er perfonlich in hervorragender Beije thatig gemejen, hatte er, vielleicht bas eifrigfte Mitglied ber Propaganda überhaupt, fich ihnen als Borbild hingestellt, dem fie benn auch nachzueifern bemüht waren. Unter feiner Sahrung hatten fie von Magdeburg aus bereits im Januar 1629 bie Orbenstlöfter Berichow und Ilfeld wieder in Befig genommen. Und wenn fie ihrem Propit fobann auch nicht auf feinen immer weiteren Erfurfionen gu folgen vermochten, jo gedachten fie doch wohl zum wenigften, die unmittelbaren Tochterflöfter von G. Marien, etwa ein Dugend an ber Bahl, fich auf's neue zu unterwerfen. Dit Berichow, als hierher gehörig, war ber Anfang gemacht worden; aber jogar brei Domftifter, die von Savelberg, Brandenburg und Rateburg, fielen unter biefelbe Rategorie. Welche lodenden Aufgaben aljo nach außen wie nach innen! Und man barf annehmen, daß ihre Summe, anftatt abguschreden, bei biefen Bramonftratenfern von Magbeburg ober Marienburg einen Fanatismus beforberte, ber faum übertroffen werden fonnte. Auch hier wuchsen, von ihrem eigenthumlichen Standpunft aus betrachtet, Die Menichen mit ihren größeren Zweden. 3)

<sup>1)</sup> Winter, die Prämonstratenser des 12. Jahrhunderts und ihre Bebeutung für das nordöstliche Deutschland S. 229.

<sup>\*)</sup> Bandhauer G. 253.

<sup>3)</sup> Bandhauer S. 253; Anhang S. 305 f. Bgl. Binter a. a. D.

Bie hatte es ihr Unsehen in Butunft heben, ihre Festsehung in Norddeutschland begunftigen muffen, wenn es ihnen gelungen ware, die eroberte Sauptftadt bes Erge und Primatftiftes gu ihrer Domane zu machen und fich bas Batronaterecht über bie fammtlichen Pfarrgebiete baselbst unbestritten gu verschaffen! Ihr fester Bille war es, die Bulaffung jebes evangelischen Pfarrers im Umfange biefer "Stadt" fortan ju verhindern; und wenn gehn ober elf Tage nach der Eroberung Tilly die noch vorhandenen Brediger bis auf die vermeintlichen Radelsführer jammtlich ausweisen, von ben letteren aber ben Baftor Gilbert von G. Ulrich als den grimmigften Feind ber fatholischen Rirche die harteste Rerferstrafe erdulden ließ, jo werden die Bramonstratenser von S. Marien auch bagu entschieden mitgewirft haben. Jedenfalls übernahmen fie felbft mit lautem Frohloden über bas Berfchwinden, über die gewaltsame Entfernung ber verhaßten Prabifanten 1), an beren Stelle nnmittelbar bis auf weiteres die gange feelforgerifche Thatigfeit. Da bielt, wenn ich nicht irre, Bater Bandhauer ber alten Stadt Magbeburg eine herausfordernde "Leichenpredigt" - mit Krofodilgahren, wie man fagte2) -, ihre unglucklichen Bürger noch im Tobe schmähend. Das Sauptbestreben war fofort auf die Befehrung ber noch Ubriggebliebenen und noch nicht Ausgewanderten gerichtet. Gben biefer Banbhauer, ber von früher her im Befige einer apostolischen Bollmacht war, reuigen Saretifern nach Auferlegung einer gelinden Rirchenbuße Abfolution zu geben, nennt es einen guten Anfang, bag "Etliche" fich wirflich alsbald zum allein feligmachenden Glauben befehrt batten, "fürnehmlich mas von jungen Beibsbildern waren, reicher fürnehmer Leute Rinder, beren Bater und Mutter entweber geftorben ober niedergemacht ober verbrannt und die nunmehr um alles bas Ihrige gefommen und von ben Solbaten gefangen gehalten". Banbhauer, fonft feineswegs ein Lobredner ber über-

<sup>1)</sup> S. das auf ben 18. Pfalm hinweisende Titelblatt ber "Chriftlichen Leich-Bredigt" bei Calvisius S. 194.

<sup>\*)</sup> Calvifius S. 211. — Banbhauer's vermuthliche Autorschaft betreffend, f. meine Ausführungen: Zeitschrift für preußische Geschichte und Landeskunde 6, 329 Ann. 16.

müthigen, habgierigen und grausamen Soldateska, welcher er vielmehr ihren Oberbesehlshaber Tilly wie ein Muster der Humanität gegenüberstellte, bemerkt doch anerkennend, es hätten viele dieser Soldaten so redlich gehandelt, daß sie zu den Prämonstratensern gekommen seinen mit der Erklärung, diese gesangenen Mädchen heirathen zu wollen, und mit dem Bunsch, sie deshalb im Glauben besser unterrichten zu lassen. Dier also ward der Hebel angesetz; und unser Autor kann als nächst Betheiligter nicht genug rühmen, mit welcher Devotion die armen, in Thränen ausgelösten Besen, von ihren "Männern" in die Klosterkirche geführt, sich bei der Beichte erzeigten, als wenn sie von Jugend auf im katholischen Glauben erzogen worden, wie sie an Sonnund Feiertagen zur heiligen Messe und zur Predigt erschienen und diesen Handlungen von Ansang bis zu Ende beiwohnten, "daß es zu verwundern war". 1)

Ein Erfolg, feinem inneren Werthe nach allerdings mehr als zweifelhaft und auch hinfichtlich ber Bahl fcwerlich ber Rebe werth! Bon anderen und weiteren Erfolgen weiß aber Bandhauer nichts zu berichten. Dagegen fpricht er unverhohlen feinen Merger über alle Magbeburger aus, die, bem Untergang entronnen, fich ber fatholischen Rirche nicht ergeben, sondern verführte Chriften und irrige Schafe bleiben wollten, obwohl fie Gott wegen ihres ichrecklichen Ungehorsams und Aufruhrs so beimgesucht habe. Thatfache ift, daß fruh im Juni n. St. mehrere jener noch anwefenden Bürger, auch ein paar Rathsberren unter ihnen, zu ben Bramonftratenfern tamen und um ihre Fürsprache bei Tilly baten. damit er ihnen nur eine einzige Kirche, inner- ober außerhalb ber Stadt, und nur einen einzigen Braditanten ihres lutherifchen Befenntniffes gewähre. Derfelbe, versprachen fie, follte, ftreng bei ber heiligen Schrift bleibend, fich in feinen Predigten fo verhalten, daß niemand über ihn zu flagen vermöchte. Allein fie hatten es poraussehen muffen - falt murben fie abgewiesen, ja mit schneidender Fronie ihnen zur Antwort gegeben: fie batten noch zwei Rirchen, die Gott von bem Unglad errettet, Die Rlofter-

<sup>1)</sup> Banbhauer S. 287. Seine Bollmacht im Anhang S. 304.

tirche und bas Domftift; bahin follten sie geben und Predigt hören. In anderen Sachen, wie hierfür zur Belohnung in Musficht gestellt wurde, wollten sie, die Prämonstratenser, ihnen gern, und zwar ungebeten behülflich sein. 1)

Die Undulbsamfeit, ihrem Befehrungseifer, ihrer gangen Erflufivität und insgemein bem Beitgeift entsprechend, war bier offenbar noch erhöht und auf die Spite getrieben infolge ber bittern Empfindung, die ihre eigene Behandlung von feiten ber Stadt vor und mahrend ber Belagerung ihnen eingeflößt hatte. Bon Anfang an feinen Augenblid ficher por gewaltsamen Ausschreitungen ber unteren Bolfeschichten, Die von Gilbert und anberen leibenschaftlichen Brabifanten gegen fie fortwahrend aufgehett worden waren, deshalb gezwungen, ihren Gottesdienft binter verschloffenen Thuren gu halten und ihre weißen Bewander, wenn fie auf ber Strage gingen, abzulegen, hatten biefe Monche feit Beginn bes großen Aufftanbes, bes magbeburg-schwedischen Rrieges ihr Los täglich trauriger werben feben. Im eigenen Rlofter gefangen gefett, aller Buter besfelben, die fortan ftabtisches Gigenthum fein follten, für verluftig erffart, in ihren fatholischen Bebrauchen verhöhnt, vorübergebend mit schweren Retten belegt und vaarweije an einander geschloffen, mit der Folter und felbft mit bem Tobe bebroht, furgum in jeder Beije mighandelt, hatten fie ben Tag ber Groberung burch Tilly in erster Reihe als ben ihrer Befreiung begrußen muffen. 2) Gehr begreiflich alfo, wenn mit bem wachsenden Einfluß, den Tilly fie nunmehr nehmen ließ, ber Trieb ber Bergeltung, Die Reaftion auf's hochfte ftiegen. Tilly felber fah Marthrer in ihnen und, von jeher ein Freund bes Monchothums, verehrte er fie wegen ihrer augenscheinlichen Begeifterung für die fatholijche Cache. Aber auch noch etwas anderes fam hingu; ihrer überwiegenden Mehrzahl nach ftammten fie nämlich gleich ihm aus ben ipanischen Rieberlanden, aus bem io eifrig tatholifchen Brabant. Bon borther hatte Queftenberg,

<sup>1)</sup> Banbhauer G. 284, vgl. G. 287.

<sup>\*)</sup> Bandhauer S. 252, 256 j. 275. Bgl. auch die Urfunde: Magdeburg, Gustav Abolf und Tilly 2, 57\*.

mit unverkennbarer Borliebe für ihre Heimat ober ihr heimatliches Klosterwesen, ihrer gleich sieben auf einmal nach Magdes burg zur Herstellung von S. Marien berufen, unter ihnen Sylvius aus ber Monchsabtei Bare bei Lowen, ben einstigen Sausfreund und Bertrauten Tilly's. Während die Nachwirkungen Dieses perfonlichen Berhältnisses Sylvius insbesondere und durch ihn, als den damaligen Bizepropst, dem Kloster insgemein zu gute kamen, erfreuten sich auch die übrigen belgischen Prämonstratenser der zwiefachen Theilnahme des Generals als Geistliche und als seine Landsleute. Und soweit Tilly überhaupt Borstellungen und Einwirkungen von außen zugänglich gewesen ist, haben sie sich wohl vor anderen solche gestatten dürsen. 1) Ihre Bermittelung anzurufen, würden die Magbeburger bemnach gang im Recht gewesen sein, wenn überhaupt hier eine Vermittelung zu erwarten gewesen ware. Allein wie diese rundweg abgeschlagen wurde, so wurden turz danach auf bas Geheiß der Monche auch alle die Unglücklichen, die seit dem 10.20. Mai in ihrem Kloster Zuflucht gesucht und gefunden hatten, mit harten Worten und starten Bedrohungen durch den Profoß hinausgetrieben. Wohl waren fie lästig, weil sie die durftigen Vorräthe an Brod und Bier verzehren halfen und den Heerd der Austeckungen durch eigene Krankheiten zu vergrößern drohten.2) Nicht zum wenigiten aber wird ihre brutale Ausweisung auch dem Umstande zuzuschreiben fein, daß sie sich nicht bekehren laffen wollten.

In ihren Hoffnungen als Missionare betrogen, zielten bie Prämonstratenser ersichtlich auf die gänzliche Bertreibung wie ber Prediger so auch schon aller übrigen Reger aus der Trümmerstadt hin; und sie erreichten ihre Absicht nahezu. Denn als die Rathsherren und Bürger ihre Bitte um Zulassung Eines Predigers und Einer Kirche damals unmittelbar vor Tilly wiederholten, schlug auch er ihnen Beides ab. Er war, wie Bandhauer wort. lich bemerkt, "in diesem so bescheiden, daß er dasjenige gehalten, was ihnen nützlich und nicht, was ihnen schädlich sein möchte".

<sup>1)</sup> Hiefür bezeichnend ist Bandhauer's Erzählung auf S. 283.

<sup>1)</sup> Bandhauer S. 278.

Der ausweichenbe, jesuitenwürdige Bescheid in Bezug auf bas "Erergitium ihrer Ronfession", ben er ihnen mahrend feiner Belagerung, als in Wien noch eine Rapitulation erwartet und ber Eroberung im Sturm vorgezogen worden war, nach dem Willen bes Raifere hatte geben follen 1), ichien ihm durch die Ereigniffe völlig überflüffig geworden zu fein; und ehrlicher mochte es ihn felber bunfen, feinen Zweibeutigfeiten Raum gu geben. Aber Die graufamfte Enttäuschung war es boch fur Diefe babeim gebliebenen Magdeburger, nachdem er ihnen Leben und auch Freibeit burch feinen Generalpardon geschenft, nachdem er ihnen erlaubt, fich in ihrer Stadt wieder angubauen, mo fie wollten, ben Troft bes evangelischen Gottesbienftes, einem in ihrem namenlofen Elend unentbehrlichen Troft gang und gar entfagen gu follen. Baute er feinerfeits auf ihre Raifertreue, ihre Unterwürfigkeit und ihren Dant für fich felber, fo hatte er fich unbedingt verrechnet, falls er die Ausdehnung biefer Befühle auf bas religioje Gebiet bis zur Ableugnung ihres lutherijchen Glaubens ihm und Gerbinand zu Liebe erwartete. Auch bieje ber Beimat bis babin treu gebliebenen Magbeburger maren, trot ihrer politifchen Farblofigfeit, feine Berrather, am wenigsten in Bezug auf die Religion. Und jest, nach der Bereitelung ihres innigften Beftrebens, ber fchroffen Burudweifung ihres Bergensbeduriniffes bielten auch fie ein langeres Bleiben nicht mehr für möglich. Bis auf einen verschwindenden Reft zerftreuten benn auch fie fich noch im Laufe bes Juni und Juli, den vorausgeeilten Ditburgern folgend, nach allen Richtungen bin. 2)

So geboten die Prämonstratenser über eine menschenleere Stadt; einsam saßen sie über Trümmern — entsprach das nun ihrem Ehrgeiz, ihrem Thatendrang? Sie mochten denken: lieber ein verödetes, als ein korrumpirtes Gebiet. In Wirklichkeit aber war es nur der erste Schritt ihrer Bemühungen gewesen, die

<sup>1)</sup> Darüber Räheres nach den Münchener und Wiener Archivalien in meinem Buch: Magdeburg, Gustav Abolf und Tilly 2, VIII.

<sup>\*)</sup> Bandhauer S. 285; Schreiben des Bürgermeifters Ruhlewein, f. weiter unten.

letten legerischen Gleden auszutilgen; und ber zweite Schritt, biefes entvölferte Gebiet burch fatholifche Elemente aus ber Ferne neu zu beleben und zu befruchten, wurde ficherlich von ihnen in ber hoffnung auf Tilly's und Mansfeld's thatfraftige Mitwirfung ingwischen bereits lebhaft erwogen. Erft fo fonnte ja ihr geplantes Marienburg greifbare Bestalt gewinnen. Unmittelbarer noch als Tilly's war Mansfeld's eigenftes Intereffe auf die Biederbevölferung in größerem Umfange gerichtet, nicht allein, weil eben er ber Statthalter bes Erzbischofs und bes Raifers felber im Ergftift war, fondern auch weil er die ausgesprochene Tenbeng hatte, Burggraf von Magbeburg zu werben. Und nun hatte er bereits am vierten Tage nach ber Ratastrophe an feine einflugreichen Freunde in Bien geschrieben: "wie Diefe Stadt wieber gu Stanbe gu bringen, ftebe ich in Gorgen", hatte fie barauf hingewiesen, daß es in Samburg gablreiche Ratholifen geben folle, benen bort fein öffentliches Exergitium gestattet werbe, und daß von Bergogenbuich in Brabant gablreiche vertrieben feien. Die einen und die anderen folle man berbeigieben und überhaupt im Namen bes Raifers biefen Blat, wo Daabeburg gestanden, zu einer Freistätte eröffnen für alle, Die bier bauen wollten, ihnen bagu im Wege ber Schenfung verleiben, was fie brauchten, fie auf eine Reihe bon Jahren frei bon Steuern und Laften belaffen, "allein, daß es fatholifche Leute maren." Freilich, die Proflamirung des Ortes gur fatholischen Freiftatte murbe faum genügt haben; ce bedurfte außerbem handgreiflicher Lochungen, ber eindringlichen Berheißung "ftattlicher Privilegien" - und Mansfeld nahm biejen Bunft ichnell in nabere Erwagung, um bie gewünschten Roloniften aus ber Frembe herbeizugieben 1).

Denn wer, wenn auch heimatlos und vertrieben, hätte ohne solche Lockungen Lust haben mögen, ben thurmhohen Schutt von Magdeburg und mit ihm noch unzählige Menschengebeine fortzuräumen, um Grund und Boben für eine, doch immer trübselige Wohnstätte zu gewinnen? hier sprachen bie Steine eine

<sup>1)</sup> Manofelb an ben faiferlichen Kriegorath Gerhard v. Questenberg, Magbeburg ben 24. Mai n. St. 1631. (Sadif. Staatsarchiv.)

jurchtbare, markerschütternde Sprache! Und der Ehrgeiz der Prämonstratenser thut ihrem Muth keinen Abbruch, ihrem passiven Muth, daß sie aushielten auf einem Posten, auf dem sie unsabweisdar noch eine lange Berwesung, ja für sich selber außer vielsachem Mangel auch Siechthum vor Augen hatten, ehe sie an ein Wiederaufblühen denken konnten. Abschreckend sind Bandshauer's bezügliche Mittheilungen — so, wenn er erzählt, wie die hungernden Klosterhunde die Leichen von Kindern, die im benachbarten Weingarten als spätere Opfer der Katastrophe flüchtig in der Sile begraben waren, aus der Erde ausscharten und fraßen. Zwei seiner Klosterbrüder erlagen der herrschenden Seuche, andere lagen Wochen lang auf den Tod erkrauft und gingen nachher ebenfalls zu Grunde. 1)

Bei alledem ift es bennoch febr mahricheinlich, daß die Bramonftratenfer erft Mansfelb's Aufmertjamfeit auf die von Samburg und aus Brabant herbeigurufenden Glaubensgenoffen gelenft hatten. Berade fie hatten naberen Ginblid in Die firchlichen Berhältniffe ber nordischen Sanjeftadt infolge einer Reife erlangen fonnen, die Sylvius in wirthichaftlichen Angelegenbeiten ihres Klosters zwei Jahre zuvor dorthin unternommen.2) Und Bergogenbuich mußte ber belgischen Debrgabl biefer Berren als ein früheres, erft im Rriege gewaltfam abgeriffenes Stud ihres eigenen Baterlandes gang befonders am Bergen liegen; ein überaus ichmerglicher Berluft mar es, bag bieje "Jungfrau von Brabant" im Berbit 1629 durch die Sollander erobert worden 3), jumal als bann Rlage auf Rlage über Dighandlungen ber fatholischen Gingeseffenen folgte. Abnliche Rlagen ertonten auch aus ber beutichen, aber lange von ben Spaniern befest gewesenen Stadt Befel, welche burch gleichzeitige überrumpelung in bie Gewalt ber Sollander gefallen mar; und es icheint bemerfenswerth, bag von bort neben anderen Bedrückungen und

<sup>1)</sup> Banbhauer S. 278. 279.

<sup>\*)</sup> Ebenba G. 255.

<sup>\*)</sup> Dittmar S. 249 Unm. 4 übersieht dies, wie denn auch seine Angabe, herzogenbusch fel eine protestantische und zu den sieben vereinigten Provinzen geborige Stadt gewesen, nicht richtig ift.

vielfachen Ausweisungen namentlich von Geiftlichen, Die Befangennehmung bes Bramonftratenferabtes und jeine Bedrohung mit ber Tortur gemeldet war. 1) Beiterer Berfolgungen ber Ratholifen zu Rees und Emmerich burch bie fiegreichen Generalftaaten nicht zu gebenfen - alle biefe Begenden scheinen jest mit bem eroberten Theile von Brabant zugleich in's Muge gefaßt worben gu fein; burch die "Berbannten" vom Rhein und von ber Daas hoffte man, die neue Burg bes Papftthums an ber Elbe aufgurichten. Ihnen hier eine Aufnahme, jo gaftlich wie immer möglich gu bereiten, bieg ohnedies, ber Infantin Ifabella, ber Regentin der ipanischen Nieberlande, einen Liebesdienst erweisen, welcher Tilly bei feiner unterthänigen Berehrung für Diefelbe ebenfo willfommen gemesen fein wird, als er ben balbigen Bieberaufbau ber Stadt im militärischen, politischen, firchlichen Interesse munichen mußte. Reine Frage alfo, daß die Borichlage Mansfeld's, feines Unterfeldherrn, feinen eigenen Gefinnungen nicht weniger, als benen ber Pramonftratenfer von G. Marien entsprachen.

Als leidenschaftlicher Konvertit scheint aber Mansfeld noch entschiedener als Tilly auf die totale Beseitigung der keperischen Magdeburger hingearbeitet zu haben. Noch bevor er über die in schwerem Kerker zurückbehaltenen "Rädelssährer und Hanptrebellen" die peinlichste Untersuchung verhängte"), ja ebenfalls bereits am vierten Tage nach der Katastrophe, 14./24. Mai, hatte er nach Wien geschrieben, daß er sür den Wiederausbau auf die übrig gebliebenen Bürger überhaupt nicht rechne; sie seine völlig unvermögend, "zudem ist es eine widerwärtige rantza". Und die Mönche werden nichts versäumt haben, ihn in diesem Übeswollen zu bestärken. Ihr intimer Berkehr mit seinen Offizieren und Beamten, die Gastsreundschaft, die sie ihnen, und zwar gerade den mit jener peinlichen Untersuchung betrauten in ihrem Kloster erwiesen"), läßt auf ihren weiteren Einsluß oder doch auf das

1) Archiv ber Generalstaaten im Saag.

<sup>2)</sup> Raberes über biefe f.: Magdeburg, Gustav Abolf und Tilly 2, VII u. 59\* f., nach ben Wiener Atten.

<sup>\*)</sup> Bgl. mit einander die Aften im Anhang zu Bandhauer S. 312 und in: Magdeburg, Gustav Adolf und Tilly 2, 62\*.

Streben nach foldem ichließen. Bleichwohl febe ich feinen Brund, Bandhauer, bas ruhrige Mitglied und ben Siftoriographen biefer Bramonitratenier, einer Berwechielung beiber Generale, wie Dittmar es thut, ju zeihen, ale ob die Ratheberren und Burger feine und feiner Confratres Bermittelung nicht bei bem Obers, fonbern bei dem Unterfeldheren nachgesucht und bloß der lettere den für die Auswanderung maßgebenden Bescheid ertheilt hatte. Das Einzige, mas fich als ein Irrthum Bandhauer's beuten ließe, ift, daß er die Magdeburger ihre erwähnte Bitte erft einige Tage nach dem - am 4. Juni n. St. vollzogenen - Abmarich Tilly's von Magbeburg, nämlich am 8. vorbringen läßt, fo bag auch ihr Ericheinen bor ihm und feine Antwort nicht mehr an Ort und Stelle erfolgt fein fonnte. Bohl aber fonnte eine Deputation ber Betreffenden bem außerft langfam marichirenben Relbheren nachgejandt worden fein. Ober, wenn man bas nicht annehmen will, jo wurde fich ber Autor eines doch nur außerlichen Berfebens in ber Zeitangabe schuldig gemacht haben, wie Dittmar ihm anderweitig abnliche Berieben, und zwar gerade ba nachweift, wo bie Richtigfeit seiner sachlichen Mittheilungen über allen Zweifel erhaben ift.1)

Lesen wir für den 8. etwa den 3. Juni — und die entsicheidende Zusammenkunst der magdeburgischen Bittsteller mit dem unwillsährigen Generalissimus würde noch rechtzeitig stattzesunden haben. Undenkbar aber, daß ein — trot aller Einswände unseres jungen Forschers — so klar schreibender und so scharf charakterisirender Autor wie Bandhauer, der ohnehin unmittelbarer Zeuge und Nächstbetheiligter gewesen ist, in einem so wichtigen Punkte Mansseld und Tilly mit einander verwechselt haben sollte. Nach Dittmar selber der begeistertste Lobredner Tilly's, hat er hier zumal auch das Lob desselben wegen seiner Abweisung der Magdeburger und ihrer "schädlichen" Zumuthungen verkünden wollen, hat er Tilly deshalb ausdrücklich, auf einen bestimmten geschichtlichen Fall anspielend, mit dem König

Bandhauer S. 284; Dittmar S. 226 f.; vgl. S. 293 Unm. 3,
 295 Unm. 1, S. 296 Unm. 2, S. 298 Unm. 1, auch S. 310 Unm. 4.

Ugefilaos von Sparta verglichen. Ein Lob der Intolerang gollt er ibm, bas fich in unferen Augen freilich in ben ichwerften Tabel verwandelt. Und auch Dittmar ift übrigens weit bavon entfernt, bie firchliche Intolerang als Charaftergug Tilly's leugnen gu wollen; auch er erfennt es als feine aggreffive Abficht, "bie neu ju grundende Stadt ju einem Bollmert bes Ratholigismus inmitten bes rein protestantischen Nordbeutschlands zu erheben". Mur die zwingenoften Berbaltniffe bes Rrieges in Berbindung mit Magbeburgs furchtbarer Nothlage waren es, welche ben Oberbefehlshaber ichon fo bald mit bem Gros feiner Urmee nach Mittelbeutschland abberiefen. Und fo übertrug er bem Grafen Mansfeld bas Rommando an der Elbe; fo ließ er ibm bie Mujgabe gurud, als fein militarijcher Stellvertreter bie eroberte Festung mit geringen Rraften zu behaupten, wie als Statthalter bes Raijers fich ber erzbischöflichen Metropole nach Möglichfeit anzunehmen. Dennoch, unverwandt behielt Tilly, auch ale er nun von dannen zog, Magdeburg im Auge, immer bereit, in ber Stunde der Roth, wenn die Schweben es angreifen follten, borthin gurudgutehren, mit und durch Magbeburg bem Raifer bas Ergftift, ben Monchen ihren Birfungsfreis zu erhalten. 1) Wenn fury nach feinem Aufbruch bas weiter nördlich gelegene Alofter Berichow an die ersteren verloren ging, fo mußte er bas allerbings geschehen laffen.

Daß nun der neue Kommandant feinen andern Bescheid als sein Borgesetzer gegeben haben würde, ist an sich unleugbar; und da einige wenige Bürger ihr "Baterland" noch immer nicht verlassen wollten, noch immer einer besseren Antwort harrten, war eben er der rechte Mann, die letzten Ilusionen ihnen zu rauben. Noch am 11./21. Juni hielt sich in dieser Erwartung sogar der Bürgermeister Kühlewein zu Magdeburg auf; während er, Bandhauer bestätigend, den täglich sich mehrenden Abzug seiner Mitbürger beslagte<sup>2</sup>), war er in der That noch bemüht. Mansseld als kaiserlichem Statthalter eine günstigere Resolution

<sup>1)</sup> Magdeburg, Gufiav Abolf und Tilly 1, 682 f., bgl. C. 719,

<sup>2) &</sup>quot;... dieselben verlausen sich von Tage zu Tage je mehr und mehr". Kühlewein an Dr. Denhardt vom 11./21. Juni 1631. (Sächs. Staatsarchiv.)

abzugewinnen. Er hatte inzwijchen gerabezu an feine Menichlichfeit appellirt, hatte ibn flebentlich nochmals um freie Religionsübung ober jum minbeften boch fur bie in ber Stadt frant liegenden, verwundeten und fterbenden Leute um Bulaffung eines evangelischen Beiftlichen gebeten, ber ihnen bas Abendmahl reichen und ihrem Begrabnis beiwohnen durfte. Er hatte auch um Berabsehung ber noch ausstehenden Losegelder und überhaupt um Milberung bes bisherigen Terrorismus gefleht, um größere Sicherheit vor Bewaltthätigfeiten ber Soldaten, um ungehinderte Bulaffung eines jeben ju feiner eigenen Brandftatte und entiprechende Freigebung ber noch übrigen Braupfannen, bes gahlreich aller Orten vorhandenen, obichon geschmolzenen Detalle.1) An dem genannten Tage ichrieb er dem fruberen, nach Raumburg geflüchteten Stadtinndifus Dr. Denhardt, offenbar in Bezug auf dieje verichiedenen Buntte, daß er die erfehnte Rejolution bisher noch nicht erhalten habe und abwarten muffe, was ber Raifer in dem einen und andern verordnen werbe. Jedenfalls war gerade biefer Burgermeifter Rublewein fehr ichnell nach ber Ratastrophe freiwillig in die Beimat gurudgefehrt, weil er wegen feiner versonlichen Saltung ein größeres Unrecht als Andere und als feine nächsten Rollegen auf die faijerliche Begnadigung gu baben bermeinte. Satte doch gerade er, im Begenfag zu ihnen, noch vor ber eigentlichen Belagerung eine entschiedene Schwenfung bon ben Schweben, wenn auch feineswegs zu ben Jeinden bor ber Stadt, jo boch jum Raifer als bem Reichsoberhaupt gemacht. Und nun bilbete er fich offenbar ein, durch die fpontane Rundgebung feiner unverbrüchlichen Raifertreue einen Ferdinand II. felbst in Sinficht ber Religion milber ftimmen und gur Nachgiebigfeit bewegen zu fonnen. Alles vergeblich; mabrend zu feiner

<sup>1)</sup> Magdeburg, Gustav Adolf und Tilly 1, 167, nach den Aften des tgl. Staatsarchivs zu Magdeburg. S. hier besonders auch Dittmar S. 170 und 230. Doch vermag ich ihm nicht beizustimmen, wenn er S. 229 in Kühlewein's Thätigkeit bei Mansseld ein Argument für die von ihm behauptete Berwechselung der beiden Generale durch Bandhauer sindet. Ohnehin hatte Kühlewein höchst wahrscheinlich auch bereits mit Tilly in Magdeburg zu vershandeln gesucht, wie ich aus einem noch ungedruckten Berichte schließe.

Betrübnis die Auswanderung ihren steten Fortgang nahm, so daß er selber an dem Wiederausbau Magdeburgs durch die Magdeburger sast verzweiselte und die Ansiedelung einer vollfommen fremden Bürgerschaft voraussah, erlangte er von Mansfeld als einzige Bergünstigung ein Mandat, das den Bürgern den Rückfaus ihrer Braupsannen von den Soldaten zum halben Werthe gestattete. Den gänzlich mittellos Abziehenden konnte das nur wie bitterer Hohn erscheinen. Auch Kühlewein ergriff nun den Wanderstab, zum Zeichen, daß er die Nutslosigseit seiner Bemühungen ersannte. Wenn der faiserliche Statthalter ihn, den früheren Bürgermeister, — denn seines Amtes hätte er unter seinen Umständen mehr walten dürsen — direkt auf den Willen des Kaisers verwies, so war eben Mansseld derzenige, welcher Ferdinand zu den radikalsten Maßregeln drängte.

Durch eine kaiserliche Deklaration vom 3. Juli 1631, unter Hervorhebung seiner angeblich "vortrefflichen tapseren Aktionen" als Statthalter bestätigt und so von neuem offiziell mit dem politischen Regiment im ganzen Erzstift betraut, schiekte dieser Mansseld gleichzeitig seine näheren und gereisteren Borschläge an Ferdinand ein, um die ehemalige Metropole "wieder mit katholischen Leuten zu populiren".") Er geht davon aus, daß es ausschließlich bei Seiner Majestät stehe, den Bürgern und Einwohnern dieser Stadt, die einst absonderlich und fast mehr als irgend eine andere im heiligen Römischen Reich mit kaiserlichen Privilegien ausgestattet gewesen sei, noch sernerhin Privilegien zu ertheilen. Die alten hält er infolge der Rebellion sür erloschen, und wie zum äußeren Merkmal dessen betont er, daß ihre Originale sämmtlich mit verbrannt seien. Die neuen, die

<sup>1)</sup> Dittmar G. 173.

<sup>\*)</sup> Mansfeld an den Kaiser vom 6. Juli n. St. 1631. (K. k. geh. Hauss, Hofs u. Staatsarchiv.) — Mailath gibt (3, 250. 251) von diesem Schreiben nur einen dürftigen und sehlerhaften Auszug. — Aus den Worten des Schreibens: "ob meinem hiebevor allerunterthänigsten Borschlage nach katholische niederländische Bürger zu erlangen sein möchten", erhellt, daß Mansfeld auch schon früher deshalb direkt an den Kaiser geschrieben hat; dach liegt das bezügliche Aktenstüd nicht vor.

er befürwortet und die den Unfiedlern benn auch recht als Gnabenatte bes Raifers ericheinen follen, faffen vor allem ben praftifchen Rugen in's Muge; benn bie Wiedererhebung und Biederbesetzung eines fo weitläufigen Plates fei an fich nothwendig, weil er, wenn leer gelaffen, dem Raifer und dem gemeinen Wefen nur fortbauerndes Ungemach bereiten, weil auch ber bem Lande fo nütliche Sandel anderswohin abgelentt werden wurde, was dann bas Erbfonigreich Bohmen mit zu empfinden habe. Alfo die große Sandelsstadt an ber Elbe gilt es wieder berguftellen, für fie ein neues Fundament zu legen burch bie Begnadigung mit Stadtfreiheit, Marttrecht, romijchem Reichsichut "und bergleichen", burch acht- ober gehnjährige Befreiung von aller Belaftung, wie Schutgelb, Türfenfteuer, Reichs- und Rriegeanlage. Und fo bittet der Graf den Raifer, unverzüglich an die Infantin in Bruffel gu fchreiben und feinem früheren Borichlage gemäß fatholijche Nieberlander - nur noch in größerem Umfange - gur Unfiedelung aufzufordern.

Geradezu abenteuerlich nennt Dittmar diese auf Magdeburgs Trümmern ausgebauten Pläne, doch warum? Mansfeld war nicht allein eine durchaus praktische, sondern eine fast ängstliche Natur, wohl geneigt, die Siege über unschädlich gemachte, entwaffnete Keher bis zum äußersten auszunuhen, dabei aber stets mit den gegebenen Verhältnissen rechnend, das Mögliche und Erreichbare in's Auge sassen; so nun auch hier. Er am wenigsten verhehlte sich allerdings, daß vom strategischen Standpunkte aus die Zerstörung Magdeburgs ein großes Unglück für die Sieger bedeutete und die Behauptung dieses Plates wie des umliegenden Gebietes gegen die schwedische Invasion erschwerte. 1) Darum aber hatte er auch vorher schon Ferdinand II. auf die Nothewendigkeit hingewiesen, dem Erzstift noch andere militärische

<sup>\*) &</sup>quot;. . . daß wir allhier vor jeto eben in so großem Labyrinth sein, als ehe wir Magdeburg gehabt. Das verursacht erstlich des Fallenbergs und der halsstarrigen Bürger Ruchlosigteit, indem sie sich sammt Hab und Gut lieber dem Teusel schieden, als dem Kaiser diese Stadt unversehrt gönnen wollen" u. s. w. Mansfeld an Questenberg vom 14./24. Mai. (Sächs. Staatsarchiv.)

Stüten zu verleihen. Bon Magbeburg aus hatte er, in richtiger Boraussicht ber Operationen Guftav Abolf's, alsbald bie Savel in's Auge gefaßt und vornehmlich an die Befestigung Savelbergs gedacht, wozu indes die ihm hinterlaffenen Truppen feineswegs hinreichten. Defto mehr empfahl er die Sicherung biefes wichtigen Baffes und zugleich bie ftarfere Befetzung ber angrenzenden Altmark dem Raiser als bringliche Aufgaben. Ja, indem er diese Proving als die Bormauer des Erzbisthums bezeichnete, rieth er, fie in basselbe einzuverleiben, mas die Ohnmacht bes Rurfürsten von Brandenburg nicht zu verhindern vermocht und andrerfeits beffen thatfachliche Unterwerfung unter ben Schwebenkonig mehr als jemals gerechtfertigt haben wurde. Bon den wehrlosen Ginwohnern der Altmark, auch von der eingeschüchterten Ritterschaft hatte er nicht das Mindeste zu fürchten; und so war es auch kein unpraktischer Wunsch, wenn er Ritter- und Landschaft baselbst bem Raiser eidlich zum Gehorsam verpflichten wollte. 1) Daß ihm die Hände gebunden waren, daß er von alledem nichts burchsepen konnte, war sein Miggeschick, aber nicht sein Fehler. Er that, was in seinen Kräften stand; er rieth, was ihm nothig erschien. Und hatte die rucksichtslose Beseitigung ber letten Magdeburger, auf die er hinarbeitete, ihre Ersetung besonders burch flüchtige Brabanter nicht auch einen handgreiflichen praftijchpolitischen Zwed? Den Einen migtraute er, bis zu einem ge wissen Grabe boch mit vollem Recht; die Anderen wußte er dem hause habsburg aufrichtig ergeben. Die Ginen waren bettelarm geworden, mahrend die Anderen außer ihren Kenntniffen doch wohl noch manches mitzubringen verhießen; er begrüßte fie als Bioniere in des Wortes voller Bedeutung. Sich der spanischen Regierung zu verpflichten, mar außerbem im Intereffe bes Krieges aeboten.

Eben als praktischen Politiker zeigt sich Mansfeld burchweg; und wie wenig selbst sein kirchlicher Eiser ihn hinderte, dies zu sein, bewies er durch seine Schroffheit gegen das katholische

<sup>1)</sup> Mansfeld an den Kaifer aus Magdeburg vom 13./23. Juni. (R. f. Staatsarchiv.)

Domfapitel von Magbeburg. Bei ber Baffenerhebung ber Sauptstadt im Muguft 1630 hatten die Mitglieder biefer faum refonftruirten geiftlich-politischen Beborbe fich eiligft aus bem Staube gemacht; felbit aus bem Bereich bes Ergitifts waren fie entfloben. Richt weniger eilig waren fie aber nach bem Siege Tilly's gurudgefehrt, um fich in ben Befit ihrer noch erhaltenen Rurien auf bem Reuen Martt und aller von ihnen pratenbirten Rechte gu fegen. 1) Bie bie Bramonftratenfer vom Liebfrauenflofter, fo gedachten fie felbft vom Dom aus, wo nun wie dort ber Bottesbienft nach tatholischem Ritus fortan ohne Unterbrechung abgehalten murbe, ihre geiftliche Berrichaft zu begrunden. Und indem fie fich als die mahren Landesherren mahrend ber Minberjährigfeit ihres Erzbischofs Leopold Wilhelm fühlten, fprachen fie es unumwunden aus, baß fie die eroberte Stadt "für ihre unmittelbare Landstadt achten und halten wollten". Gie wollten ernten, wo andere gefaet, fie wollten in Rube genießen, was andere im Rriege mubfelig erfampft hatten. Rein Zweifel, daß Tilly ben mußigen, herrschfüchtigen Ravitularen ichon beshalb Die Bramonitratenfer bei weitem vorzog, weil bieje, anders als jene, auf ihrem Boften unter ben argiten Bedrangniffen, mit Leib- und Lebensgefahr muthvoll ausgeharrt hatten. Mochte auch fein Rechtsgefühl ihm verbieten, die verbrieften Anfpruche bes Domfapitele einfach gurudzuweisen, jo hatte er basjelbe boch gleich anfangs fühlen laffen, bag es ohne ihn nichts gewesen ware. Rach einem glaubwürdigen Bericht aus Salle von Enbe Mai a. St. hatte er ben herren auferlegt, bie Gloden im Dom

<sup>1)</sup> Rebenbei verdient hier auch folgende Notiz aus einem ungedruckten Schreiben d. d. Halle den 26. Mai a. St. erwähnt zu werden: Soeben seien Beute aus Magdeburg angekommen mit der Meldung, daß nunmehr die katholischen Domherren die Possessieren ihrer beneficiorum ecclesiasticorum daselbst eingenommen, auch einen Hausen junger Leute "zu Canonicen und Vicarien" mitgebracht hätten, "und würde von den Katholicis daselbst vorgegeben, man wollte die Stadt bald wieder ausbauen; denn man reiche katholische Beute von anderen Orten dahin bringen wollte; die sollten sich daselbst niederlassen, denen wollte man stattliche Privilegien geben, würde eine gewünschte Ottasson sür sie sein, propter situm loci ihre Merkantien daselbst fortzustellen". (Sächs. Staatsarchiv.)

und die Domhäuser selbst — die ohne seine persönliche Anstrengung ber allgemeinen Verheerung wohl zum Opfer gesallen sein würden — für eine hohe Summe sich erst wieder zu erkaufen. 1)

Mansfeld aber als faiserlicher Statthalter mar damit noch keineswegs zufrieden. Sofort nach dem Hervortreten mit ihren Ansprüchen, noch im Mai, hatte er Ferdinand hiervon Kunde gegeben und, wenn auch in diplomatischen Ausbrücken, ihn beshalb formlich gewarnt. Denn ihm, bem Raifer, wie bem Reiche wurde durch das Eindringen des Rapitels ein Merkliches entzogen werden; hauptfächlich barauf komme es boch an, mit Magbeburg bie beiben fächfischen Kreise im Zaum zu halten und ihnen die Luft zu ferneren Rebellionen zu benehmen - mas alles nur durch unmittelbares Geltendmachen ber Autorität und Macht des römischen Kaisers geschehen könne. Mansfeld bat ihn, die läftigen und in seinen Augen unnüten herren mit ihren Ansprüchen so lange als möglich hinzuhalten 2), und er war entichloffen, als ber mächtigere fie nicht ben geringften Ginfluß gewinnen zu laffen. Wie leicht auch hatten biefe Ansprüche fich sonst mit benen ber bevorzugten Bramonstratenser freugen und, Magdeburgs wegen zu unpolitischen Konflitten führen konnen!

Auf die Entschließungen des Raiserhofes schien in der That nun alles anzukommen.

<sup>1) &</sup>quot;Bertrauliches Schreiben" aus Halle vom 30. Mai a. St. (Magdeb. Geschichtsblätter 11, 325).

<sup>3)</sup> Mansfeld an den Kaiser, Magbeburg vom 24. Mai n. St. (Absschriftlich ober intercipirt im sächs. Staatsarchiv zu Dresben.)

# Miscellen.

#### Nenes aus Marathon.

Bon S. Delbrud.

Aus Athen kommt die Nachricht von einer erneuten Nachgrabung, die den Beweis geliefert habe, daß der "Soros" wirklich das Grab der Warathon-Kämpfer sei. Was ergibt sich daraus für die Rekonskruktion der Perserschlacht?

Gleichzeitig mit der Publikation meiner "Perser= und Burgunderskriege" wurde ein Bortrag von Hauptmann Eschenburg über die Marathon=Schlacht bekannt, der ebenso wie ich den "Soros" als ungenügend beglaubigt aus dem Spiel ließ. Eschenburg hielt fest an der bekannten Curtius'schen Hypothese, daß das Groß des persischen Heeres, namentlich die Reiterei, schon wieder eingeschifft und nur die Rachhut von den Athenern angegriffen und geschlagen worden sei, und begründete sie speziell auf die drei Sähe: daß unmöglich ein großes persisches Heer an dieser Stelle gekämpst haben könne; daß die Initiative zur Schlacht von den Persern ausgegangen sein müsse; daß die Wiedereinschiffung des persischen Heeres nothwendig eine erhebliche Zeit in Anspruch genommen habe.

Die Landung der Perser hat in dem nördlichen Theil der Ebene stattgefunden. Darin stimmen Dunder und Eschenburg überein, und es kann nicht wohl ein Zweisel darüber obwalten. Hierhin also verslegt Eschenburg die Schlacht. Der "Soros" liegt nun aber in dem südlichen Theil. Mithin ist durch die Ausdeckung des Grabhügels die Curtius-Eschenburg'sche Hypothese unmöglich gemacht 1).

<sup>1)</sup> Auch Milchhöfer in seinem erläuternden Text zu den "Karten von Attika" hat sich in der Hauptsache der Curtius-Gichenburg"ichen Sphothese historische Bettichrift R. F. Bb. XXIX.

Die drei Bordersäte Eschenburg's aber, das Ergebnis eines durchgebildeten friegsgeschichtlichen Urtheils, bleiben bestehen und sind unangreisbar. Wenn der ebenso gesehrte wie scharssinnige Autor tropdem zu einem unrichtigen Resultat gekommen ist, so liegt das nicht eigentlich an ihm, sondern daran, daß er nach dem damaligen Stande der Wissenschaft noch mit zwei falschen Voraussetzungen operirte: es war noch nicht erkannt der spezisische Unterschied der persischen und griechischen Taktik, und man glaubte noch an die numerische Größe des Verserheeres.

Auf Grund eben derselben drei Sätze, die ich oben aus Eschenburg ausgezogen, ferner einer Beweissührung, daß das persische und griechische Heer numerisch etwa gleich start waren, und endlich, daß die persische Taktif auf einer Kombination von Bogenschützen und Reitern ohne seste taktische Körper beruhte, habe ich in meinen "Perserkriegen" die Hypothese ausgestellt, daß die Griechen eine Desensiv-Offensiv-Schlacht mit Anlehnung an's Gebirge schlugen. Was ist nun für diese Hypothese aus der Fixirung des Athener-Grabes zu gewinnen?

Als die Athener ihre Gefallenen zusammentrugen, brachten sie schwerlich die vordersten von der Stelle ihres siegreichen Todes dahin zurück, wo die ersten gefallen waren, wo also die ersten Pseile der Perser durch die griechischen Reihen suhren. Auch die Mitte der Linie, wo die Griechen die Perser zuerst erreicht und das Nahgesecht begonnen hatten, wählten sie nicht; denn hier war die Schlacht nicht zur Entscheidung gebracht worden, im Gegentheil, hier waren die Athener anfänglich gewichen. Der gegebene Punkt war vielmehr die Stelle, wo die letzten Leichen lagen, wo der Kampf sein Ende erreicht hatte, der Sieg vollendet gewesen war. Zurückzeschafft die zu diesem Punkt wurden nur die Leichen derzenigen, die bei dem zweiten Alt der Schlacht, dem Kampf an den Schissen, eine halbe Weile nordsöstlich, gesallen waren. Auch aus Rücksicht auf diese eignete sich der mehr vorwärts gelegene Punkt besserz zu dem Wassengrab und Schlachtdenkmal als etwa die Stelle des Zusammenstoßes mit dem Spieß.

angeschlossen. Der treffliche Gelehrte möge es mir aber verzeihen, wenn ich mich mit den Einzelheiten seiner Abhandlung nicht auseinandersetze. Bir reden verschiedene Sprachen. Ich verlange, daß jemand, der griechische Inschriften entzissern will, vorher die griechische Sprache studirt habe. Ber meine Schriften gelesen hat, versteht mich.

Die Defensiv-Offensiv-Schlacht mit Anlehnung an's Gebirge ift also mit der Lage des "Soros" gut zu vereinigen, und es stimmt auch noch ein weiteres spezielles Moment.

In meinen "Berferfriegen" habe ich bie Schlacht in ein Seiten= thal bes Branathales, bas Aulonathal, verlegt. 3ch glaubte, fo weit gurudgeben gu muffen, weil mir die Offnung des Branathales gu breit ichien. 3ch ftiitte mich babei auf bas Lolling'iche Croquis in ben "Mittheilungen bes beutschen archaologischen Inftituts" Band 1; nun find feitdem die Rarten von Attifa von Curtius und Raupert herausgegeben worben, und es ftellt fich heraus, daß das Lolling'iche Croquis gerade in ben bier entscheibenden Buntten nicht genau genug ift. Der "Coros" liegt nicht gang an ber richtigen Stelle, und bas Branathal ift zu breit. Bahrend in ber neuesten Aufnahme ber Raum bom Rotroni bis zum Meer boppelt fo groß ericheint als die Offnung des Branathales, ift er bei Lolling nur anderthalbmal fo groß, und jene Strede, die ich auf 9000-10000 guß angenommen, ift nur 7600 Fuß lang. 200-300 Schritt vom Ausgang ift bas Branathal nur etwa 1000 Meter breit. Da ausbrücklich berichtet wird, daß Miltiades durch Berhaue feine Stellung noch fünftlich einengte, fo ftebt jest nichts mehr im Bege, die Aufftellung ber Athener hierher - nicht an ben außerften Ausgang bes Thales, um bie Flügelanlehnung noch ficherer zu machen - zu versehen. 3ch schiebe jie alfo gegen meine frühere Unficht etwa 1000 Meter weiter bor.

Der "Soros" ist vom Ausgang bes Branathales genau acht Stadien entsernt.

Schon in meinen "Persertriegen" habe ich die Bermuthung ausgesprochen, daß die "acht Stadien", welche Herodot irrthümlich sür die Länge der griechischen Attacke nahm, auf die Ausdehnung der Schlacht und die Bersolgung bezogen werden müßten. Die Korrettur der Karte bringt diese beiden Momente zusammen; zwar nicht ganz genau, da, wie gesagt, die Griechen schwerlich ganz am Ausgang des Thales gestanden haben werden, sondern etwas weiter rückwärts — aber genau genug für einen Erzähler wie Herodot. Wie eine Schlacht, begonnen im Branathal, auf ein Grab abwärts in der Ebene verweist, so verweist dieses Grab mit der Herodot'schen Notiz von den acht Stadien rückwärts gerade auf den Ausgang des Branathales.

Herobot wird fich haben fagen laffen: vom Ausgang jenes Thales bis zu diefem Grabhugel fturmten die Athener vor; fo find bie verhängnisvollen "acht Stadien" in feine Darftellung getommen.

Könnte man sich auf Herodot's "acht Stadien" und die obige Auslegung völlig verlassen, so wäre damit wohl die Frage endgültig entschieden. Aber es ist zulett doch nur eine fromme Selbsttäuschung, solche Notizen wie diese "acht Stadien" bei einem Schriftsteller wie Herodot als einen unbedingt sicheren Antergrund zu betrachten. Wenn ich dennoch glaube, einen hohen Grad der Gewißheit für die obige Hypothese in Anspruch nehmen zu können, so geschieht das nicht aus Grund der "acht Stadien", so hübsch sie damit zusammenstimmen, sondern weil die revidirte Karte den Ort jett als besser brauchbar erscheinen läßt als das enge Aulonathal, und weil der Natur der Dinge nach eine Schlacht griechischer Hopliten schwerlich viel über acht Stadien hinaus erstreckt werden konnte. Daß die drei Bostulate Eschendurg's durch diese Konstruktion erfüllt werden, leuchtet ein.

Über das Gefecht am Sumpf, um auch das noch hinzuzufügen, ift hiermit noch nichts entschieden. Pausanias versetzt es an den großen, nördlichen Sumpf, und es ist wohl möglich, daß bei dem Rampf an den Schiffen eine Abtheilung dahin abgedrängt und vernichtet worden ist. Da aber die Aussage des Pausanias selbsteverständlich keinerlei Beweiskraft hat, so kann ebensowohl bei der Schlacht selbst eine Abtheilung der Perser an den kleinen südlichen Sumpf gedrängt und diese Episode in dem Schlachtbild verherrlicht worden sein.

Mit der Annahme eines Gesechts an dem südlichen Sumpf würde auch das lette Bedenken, daß der Soros für ein Gesecht im Branas Thal zu weit in der Ebene liege, gehoben. Ganz entsprechend der Erzählung des Pausanias von den Gemälden in der Poikile hätten wir dann drei Gesechtsbilder: die eigentliche Schlacht vom Branas Thal bis tief in die Ebene sich erstreckend, das Gesecht am Sumpf, den Kampf an den Schiffen: am Abschluß der ersteren und dadurch den beiden anderen möglichst genähert, das gemeinsame Grab.

## Pord's Entlaffnng ans bem prenfifden Dienft.

Über Porck's Entlassung aus dem preußischen Dienst gibt Dropsen in seiner Biographie 1, 23 ff. (Berlin 1851) zwei Überlieserungen, die er nicht recht zu vereinigen weiß. Der wahre Hergang erhellt aus den im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin ausbewahrten sog Extracten für die Kabinetsvorträge, welche Dropsen nicht zugänglich waren. Ihnen ist die folgende Mittheilung entnommen. M. L.

Auszug aus dem Immediatbericht des Generalmajors Lud, angefertigt vom Rabinets-Sefretar am 10. Januar 1780.

"Der Generalmajor v. Lud überichidet . . . bie über ben Stabs-Capitan v. Maurath und die brei Lieutenants v. Schmidt, v. Sart und v. Pord feines Regiments abgefprochene friegesrechtliche Gentenz, in welcher, ba obgedachte drei Lieutenants den 26. October Abends um 9 Uhr einen Apothefergesellen Namens Bolff, ber ihnen auf ber Strafe begegnet, angegriffen und geschlagen, fich babei ber blogen Degens bedienet und ihm an ber linten Sand zwei und im Wefichte eine, obgleich nur leichte, Bunden beigebracht, biernachft noch an eben dem Abend um 10 Uhr vor bas Quartier bes Stabs-Capitan v. Nauradt gegangen und, als berfelbe nach ihrem Berlangen, ba er bereits im Bette gelegen, zu ihnen nicht herausgefommen, fich febr unanständiger Worte gegen ihn bedienet und am folgenden Tage ber Lieutenant v. Dord ben Stabs-Capitan v. Naugardt') auf ber Barabe angerufen und, als er nicht hören wollen, ihn einen schlechten Rerl und Rirchendieb genannt, auch, ba ihm die Obriften b. Buttlar und b. Bebell befohlen, ftill zu fein, Diefen Befehlen nicht gehorfamet, fondern bagegen gefaget, er rebe bie Wahrheit, und fortgefahren gu ichimpfen, bis er in Arreft geführet worden: - bem Stabs-Capitan v. Nauradt, welcher zu bem Berdacht, ein Relchtuch bei fich geftedet ju haben, daburch Anlag gegeben, bag er, als ein Bataillon bes Regiments v. Lud im letten Kriege einige Tage in Johannsberg gestanden, bes Abends in der Capelle daselbft gemejen und es zweien Füfiliers vorgefommen, daß er folches bei fich gestedet, ba es boch nur fein eigenes Schnupftuch gewesen, auch in der Capelle fein Relch= tuch vermiffet worben, ein fechsmonatlicher Festungs-Arrest, benen Lieutenants v. Hart und v. Schmidt auch ein fechsmonatlicher Jeftungs-Arreft, dem Lieutenant v. Dord aber, ba er, außer feinen Bergehungen, auf offentlicher Barabe gegen die Subordination gehandelt, die Caffation und ein jahriger Festungs-Arrest zuerkannt worben."

## Berfügung bes Ronigs.

"Das ist eine garstige Sache. Das Kriegsrecht confirmire Ich, und die Officiers") werbe sehen von hier zu schieden."

<sup>1)</sup> Der mit Arbeiten fiberhaufte Rabinete-Sefretar verfchrieb ben Ramen.

<sup>&</sup>quot;) b. b. ben Erfaß für die Beftraften.

## Literaturbericht.

Die Buchdruderei des Jasob Köbel, Stadtschreibers zu Oppenheim, und ihre Erzeugnisse (1508—1532). Ein Beitrag zur Bibliographie des 16. Jahrshunderts. Bon K. 28. E. Roth. Leipzig, Harrassowis. 1889.

A. u. d. T.: Biertes Beiheft zum Centralblatt für Bibliothetwefen.

Jakob Köbel, ein geborener Heidelberger, der an der Hochschule seiner Baterstadt den 20. Februar 1479 immatrikulirt worden und im Juli 1481 ebendafelbft fein Baccalaureatsexamen beftanden bat (vgl. Töpke, Matrikel ber Universität Heibelberg 1, 362, 2, 519, wo freilich an erfter Stelle Johannes für Jakobus fteht), grundete spater eine Druderei in Oppenheim am Rhein. Infolge feiner Beziehungen zu dem Heidelberger Gelehrtentreife gewinnt sein Berlag eine ziemliche Bedeutung für die Geschichte bes humanismus und ber Sochschule Beibelberg. Bedeutende Namen, wie Jatob Bimpfeling, Johannes Stöffler, Abam Werner v. Themar u. a. begegnen in bem Bergeichnis, bas Roth mit Fleiß und Sachkenntnis angefertigt hat. Die beutschen Drucke wiegen vor, doch fehlt es auch nicht an lateinischen. - Bebauerlich bleibt, daß der Bf. nicht auch die Biographie Röbel's und die Besprechung ber Schriften mit dem Berzeichnis verbunden bat. Wenn R. seine versprochene Biographie Köbel's überhaupt liefert, fo bleibt für den Benuter die Unbequemlichkeit, daß man an verschiedenen Orten nachsehen muß. Man sieht nicht ein, warum die Bf. folder Arbeiten es nicht wie Karl Steiff machen, ber in seinem muftergultigen Buche über den erften Buchdruck zu Tübingen ben biographischen Text und das Berzeichnis der Druckfcriften zusammengab. In biefem Falle tann fobann auch ein erschöpfendes Namenregister hinzugefügt werben, mas die Benutung fehr erleichtert, und das wir leider bei R. permiffen. Karl Hartfelder.

Der Stand des geistigen Lebens an der Universität Wittenberg, dargestellt an den Quaestiones und den Scripta publica aus den Jahren 1530 bis 1546. Bon Karl Gaupt. (Aus der Festschrift zur Einweihung des neuen Cymnasialgebäudes zu Wittenberg. Wittenberg, Fiedler. 1888.)

Gine Gefchichte ber Universität Bittenberg im Reformationszeitalter fehlt uns noch; jede Borarbeit zu einer folden barf auf Dant rechnen. Der Bf. hat freilich feine Aufgabe recht eng umgrengt, nicht nur durch die Beschränfung auf die Jahre 1530 bis 1546, sondern noch mehr durch Beschränfung auf das Material, welches die Quaestiones-Sammlung von 1557 und die Scripta publice proposita ihm boten; man fieht nicht ein, warum nicht das analoge, in Corp. Ref. X und XI zusammengetragene Material mit hinzugezogen worden ift. Den Bf. beherricht ber Bunich, seine Freude an den Errungenschaften ber Reformation auf religiojem Gebiete baburch erhöhen gu fonnen, bag er auch auf miffenschaftlichem Gebiete wenigftens ben Anfang eines neuen modernen Beiftes an der Bittenberger Sochichule nachzuweisen vermöchte. Daraufhin durchmuftert er die afademischen Reden und Unichläge jener Tage. Aber ich fürchte, fein Bunich führt ihn weiter, als ber Thatbeftand es gulagt. Wenn er 3. B. nachweisen mochte, baß entgegen bem befannten aftrologischen Aberglauben Melanchthon's eine nüchterne, rein wiffenschaftliche Behandlung diefer Dinge in einer Qnaestio bes Mag. Rheticus fich Geltung ichaffe, fo überfieht er, daß eben diese Quaestio (Corp. Ref. 10, 712), wie der Bergleich mit Corp. Ref. 11, 261 ff. ergibt, von Melanchthon felbft verfaßt fein wird. In ber That enthält fie auch nur Melanchthon's Un= schauungen und ift eine Schutrebe fur die Aftrologie. Ebenjo inter= pretirt er ben Unichlag des Mathematifers Erasmus Reinhold (Scripta publice prop. 1553 Bl. D 4 f.) viel zu günftig: denn dieser be= ichrantt feineswegs die Wirtfamfeit der Geftirne nur auf den Gefund= beitszuftand der Menichen, fondern macht fie zu Berfundigern ber inclinationes ingeniorum, vieler casus vitae, bisweilen jogar ber mutationes reipublica. Und er zieht seinerseits die Richtigkeit bes Nativitätenstellens gar nicht in Zweifel, ift vielmehr gewiß, bag magnae utilitates - in ben brei genannten Begiehungen - hier ju gewinnen find. Bu viel bes Buten ift es boch auch, wenn in ber Quaestio Corp. Ref. 10, 721 ein Anfang jur Erfennung bes Blut= umlaufs begrüßt wird; vielmehr trägt hier Melanchthon lediglich die alte Auffaffung vor, daß die Arterien vehicula spiritus find. Mit Recht hebt ber Bf. Die ftarfe Betonung des Naturrechts in ben poli= tischen und ethischen Erörterungen der Wittenberger hervor; aber er irrt doch, wenn er annimmt, der neue Geist der Resormation reagire hier gegen "das landsremde römische Recht", das er als das "Künstliche und Verrenkte" charafterisirt. Er würde weiter gekommen sein, wenn er darauf reslektirt hätte, in welchem Umsange Welanchthon auf Aristoteles wieder zurückgegangen ist. Überhaupt hätte er sich die Frage vorlegen müssen, wieviel von dem Waterial, mit welchem er operirt, direkt aus Welanchthon's Feder stammt und dann die Duellen erwägen, aus welche die wissenschaftliche Arbeit dieses Wannes zurückweist. Er würde dann auf den Gebieten, die er in's Auge sast, freisich auch viel weniger "neuen" Geist gesunden haben; dann würde er wohl auch irre werden an seiner Formulirung der Bedeutung der Resormation, daß sie "die Einsehung der Vernunft in ihre Rechte" gewesen sein.

Die Rückfehr Calvin's nach Gens. Bon C. A. Cornelius. II. Die Artichauds. III. Die Berufung. München, Berlag der kgl. Akademie. 1889. (Aus den Abhandlungen der kgl. baier. Akademie der Bissenschaften III. Al. 19. Bd. II. Abth.)

Sowie in der früheren Schrift des Bf. (j. H. 3. 64, 301) die Bertreibung Calvin's im Frühling 1538, so ist hier seine Rückehr nach Genf im Herbst 1541 in ein neues und beutlicheres Licht gesett; namentlich ist sie in engen Busammenhang gebracht mit den politischen Berwickelungen, als beren Ergebnis sie sich mindestens in gleichem Grade, wie als Ergebnis religiöser Antriebe und Erregungen herausstellt. Eine Hauptrolle spielen dabei wieder die Borgänge zwischen Benf und Bern. Seit die lettere Stadt 1536 mittels eines gludlichen Buges sich zur Herrin des Waadtlandes gemacht hatte, war in das wechselseitige Verhältnis der beiden, durch Bürgerrecht und jest auch burch den gemeinsamen Protestantismus verbundenen Städte etwas Neues gefommen. Bern hatte, mit bem Gintritt in Die Stellung ber Bergoge von Savoyen und zum Theil auch ber Bischöfe von Benf, Anjprüche und Besitzungen gewonnen, welche Auseinandersetzungen mit Benf nöthig machten und in diefer Stadt allerhand Beforgnis um Habe und Unabhängigkeit erregten. Bern scheint anfangs Werth barauf gelegt zu haben, die Bevölkerung einer fo wichtigen und fo eigenthümlich gestellten Stadt wie Genf sich bei gunftiger Stimmung zu erhalten, und baher fehr gemäßigt verfahren zu fein; bann aber gab ein auch jett nicht gang aufgeklärter Vorgang — ber Anschein eines groben Berrathes der Genfer Anteressen, den fich Genfer Ab-

geordnete in einer Berhandlung mit Bern gu Schulden fommen ließen ben Anftog zu jenem wuthenden Ausbruch ber Parteileidenschaften, in welchem die Bartei, die gur Beit von Farel's und Calvin's Bertreibung am Ruder geseffen, gestürzt wurde und ihr Führer ben Tod fand. Genf verfiel in wufte Anarchie. Das Bedurfnis, in einen geordneteren Buftand überzugehen, und wohl auch das Wefühl ber Bichtigleit, die es für Benf in feinen miglichen Berhaltniffen zu Bern haben mußte, die Sympathien ber evangelischen Belt fich nicht ber= loren geben zu laffen, lentten jest das Auge wieder mehr ben firch= lichen Dingen gu, welche gulett vor ben politischen Sandeln gang jurudgetreten und in fläglichften Berfall gerathen waren. Die Braditanten aber, welche einft, nach dem Austritt Farel's und Calvin's, bem Benfer Rirchenwesen geblieben maren, fanden fich außer Stande, bies Kirchenwesen aus seiner Berwahrlosung herauszureißen. Nach mancherlei Suchen glaubte man in Calvin ben rechten Mann gu finden, und auf feine Biebergewinnung richtete fich nun, nicht fowohl die brennende Cebnfucht einer religios hocherregten Bevolkerung, als das mobliberlegte Absehen der leitenden, durch politische wie firchliche Befichtspunfte bestimmten Manner.

Der lette Theil von Cornelius' Abhandlung führt uns dann, aus dem engeren Kreise der Genf-Bernerischen Händel hinans in den weiteren Bereich, in welchem Calvin seit seiner Bertreibung aus Genf neuen Zuwachs an Bedeutung und Ansehen gewonnen hatte (Straßburg; Bormser und Regensburger Religionsgespräche). Das Interesse fällt jett hauptsächlich auf die Berathungen Calvin's und der durch Beruss- und Sinnesgemeinschaft ihm nahestehenden Männer über Annahme oder Ablehnung der von Genf sommenden Aussorderungen. Bor allem erscheint Farel, Calvin's ehemaliger Arbeitsgenosse in Genf, voll schönen, selbstlosen Sieres, ihn dem hülfsbedürftigen Kirchenthume der Stadt zuzuwenden. Nicht ohne Zögern entschlößssich Calvin und kam so in die Stellung und Wirksamkeit, in welcher er hinsort dem Ramen von Genf seinen mächtigen Klang für die ganze evangelische Welt zu schaffen bestimmt war. W. Wenck.

Eine Mainzer Presse der Resormationszeit im Dienste der katholischen Literatur. Ein Beitrag zur Geschichte des Buchhandels und der Literatur des 16. Jahrhunderts. Kon Simon Widmann. Laderborn, Schöning. 1889.

Der Druder, bem diese fleißige Monographie gilt, ift Frang Behem, ber Schwager bes befannten Cochlans, bes Gegners von

Luther. Ein erster Theil gibt die Geschichte Behem's, seines Geschäfts und seiner Familie. Ein zweiter Theil bringt den Abdruck von 25 Dokumenten und Briefen. Letztere gehen von 1545 bis 1584. Theil 3 gibt erläuternde Anmerkungen zu Nr. 2. Theil 4 verzeichnet die Behem'schen Trucke von 1540 an. Ein zuverlässiges Namensregister beschließt die kleine Schrift. — Ergänzend sei hinzugefügt, daß die Stelle aus einem Briefe des Erasmus an Cochläus, welche S. 51 mitgetheilt ist, eine Bereicherung des Brieswechsels von Erasmus ist. Dann in dem gedruckten Brieswechsel dieses Gelehrten (Opp. III der von Clericus besorgten Gesammtausgabe), welcher vier Briefe von und an Cochläus enthält, sehlt dieser, aus dem hier eine Stelle mitzgetheilt wird.

Albrecht v. Balbftein's erfte heirat. Bon Rarl Batis. Brag, F. Chr-lich (L. Anauer). 1889.

Der Bf. des Büchleins: "Albrecht von Waldstein's Studentenjahre" läßt demselben in der vorliegenden Schrift eine Art Fortsetzung
folgen, welche, wie jene Erstlingsarbeit, von dem Fleiße ihres Urhebers
Zeugnis ablegt, ohne eben sachlich viel Neues zu vieten. Es wäre dem
jugendlichen Bf. jedensalls zu rathen, in der Beröffentlichung so kleiner
Heite (beide Arbeiten haben nur den Umsang von je einem Druckogen)
nicht fortzusahren, sondern die Ergebnisse seiner Bemühungen entweder
in einer historischen Zeitschrift zu veröffentlichen oder sie erst dann in
Druck legen zu lassen, wenn er statt mehr oder weniger gut gemeinter
Schülerarbeiten ein größeres und wirklich bedeutungsvolles Werk über
Wallenstein, den er sich zum Helden gewählt zu haben scheint, zu stande
gebracht haben wird.

Th. Tupetz.

Hans Ulrich Freiherr v. Schaffgotich. Ein Lebensbild aus der Zeit bes Drei gigjährigen Krieges. Bon 3. Krebs. Breslau, Korn. 1890.

Abgesehen von den dürftigen Nachrichten, welche Thomas in seinem "Hans Ulrich Schaffgotsch" (Hirschberg 1829) über das Leben des Freiherrn dis zu seiner Verhaftung insolge der Katastrophe Wallenstein's dringt, beschäftigen sich alle Arbeiten über diesen schlesischen Wagnaten nur mit seinem Prozes und seiner Hinrichtung (23. Juli 1635). Schon unmittelbar nach seinem Tode erschien eine große Zahl von Schilderungen seines Ablebens, die handschriftlich verbreitet oder gedruckt und bei dem lebhasten Antheil, den sein tragisses Geschick zumal in seiner Heimatprodinz fand, immer wieder neu

verlegt wurden. Dieje Flugichriften zeigen eine große Abnlichfeit untereinander und icheinen insgesamt von einer, nicht von Irrthumern freien Beichreibung berzustammen, als beren Urheber bes Freiherrn ebemaliger Sauptmann von Kemnig, Jeremias Gottwald, angeseben werden bürfte. Mit Recht hat baber ber burch feine Forschungen auf bem Gebiete bes Dreißigjahrigen Rrieges mohl befannte Bf. es unternommen, in erfter Linie auf Grund ber noch gahlreich borhandenen Alten ein abichliegendes Lebensbild feines ebenfo berühmten wie ungludlichen Landsmannes zu entwerfen. Das Sauptmaterial zu bem vorliegenden Buche entstammt bem graflich Schaffgotich'ichen Archive auf bem Schloffe Warmbrunn; außerbem wurden die Alten bes Staatsarchips an Breslan, bes fürftlich Satfelbt'ichen Archivs gu Calcum fowie ber ftabtifchen Cammlungen gu Breslau benutt. Gine große Angahl in verschiedenen Biener Archiven gesammelter Abichriften ftellte überdies Sallwich in freundschaftlichfter Beife dem Bi. jur Berfügung. - Die erften Rapitel ichilbern bie früheren glüdlichen Jahrzehnte in Schaffgotich' Leben : als vornehmiter ichlefifcher Standesberr, als Bemahl einer Biaftenbergogin und Schwager zweier ichlefifcher Fürften, "gelangte er überall im Romifchen Reiche in fo großes Unifeben, daß er auch von dem Aurfürften von Sachfen zu Gevatter gebeten wurde". Bum Rummer vieler feiner Landsleute trieb ibn fein Ehrgeig bagu, langer als 13 Jahre emfig ben taiferlichen Rriegsbienft aufzusuchen und wider seine eigenen Religionsverwandten bie Boffen zu tragen. Da führte ibn, den burch bie Gunft ber Umftanbe Berwöhnten, politifch Unfertigen und in Gelbstverblenbung Befangenen bas Berhängnis gerade zu einer Beit bem gewaltigen Friedlander in die Arme, als Diefer, jur Rothwehr gedrängt, weniger als je Rudfichten und Erbarmen fannte. Uber Schlefiens Grengen hinaus war Schaffgotich jo gut wie niemals gefommen und innerhalb feiner Beimatsproving wurde er wegen feines Reichtums und feiner hohen Stellung ftets als ber Inbegriff politifcher Klugheit ber= ehrt. Bei ber übertriebenen Werthichatung feiner eigenen Berfon glaubte er, in jenen ichweren Tagen "mit Stillfigen, Bertufchen und Achfeltragerei bestehen zu fonnen" und ging dabei "mit an feinem Schlefiertum ju Grunde". "Bor Begenfate geftellt, Die er nicht außreichend begriff, ericheint er bom Schicffal gleichfam im boraus gum politifden Opferlamm bestimmt." Dem Raiferhofe gu Bien fam es febr gelegen, bag mit Schaffgotich' hinrichtung wieber eine Gaule bes ichlefifchen Protestantismus fiel, bod unterichrieb Gerbinand bas

Todesurtheil nicht aus diesem Grunde, sondern erst, nachdem er von der Schuld des Freiherrn durchaus überzeugt war. Schafigotsch hat die Handlungen, die ihm später als Berrath ausgelegt wurden, undedingt nicht als solche erkamt und begangen. Er ist sich einer Schuld nicht bewußt geworden: dies beweist sein heldenhafter Tod! — Eine Nachbildung des ersten Pilsener Schlusses nach dem in der Barm-brunner Bibliothef besindlichen Exemplare sowie eine Neihe urtundlicher Beilagen ist dem Buche beigefügt, dessen Benuhung durch ein sorgfältig gearbeitetes Register in dankenswerther Beise erleichtert wird.

Johann Balthafar Schupp. Beiträge ju feiner Bürdigung. Bon Theodor Bifchoff. Nürnberg, Ballhorn. 1890.

Bahrend in ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts und ber erften bes 18. Die Schriften Schupp's (1610-1661) fo beliebt und polfstümlich waren, bag einzelne von ihnen 100 Auflagen erlebten, hat er erft in der neueren Beit nach einer langen Bergeffenheit während ber Epochen ber Rafficität und Romantif wieder feine Auferstehung geseiert: 1857 erschien ein biographischer Bersuch über ihn bon Bial, 1862 von Olze, 1863 von Bloch. Jebes biefer Bucher hat feine eigentumlichen Borguge, boch feines gibt eine gang erichopfende Darftellung der umfaffenden literarischen Thatigteit feiner "proteusartigen Natur, Die mit ebenfoviel Recht Borläufer von Leibnig und Thomafins wie der moralifierenden Schriftfteller des 18. Jahrhunderts genannt werden fonnte". Rach einer furgen Lebensffigge, welche die neuesten Forschungen über Schupp's Lebensgang bernidfichtigt, bietet ber Bf. brei Abhandlungen über die Stellung besfelben gur Schulreformbewegung bes 17. Jahrhunderts, über Schupp als politischen Schriftsteller und als Brediger. Bon ihnen find besonders bie beiden erften fur ben Siftorifer angiehend. Schupp mar ber Schwiegersohn des befannten padagogischen Reformers Christoph Selwich (geft. 1617) und erbte beffen literarischen Rachlag. In ber Geschichte ber Erziehungswiffenschaft ift er neben Diesem und Joachim Jungius, neben Ratfe und Comenius zu nennen: er betont die Pflege ber realistischen Biffenschaften, des Deutschen und der Siftorie. Für die Erlernung ber Sprachen, namentlich bes Latein, batte er eine neue Methode erfunden, welche jedoch weiter nichts mar, als einerfeits ein Rudfall in die bergebrachte Wedachtnisbreffur, andrerfeite ein in's Ubermaß ausgearteter Bilberfultus. Schupp icheint bier ben Comenius

migberftanden zu haben. Bemerfenswerth ift die Forderung eigener Ritter= und Fürftenalabemien. - 2118 politifcher Schriftsteller wirfte Schupp im nordijchen Kriege Rarl's X. Buftav burch pfeudonyme Flugichriften, in benen er nicht aufhörte, ben beiben lutherischen Mächten, Schweben wie Danemart, ben Frieden zu predigen. Allen Staaten bes weitlichen Europas legte er bagegen ben Rampf gegen ben Often, gegen bie treubrüchigen, barbarischen Ruffen und bie Erbfeinde, die Türken, bringend an's Berg. Bas er über bas Berhaltnis ber Ruffen gum Beften, ju Ratholiten wie ju Protestanten, urtheilt, bas tonnte man ebenfo gut noch heutigen Tages fagen. In feinem "Salomo, ein Regentenfpiegel" gibt uns Schupp Die Quinteffeng feiner politischen und volfswirthichaftlichen Anfichten. Auch er huldigt bem werbenden Mertantilismus, ber die Beit beherricht: es find die Niederlande, bie er nicht mube wird, als fein 3deal zu feiern. Abgesehen von ben fogialen und politischen Darlegungen bieten uns diese Schriften eine Menge fleiner anziehender Büge und Anetboten aus dem Privatleben berühmter Beitgenoffen. Go lobt er (G. 132) bie Ginfachheit bes großen Buftav Abolf, "ber ag eine Schuffel gefochten Reiß und ein gebachne Rapaun und machte turge Arbeit"; auch Ballenftein gab für seine Berson wenig auf Rleiber, "aber seine Diener hat er sauber gehalten". Wie man fein Bolt reich macht, bas zeigte ber Schwebentonig (S. 134): "ber brachte einen hauffen ichmußige Rerle auß Schweben heraug, und wie die Pringen gogen fie wieder hinein". Bon Orenstierna, dem Schupp 1647 auf dem Kongreß zu Osnabrud naber getreten war, wird manches treffende Wort überliefert.

Den Schluß des Buches bilben Auszüge aus Schupp's Schriften. Es wäre im höchsten Grade wünschenswerth, eine Gesammtausgabe ber Werte dieses eigenartigen, einst hochgeseierten Schriftstellers zu veranstalten. Einzelne seiner Arbeiten besitzen nicht einmal die größten Bibliotheken Deutschlands. Nur zwei von den 47 sind in Neudrucken vorhanden: Der "Freund in der Noht" und die mehrsach heraussgegebene Bredigt über das 3. Gebot.

Geschichte der neueren Philosophie. Bon Kund Fischer. Reue Gesammtausgabe. II. Gottfried Wilhelm Leibnig. Dritte neubearbeitete Auflage. Deidelberg, C. Winter. 1889.

Je greller die Einseitigleiten bes modernen Denkens in der Aurzfichtigleit des Materialismus, der Frivolität des Pessimismus und der Beschränktheit des Positivismus zu Tage treten, umso wohlthuender

wirft jebe neue Bertiefung in Die muftergultige Alaffigitat bes Leibnig'= fchen Universalismus, ber in bem Universalismus ber antiten Bilbung wurzelt, durch das Chriftenthum aber fich darüber emporgehoben bat, indem er zugleich feinen Blid auf ben durch bas Chriftenthum er= ichloffenen Reichthum bes inneren Lebens richtet, in welchem bas mabre Menschenwesen erft feinen vollen Ausbrud finbet, und von hier aus ben Ginn bes Beltgangen zu erfaffen fucht, wie folches im Menichengeifte fich ipiegelt. Bir verbanten bie grundlegende Bürdigung Diefer Philosophie bem 1855 in erfter Auflage erichienenen 2. Bande des großen Berfes von R. Gifcher, ber baburch, bag er die Differens gwischen Leibnig und Bolf, sowie ben Koingibengpunft gwischen Leibnig und Leffing in's Auge faßte, querft volles Licht über Leibnig' ganges Lehrgebande verbreitet und die geschichtliche Stellung besielben durch den Rachweis aufgeflart hat, daß ber Gesammtgeift der deutschen Auftlarung, wie verschiedene Richtungen auch die philofophifche Bewegung von Leibnig bis Rant entfaltet bat, boch in Leibnig' Philosophie beschloffen ift. Für die bahnbrechende Origi= nalität diefer & ichen Darftellung ift nichts bezeichnender, als bag der Standpuntt bes Bf., feine Unficht von ber Grundibee und Tragweite der Leibnig'ichen Philosophie, in der britten Auflage ebenfo wie in der zweiten unverändert geblieben ift, obwohl die unabläffigen Fortichritte ber Leibnig-Forschungen und Bublifationen wiederum eine völlige Umarbeitung ganger Kapitel bes Buches gur Folge gehabt haben. Jebe Seite zeigt die forgfältigfte Aberarbeitung, jum Theil nur formelle Underungen, jum Theil völlige Reugestaltungen. Der Umfang bes Buches ift baburch wiederum jo gewachsen, daß von ben brei Sauptabidnitten, welche die zweite Auflage barbietet, ber britte, die Entwidlungsftufen ber beutschen Huftlarung behandelnde gurudbehalten ift; nur bas 1. Rapitel biefes Abichnitts, Die Charafteriftit und Rritif ber Leibnig'ichen Lehre ift in Die britte Auflage mit aufgenommen, die auch in Diefer Beichränfung 622 Geiten, u. gw. mit größerer Beilengahl und größerer Beilenlänge als die zweite Auflage, gahlt. Die Bermehrung prägt fich in bem erften, biographischen 216schnitt aus, in den bas gange, feit 1867 neu hinzugefommene Material eingefügt ift. Es ift überfluffig, dies im einzelnen nachzuweisen; ich beschränfe mich barauf, zu fonstatiren, daß alle die der hannoverschen Lebensperiode Leibnig' gewidmeten Mapitel (VIII ff.) vollständig neugestaltet find und nunmehr eine portreffliche Busammenfaffung und Durchgeiftigung ber neueren Forichungen barbieten.

Der Briefwechsel bes Gottfried Bilhelm Leibnig in ber igl. öffentlichen Bibliothet gu Sannover. Bon E. Bobemann. Sannover, Sahn. 1889.

Ber ben 1867 erichienenen Ratalog ber Sandichriften ber tgl öffentlichen Bibliothet zu Sannover, herausgegeben von Bobemann, eingesehen hat, wird bedauert haben, daß in dies fonft fo verdienft= liche Buch ber größte Schat biefer Bibliothet, ber Nachlag Leibnig', teine Aufnahme gefunden hat. Dieje Lude auszufüllen, ift ber Bred des vorliegenden Buches, in dem B. den Briefwechfel Leibnig' regi= ftrirt, Die Beschreibung des übrigen Nachlaffes einer fpateren Bublifation vorbehaltend. Man muß die lange Reihe diefer Faszitel ge= feben haben, um fich eine Borftellung von ihrer Fülle machen gu tonnen. Die Korrespondenz allein umfaßt mehr als 15300 Briefe, bie mit 35 fürstlichen und 1028 andern Perfonlichkeiten gewechselt find. Die Eigenart bes B.'ichen Katalogs liegt barin, bag er fich nicht darauf beschränft, Die Abreffaten zu tonftatiren, Die Daten mit= autheilen und eine jummarische Inhaltsangabe ber einzelnen Gruppen gu geben, fonbern auch einzelne Stellen baraus abbrudt, fo bag fein Buch nicht nur als Wegweiser bient, sondern zugleich auch den Werth einer Quellenpublitation bat. Um dies Urtheil zu begründen, mußte man eine instematisch geordnete Auslese biefer Citate geben, alfo beifpielsweise gujammenftellen, mas wir Reues etwa über Leibnig' hiftorifche Arbeiten (vgl. Nr. 25, 30, 122, 248, 269, 272/3, 349, 462, 484, 529, 595, 676, 764, 815, 876 u. a.), feine firchenpolitischen Bestrebungen (31, 42, 75, 118, 139, 145, 251, 729, 774 u. a.; 23, 113, 450, 487, 490, 529, 544, 556, 571, 655, 876, 883 u. a.); feine Intereffen für Miffion und Forschung in China (274, 282, 306, 458, 521, 541, 641, 954, 968 u. a.), seinen Antheil an der Stiftung der wiffenschaftlichen Socitaten in Berlin (12, 50, 185, 439, 440, 742 u. a.), Wien (369, 815 u. a.), seine Differenz mit Newton (186, 684, 768, 943 u. a.) u. f. w. lernen. Allein dies verbietet der Raum einer Recenfion. Ich will nur noch darauf binweisen, daß wir manche neue Belege über feine perfonlichen Berhaltniffe erhalten, 3. B. über seine Bewerbungen ober Berufungen nach Ropenhagen (347), Wien (448, 563, 567), Paris (554), Berlin (876), über bie Bemühungen, ihn gur fatholischen Rirche gu fonvertiren (8, 598, 603, 876), bagu fehr ichone Charafteriftifen gahlreicher Berfonlichfeiten, 3. B. feiner fürftlichen Gonner und Gonnerinnen, Herzogs Johann Friedrich (527), ber Königin Cophie Charlotte (504, 735), der Kurfürstin Cophie (186): elle a toutes les belles

qualités que se puvent desiré (dafür ist zu lesen: qui se peuvent ober puissent désirer); si Mad. l'Electrice ne reigne pas sur la (= le?) trone, elle reigne dans les cures (muß heißen: coeurs) de tous ceux qui savent ce que soit reigner). Der Gesammteindruck dieser das Kleinste wie das Größte behandelnden Korrespondenz ist auf jeder Seite das Staunen über Leibnig' Bielgeschäftigfeit. Ungeheuer ift baber sein täglicher Papierkonsum, ben er in einem Briefe an ben Rammerpräfidenten von Bigendorf ichildert (1009): "Es gehet felten ein Tag bin, daß ich nicht felbft 4-6 Bogen von Conceptpapier fulle, jemeiniglich noch mehr, thut zum wenigsten die Boche 11/2 Buch. So wird auch felten ein Tag hingehen, daß die zwen Leute, die ich halte, nicht 4-6 Bogen in's Reine schreiben, thut auch wohl bie Woche ein Buch oder anderthalb, also in einem Biertel-Jahr 11/2 Rieß Conceptpapier und 11/0 Rieß Schreibvapier, das Rieß vor 10 Buch gerechnet. Fener alle Bochen 6 Bogen vergulbt Bavier zu Briefen, thut in 4 Bochen ein Buch und in einem halben Jahr 6 ober 8 Buch, che mehr mehr als weniger. 3ch schreibe nach Baris, Amsterdam. London, Frankfurt, Dresben. Leipzig, Wien 2c. 2c.". Dem entspricht, was er gelegentlich einem Freunde bekennt (R. Fischer, Leibnig, S. 20): "Es geht in's Fabelhafte, wie zerftreut nach allen Seiten meine Arbeiten find!" Seine universalistische Dent= und Arbeitsweise aber macht ihn mild gegen die Leistungen anderer und verliert bei aller Zersplitterung nie die Hauptsachen aus dem Auge. So recht aus bem Bergen dieses Benius ift ber Sat geschrieben, ben wir in einem Briefe vom 9. Juni 1699 auf S. 329 unseres Katalogs finden: Multi prodeunt libri, fateor, sed pauci occurrunt, unde aliquid solidi et profuturi discamus. Ego nihil facile sperno, et si quid non vulgare producatur, applaudo; plurimum tamen illis tribus studiis, quibus vel meliores fiunt homines vel miranda Dei opera magis deteguntur. Dies Bekenntnis ift ein Motto für Leibnig' gange Wirtsamfeit. Köcher.

Der französische Einsluß in Deutschland unter Ludwig XIV. und der Widerstand der kurbrandenburgischen und kursächsischen Politik. Aus dem Nachlasse Ferdinand Dieffenbach's bearbeitet und herausgegeben von Adolf Kohut. Dresden, F. Chlmann. 1889.

Es fällt schwer über eine Arbeit ungünstig zu urtheilen, welche wie die vorliegende, von einem Freunde in selbstloser Weise aus dem Nachlasse bes verstorbenen Bf. bearbeitet und im Namen des Berstorbenen der

Dffentlichkeit übergeben wird. Der Berausgeber hat gewiß die Arbeit für eine vorzügliche, durch Berwerthung unbenutten Materials ausgezeichnete, gehalten, und dies ift der größte Borwurf, den wir ihm machen muffen. Er hatte bei einiger Umichau auf dem Bebiete der neueften Ericheinungen ber hiftorifchen Literatur erfahren muffen, daß Diejenigen Partieen ber Dieffenbach'ichen Arbeit, die allein Anspruch auf wiffenichaftliche Bedeutung machen fonnen, - die Abichnitte über Die Begiehungen Franfreichs zu Sachsen - burch die Arbeit B. Auerbad's "La diplomatie française et la cour de Saxe" (1648 bis 1680) 1888 wesentlich an Werth eingebüßt haben; er hatte erfennen muffen, daß eine auf fo geringen archivalifchen Forschungen bafirende Darftellung ber Ereignisse ber Jahre 1672 und 1673 - benn mas jonft in ber Arbeit Dieffenbach's fteht, tann lediglich als Einleitung aufgejagt werden -, unmöglich als eine Arbeit über den frangösischen Einfluß in Deutschland unter Ludwig XIV. bezeichnet werden fann. Much mare es Aufgabe bes herausgebers gewesen, fich wenigftens fo weit mit ber neueren Literatur bertraut zu machen, um fo haltlose Bemerkungen, wie folche fich z. B. G. 19 bezüglich des Rheinbundes ober bezüglich ber Raiferwahl Leopold's I. finden, ftreichen zu konnen. Much bas, mas Dieffenbach über die Haltung Brandenburgs in jener Beit vorbringt, hatte mancher Korreftur bedurft; ebenfo das Rapitel über die Thätigfeit der Reichsdiplomatie, bas im übrigen die Fähig= feit Dieffenbach's, in leicht faglicher Beife über ichwerer zu behanbelnde Stoffe zu ichreiben, ertennen läßt. Dag Dieffenbach bei weiteren Studien in der Lage gewesen ware, ein treffliches Buch über die Begiehungen Franfreichs zum beutschen Reiche im Beitalter Ludwig's XIV. an ichreiben, mag fein; daß er die Gabigfeit befaß, über politische Er= eigniffe zu urtheilen, zeigt ichon biefe fleinere Arbeit, Die, wie Ref. glaubt, bon Dieffenbach lediglich als unvollendete Borarbeit angesehen worden fein bürfte. A. Pribram.

Chriftian Thomasius. Ein Beitrag jur Geschichte der Auftlärung. Bon Alexander Ricoladoni. Dresben, Sonich u. Tiesler. (Ohne Jahr.)

Das Schriftchen ist leider nur eine phrasenhaste Kompilation. Der Bs. will den ersten Bersuch machen, Thomasius "im Lichte seiner Beit" zu betrachten, und diese selbst wieder, wie er schön sagt, "nach den in der Bergangenheit liegenden Keimen, den in der Gegenwart reisenden Früchten und nach der Ernte, die sie der Zukunft gebracht hat". Dazu gehört vor allem eine reichere Geschichtstenntnis,

als die, welche sich in der Behauptung S. 48 offenbart, das "moderne, weltlich absolutistische Regiment" sei "an die Stelle der im Mittelsalter durch die Kirche und die Zünste besorgten Staatsverwaltung getreten". Im Übrigen schwelgt er in den Schlagworten "Hoessichranzensthum", "Speichelleckerei", "Niedertracht des Volkes", "heuchlerische Hostberologie" u. s. Weues über Thomasius selbst sucht man verzgebens.

Fr. Meinecke.

Montecuccoli und die Legende von St. Gotthard (1664). Bon Bilhelm Rottebohm. Berlin, R. Gärtner. 1887. (Bissenschaftliche Beilage jum Programm des Friedrich's-Berber'ichen Cymnasiums zu Berlin.)

Böllig überzeugend ist der Nachweiß, daß Montecuccoli's Berdienst an dem Siege von St. Gotthard von der Tradition weit überschätt worden ift. Der Bf. ftellt mit Gicherheit feit, daß in bem Kriegerathe ber driftlichen Heerführer, ber in dem fritischeften Dlomente ber Schlacht nach Durchbrechung bes Centrums burch bie über die Raab vorgedrungenen Janitscharen abgehalten wurde, jedenfalls nicht Montecuccoli den Gedanken des allgemeinen Angriffs, der schließlich die Entscheidung herbeiführte, angegeben hat. Den weiteren Aufstellungen bes Bf. tann man taum beipflichten. Wenn bor bem allgemeinen Angriffe die bis dahin siegreichen und wohlverschanzten Janitscharen ohne wesentlichen Widerstand weichen und in die Raab geworfen werben, so ift bas, wie Zwiedened-Südenhorft, die Schlacht bei St. Gotthard 1664 (Mitth. d. Anstituts f. österreich. Geschichts= forschung 10, 443-458), mit Recht ausführt, unzweifelhaft ein wirklicher Sieg ber Chriften, gleichgültig, wie viel ober wenig ihrer Teinde diese niedergehauen haben. Die Meinung Nottebohm's, daß dem Grogvezier an einem entscheibenden Schlage nicht gelegen war und bag er achtlos ben Sieg, ben er ichon in Sanden hatte, fich habe entgehen laffen, ift vorläufig durch entscheidende Argumente Fr. Meinecke. noch nicht gestütt.

Die Zerstörung der Stadt Worms im Jahre 1689. Im Auftrage der Stadt Worms dargestellt von F. Soldan. Worms, in Kommission bei J. Stern. 1889.

Duelle ist hauptfächlich die von Onden (Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins 23, 100) schon veröffentlichte Schrift Seidenbender's, eines zeitgenössischen Mitglieds des Wormser Oreizehner-Kollegs, über die Zerftörung. Dem Plane des Werkes gemäß ist Anschaulichkeit, die

bas fürchterliche Elend und die unglaubliche Brutalität der Beritorer bis in das Detail beleuchtet, die Sauptfache, weniger fritische Unterfuchung der Thatfachen und Beugniffe. Gehr merfwürdig ift und Blide in die innerfte Dentweise und Gigenheit ber Menschen des 17. 3ahr= hunderts eröffnet die Schilberung ber Thatigfeit des Dreizehner= Rollegs nach ber Berftorung, wie es fich eigenmächtig fonftituirt und nun gang nach ben ftarren Pringipien ftabtifcher Oligarchien umfichtig, aber mehr gab als energisch, im fteten Konflitt mit bem Bifchof und icharf alle eigenmächtigen Regungen innerhalb der gurudgebliebenen Burgerichaft niederhaltend, vorgeht. Indem es barauf gewiesen ift, burch private Rolleften in gang Deutschland und ben Riederlanden Mittel herbeiguschaffen, fommt es zu einer neuen, gang modernen Funftion. Die beigegebenen Lichtbrucktafeln, Abbildungen ber Beichnungen Samman's, der fie 1690 bem Dreigehner-Rolleg vorlegte, geben ein icones Bild von der Bracht deutscher Renaiffance, die hier verwüstet wurde. Fr. Meinecke.

Die Franzosen in Saarbriiden und den deutschen Reichslanden, im Saargau und Westrich (1792—1794). In Briefen von einem Augenzeugen. I. II. 1796, 1797.

A. u. d. T.: Mittheilungen des historischen Bereins für die Saargegend. Dest 5: Die Franzosen in Saarbrücken (1792—1794). Bon Horstmann. Saarbrücken, H. Klingebeil. 1890.

Philipp Bernhard Horstmann war im Jahre 1757 zu Herbitheim, Grafschaft Saarwerden, geboren. Er lebte als Advotat und dann als Kammer-Fiskal in Saarbrücken und Weilburg und starb 1816. Die Briefe, welche er während der Invasion der französischen Revolutionsarmee in den Jahren 1792—1794 von Saarbrücken aus an einen Freund schrieb, gab er 1796 und 1797 anonym heraus. Da sie sehr selten geworden sind, ist hier ein Renaddruck veranstaltet worden. Obwohl H. überwiegend Unerfreuliches zu berichten hat, so lätt er sich doch nur dem Schrecklichen gegenüber den Humor ausgehen, sonst nicht; ihm ist eine gewisse Ruhe und Klarheit eigen, die angenehm berührt. Seine Schrift liesert schäpenswerthe Beiträge zur Geschichte jener Jahre.

Souvenirs sur la révolution, l'empire et la restauration par le général comte de Rochechouart, aide de camp du duc de Richelieu, aide de camp de l'empereur Alexandre I, commandant la place de Paris sous Louis XVIII. Mémoires inédits publiés par son fils. Paris, Plon. 1889.

Die drei militärischen Titel, welche dem Namen des Grafen Rochechouart hier beigefügt find, geben gewiffermagen icon einen Auszug aus der Geschichte seines Lebens. Rochechouart murbe im Jahre 1788 geboren und ftarb im Jahre 1858. Nachdem er seine ersten Jugend= jahre zum Theil in ber Schweiz, in London und in Deutschland verlebt hatte, unter großen Entbehrungen, welche die Folge der durch die Revolution veranlagten Auflösung seines elterlichen Sausstandes waren, trat er, erft zwölfjährig, in eines ber frangofischen Emigranten-Regimenter, welche damals, von England befoldet, in Bortugal ftanden. Bon 1805 an finden wir ihn im Stabe bes Bergogs von Richelieu, der in ruffischen Diensten den größten Theil des fudlichen Ruflands als Gouverneur verwaltete und sich um das Aufblühen von Odeffa unvergängliche Verdienste erwarb. Im Jahre 1812 tämpfte Rochechouart an der Berefina, und in den beiden folgenden Jahren befand er fich in der unmittelbaren Umgebung des Kaifers Alexander. Rach der Einnahme von Paris trat er in französische Dienste. Bon 1830 an lebte er gurudgezogen auf seinem Gute; nur in den Jahren 1833 und 1834 übernahm er noch einige diplomatische Sendungen für die Bergogin von Berrn. Den Sauvttheil feiner Erinnerungen hat er in den vierziger Jahren geschrieben, boch lagen ihm Tagebücher vor, die er schon als Kind zu führen begonnen hatte. Ausgesprochenermaßen hat er bas Wert zu bem Zwede verfaßt, bem Herzog von Richelieu, den er als väterlichen Freund und Wohlthater verchrte, ein literarisches Denkmal zu errichten, doch erzählt er fein eigenes Leben ausführlich genug, und vielleicht find biefe Erinnerungen da am werthvollsten, wo er nicht vom Bergog fpricht, benn gur Beit seiner wichtigften Erlebniffe mar er nicht in bes Bergogs Nabe. Folgende Ginzelheiten feien hervorgehoben. Bahrend bes Feldzuges von 1812, an deffen zweiter Sälfte Rochechouart theilnahm, blieb ber Herzog von Richelien in Obeffa, und der Raifer Alexander wollte feine Geliebte, Frau v. Narifchtin, und deren Tochterchen feinem Schute anvertrauen; Frau v. Narischkin mochte sich jedoch vom Kaiser nicht trennen, und so blieb fie in Betersburg. Der Brief aber, ben ber Raifer dieserhalb an Richelieu schrieb und ber bas Datum bes 9. April

trägt, ift beshalb wichtig, weil er zeigt, wie Alexander damals über ben bevorftehenden Rrieg und die ruffifden Magregeln bagegen bachte. Die betreffende Stelle bes Briefes, ben Rochechouart übrigens im Driginal bejag, lautet: "Sie follen bie Meinigen leiten, wenn, was Gott verhuten wolle, irgend eine Kataftrophe uns veranlaßt, fo weit gurudguweichen, daß unfere Provingen gefährdet find; führen Gie bie Meinigen bann in das Innere bes Landes" u. f. w. Das Preisgeben weiter Landstreden war alfo ichon zu jenem Beitpunft in's Auge gejaßt'). Bemerkenswerth ift ferner eine Unterredung, welche Rochechquart mit Bernabotte hatte. Rach ber Schlacht bei Dennewiß verlieh jeder der brei verbundeten Monarchen dem Kronpringen bon Schweden einen hoben Orden. Rochechouart wurde gur Uberbringung ber ruffifchen Deforation ausersehen: jugleich erhielt er ben Auftrag, möglichft bor bem öfterreichischen und preußischen Boten anzufommen und ben Kronpringen, beffen geringer Gifer für die gemeinsame Cache tein Bebeimnis war, zu größerer Thätigfeit anzuspornen. Rochechouart traf ben Kronpringen in Berbit und ließ fich vor der Unterredung noch durch Boggo bi Borgo berathen. Auf Rochechouart's Andeutung, daß er glücklich fein werbe, einen weiteren Beweis ber Achtung feines Berrichers gu überreichen, wenn Bernadotte feinen letten Sieg verfolge und bicht am Feinde bleibe, antwortete ber Kronpring u. a. Folgendes: "In meiner Stellung ift viel Mugheit erforberlich, benn fie ift bochft ichwierig. Abgesehen von meinem natürlichen Widerwillen, französisches Blut zu vergießen, habe ich meinen Ruf zu behaupten; ich will mich nicht abnuten, benn mein Schickfal hangt von einer Schlacht ab; verliere ich fie, fo würde mir niemand im Reiche einen Thaler mehr borgen . . . Satte ich nur mit Rapoleon zu thun, fo mare bie Sache fehr einfach . . . Ein Raifer ift nicht mehr nothig, ber Titel ift nicht frangofiich, Frantreich braucht einen König, aber einen folbatischen König. Die Raffe ber Bourbonen ift verdorben und wird nie wieder emportommen. Ber wurde ben Frangojen beffer paffen als ich?" In einer zweiten Unterredung will Rochechouart feinen Mann noch fefter gehalten und gejagt haben: "Wenn ber Raifer burch bie biplomatischen Berichte, die man übertreiben wird, von Ihrer gefliffentlichen Unthätigfeit unterrichtet wird, fo tonnte fein Intereffe fur Gie fich in Gleichgültigfeit wandeln, fein faiferlicher Stoly tonnte erwachen. Uberlegen Sie, Konigliche Sobeit, und geftatten Sie mir Die Be-

<sup>1)</sup> Dieje Folgerung möchten wir nicht gieben. 21. b. 92.

merfung: der Cohn Buftav's IV. ift der Reffe der Raiferin Glifabeth, ber Schwester ber letten Königin von Schweden." Bernadotte hat bann nach Rochechouart's Bericht geantwortet: "Sagen Sie nichts mehr, ich habe verftanden. Ich danke Ihnen für Ihren Freimuth, Sie laffen mich die Cache unter einem richtigen Befichtspunkte feben; ich werde morgen über die Elbe gehen." Rochechouart überzeugte fich, daß die That diesem Bort folgte. Aus dem letten Theile der Erinnerungen murbe noch hervorzuheben fein, daß ber Bf. entschieden bestreitet, der Marschall Ney habe, als er erschoffen wurde, selbst "Keuer" kommandirt. Rochechonart führte als Kommandant von Baris das Oberkommando bei der Exclution und konnte, da er beritten war, ben Hergang genau beobachten. Rach ihm verlief bie Sache fo. In bem Augenblid, da ber von Rochechouart beauftragte Offizier, Graf v. Saint=Bias, von der Front auf die Seite trat, um "Feuer" zu fommandiren, nahm Den feinen Sut ab und fagte, die Sand auf's Berg legend: "Frangosen, ich protestire gegen den Urtheilsspruch, meine Ehre . . . . Beiter fam er nicht, benn inzwischen hatte Saint-Bias ben verhängnisvollen Kommandoruf abgegeben, und die Schuffe maren gefallen. Die Handbewegung des Marschalls war einem Theil der Unwesenden, die das Rommando überhört hatten, als das Reichen zum Feuergeben erschienen, und der Moniteur stellte die Sache bann auch so dar. Wenn Rochechonart diese Darstellung, die bis heute geglaubt wird, als irrig bezeichnet, jo thut er es nicht etwa — und das verleiht ihm Glaubwürdigkeit — um die Tavierkeit des Marschalls herabzusetzen. Im Gegentheil stellt er sie hoch; er bedauerte das Todesurtheil und fagte nach der Exekution, bei der nach feinen Worten Nen fich "ebel, ruhig und würdig" benahm, tief ergriffen zu einem Kameraden: "Da fann man lernen, wie man sterben muß!" -Mit dem Jahre 1834 hören die "Erinnerungen" auf. Im allgemeinen zeigt Rochechouart die Reigung, lieber die Lichtseiten als die Schattenseiten der Menichen festzuhalten. Bernadotte erscheint bei ihm in einem weit vortheilhafteren Lichte, als in gleichzeitigen deutschen Aufzeichnungen, und den großen Eigenschaften Napoleon's zollt er volle Anerkennung. — Bon der Regel, daß auch in den besten französischen Werken mindestens die Hälfte aller etwa vorkommenden deutschen Namen falich geschrieben ift, macht Rochechouart teine Ausnahme: sonderbarerweise, da er deutsch verstand; so schreibt er "Sütterbach" statt "Züterbog" u. s. w., auch spricht er statt von "Mennoniten" immer bon "Mnemonisten". Ed. Schulte.

Friedrich Ludwig Jahn's Werte. Neu herausgegeben, mit einer Ginleitung und mit erflärenden Anmerkungen verseben von Karl Euler. I. II. Hof, G. A. Grau & Cie. (Rud. Lion). 1884—1887.

Die Diskussion über die Bedeutung und die Berdienste des "Turnvaters" Jahn ist neu belebt worden durch das allerdings sehr schafe
Urtheil, das Treitschste in seiner deutschen Geschichte 2, 384 ff. ausgesprochen. Es war klar, daß es an einer Reaktion hiergegen und
an Bersuchen einer Bertheidigung Jahn's nicht sehlen würde. Es ist
daher mit Dant zu begrüßen, daß jetzt durch eine neue Ausgabe der
Berle Jahn's sedem die Gelegenheit sich auf Grund des authentischen
Materials selbst ein Urtheil über die Streitsrage zu bilden geboten
wird: freilich bezweiseln wir, daß alle zu einem sür Jahn gleich

gunftigen Ergebnis wie ber Berausgeber fommen werben.

Der Fleiß des Berausgebers verdient volle Anerfennung. Es ift bier in ber That wohl alles zusammen gebracht, was von Jahn im Drud erichienen ift; auch manche bisber noch nicht publigirte Sachen werben mitgetheilt. Dabei ift ber Begriff ber "Berte" Jahn's möglichft weit gefaßt, fo bag beispielsweise auch feine Reden in der Frantfurter Nationalversammlung abgedruckt werden. Wenn wir in Bezug auf Die Bollständigfeit einen Bunich aussprechen durfen, jo mare es ber, bağ ber Berausgeber als Nachtrag ju ben "Berfen" uns auch mit einem Briefwechsel Sahn's beschenten moge, vielleicht wurde fich in einem folden für die Beurtheilung des Mannes noch werthvolleres Material bieten, ba bier vielleicht ber Menich Jahn wenigstens etwas bas gut machen wurde, wodurch uns ber Bublicift, ber Schriftsteller und der Politifer Jahn in feinen Schriften abftogt. Db fich ber Berausgeber bemüht hat, soweit wie möglich überall auf handichriftliche Grundlagen gurudgugeben, fagt er nicht, doch icheint es faum ber Fall zu fein: nur wenige Cachen werben nach Sandichriften mitgetheilt, im mejentlichen find die Schriften wiebergegeben gemäß ben früheren Gingelbruden, unter Unmerfung ber urfprünglichen Geiten= gablen. Dem Abdruct ber Werfe Jahn's find fehr bantenswerthe furge Einleitungen vorausgeschicht, die über die Umftande der Entstehung orientiren. Erflärende Unmerfungen find in genügender Bahl beigegeben, fie find nach der Angabe bes Bf. gunachft für die beutichen Turner bestimmt, und dies mag der Grund fein, daß man in ihnen fo mandje Rotiz findet, bon der man eigentlich annehmen follte, daß fie für einen Lefer ber Werfe Jahn's überfluffig fei (1, 4. 15. 16 u. f. w.). Freilich zu viel ift bei Roten immer beffer wie zu wenig.

Fragt man nun, wie weit hier bem Siftorifer merthvolles Material geboten wird, fo burfte bie Ausbeute, abgesehen von ber Frage nach ber Beurtheilung Jahn's felbit, überraschend gering fein. Ber fich vertieft in die Beit von 1806-1848, fann rubig bas meifte ber Werfe Sabn's ungelesen laffen, ohne daß er befürchten muß, es wurden ihm deshalb für jene Epoche wesentliche Momente entgeben. Das Intereffanteste bom hiftorifden Befichtspuntte ift wohl die Gelbitvertheidigung (2, 159-332), die wirklich mitten bineinführt in die Beit der Demagogenverfolgung und allerdings genügend die Unfchuld Jahn's gegenüber ben wiber ihn erhobenen Beschuldigungen beweift, die freilich baneben auch ein fprechenbes Beugnis ift für die allgu bobe Gelbitichatung bes Bi. Ferner möchte ich namentlich aufmertfam machen auf bie Eritlingsichrift "Uber bie Beforderung bes Patriotismus im Preugischen Reiche", (1, 1-21), die 1800 unter dem Pfendonnm D. C. C. Söpffner erichien. Sier ift Jahn jum großen Theil noch frei bon den fpateren Unarten, ift boll und gang ber preugische Patriot aus ber Schule Friedrich's bes Großen, begeiftert für feinen Staat und fein Berricherhaus, burchbrungen bon bem Werth ber preußischen Beschichte für Die nationale Bilbung. Biel weniger erquidlich ift bie Letture ber politischen Sauptfchrift Jahn's, bes "Deutschen Bolfsthums" (1, 143-380) - beiläufig fei bei biefer Belegenheit baran erinnert, bag bas Wort Bollsthum mit feinen Ableitungen eben biefer Schrift feinen Urfprung verdantt -: es zeigt fich hier die gesuchte, bochtrabende, pathetische Darstellung, bie von jedem geordneten logischen Busammenhang absieht, auch mocht fich bereits die ungezügelte Bildheit Jahn'icher Etymologie und Wortforschung breit. Auch die politischen Ansichten haben schon eine Wandlung erfahren: im Bordergrund fteht die Schwärmerei für Deutschland, ber jedoch zu ihrem großen Bortheil noch ein gut Theil preußischer Batriotismus beigemengt ift, jo bag fie ben Boben bes Thatfachlichen nicht gang aus ben Augen verliert. In den idealen Forberungen, Die Jahn für bas von ihm gewünschte neue Deutschland aufftellt, findet fich neben manchem Berftandigen boch febr viel Berichrobenes (Gründung eines Preugenheims an ber Elbe als Sanptftabt Deutschlands!); soweit die Schrift bei ihrem Erscheinen praftifche Wirtung gehabt hat - allgu großen Ginfluß wird fie ficher nicht genbt haben - werben es feineswegs bloß gute gewesen fein. Noch mehr zeigen die "Runenblätter" (1, 405-420) einen fich gang in Abftraftionen bewegenden bentichen Batriotismus; an Stelle bes Ginheitsitagtes mit preugischer Spige, ben noch bas "Bolfsthum" wollte, ift bier ein

großes "Mittlerreich" getreten, das auch Ofterreich, die Schweiz, Dänemark, Holland umfassen soll; geschrieben sind die "Aunenblätter" in einer mystischen Sprache, die mit den Begrissen Bersted spielt. Außer den angeführten Schriften sindet sich unter den größeren Sachen taum noch etwas von bleibendem historischen Werthe; dagegen bemerkt man im 3. Bande unter den kleineren Sachen mancherlei Interessantes; ich will hier nur hinweisen auf den Brief Jahn's vom 14. November 1813 über den Überfall der Lühower bei Kihen, in dem man freilich nicht eine maßgebende Quelle über jenes Ereignis sehen dark. Hür Jahn's Art mit seinen Gegnern umzuspringen geben die beiden Schriften "Wegweiser in das Preußische Sachsenland" (gegen Harnisch) und "Leuwagen" (gegen Leo) recht abschreckende Allustrationen.

Darf ich jum Schluß noch mit einigen Worten barauf eingehen, wie mir bas Bild Jahn's nach ber Leftfire feiner Schriften erscheint, jo muß ich fagen, daß Treitschke über Jahn's Befinnungen und fein Streben entichieden zu herb urtheilt. Jahn zeigt zu jeder Beit ehr= lichen beutschen und preußischen Patriotismus und ftellt fich die ebelften und reinsten Biele. Aber freilich andrerseits fehlt ihm jeder Blid für praftische Politif. Wenn feine Lobredner es ihm zum großen Berdienft angerechnet haben, daß er bereits ein Deutschland mit preußischer Spige, unter Ausschluß Dfterreichs gewollt, fo vergeffen fie einerseits, bag Jahn felbft fpater von biefen 3been gurudgefommen ift, andrerseits, daß er fich nie auch nur im geringften ben Ropf über die prattische Ausführung jenes Gedantens gerbrochen, und barin lag boch gerade das zu lofende Broblem. Überhaupt zeigt in politischer Beziehung bie Entwidelung Jahn's feinen Fortichritt, fondern nur Rudichritte. Bon anfänglich ziemlich verständigen Anschauungen wird er allmählich zu einem volltommen ichemenhaften teutonischen Chauvinismus geführt, ber in freier Luft ichwebt, unbefümmert um die gegebenen Berhaftniffe. Dazu tommt, daß fein Frangofenhaß fich in's Maglofe verliert und fich auf alles ausbehnt, was nur irgendwie mit Frantreich Berbindung zu haben icheint, wie den Liberalismus. In umgetehrtem Berhaltnis ju Jahn's wirflichen Berbienften fteht fein Gelbit= gefühl und feine leidenschaftliche Befehdung anders Dentender, und beibes muß auch den abstogen, der an fich dem fpater fo hart mit= genommenen Manne mit möglichfter Milbe entgegentommen möchte. So wenig wie ein halbwegs bedeutender Politifer ift Jahn endlich ein großer Gelehrter. Wohl zeigen feine Schriften ein fehr anerfennenswerthes Dag positiver Renntniffe, aber um die Biffenschaft wirklich zu fördern, sehlt ihm schon die Grundlage: die Fähigkeit des methodischen Denkens. Auch seine Darstellung läßt jede ernste Schulung der Phantasie durch die Logik vermissen. Wit einem Wort, Jahn ist ein sehr achtenswerther und wackerer Wensch, aber diejenigen, die ihn zu einer historischen Größe haben herausschrauben wollen, haben nicht nur die geschichtliche Wahrheit verkannt, sondern auch Jahn selbst keinen Dienst geleistet. Hossentlich ist jest durch die neue Gesammtsausgabe seiner Werke der Boden für eine Verständigung zwischen den extremen Ansichten von Freunden und Gegnern gewonnen.

Walther Schultze.

Dr. August Tweften. Rach Tagebüchern und Briefen von C. F. Georg Beinrici. Berlin, B. Berg. 1889.

Die Periode ber beutschen Theologie, welche mit Schleiermacher beginnt, nennt den Namen Twesten's in der vordersten Reihe berer, welche, mahrend fie fich an die Methode des großen Meifters anschließen, in höherem Grade als er felber an das altfirchliche Lehr= spftem antnüpfen und basselbe unter den unumgänglich erscheinenden Modifikationen wieder zu Ehren zu bringen suchen. Tweften's Dogmatik ift leider nur in ihrem erften Theile vollendet. Gie durfte fich am einfachsten als eine Abersetzung der reformirten Glemente des Schleiermacher'schen Systems in's Lutherische befiniren laffen. Die Berufung Tweften's in die Lehrstelle bes großen Meisters - ftatt bes biefem kongenigleren und durch viel umfassendere missenschaftliche Leistungen hervorragenden Lude - erichien ben Mitlebenden als ein erfter Sieg der Hengstenberg'ichen Bestrebungen in der Berliner Fakultät. Aber Die Berfonlichkeit Twesten's bot den Ersatz literarischer Thatiakeit in ihrer inneren Geschlossenheit, in der Konzentration auf den Lehrstuhl. Unter den zahlreichen Theologen-Biographieen unserer Tage wird das zu Twesten's 100jährigem Geburtstage herausgegebene Beinrici'sche Buch sich noch lange behaupten, wenn die Namen der Barteihäupter des Tages verklungen find. Das gemüthvolle, sinnige Bilb bes treuen Solfteiners' ift vor allem feiner Beimatfirche zu reichem Segen geworben. Aber auch eine Geschichte ber Theologie barf nicht baran vorbeigehen, wie die mannhafte Chrlichkeit im Charakter bes Baters auf den Sohn übergegangen ift. Der Name des jungeren Tweften lebt in unserer nationalen Beschichte fort: als ber eines ber ebelften Begründer und Opfer unferer verfassungsmäßigen Freiheit.

Es sei dem Ref. gestattet, seinen Bericht über das Heinrici'sche Buch mit dieser Sizze von Twesten's Wirksamkeit zu beginnen, wie sie sich in den allgemeinen Zusammenhang der "klassischen Zeit der Bersmittlungstheologie" (§ 6 meiner "Geschichte der deutschen Theologie") hineinstellt. Über den geschichtlichen Werth des Buches ist dort ebenfalls bereits das Nöthige gesagt. In den über dasselbe gessührten Kontroversen ist zwar hie und da der Wunsch ausgesprochen, das die eine oder andere Seite mehr betont worden wäre. Aber die Eigenthümlichseit eines auf Tagebüchern und Briesen aufgebauten Lebensbildes ist hinsichtlich der Auswahl des Stosses an die Quellen gebunden, und das Dankenswerthe der gebotenen Wittheilungen nicht nur unter dem persönlichen, sondern auch unter einem allgemeineren Gesichtspunkt unterliegt keinem Zweisel.

Das erfte Buch "Aus ben Lehrjahren" ift bem Umfange nach bas größte, und gerabe bei hervorragenden theologischen Denfern nimmt bas Werben ihrer Bedankenwelt ftets ein besonderes Intereffe in Anspruch. Der außere Berlauf ift überaus ichlicht. Der Schwerpunft liegt auf den Studienjahren in Riel und Berlin, an letterem Ort unter Schleiermacher's Agibe. Aber es ift ber frijche Gindruck, ber in der Atmosphäre der Jahre 1810-1811 niedergeschriebenen Tagebücher, welcher auch ben beutigen Lefer angieht. Giner nur zwei Jahre umfpannenden Wartezeit und einer ebenfo langen Dozentenzeit (1813-1814) in Berlin folgt bie 21 jahrige Lehrthätigfeit in Riel von 1814-1835, ber bas zweite Buch gewidmet ift. Sier treten wir, nach den unent= behrlichen Berjonalien, bald birett in ben großen Beiftestampf ein, ju welchem das Reformationsjubilaum den Anlag gab. Tweften fteht gewiffermaßen gwijchen Rlaus Sarms und Schleiermacher in ber Mitte. Die mit letterem gewechselten Briefe find ein befonders wichtiger Beitrag, jumal über bas entgegengesette Berhaltnis ihrer bog= matifchen Unschauungsweise. Auch die politische Lage aber, feit den Rarlsbader Beschlüffen zumal, ift nicht unberücksichtigt geblieben. In manchem Einzelpuntt wird man an Dahlmann's Leben erinnert. Das lette Jahr ber Rieler Professur brachte für Tweften gugleich bas Reftorat der dortigen Universität. Dann folgen die 40 Jahre in Berlin, 1835-1876, als Rachfolger Schleiermacher's, reich an Rampien und Birren, reicher an innerem Frieden. Wir werben eingeführt in die Entstehung ber einzelnen Schriften Tweften's, lernen bie Art feines atabemifchen Unterrichts fennen, gewinnen ein lebendiges Bild feines

gesegneten Hauswesens. In einem furzen Nachwort dankt ber Herausgeber allen, die ihm bei seiner Arbeit geholsen. Der Dant seiner Leser gegen ihn wird ein allgemeiner sein. Nippold.

Die Legende von Met von Graf B. 3. v. Beriffon. Autorifirte Abersfenung von D. Th. Alexander. Berlin, Karl Ulrich & Co. 1888.

Das kleine Buch mag für Frankreich von Werth sein, für die Wissenschaft und Deutschland hat es eigenklich keine Bedeutung. Bei uns glaubt kein verständiger Mensch, daß Bazaine ein Verräther war'). Die Argumente, die Herisson zu seiner Bertheidigung beibringt, sind ost verkehrt und zeigen, daß dem Autor die strategische Situation nicht klar ist. Allerhand Bemerkungen von Bazaine selbst, die, man sieht nicht recht, ob hier zum ersten Mal, abgedruckt werden, sind nichts als das Radotiren eines Alten, dessen Erinnerung bereits völlig verwirrt ist.

Das Leben des Grasen August v. Berder, tgl. preußischen Generals der Insanterie. Nach handschriftlichen und gedruckten Duellen bearbeitet von E. v. Conrady. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1889.

Die Belfort-Frage habe ich feiner Beit jum Gegenstand eines größeren Werfes gemacht, bas 1875 bei Brodhaus in Leipzig unter bem Titel; "Die Rämpfe vor Belfort im Januar 1871" erichien, gefolgt bon meiner ebendort 1876 veröffentlichten Broichure: "Billerferel und Belfort". Der Bf. obigen Bertes hat fich veranlagt gefunden, auf C. 250 und 287 diefer Biographie nicht nur meiner Arbeit in der abfälligsten Beije Erwähnung zu thun, fondern auch in perfonlichen Angriffen wider mich fich zu ergeben. Dein fragliches Wert ift heute noch ein brauchbares Sandbuch für die Beschichte jener Episobe, ba es eine reiche Fülle von Materialien auf Grund authentischer Quellen bietet und von teinem objettiv Dentenben als Pamphlet analifizirt werden burfte, wie es auf G. 287 der Biographie Werder's geschieht. Der Zwed meines Buches war in erfter Linie, Die ftrategische Bedeutung der Lifaine-Schlacht auf ihren mahren Werth guritdzuführen; aber nirgends habe ich die Leiftungen der deutschen Truppen herabgesett, wie der Autor behauptet, und keine der mir befannt ge-

<sup>1)</sup> Unser Mitarbeiter möge uns die Bemerfung gestatten, daß es "bei uns" viele verständige Leute gibt, welche glauben, daß Bazaine's Berhalten aus rein militärischen Gründen nicht zu erklären ist. A. b. R.

wordenen Necensionen hat einen solchen Vorwurf gegen mich erhoben. Meine Replit auf jene Angriffe ist bereits in Nr. 15 bis 19 der Darmstädter "Allgemeinen Militär» Zeitung" vom lausenden Jahre erschienen und erlaube ich mir daher, auf sie zu verweisen.

Die vorliegende Lebensbeschreibung bes Brafen Berber ift als Biographic eine gang portreffliche Arbeit. Gie feffelt ben Lefer von Seite ju Seite und gewinnt besonders daburch an Werth, daß ihr Bf. feit ber Jugend mit ber Familie bes Grafen Berber befreundet war und von ben Sinterlaffenen bes Berewigten durch ein umfang= reiches Material an vertraulichen Briefen und Aufzeichnungen unterftust wurde. Das Buch führt uns junachft von Berber's Biege und feiner Jugendzeit durch die damals langwierige Lieutenantsperiode bei bem 1. Barde-Regiment 3. F., deren Monotonie eine ihm erwünschte Unterbrechung erfuhr, als er 1842 mit zwei anderen Offizieren zur Theilnahme an bem Feldzuge ber Ruffen im Rautafus fommandirt wurde. Diefer Abichnitt enthält lefenswerthe Bilber von ber ruffifchen Kriegführung in jenem Lande, wobei biefelbe allerdings in einem anderen Lichte erscheint, als man fie fich fonft vorzustellen pflegte. Werder wurde ichwer verwundet, genas aber wieder und fehrte 1844 in das Baterland gurud. Rach beinahe 21 jahriger Dienstzeit murbe er 1846 endlich Sauptmann im Generalftab und fand nun eine rafchere Beforberung, als es bisber ber Fall gewesen mar. 1858 wurde er Inspecteur ber Jager und Schützen, in welcher Stellung er eine gleich rege wie ersprießliche Thätigfeit entwidelte. 1863 rudte er gum Generalmajor auf und trat 1865 an die Spige der 3. Divifion, mit welcher er 1866 gegen Ofterreich in das Feld gog. Rach bem Racht= gefechte von Bobfoft fampfte er am 29. Juni mit feiner Divifion bei Bitichin. Sier gibt die Biographie fiber bas Nachtgefecht in letterer Stadt verschiedene lesenswerthe Mittheilungen, wie fie bas preußische Generalstabswert von 1866 nicht bietet. In ber Schlacht bei Königgrat tam Berber mit feiner Divifion zu feiner größeren Aftion, obwohl diefelbe lange im feindlichen Granatenfener ftand. Geine Gelbft= tritif über biejen Feldzug ift ein ehrendes Beugnis für fein ftetes Streben nach Bervollfommnung. Beim Ausbruche bes Krieges 1870 wurde Berder vom Commando ber 3. Division entbunden und zunächst dem Obercommando ber 3. Armee zugetheilt. Wie wir aus ber Biographie erfahren, verstimmte ihn dies anfänglich, fo bag er fich mit bem Bedanten trug, nach dem Kriege feinen Abichied gu nehmen. Mitte August erhielt er aber ben Befehl über bas Belagerungscorps vor Strafburg, was ihm anjänglich zwar auch nicht ganz behagte, da er hier auf einem ihm nicht hinlänglich befannten Gebiete thätig sein sollte. Dafür war er aber nur um so eifriger bestrebt, sich mit dem Besen des Belagerungsfrieges vertraut zu machen.

Der solgende Abschnitt behandelt die Operationen des 14. Armeecorps, welche dasselbe dis Dijon sührten. Auch hier sinden wir manche schäenswerthe Mittheilung, und verschiedene hübsche Züge zeugen für Werder's humanen, gottesfürchtigen Sinn. Die Episode, welche aber seinen Ruhm hauptsächlich begründen sollte, begann Ende Dezember 1870, als die Bourbaki'sche Armee nach dem süddstlichen Kriegstheater rückte, um bei der für die Rettung von Paris beabsichtigten allgemeinen Offensive der französischen Streitmacht unter gleichzeitiger Entsehung von Belsort gegen die rückwärtigen Verbindungen des deutschen Heeres, die Linie Nanch—Châlons a. d. M., vorzudringen. Werder konzentrirte sein Corps dei Vesoul, während Bourbaki beabsichtigte, ihn mittels einer über Villerserel geleiteten Linksschwenkung von Vessort abzumanövriren. (Siehe darüber die Aussichrungen in meinem Buche: "Die Kämpse vor Belsort", S. 96—102, sowie 137—145.)

Berder glaubte ben Beind bereits im Mariche gegen Belfort, als er bemgufolge am 9. Januar 1871 feinen Rückzug nach ber Lifaine einleitete, indem er gleichzeitig einen Offenfivftog in der Richtung auf Billerferel führte, bei welchem er zwischen die erfte und zweite Marichftaffel des Gegners zu treffen hoffte. Indeffen war das Gros der Bourbafi'fchen Armee noch nicht über Billerferel hinaus, fonbern erft im Unmariche dabin begriffen. Der Autor legt baber bem Befechte bei letterem Orte eine unrichtige Bebeutung unter, wem er G. 214 ichreibt, daß man nach der Einnahme von Billerferel ben Teind auf allen Stragen fehrtmachen fah. Er icheint hierbei aus bem gwar nach ben Feldaften bearbeiteten, aber nicht immer zuverläffigen Werte Löhlein's: "Die Operationen bes Corps bes Generals v. Berber" (Berlin 1874), S. 166 geschöpft zu haben, ber fich S. 170 felbit widerspricht, da er hier die Anmarichlinien der frangofischen Corps richtig angibt. Bourbafi ging bei Billerferel burchaus nicht "auf ben Leim", wie der General v. Werder bachte; vielmehr ließ er an diefem Tage fogar eine Divifion feines 24. Corps ben Marich in ber Richtung auf Belfort fortfeten (f. S. 221 ff. meines Berfes).

Auf ausdrüdlichen Befehl ber oberften Beeresleitung nahm Berber jur Dedung ber Belagerung von Belfort ben Rampf an ber Lifaine

auf und behauptete fie gludlicherweise. Wenn ber Autor aber S. 239 in Abrede ftellen gu muffen glaubt, daß ber in Bourbafi's Ruden fich richtende Anmarich ber Manteuffel'ichen Armee ohne Ginflug auf ben Rampf an ber Lifaine gewesen, jo entspricht bies nicht ben that= fächlichen Berhältniffen. Schon in meinem Buche S. 288 ff. glaube ich, an der Sand frangofischer Berichte nachgewiesen zu haben, welche Berwirrung Manteuffel's Anmarich im Ruden ber Bourbati'ichen Armee hervorrief. Und daß die lettere infolge diefer Bedrohung ihrer Rudzugslinie von ber Fortfegung ihres Ungriffs gegen bas Berber'iche Corps abließ, ift auch bestätigt worben burch die Ausfagen bes Generals Billot bei ber bom frangofifchen Barlamente ber= anlagten Untersuchung. Siehe barüber ben Auffat bes Sauptmanns Freiherrn v. b. Golb: "Bourbati's Feldzug gegen ben General v. Werber" in Bb. 19 ber "Jahrbücher für die beutsche Armee und Marine", S. 155, und bas Werf bes nämlichen Bf .: "Leon Gambetta und feine Armeen" (Berlin 1877)].

Die Lisaine-Schlacht begründete Werder's Ruhm, obwohl sie in ihrer strategischen Bedeutung überschätzt wurde, da man sie als eine Errettung Süddeutschlands von französischer Invasion seiern zu müssen glaubte. Werder selbst hat, wie aus seiner Biographie erhellt und hier zu seiner Ehre hervorgehoben sein mag, jenen Belsort-Kultus abställig beurtheilt.

Auch über die nunmehr folgenden Operationen der deutschen Südarmee bringt die Biographie mancherlei bemerkenswerthe Mittheilungen, besonders was Werder's Verhältnis zum General v. Manteuffel anbelangt.

Fr. v. d. Wengen.

Quellen und Abhandlungen jur neueren Geschichte Baierns. Neue Folge. Bon Karl Theodor Geigel. München, Max Rieger, 1890.

Der größere Theil der zehn Abhandlungen, welche der überaus thätige Bf. als neue Folge seiner mit Beisall begrüßten "Quellen und Abhandlungen zur neueren Geschichte Baierns" hat erscheinen lassen, bezieht sich auf Ereignisse, welche in den 100 Jahren nach dem Westsällschen Frieden stattgesunden haben, also in einer Periode, die Heigest als besondere Domaine seiner Forschung bezeichnen kann. Die Mehrzahl dieser Aussähe und Abhandlungen ist in den Schriften der baierischen Akademie der Wissenschung erschienen und in Fachsichriften bereits besprochen worden. Die größte wissenschaftliche Bedeutung dürfte den Abhandlungen II und IV zugesprochen werden.

In dem ersteren Auffage gibt S. neue Aufschluffe über ben Umschwung der baierischen Politik in den Jahren 1679 — 1683 1). In bem zweiten Auffate miderlegt er die wiederholt ausgesprochene Behauptung, daß die Sohne Max Emanuel's mahrend ihrer Gefangen= schaft seitens der Raiser Jojef und Rarl nur als Grafen von Bittels= bach bezeichnet worden seien, und zeigt, daß auch von einer unwür= digen Behandlung derfelben nicht die Rede fein könne. Die Abhand= lung über Abelaide von Savonen (I) zeichnet fich gleichfalls burch eine Fülle neuer intereffanter Mittheilungen über ben Berfuch einer Aussöhnung Savopens mit den Habsburgern in Ofterreich und Spanien nach dem Beitfälischen Frieden aus, Mittheilungen, die Beigel geschickt um die Geschichte ber Beirat Abelaide's von Savogen mit Ferdinand Maria von Baiern zu gruppiren weiß. Der aus dem Münchener Hausarchive mitgetheilte Briefmechiel des Kurfürsten Mar Emanuel von Baiern und des Kurprinzen Karl Albert mit dem Bringen Gugen von Savonen 1717-1724 (V) hat feinen vornehm= sten Werth in dem Rachweise, daß Brinz Gugen, so eifrig er auch bas Brojett der Heirat Albert's mit der Tochter Karl's VI. förderte, niemals - wie die spanische Partei am Wiener Sofe behauptete - die taiferlichen Interessen verrathen hat. Die sechste Abhandlung enthält unter dem Titel "Aftenftude zur Beschichte bes frangofisch=baierischen Bundniffes 1725 - 1727", zwei wichtige Schreiben bes Rurpringen Rarl Albert an den Kurfürsten, welche sich, wie die übrigen mit= getheilten Dokumente, auf die Erneuerung des frangofisch=baierischen Bundniffes von 1714 beziehen. Gehr intereffant find ferner die Dittheilungen, die H. nach den Aufzeichnungen des Geheimen Rabinetsefretars Karl Theodor's, Stephan Freiherrn von Stengel, über bie Verhältnisse und Zustände am Hofe dieses Fürsten gibt (VII). Der Effan über Maria Anna von Neuburg, Gemahlin Karl's II. von Spanien (III), zeichnet fich wie jener über die Thatigkeit bes Rurprinzen Ludwig im Befreiungsighre 1813 (VIII) durch die Frische ber Darftellung aus. Zwei schwungvolle Reden, in welchen S. L'udwig I. von Baiern als Beschützer der Münchener Sochschule und ale Erzieher seines Boltes zu schildern unternimmt (IX und X) bilben ben Abschlift bes Bandes, welcher ben weiteren Leserfreis, für ben der A. Pribram. Mit. gefdrieben, verdient.

<sup>1, 3.</sup> bie folgende Befprechung.

Der Umschwung ber baierischen Politit in ben Jahren 1679-1683. Bon Rarl Th. Beigel. Minchen, Berlag ber Atabemie. 1889.

(Aus den Abhandlungen der tgl. baier. Afademie der Wissensch. III. Kl. XIX. Bd. I. Abth.)

Der Bf. ber oben erwähnten Schrift, bem wir bereits fo gablreiche Abhandlungen gur neueren baierischen Geschichte verdanken, ichildert mit Bugrundelegung eines reichen handichriftlichen Materiales Die intereffanten Berhandlungen, welche feitens des Münchener Sofes in ben Jahren 1679-1683 vornehmlich mit ben Kabinetten von Wien und Paris gepflogen worden find. Das wesentlichste neue Resultat ber schwungvoll geschriebenen Abhandlung ift ber Nachweis, daß die Bermählung des Kurfürften Max Emanuel mit der Tochter Kaiser Leopold's I., welche ben Umichwung ber baierifchen Bolitif befiegelte, ein Bert ber romijden Rurie war, die verhüten wollte, bag bas baierische Rurhaus in Familienverbindung mit Lutheranern trete. Die eingehende Darftellung der Rämpfe, welche fich am Münchener Sofe, wie an ben intereffirten Sofen von Bien, Rom und Baris abspielten, als der Plan Max Emanuel's befannt wurde, die lutherische Pringeffin Eleonore von Gifenach zu heirathen, bildet ben Mittelpunft ber Arbeit Beigel's, die aber auch die Renntnis der großen europäischen Bolitik wesentlich fördert, indem wir durch Diefelbe jum erften Male eine genügende Darftellung ber Berhaltniffe erhalten, unter benen es ber öfterreichischen Bartei am baierischen Sofe gelang, das feit ben 60er Jahren des 17. Jahrhunderts verlorene Ubergewicht wieder zu gewinnen und damit der französischen Krone einen ihrer treuesten Anhänger in Deutschland abtrunnig zu machen. Im Anhange zu seiner Abhandlung, die inzwischen bereits in der neuen Folge von S.'s "Duellen und Abhandlungen zur neueren Weschichte Baierns" S. 48 ff. Aufnahme gefunden hat, drudt der Bf. 29 Aften= ftude ab, die fich ausschlieglich auf die Beiratsangelegenheit beziehen. A. Pribram.

Kaftell Alteburg bei Köln. Geschichtliches Dentmal der altesten Römerseit am Rhein, festgestellt und beschrieben durch F. Bolf. Köln, M. Du Montschauberg. 1889.

Die vorliegende Schrift des um die Erforschung der Römerkastelle am Rhein verdienten Bf. reiht sich bessen früheren Arbeiten auf das würdigste an. Zum Gegenstande hat dieselbe die Feststellung eines römischen Kastrums und Binterlagers in nächster Rähe der Stadt Köln, auf der Stelle der drei Kilometer oberhalb dieser Stadt links-

rheinisch gelegenen fog. "Alteburg", unmittelbar bei bem füblichen Bororte Bayenthal. Bir fonnen als ficheres Ergebnis ber forgfältigen, burch brei Blane erläuterten Untersuchung fonftatiren, daß es fich um eine römifche Befestigung erften Ranges und früher Entstehung handelt, bie in raumlicher Trennung von bem romifchen Roln Jahrzehnte hindurch einen wesentlichen Stuppuntt für die Berrichaft und die Geldzüge ber Romer in Germanien gebilbet bat, fei es, bag fie bereits bon Julius Cafar felbft jum Schute feiner Rheinübergange, wie Bolf meint, ober erft in fpaterer Beit errichtet worben ift. Und auch als bas Raftell unter veranderten Berbaltniffen, wie Wolf naber ausführt, um 50 n. Chr. aufgehört hatte, als Legionslager gu bienen, blieb es jum Schute ber Refideng bes Statthalters von Riebergermanien besteben und ift mit feinem glangvollen Bratorium feineswegs am Schluffe ber Romerherrichaft burch eine gewaltfame Rataftrophe zu Grunde gegangen, vielmehr erft allmählich gefallen. Nach bem Beugniffe bes fahrenden Buchhandlers Johann Saffelberg (in beffen Lobgebicht auf die Stadt Roln, 1531) waren die einst mächtig emporragenden Ruinen bes Bratoriums noch zu Anfang bes 16. 3ahrhunderts über ber Erde fichtbar: fie find verschwunden, indem fie wie die Kantener Refte und manche andere als bequemer Steinbruch benutt wurden. Der Bedeutung ber Stelle entsprachen auch bie bon Bolgius gemachten Funde von forinthifchen Rapitalen, Standbilbern, Anticaglien u. f. w. Unbrerfeits weisen die von 29. ermittelten Brückenspuren auf die militärisch wichtige Bosition bes Raftells gurud, ba man beim Borhandenfein eines ficheren Brudenüberganges von bort aus ben Unter- und Mittelrhein beherrichte und ohne denjelben ein auf der rechten Rheinseite operirendes Geer zwischen Betera und Maing feine gesicherte Berbindung mit ber linterheinischen Proving gehabt hatte. Erft als unter Claudius bie Defenfive am Riederthein an die Stelle ber Offensive trat und das oppidum Ubiorum felbit, ftart befeftigt, jum Guter bes Rheinüberganges gemacht wurde, erichien bie Berlegung auch bes Brudenüberganges nach Roln geboten. Bas gur Sache noch übrig bleibt und auch vom Bf. als wunschenswerth betont wird, ift die fortgesette Durchforichung des Innern der Befestigungsftätte, um außer bem Pratorium auch bie übrigen Ginrids tungen fennen gu lernen, ebenfo bie Durchforschung ber Graberfelder dafelbit, befonders aber die Durchsuchung bes Rheinbettes mittels Baggerns nach ben weiteren Brudenipuren unter gleichzeitiger Erforichung ber Schutganlagen auf ber rechten (Poller) Rheinfeite. H.

Die Entwidelung der Landeshoheit in Geldern bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Bon Gustav Müller. Marburg, Universitätsbuchdruckerei (R. Friedrich). 1889. (Inaugural-Dissertation.)

Das vormalige Herzogthum Gelbern ift von ben nieberrheinisch= niederländischen Territorien des deutschen Nordwestens dasjenige, in welchem fich die Berhältniffe ber Landeshoheit und der inneren Berfaffung überhaupt verhältnismäßig am frühesten tonfolidirt haben. Dem nieberrheinischen Gebiete im engeren Ginne ift Gelbern in biefer Sinficht fast um ein Menschenalter boraus. Um die Mitte bes 14. Jahrhunderts ober genauer wohl ichon um 1330 ericheint in Belbern die Landeshoheit in ihren Grundzugen vollendet und gefestigt und gwar unmittelbar bor bem Gintritte bynaftifcher Streitigfeiten und politischer Bermidelungen, burch welche die weitere Ausbildung ber Buftanbe bes Landes wesentlich gehemmt wurde. Siernach und mit Rudficht auf bas gerabe für Gelbern ziemlich reichlich vorhandene gebrudte Quellenmaterial fann bie bon bem Bf. gewählte Aufgabe als eine glückliche und wohlgeeignete bezeichnet werden, der fich ber= felbe auch im gangen mit Gleiß und Geschick entledigt hat. Daß er dabei nicht versuchte, feiner Arbeit durch Ermittlung und Beröffentlichung etwa noch unbefannter Urfunden ein beutzutage fehr beliebtes Relief zu verschaffen, gereicht ihm u. E. nicht zum Rachtheile, zumal innerhalb ber gestedten Beitgrenze wesentlich Reues faum mehr aus den Archiven zu entnehmen gewesen sein möchte und archivalische Borftudien überhaupt nicht zu ben nothwendigen Erforderniffen einer Dottordiffertation gehören. Die Erörterungen über die Amtsbezirfe bes geldrifchen Landes find, jum Theil offenbar wegen Ungulang= lichfeit des Quellenmaterials, nicht vollständig und ftellen namentlich das Berhältnis der Städte zu den fich bilbenden größeren und fleineren Berwaltungsbezirfen, insbejondere beren Gin= und Ausichluß bezug= lich berfelben nicht hinlänglich flar. Erft bei vergleichender Behand= lung territorialer Gruppen wird es möglich fein, hierfür zu genügen= beren Ergebniffen zu gelangen. Die Darstellungsweise bes Bf. ift im allgemeinen als eine einfache und pragife zu bezeichnen. Richt forrett ift es, wenn man mit dem Bf. fagt, Stadt und Burg Gelbern, welche ursprünglich eine Bogtei des Kölner Erzstifts gewesen, feien fpater in den Lehnbesit ber Grafen übergegangen. Bielmehr werben wir und die Antoing'ichen Berren und Grafen von Baffenberg und Belbern von Anfang an als mit ber Bogtei ber folnischen Rirche über Belbern belehnt zu benten und uns babei zu vergegenwärtigen

haben, daß auch die übrigen Thnasten bes Niederrheins in den frühesten Zeiten Basallen der Kölner Erzbischöfe gewesen sind. Und nicht nur der Bezirk um Geldern selbst und die vom Bf. aufgeführten Bogteischaften zu Roermond im Bisthum Lüttich, zu Erkelenz und zu Emmerich, sondern auch die Bogtei über die Grundherrschaft der Abtei Siegdurg zu Straelen, von anderen abgesehen, war schon im 12. Jahrhundert im Besite der geldrischen Grasen.

Inventare des Frankfurter Stadtarchivs. Mit Unterstützung der Stadt Frankfurt a. M. herausgegeben vom Berein für Geschichte und Alterthumsstunde. II. Eingeleitet von R. Jung. Frankfurt a. M., K. Th. Bölder. 1889.

Mit dankenswerther Raschheit ist dem 1. Bande dieses verdienstelichen Unternehmens der 2. Band gesolgt. Er bringt, die Reichssachen= Akten des 1. Bandes ergänzend, die Reichssachen=Urkunden, sodann die Rachtungen, Berbund=, Berzicht= und Ursehdebriese, die Dienstreverse der städtischen Hauptleute, Reisigen und Dorsamtmänner, endlich umfassende Reichssachennachträge. Lettere sind zum größten Theil von Rudolf Jung bearbeitet, während die übrigen Abtheilungen von dem versstorbenen Archivar Kriegt und seinen Mitarbeitern herrühren. Die Form der Bearbeitung ist dieselbe, wie beim 1. Bande; ich verweise beshalb auf mein früheres Urtheil (H. 3. 61, 320 ff.).

Wenn ich hieran, wie früher, eine Anzahl von Berichtigungen und Bedenken knüpfe, so leitet mich dabei lediglich das Interesse an bem gebotenen reichen Stoff und der Wunsch, denselben möglichst fehlerfrei überliesert zu sehen. Das Gesammtregister, welches der 3. Band bringen soll, wird Gelegenheit geben, begründete Ausstellungen für das Werk selbst noch praktisch zu verwerthen.

S. 1 Nr. 9: vor Sleitsberg sehlt wohl von. Nr. 12b: "Berstrag zwischen Rath und Gemeinde von Mainz". Worüber? Wohl identisch mit Städtechronifen 17, 9 ff. Nr. 106 und S. 193 Nr. 975: "Renbach", ließ Reubach, wie S. 182 J. 6 v. u. Nr. 125 ließ Weiß statt "Weiß". Nr. 141 ff. ließ Worle statt "Werle", "Jbel" statt Joel (vgl. S. 60 J. 20). S. 23 J. 1 ließ Monkeshorn statt "Menkeshorn" (vgl. S. 25 J. 1). S. 25 J. 11 v. u. ließ Gunttram statt "Gunctram"; J. 7 v. u. "Wercher" statt Wernher? S. 27 J. 11 v. u.: "Silze" alß Vorname? vielleicht Sipe. S. 28 J. 5: "Johan Wilne, Herrn Wargkolssies Sohn und Johan Wilne Frederichs Sohn":

S. 30 B. 3 v. u.: "Ubin" ift fleftirte Form (vgl. S. 31 B. 8 v. u.) .-6. 31 3. 16: "Bigand v. Mandorff"? Doch wohl Mardorff; B. 11 v. u. lies hemershufen ftatt "hemershuß". G. 34 3. 1: "Alhelm Rofta v. Alczen", bas Geschlecht hieß Roft; B. 17 lies Studernheim (wie B. 2) ftatt "Studenheim"; B. 11 v. u. fehlen hinter "Pfalzgrafen" einige Worte (etwa: gefühnt zu fein); B. 5 v. u. und S. 120 3. 10 v. u.: "Sennaume", fommt biefe Form neben Beymaume vor? S. 35 B. 4: "Haftenfels", lies Bartenfels (vgl. S. 62 3. 10 v. u., S. 118 3. 11 v. u.); 3. 6: "Safelin v. Sat= ftein", lies Sanfelin (vgl. S. 42 3. 10 v. u., S. 49 3. 2 v. u., 28b. 1 Rr. 291); 3. 14: "Johan Snenje v. Grens", lies Grenfau. S. 40 B. 19: "Pedir Freude v. Affinheim", S. 119 B. 3 v. u. und S. 121 B. 4 heißt er Frende. S. 41 B. 24: "Dumebenn", lies Dunnebenn, wie Bb. 1 Nr. 264; 3. 1 v. u. "Schuberem", lies Schuberein, wie S. 120 3. 5 und 10 b. u. (Bebeutung: Blatregen). S. 47 3. 21: Rulchener"? ob Rule Sone? S. 52 3. 3: "Sau= mann", lies Hanmann (vgl. S. 9 Nr. 106, S. 93 3. 16). S. 57 3. 7: "Chriftian Leins", S. 122 3. 3 v. u. "Lems", lies Lenis. S. 61 3. 2 v. u.: "Jahes Meceffus"? G. 64 3. 27 ff. ift unverständlich. S. 70 B. 12: "Briefter Bater Somern Johanniterordens", boch wohl Beter. S. 73 B. 8 und öfter handelt es fich nicht um "Lebensbriefe", fondern um Lehnreverfe. S. 73 B. 4 v. u.: "Sterroff", S. 75 3. 11 v. u.: "Sterreff", welches ift bas Richtige? G. 74 3. 11 v. u.: "Genstunczchin", lies Genscunczchin (vgl. G. 94 3. 18). G. 80 3. 7: "Saungen"? nicht Houngen? 3. 9 b. u. "Honns von Hoenberger"! vgl. 3. 12 v. u. und Bd. 1 Nr. 1072. S. 84 3. 1: "Deuper", lies "Denper". G. 87 B. 10: "Graus", lies "Graus". S. 88 3. 20: "Mauten", lies Manten (vgl. S. 93 3. 5). S. 93 3. 15: "Mesfart", lies Meffart (ebenfo 3. 25, 29); B. 25: "Waff= bach", lies Moffbach (vgl. Moiffbach 3. 16). S. 95 3. 13 und S. 126 3. 16 v. u.: "Silbenrich"? boch wohl Silbenrith. S. 96 3. 5 v. u.: "Calbenberg"? ob Calbenbach? G. 113 3. 2 v. u.: "Scharlacher", S. 114 B. 15: "Scharlachen", S. 115 B. 7 und S. 120 3. 11: "Scharlachin", welches ift bas Richtige? S. 116 3. 11 v. u.: "Stegbenm", doch wohl Stogbenm. S. 117 3. 1 "Schelchir", lies Schelthir. S. 118 B. 4: "Getlinaume", lies Gettinaume. S. 119 B. 2: "Rufdwalt Doring", S. 33 B. 13 v. u. richtig Rufichabe D. C. 119 3. 15: "Lingenbuch", lies Ringenbach; 3. 24: "Rymbechin"? nicht Rymbechir? G. 122 B. 4 und G. 142 Nr. 81:

"Bobenhusen", lies Robenhusen. S. 122 3. 4 v. u. und S. 192 Nr. 968: "Landenberg", lies Laudenburg. S. 123 3. 7: "Frgintshusen", lies Fringeshusen, wie S. 58 3. 3 v. u. richtig. S. 125 3. 5: migverständliche Interpunktion, bas Komma gehört hinter Beter, nicht hinter Ulrich. S. 130 3. 13: "Ryngen" ift boch wohl flektirte Form, das Geschlecht heißt Ring. S. 130 g. 22: "Johan Bene zu Robinftein", lies Herrn, wie S. 31 3. 12, S. 32 3. 9. S. 130 3. 4 v. u.: "Bindenfelt". lies Biedenfelt. S. 138 Rr. 9: "Ludeberg", lies Ludelen. Nr. 31: "Hafterzheim", lies Hofterzheim. Nr. 301: "Kollinger", bas Geschlecht heißt Kolling (vgl. Nr. 726). Mr. 498 fann nicht um 1390, sondern muß vor 1365 fallen, weil Gerlach, Herr zu Limburg in diesem Jahre ftarb. Dr. 623 lies Bint= hamer ftatt "Bruchhamer", Ritter ftatt "Richter" und Crauesel ftatt "Cranesel". Nr. 628 lies Henne statt "Herrn" (vgl. Nr. 768). Nr. 736 "in Sachen bes nündemans", warum nicht bes neunten Mannes? ähnlich Nr. 779 "uff finer fiten". Nr. 777: "Brechta", lies Brachta. Nr. 844: "Wigant v. Haiczfelt gen(annt) v. Buchfede", es find zwei Bersonen, von welchen die zweite Gernand v. B. beißt. Nr. 852. 928: die Herren v. Besterburg waren feine Grafen und bie herren von Sanau murben es erft 1429. Dr. 1002: "Stoffe", lies Urffe, wie Nr. 1097. Nr. 1043: "Mirgent"? vgl. Nr. 1046 Myrgard, Bb. 1 Nr. 748. 1274 Mergard. Nr. 1081: "Hornberg", lies Hoinberg. Nr. 1104: "Rovenford", lies Rorenford. Nr. 1301: "Bunoldeshym", lies Sunoldeshusen. Rr. 1339: "Lindberg v. Bilbungen"? ich vermuthe Ludwig, welcher Borname bei ben v. Bilbungen mehrfach vorkommt. Rr. 1633: "Biegstadt"? ob Birgstadt? Nr. 1762: "Johannes Linden v. Stennfurd"! lies Lewe. Nr. 1857: einen Grafen Beinrich von Katenelnbogen gab es 1452 nicht. Dr. 2226: schwerfällige Fassung. Rr. 2414: "Johann von Holzheimer"! Nr. 2421: "Scharttenbach", lies Schruttenbach (Schrautenbach). Nr. 2455: "Johann Sone v. Elt ber Alte", gemeint ift Johann, altester Sohn zu Elt. Wanbald.

Das mittelalterliche Frankfurt a. M. als Schauplat von Reichs- und Wahltagen. Von Gustav Bedmann. Frankfurt a. M., A. Osterrieth. 1889. (Sonderabbruck aus Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. Dritte Folge. II.)

Die fleißige Arbeit, für wolche der Bf. neben dem bereits gebrudten auch neues Material aus den reichen Beftänden des Frankfurter Stadtarchivs herangezogen hat, behandelt in wohldurchdachter, gut gegliederter Eintheilung die versassungs- und verwaltungsgeschichtelichen Momente (Beherbergung und Berpstegung des Königs und der Fürsten; Schuß- und Sicherheitsmaßregeln; Empfang, Ehrengaben, Holdigung), sodann die Politif des Frankfurter Nathes bei zwiesspaltigen Königswahlen, endlich die ökonomische Bedeutung der Reichsund Wanhald.

Bon Rarl Mengel. VII. Biesbaben, E. B. Kreibel. 1889.

A. u. d. T.: Geschichte von Nassau von der Mitte des 14. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. III.

Mit diefem ftart angeschwollenen Bande hat ber Bf. bas Bert bis jum Regierungsantritt Herzog Bilhelm's (1816) geführt und damit das Biel, welches er fich in der Borrebe jum vorhergehenden Banbe gestedt hatte, erreicht. Es find bie Regierungen bes Grafen 3ohann Eruft (1675-1719) und ber Fürften Rarl August (1719-1753), Rarl (1753-1788) und Friedrich Wilhelm (1788-1816) von Raffau-Beilburg, die auf Grund umfaffender, namentlich archivalischer Materialien bargestellt werden. Daneben läuft in fürzerer Behandlung Die Geschichte ber Zweige ju Joftein, Caarbruden, Othveiler und Ufingen während biefer Periode bis zu ihrem Erlofchen. Graf Johann Ernft, ein vielfach in Kriegsbienften thätiger Berr, verschuldete burch unüberlegtes Borgeben die Niederlage an der Speierbach (1703). Driidender Geldmangel brachte ihn fo weit, bag er minderwerthige frembe Müngen pragen ließ, hinderte ihn aber nicht baran, feine Sohne nach der Unfitte der Beit zu ihrer Ausbildung nach Paris zu fenden, wo nach ber Unficht des alten Grafen Johann ju Idftein vornehme junge Berren unter ber Führung "von Efeln, die Sof= meifter beigen", nichts lernten, als "ein frumm Gugden machen und ein wenig die Sande fuffen", und von wo fie nichts gurudbrachten als "einen Wagen voll Lafter und ein leichtfertiges Baar Hofen". Seinem Sohne Rarl August gelang es benn auch, zu Paris im Spiele mit einigen Damen 20000 Franten zu verlieren. Sie mogen ihn wohl etwas über's Dhr gehauen haben, meint Elifabeth Charlotte von Orleans von biefen Partnerinnen. Rarl August nahm 1737 ben Fürftentitel an. Schon fein Bater hatte benfelben in Bemeinschaft mit Raffau-Ibstein und Raffau-Ufingen 1688 erworben, ihn aber nicht geführt, weil er feinen Bettern ben auf ihn fallenben

Theil ber Taxen nicht hatte entrichten wollen ober fonnen. Unter bem Fürsten Rarl, einem toleranten Regenten, ber 1761 in feinem Saufe die Primogenitur einführte, begann eine beffere Ordnung ber Dinge, wobei tuchtige erfte Beamte, wie de la Pottrie und v. Bobbeim, bas Ihrige thaten. Seine wohlmeinenben Abfichten fanben aber nicht immer ben Beifall, ben fie verdienten. Die Ginführung eines für alle Konfessionen brauchbaren Abebuches führte jogar zum Bauernaufruhr (Kirchheimer Abebuchstreit 1777). Die Regierung feines Nachfolgers Friedrich Wilhelm fiel in Die Sturme ber frangofifden Revolution und in die ewigen Kriege des napoleonischen Raiserreiches. So war es benn ein Blud für ihn, bag er in einer Beit, wo die fleinen beutschen Fürsten in ihrer Eriftenz bedroht waren, in feinem Studienfreund Sans v. Gagern einen Minister und Diplomaten fand, beffen Klugheit und unermudliche Betriebsamfeit die ersprieglichsten Dienfte leifteten. Mit Friedrich August von Raffau-Ufingen, ber zugleich als Genior bes Saufes ben Titel Bergog annahm, trat Friedrich Wilhelm in ben Rheinbund ein. Ihre Lande bilbeten fortan nach außen ein vereinigtes souveranes Bergogthum und wurden durch bie Besitzungen mediatifirter Reichsftande vergrößert. Aber gleich nach der Schlacht bei Leipzig verließen beide Fürsten die Sache Napoleon's. Der Biener Kongreß brachte ihnen dann noch bie beutschen Stammlande ber naffausoranischen Linie, und nach beiber Tode (1816) vereinigte ber Cohn Friedrich Wilhelm's, Bergog Wilhelm, bas gange Bebiet unter feinem Szepter.

So weit in slüchtigsten Umrissen eine Stizze des Inhalts dieses Bandes. Weniger als von der Forschung, deren Schwierigkeiten der Bf. mit Recht betont, fand sich Res. von der Darstellung desriedigt; er hätte ihr mehr Frische und Leben gewünscht, und vermist gegenüber der Fülle von Detail, eine den Stoss neisternde scharakteristrung der Personen und Zustände. Das deigefügte sleißig ausgearbeitete Register über das ganze Wert erleichtert die Benutzung in dankenswerther Weise. Wandald.

Die Reichsabtei Hersfeld bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Bon Philipp Sainer. Hersfeld, Hans Schmid. 1889.

Wenn die Jahresversammlungen des Bereins für heffische Geschichte und Landestunde jedesmal Beranlassung würden zu bem Erscheinen so gründlicher und gediegener Publikationen wie der vorliegenden, fo konnte derfelbe mit noch größerer Befriedigung auf seine Thatigleit namentlich ber lepten Jahre zurückbliden.

Bwei Abschnitte (IV u. VI) find ben inneren Berhältniffen ber Abtei gewidmet und liefern ein wohrheitsgetreues Bild ber Berfaffung, ber Ginfünfte und Besithumer berfelben, bes Rlofterlebens u. f. f. Bas hierüber Aufschlüffe ertheilen fann, ift forgjam berüchfichtigt; haltloje Supothejen find ausgeschloffen. Der ichwierigen und berwidelten Frage über die thuringischen Behnten der Abtei und beren Streitigmachung durch die Mainzer Erzbischöfe tritt Safner im Anhang unter Dr. 2 naber, wo er fich mit Husfeld's Darlegungen (Lambert bon Bersfeld und ber Behntftreit zwischen Maing, Bersfeld und Thuringen. Marburg 1879) auseinanderfest. Ref. fann nicht umbin ju gestehen, bag bie Sache nach wie vor bunfel bleibt und manche Frage offen läßt. Warum beanspruchte 3. B. Maing nur feinen Untheil an ben thuringischen, nicht auch an ben beffischen Behnten bes Alofters? Und wie tam es, daß Erzbischof Sigfried im Jahre 1073 auf bem Tage zu Erfurt bei gehn Rirchen fich mit einem Drittel, bei ben übrigen aber nur mit ber Salfte ber Ginfunfte gufrieden gab? Bene gehn waren bermuthlich die von Rarl bem Großen an Bersfeld vergabten Rirchen (f. Abel, Jahrbb. bes frant. Reiches 1 [2. Aufl.], 224. 232. 323, fowie die betr. Urff. bei Wend, beff. Lanbesgefch. 3, 2 Mr. 6 u. 7; 2, 2 Mr. 1 u. 9; vgl. dazu Bb. 3 Mr. 14. 15). -Außerdem hatte wohl noch gegen Ausfeld (G. 64 ff.) hervorgehoben werben fonnen, daß die Behntfreiheit der Thuringer und die Berechtigung Bersfelds baw. Fuldas auf einen Theil der thuringischen Behnten feineswegs getrennte Rechtsfragen waren, die auf verschiedenem Boben standen. Der Angriff auf die Behntfreiheit der Thüringer konnte nur bann mit Erfolg vom Erzbischof ausgeführt werden, wenn er Mitberechtigung bei Fulba und Bersfeld erlangt hatte. Go lange bies nicht der Fall war, tam jenen ftets ber Sinweis auf bas ausschließ= liche Recht der beiden Abteien gu Gulfe. Auch tonnte fich ber Ergbijchof nicht mit dem fanonischen Biertel begnügen, ba ihm folches bereits von Rechts wegen gutam.

Dantenswerth ift die als Beilage gegebene Übersicht der bisherigen Überlieferung der alteren Hersfelder Geschichte, der man noch allenfalls die Darstellung Rommel's in Ersch und Gruber's allg. Encystopädie unter Hersfeld hinzusügen könnte, da sie von den in seiner hessischen Geschichte gegebenen Übersichten der Abte wesentlich abweicht. Bir schließen unsere Besprechung des verdienstvollen Berkchens mit dem Bunsche, daß H.'s Darstellung für die Hersfelder Geschichte in weiteren Kreisen Interesse erwecken und daß dieses Interesse namentslich der Erhaltung der herrlichen, noch in ihren Trümmern großartigen Stiftskirche zu gute kommen möge. Die Berwendung derselben zu einem Schießstande für die Garnison bzw. zu anderen noch weniger militärischen Zwecken wird hossentlich mit der kürzlich ersolgten Berslegung des Militärs ihr Ende erreicht haben. Hugo Brunner.

Die Graffchaft Lippe und der Siebenjährige Krieg. Bon D. Beerth. Detmold, in Kommission bei hinrichs. 1888.

Obwohl die Grafschaft Lippe im Siebenjährigen Kriege neutral blieb und weder von den Franzosen, noch von den "Alliirten" als Feind behandelt wurde, so hatte das Ländchen doch, da es innerhalb des Operationsgebietes der einander gegenüberstehenden Armeen lag, infolge von Durchmärschen, Einquartirungen, Lieferungen, Fuhren, Schanzarbeiten an nahe gelegenen Festungen u. s. w. erst von seiten der Franzosen, dann der deutsch=englischen Aruppen genug zu leiden. Seit dem Jahre 1760 kamen zu allem andern noch die gewaltsamen Werdungen hinzu, die der Herzog Ferdinand im Lande vornehmen ließ. Die Drangsale dauerten dis zum Beginn des Jahres 1763. Die Engländer zeichneten sich besonders durch die Insolenz aus, wosmit sie Erpressungen begingen, nachdem die Franzosen doch nur geslegentlich geplündert hatten.

Der Lf. obiger Schrift hat die angedeuteten Borgänge auf Grund umfassender und sorgsältiger Quellenstudien in aller Breite, oft mit den Worten von Augenzeugen, dargelegt. Es sind anschauliche, nur in ihrer Wiederholung ermüdende kleine Kulturbilder von vorwiegend lokalem Interesse, die das Buch enthält. Für die Geschichte des Krieges im großen kommt nur etwa die Darstellung der Kämpse bei Reelkirchen und die Belagerung des Städtchens Horn (1761) in Betracht. Während wir aus den Atten ersahren, wie eistig sich Simon August bemühte, die Kriegsleiden seines Landes zu mildern, hören wir nichts von vorausgehenden Versuchen, den Grasen auf die eine oder andere Seite zu ziehen. Daß das Detmolder Archiv darüber keinerlei aktenmäßige Aufschlüsse bieten sollte, ist doch kaum anzusnehmen. Interessant sind die am Schlusse der Schrift mitgetheilten Zissern über den Gesammtschaden, den die nur 50000 Seelen zählende Bevölkerung des Ländschens durch den Krieg erlitten. Obwohl die

Tabellen sehr unvollständig sind, konstatiren sie doch eine Summe von mehr als 1 Million Thalern, wovon die größere Hälfte den Franzosen zur Last siel. Alle Bemühungen, auch nur einen Bruchstheil erseht zu bekommen, blieben vergeblich.

A. K.

Franconia sacra. Geschichte und Beschreibung des Bisthums Würzburg. In Berbindung mit dem Diöcesanklerus herausgegeben von 3. B. Stamminger. Erste Lieserung. Die Pfarrei zu St. Burkard in Würzburg. Bürzburg, F. X. Bucher. 1889.

Der Gedanke, ber vorliegendem Unternehmen gu Grunde liegt, ift willfommen zu heißen. Es liegt gerade in ben baierischen Landen ein ausgezeichnetes Mufterwert vor, das leider infolge des Todes feines Urhebers vorerft unvollendet geblieben ift, nämlich Steichele's Beschichte und Beschreibung ber Diocese Augsburg. Bahrend Diefer im wohlbegrundeten Bertrauen auf feine Kraft allein an feine Aufgabe ging und fie, soweit seine Lebensbauer es geftattete, burchführte, hat der Urheber der Franconia sacra fich der Mithilfe Dritter verfichert. Dagegen ift nichts einzuwenden, ichon aus dem Grunde, weil auf biefem Bege eher eine Bollendung bes Begonnenen zu hoffen ift. Freilich läßt fich bei diesem Spftem nicht vermeiben, bag bie Behandlung ber einzelnen Kirchen ober Pfarreien eine ungleichmäßige wird, mas uns ichon in ber vorliegenden 1. Lieferung entgegentritt. Das gesammte Unternehmen foll aus zwei Abtheilungen bestehen, bon welchen die eine die allgemeine Statiftif und Beschichte bes Bisthums, Die andere die Beschreibung und Geschichte der einzelnen Pfarreien enthalten wird. Die erfte Abtheilung foll nach Bollendung der zweiten erscheinen, aus welchem Grunde, wird freilich nicht angedeutet; die erste durfte allerdings die ichwierigere, doch auf Grund der vollendeten aweiten vielleicht ficherer auszuführen fein. Die vorliegende 1. Liefe= rung behandelt die Pfarrei ju St. Burfard in Burgburg. In die Arbeit hat fich ber Berausgeber mit einigen Freunden getheilt; fo rührt 3. B. bie ipegielle Befdyreibung ber Pfarrei St. Burfard von Dt. Bieland her, ber hierüber, wie über bie Schottenabtei und Rirche ichon früher ziemlich erschöpfende Studien im Archiv des hiftorischen Bereins für Unterfranten und Afchaffenburg niedergelegt hat. Aus ben Beiträgen bes herausgebers heben wir u. a. bie Abichnitte über Die Rirche auf dem Marienberg und über bas Alofter "Simmelspforten" (in der Rabe von Burgburg) bervor; doch bat der Bf. in ersterem meiner Meinung nach ju viel ber augeren Beschichte, Die mit feiner eigentlichen Aufgabe nur sehr entsernt im Zusammenhang steht, hinzugefügt; die Ausführung über das Kloster Himmelspforten verdient bessondere Anerkennung und darf als eine wirkliche Bereicherung der bezüglichen Geschichtsliteratur des Bürzburger Sprengels betrachtet werden. Die Gesahr der zu großen Nachgiedigkeit gegen die legendenshafte Überlieferung ist glücklich vermieden. Ein Gleiches läßt sich in der Beschreibung der Ballsahrtskirche und des Kapuzinerhospizes auf dem Nikolausberge nicht in demselben Waße sagen.

Möge dem Unternehmen der wünschenswerthe Fortgang beschieden sein und der wissenschaftliche Charakter desselben stets überall und außnahmslos im Auge behalten werden. Wegele.

Lüneburger Chroniten der Reformationszeit, ihre Quellen und ihre Berwerthung für die Geschichte Lüneburgs. Bon C. Schaer. Hannover, Gebr. Jänede. 1689.

Bei meiner Arbeit über die Einführung der Reformation im Lüneburgischen habe ich nur furz auf das Berhältnis und die Quellen der von mir benutten Lüneburger Chroniken hingewiesen. Gine genauere Brufung hatte ich mir bamals schon im stillen vorgenommen; biese hat jest der Bf. ber porliegenden Schrift, eines hannoverischen Schulprogramms, in trefflicher Beije geliefert. Er behnt feine Untersuchung hierbei naturgemäß auch über ben Theil der Chronifen aus, in dem die Bf. noch nicht als Augenzeugen berichten können. und stellt die benutten Quellen, soweit es möglich ist, fest. für diese Zeit ift Sammenftadt von Schomaker abhängig. Kür die Reformationszeit gelangt ber Bf. inbetreff ber beiben genannten Chronifen zu bemfelben Resultate, welches ich in obiger Schrift bereits furz ausgesprochen habe: bag nämlich Sammenftabt ben Schomafer benutt, außerdem aber noch eine andere Quelle gehabt hat. weist Bf. die Benutung hammenftadt's durch Elvers ab. Durch die Beranziehung der fämmtlichen Sandschriften (nur eine im Lüneburger Brivatbesity sich befindende scheint Uf. nicht zu tennen) werden mehr= fache Jrrthumer berichtigt. — Nicht übereinstimmen kann ich mit dem 2f., wenn er den bei Bertram (Evangelisches Lüneburg) theilmeise abgedruckten Bericht für die Berwerthung in der Geschichte "als voll von Frethumern und ohne alle Bedeutung" ganglich ausscheiden will. Ich bin im Gegentheil der Überzeugung, daß dieser Bericht trot vieler Frrthumer auf eine gute Quelle zuruckgeht. Ad. Wrede.

Die Receffe und andere Atten der Sanfetage von 1256-1430. VI, Leipzig, Dunder u. humblot. 1889.

Mit diefem Bande ift die feit 1880 unterbrochen gewesene erfte Abtheilung der Sanfereceffe von Rarl Roppmann wieder auf= genommen worden. Der Band reicht von 1411-1418, die in Ausficht genommene Fortführung bis 1420 tonnte der Berausgeber noch nicht bewertstelligen. Uber den Inhalt berichtet die Einleitung in Inappfter Form, Die Ginrichtung ift natürlich Diefelbe geblieben wie in den früheren Banden. Das Sauptereignis im Gebiete der hanfi= ichen Geschichte mahrend dieser Jahre ift die 1416 erfolgte Bieder= herstellung bes 1408 gefturgten alten Rathes in Lübed. Beigen fich in ben erften Jahren die für alle Beziehungen ber Sanfa ungunftigen Folgen der Revolution von 1408, jo übt auch die Biedereinführung ber aristofratischen Berfassung in Lübed ihre Wirfungen auf bas gange Sanjagebiet. Bon einer Menge fleinerer Berfammlungen find nur dürftige Berichte vorhanden, am ausführlichften lauten fie über die Berfammlung zu Lüneburg am 10. April 1412, wo Lübecks Stellung febr gefährbet ericheint, die zu Ropenhagen bom 5. April bis 2. Mai 1416 wegen bes Streites König Erich's mit ben Lübedern, bie zu Lübed vom 24. Mai bis 3. August 1416, auf ber bie alte Ariftotratie wieder jur Berrichaft gelangt. Brei längere Berhand= lungen bom 11. bis 30. April und bom 20. Mai bis 28. Juli 1417 hatte ber Streit bes Königs Erich mit den Solftenberren verurfacht. Die Lüberfer Berfammlung vom 24. Juni bis Auguft 1418 wird burch bas Buftanbefommen ber Statuten ber Sanfestädte bom 24. Juni befonders wichtig. Mkgf.

Die landestundliche Literatur über die Großherzogthümer Medlenburg Bibliographische Zusammenstellung, bearbeitet im Auftrage des Bereins der Freunde der Naturgeschichte in Medlenburg von Friedrich Bachmann. Güstrow, Opis & Co. 1889.

Der Bf. hat fich feiner mühevollen Aufgabe mit ausdauerndem Fleiß unterzogen und fie mit musterhafter Sorgfalt und praktischem Geschick zu Ende geführt.

Der Begriff "Landestunde" wurde in weiterem Umfange gefaßt und hiernach außer dem Gebiet der Geographie auch Naturkunde, Kulturgeschichte und Ortsgeschichte ausgenommen. Die politische Geschichte wurde ausgeschlossen, doch die Grenze, wo diese sich mit anderen Gebieten berührt, so weit gezogen, daß auch der Geschichtsforscher für seinen Bedarf Bieles sinden wird. Die Hauptabschnitte sind: 1. Namen und Wappen des Landes; Geschichte der Landestunde. 2. Landesvermessung, Karten, Pläne. 3. Landestundliche Gesammtdarstellungen und Reisewerte. 4. Landesnatur. 5. Bewohner. 6. Spezielle Ortschaftskunde.

Richt weniger wichtig als die Feststellung ber Grenzen und die Unordnung bes aufzunehmenden Stoffes find die leitenden Brundfage bei ber Aufführung ber Buchertitel. Auch in Diefer Beziehung wird man bem eingeschlagenen Wege bie Buftimmung nicht verjagen tonnen. Daß bibliographische Genauigfeit unbedingt erforberlich fei, ftand bem Bf. von vornherein fest, und alle von ihm felbst unmittelbar aufgenommenen Büchertitel wollen biefer Forberung auf bas ftrengfte nachkommen. Die Titel ber vor bem Jahre 1625 erichienenen Werle find, foweit ber Bf. fie einsehen tonnte, buchftabengetreu, jedoch unter Angabe etwaiger Auslaffungen und unter Festhaltung einer einheit= lichen Schreibung, aufgeführt. In einzelnen Fallen boten zuverläffige bibliographische Werte Erfat für eigenes Geben. Besondere, ben einzelnen Titeln vorangestellte Beichen machen bas Gine wie bas Undere erfichtlich. Ort und Jahr bes Ericheinens, Berleger baw. Druder, Format, Umfang und etwaige Beilagen an Karten und Tafeln werden angegeben. Den Titeln find vielfach furze Bemerfungen gur Bezeichnung bes Inhalts, manchmal auch auf bas fnappfte Dag beichrantte Beurtheilungen bingugefügt. Als ber ficherfte Beg, um gu einer möglichften Bollftandigfeit in ber Cammlung bes Stoffes gu gelangen, erichien bem Bf. Die Benutung guter Büchersammlungen. Die Grundlage feiner Arbeit bilbete baber bie Aufnahme ber Beftanbe ber Roftoder Universitätsbibliothet. Bur Ergangung biente bie Bibliothet ber Ritter= und Landichaft zu Roftod. Anderes wurde im Wege einer umfaffenden Korrefpondenz zusammengebracht.

Das dem eingestammerten Namen des Bf. beigefügte Fragezeichen ist bei folgenden Titeln zu streichen: Nr. 520a (Artifel "Mecklensburg" in Brockhaus' Kond.-Lex. 13. Aust.), Nr. 3328 ("die Erhebung der kleineren Landwirthe zu freien Eigenthümern"), Nr. 4043a ("die katholische Religionsübung in Rostock"), Nr. 5138b ("der Rostocker Erbvertrag von 1788 und seine Borgeschichte"). Zu Nr. 5523 ("die mecklendurgische Pfandstadt Wismar") hätte der den vorgenannten Nummern als fraglich beigesügte Autorname gleichfalls, und zwar ohne Fragezeichen beigefügt werden können. Zu Nr. 2230 ("das Fürstenthum Rasedurg und der Artikel 13 der deutschen Bundesakte") ist

gu bemerfen, bag ber aufgeführte Lübeder Sonderabbrud ber urfprünglich in ben "Deutschen Jahrbuchern für Politif und Literatur", herausgegeben von S. B. Oppenheim (1862, Augustheft), veröffent= lichten Arbeit nicht von beren Bf., fondern mit beffen Benehmigung bon bem Abvotaten Rindler in Schönberg veranftaltet worben ift, und daß von letterem bie beiben Drudfeiten am Schluffe bes Lubeder Sonberabbruckes, betreffend die Finangverhaltniffe des Fürstenthums Rabeburg, herrühren. Bei ber oben ichon erwähnten Nr. 3328 ("bie Erhehung ber fleinen Landwirthe zu freien Gigenthümern") ift die Jahreszahl 1853 richtig angegeben, es fehlt aber die Angabe des Druckortes, des Umfangs 2c., was fich daraus erflärt, daß die bezeichnete Arbeit überhaupt nicht besonders gedruckt ist, sondern einen Theil ber Sammlung von Beiträgen einer Mehrzahl von Berfaffern bilbet, welche unter bem Titel "Gin Neujahrsgruß aus Dedlenburg an Deutschland" im Januar 1853 im Berlag von Soffmann und Campe in Samburg erichien und balb nach ber Berjendung von der Medlenburg-Schwerin'ichen Regierung verboten wurde. Der fragliche Auffat wird irgendwo citirt und badurch zur Kenntnis bes Bf. ber "landestundlichen Literatur über die Großbergogthumer Medlenburg" Julius Wiggers. gelangt fein.

Beschreibende Darstellung der alteren Bau- und Kunstdenkmaler des Kreises Grafichaft Hohenstein. Bon Julius Schmidt. Herausgegeben von der Historischen Rommission der Provinz Sachsen. Halle a. S., D. Hendel. 1889.

Bon den drei Theilen, in welche die Schrift zerfällt, der geschichtlichen Einleitung (S. 1—22), der alphabetisch geordneten Behandlung der einzelnen Ortschaften (23—178) und der kunftgeschichtlichen Überssicht einschließlich der Glockenkunde (179—191) ist der letzte die Frucht des zweiten, die beiden ersten aber beruhen auf sehr umfassenden sorgsältigen urkundlichen Studien. Besonders hervorzuheben ist das mühssame und sorgfältige Quellenstudium im ersten Theile. Es wird, soweit dies für den Zusammenhang der Wonumentalgeschichte des Kreises nur irgendwie erwünsicht erscheint, die ziemlich schwierige und bunte terristoriale Entwickelung des Kreisgebiets von der Gauzeit dis zur Gegenwart versolgt. Hierdeint, die ziemlich sicht damit begnügt, aus der gedruckten Literatur das Nöthigste zusammenzulesen, er hat vielmehr alle erreichbaren Archive, Registraturen und Alten sür beide Theile verwerthet. Hierdei geht er so kriisch zu Werke, daß er z. B. selbst

bei A. Heinrich's Schenkung von Wolffleben und Gubersleben im Zorgegan 927 ein gewisses Bebenken nicht verschweigt, obwohl Sidel baran erinnert, daß bei Weglassung der Worte des Sammlers "Caesaris quem aucupem vocant" zu diesem Regest jedes Bedenken schwinde. Der Gründer von Walkenried wird vorsichtig von jedem bestimmten Dynastengeschlecht der Gegend gesondert, die Clettenberger (1187 bis 1294 †), die lurzledigen Vohraer Grasen (1116—1221), die auf letzeren bis 1327 solgenden Beichlinger, endlich die Honsteiner, die seit ungefähr 1380 das Kreisgebiet im wesentlichen in ihrem Besitz verenigt haben, werden nur nach sicheren urkundlichen Zeugnissen gemustert, und auch in der Neuzeit ist der ost nur zu häusige Besitz- und Herrschaftswechsel die zum Ansang unseres Jahrhunderts zuverlässig und genau angegeben.

Auf die Ban- und Kunstbenkmäler im einzelnen einzugehen, ist hier nicht der Naum. Kunstdenkmale hohen Alters und großen Stils und Maßstabes sind wenig zu nennen. Das älteste architektonisch bebemerkenswerthe Bauwerk ist der Bergsried der Burg Lohra, es solgt die Doppelkapelke der Burg, die stattliche romanische Kirche des Jungkrauenklosters Münchenlohra. Der kleine Quaderbau der der Übergangsperiode zu Ansang des 13. Jahrhunderts angehörigen Kirche zu Mitteldors (Unter Roldiskeben) ist ein Beispiel der ältesten Form steinerner Dorffirchen in der Gegend. Noch zu Ansang des 17. Jahrhunderts wird im Kreise spätgothisch gebaut. Der Bs. berücksichtigt auch kurz — wie uns billig und zweckmäßig dünkt — größere Bauwerke neuestens Ursprungs.

Die Quisows und ihre Zeit ober die Mart Brandenburg unter Kaiser Karl IV. dis zu ihrem ersten hohenzollern'schen Regenten. Bon Friedrich v. Klöden. Dritte Ausgabe, bearbeitet und herausgegeben von Ernst Friedel. I. Berlin, Weidmann. 1889.

Dieses Werk, welches einst Klöben's Namen populär gemacht hat, erschien zuerst 1836, in 2. Auflage 1846 und ist soeben in der 3., von Ernst Friedel bearbeiteten Auslage von neuem herausgegeben. Wie bekannt, hat es seiner Zeit große Ausmerksamkeit erregt und lebhaste Theilnahme gesunden, aber auch manchen tritischen Angriff ersahren. Nicht eigentlich der Inhalt, sondern nur die Form wurde beanstandet. Auch L. v. Kanke nahm Anstoß an der Berbindung von Dichtung und erakter Geschichtssorichung, gestand aber in seiner Genesis des preußischen Staates zu, daß R.'s Buch Scenen enthalte,

wie fie ein Balter Scott nicht beffer hatte erfinden tonnen. Der Gegenftand felber, Die Geschichte ber Quipow's, einer ursprünglich unbedeutenden, durch eigene Tüchtigfeit unter ber schlaffen Regierung Bobit's bon Mahren emporgetommenen Abelsfamilie, ift bon unberganglichem Reize, mag fie nun bon einem Siftoriter ober Roman= ichriftsteller ober Dramatifer bearbeitet werben. Die Redengestalten Dietrich's und Johann's v. Quibow und ihrer Benoffen vom marti= ichen Abel, durch ihre wilbe Gehbeluft einft der Schreden bes Bolles und der Fürsten, bleiben doch popular, weil fie urwüchsige Beldenfraft befundeten, der zu einer beilfamen Bethätigung nichts weiter fehlte als die veredelnde Rucht des Staates. Dieje begann fich gu äußern, fobald ber Burggraf Friedrich die Mart Brandenburg betreten hatte. Die Quipows erlagen feiner Gewalt und der Trop der Ebelleute murbe gebeugt, aber ihr Selbenmuth nicht gebrochen. Mus ben Rachtommen ber abelichen Frondeurs gingen gahlreich die Truppenführer hervor, welche in den folgenden Jahrhunderten ruhm= voll für das Baterland gestritten haben. - Mit ber Darftellung eines bantbaren hiftorifchen Stoffes verbindet R.'s Buch eine lebendige Schilberung bes märtischen Landes und der mittelalterlichen Sitten, Rechtsgebräuche, religiösen und abergläubischen Borftellungen ber mar= tifchen Bevölferung, fo daß es ein auch heute noch beachtenswerthes Rulturgemalbe barbietet. Mit Recht hat Friedel bas Wert R.'s un= angetaftet gelaffen. Rur die oft allzu lang ausgesponnenen Bespräche find hie und ba gefürzt und einzelne Stellen burch Roten erläutert worben, welche ben Schlug bes Bandes bilben. Bunfchenswerth ware die Citirung martischer Urfunden nach Riedel's Cod. dipl. Br. geweien, ber forretter, und bor allem viel zugänglicher ift, als die bon R. benutten Urfunden-Sammlungen von Leng und Gerfen.

J. Heidemann.

Der Kampf Joachim's I von Brandenburg gegen den Adel seines Landes. Bon Kurt Treufch v. Buttlar. Dresden, in Kommission bei K. Hödner. 1889.

Diese Schrift bietet eine urkundliche Darstellung der Kämpse, welche Joachim I. in den ersten Jahren seiner Regierung zur Unterbrückung des Fehdewesens in der Mark Brandenburg gegen den märkischen Abel 'sühren mußte. Sie nimmt im besonderen Rücksicht auf den Bericht über die Adelsumtriebe, welchen der Belißer Kaplan Creusing in seiner märkischen Fürstenchronik mitgetheilt hat (herans-

gegeben von Gr. Solte in ben Schriften bes Bereins i. b. Weichichte Berlins, Seft XXIII, G. 157). Creufing, ber um 1572 fcbrieb. ergahlte von den Raubereien ber Roderig, Luderig, Rrachte und Sigelig - aus welchem Ramen fpater Igenplig gemacht worben ift -. ferner von ber Sinrichtung eines fehbeluftigen Ritters v. Lindenberg und des herrn v. Otterftabt, der an Joachim's I. Thur bas Drobwort "Mortgraf Jochimfen, bute Dich" u. f. w. geschrieben, bem Rurfürsten in ber Ropenider Saibe aufgelauert batte, aber felbit gefangen worden war. Da es festifteht, bag weber ber Gine noch ber Andere mit dem Tode bestraft worden ift, fo nahm Solbe gegen ben gangen Bericht Creufing's eine ablehnende Saltung ein. Er beanstandete die Zusammenftellnng ber Lüderit, die in ber Altmart wohnten, mit ben Röderig und Krachte, welche im oberen Spreegebiete anfaffig waren, und verwarf die Mittheilungen über Otterftabt ganglich, da ein furfürstlicher Sofbeamter Diefes Ramens erft unter Johann Georg nadmeisbar fei. Bur Geftitellung bes mahren Sachverhaltes benutte b. Buttlar die in mehreren Kopiarien des Berliner Staatsarchivs erhaltenen Rechtsurtheile bes furfürstlichen Kammergerichtes über abeliche herren, die des Raubes und anderer Bewaltthätigfeiten wegen angeflagt worden waren. Die Untersuchung leitete ber Bi. mit einer allgemeinen Darftellung ber Bemühungen Joachim's I. ein, feine landesfürftliche Stellung feft zu begründen und im Bunde mit bem Bürgerthum ben Abel unter Die Landesgesete gu beugen. Darauf ichilderte er eingehend bas gerichtliche Berfahren des Kammergerichtes gegen Landesbeschädiger und endlich den Berlauf bes Rampfes, ben Joachim I. gegen fie führen mußte und ber in ben Jahren 1503 und 1504 feinen Sobepuntt erreichte. Aus den vielen Gingelheiten fei nur hervorgehoben, daß 1503 eine Berbindung abelicher Raubritter bestand, die Frantsurt bedrohte und nur durch Unwendung von Baffengewalt gefprengt werden fonnte, worauf die Landesbeschädiger über die Grenze nach Schlefien und der Laufit flüchteten. Diefem Baffengange befchritt ber Rurfürft faft ausschlieflich ben Rechtsweg, um der Gehdeluft des Abels zu fteuern. Der aftenmäßigen Darftellung ber Abelsumtriebe, welche ber Bf. lieferte, entspricht im allgemeinen bas Bild, welches Creufing und außer ihm auch Trithemins und Leutinger von ihnen entworfen haben. Ein Berzeichnis der urfundlich erwiesenen abelichen Friedensbrecher, bas 3. 96-100 mitgetheilt wird, ergibt für die Jahre 1500-1506 42 und für die Regierungszeit Joachim's I. bis 1535 überhaupt 140 Berurtheilte. Ereusing's Angaben im besonderen verdienen auch da Beachtung, wo sie nicht in allen Einzelheiten den geschichtlichen Thatsachen entsprechen. Die Urkunden ergeben, daß in der That 1503 ein Mathias v. Lindensberg und 1509 Georg und Balbar v. Otterstädt wegen wiederholter Friedensstörung bestraft worden sind. Auch was über das unehrserbietige seindselige Berhalten einzelner Sedleute gegen die Persondes Kurfürsten überliesert ist, entbehrt nicht ganz der geschichtlichen Wahrheit. 1509 wurde Heinrich von der Liepe vor Gericht vernommen wegen der angeblich von ihm gethanen Außerung: "wenn er den Marggrasen also hett, er wollte ihn mit zehn Schwertern durchstechen", und Georg Sabinus redet in einem Gedichte von domesticae insicliae, die dem Kursürsten gedroht hätten und von ihm glücklich überwunden worden seien.

Die Schrift, mit Umsicht und Sorgfalt gearbeitet, ist in Bersbindung mit den im Anhange mitgetheilten Urkunden ein werthvoller Beitrag zur Geschichte Joachim's I. Im einzelnen sei noch demerkt, daß der S. 27 erwähnte Thomas Krull, welcher in den Kopiarien von 1505 bis 1535 als Kanzleisefretär genannt wird, noch Ansang 1539 im Amte war (Riedel, Supplementsband S. 445). Ein Druckseller bezeichnet S. 23 Georg v. Flans zum Jahre 1599 statt 1499 als Amtmann zu Köpenick. Unter den S. 90 angegebenen Bearbeitungen der Minckwig'schen Fehde vermißt man gerade die bedeutendste von allen, die Schrift von Johannes False über Niesel v. Minckwis.

J. Heidemann.

Die Resormation in ber Mart Brandenburg. Bon Julius Deidemann. Berlin, Beibmann. 1889.

Einst hatte das 300jährige Jubiläum der Einführung der Reformation in der Mart Brandenburg uns die verdienstlichen Arbeiten von Frege, Spieker und A. Müller über die Geschichte dieser Resormation gebracht; jeht verdanken wir dem 350jährigen neben einigen populären Arbeiten die auf gründlichen Forschungen beruhende Schrift von Heidemann. Ein Bergleich der Arbeiten von damals mit dieser jeht ausgegangenen zeigt den Fortschritt, den diese 50 Jahre uns gebracht haben. Zu den archivalischen Forschungen anderer hat der Bf. eigene Studien auf dem Berliner Archiv hinzugesugt, und die Literatur der letzten Jahrzehnte ist, soweit es sich direkt um märkische Geschichte handelt, ausgiedig benutzt. Bon besonderem Interesse sind mir die Zusammenstellungen gewesen, die der Bf. über die firchlichen

Buftande ber Mart am Enbe bes Mittelalters barbietet, jobann ber Berfuch in Rap. 6, die reformatorische Bewegung in ber Bevolkerung wenigstens an einzelnen Orten gur Darftellung zu bringen. Ferner bebe ich seine Forschungen gur Geschichte ber martischen Rirchenordnung und endlich bie Schluftapitel über bas Ende ber Bisthumer Savelberg und Lebus besonders hervor. Daneben möchte ich aber auch betonen, bag bie Forichungen bes Bf. boch noch nicht bas Dag erreicht haben, welches mit Sulfe bes gebrudten Materials gu erreichen möglich war. Satte nicht 3. B. eine Berfonlichfeit wie Wimping, ber in seiner Schrift Anacephalaeosis eine ber bedeutenoften und umfaffenoften Streitschriften gegen bie Reformation geliefert bat, eine nabere Burdigung verdient? Bewiß gehort eine Befchichte bes Mugsburger Reichstags nicht in eine Geschichte ber martischen Reformation binein: aber durfte auch die Streitschrift fehlen, welche die marfischen Theologen Wimping, Menjing, Redorfer und Elgersma 1530 gegen Luther's Schwabacher Artifel veröffentlichten (vgl. Erlanger Ausgabe Bb. 24, 2. Aufl. G. 345 ff.)? Dber eine Rotig über biefe Theologen, wie fie uns in dem "Briefwechfel des Juftus Jonas" 1, 187 geboten wird? Mit vollem Rechte betont ber Bi., bag eine folche Reformationsgeschichte nicht nur bas Berhalten ber Gurften, fonbern por allem die evangelische Bewegung in der Bevölferung felbft gur Darftellung bringen muffe, und es ift bantenswerth, bag er uns in Bezug auf lettere einiges intereffante Material aufschließt. Es will mir aber icheinen, als wenn aus ber Spegialliteratur ber einzelnen Städte und Gegenden ber Mart boch noch weit mehr in biefer Richtung zu gewinnen gemesen mare, als uns geboten wirb. 3ch verweise g. B. auf die Bufammenftellungen, welche Freier in feiner - allerdings ber fritischen Sichtung bedürftigen - Schrift "die Ausbreitung ber Reformation in ber Neumart", Frantfurt 1883, gegeben hat. Sollte nicht die Stellung ber Klöfter gur Reformation noch genauer ermittelt werben tonnen, als es bier gefcheben ift? Bie ftellte fich ferner ber Johanniterorben im Lande gur neuen Bewegung? Solcher Fragen wußte ich noch manche aufzuwerfen, bie ber Bf. als Bunfche betrachten wolle für eine Fortfegung feiner Forschungen auf diesem Gebiete. 3ch wurde ihn bann auch bitten, uns in den einseitenden Rapiteln eine genaue Uberficht über die Mloftergründungen und die Berbreitung der einzelnen Mondsorden in ber Mart ju bieten. Der ju ichnelle Abichlug ber Borarbeiten für Dieje Schrift macht fich besonders empfindlich ba geltend, wo ben Bi. feine Darftellung aus ben Schranten ber heimischen Beschichte herausführt. Ich verweise 3. B. auf das Rapitel über die Religions= gespräche in Worms und Regensburg, in welchen ber Bf. nur einen fleinen Theil der neueren Bublifationen zu tennen scheint und daber werthvolles Material für die Zeichnung Joachim's II. fich entgeben läßt. Wenn er G. 210 Georg Bigel von Riemegf aus nach Berlin gu feiner Mitarbeit an Joadim's Reformplanen tommen lagt, fo verräth fich in dieser Darstellung eine bedauerliche Untenntnis der eigenartigen Lebensgeschichte und Entwidelung Dieses Erasmianers. Gur die Episode feiner Berliner Birtfamteit fteben uns außerdem auch Schriften gur Berfügung, Die er in Berlin verfaßt hat. Auf C. 55 lejen wir: "Die eingehenden Untersuchungen, welche in neuerer Beit ber Weschichte ber Balbenfer gewidmet worden find, haben bar= gethan, daß die Unfange ber Gette in die früheften Sahrhunderte ber Kirche hinaufreichen u. f. m." 3ch fürchte, diefe Bemertung befundet, daß der Bf. jene "eingehenden Untersuchungen" nur durch die Brille 2. Reller's angeschaut bat, ohne vom sonftigen Stande ber For= ichung Kenntnis genommen zu haben. Nicht minder überraschend ift die Belehrung, die wir S. 103 über die deutsche Bibelübersetung bes Mittelalters empfangen: "Schon lange por Luther hatte es beutiche Bibelübersetungen gegeben und bon einer berfelben, ber fog. beutschen Bibel, hat Luther bei ber Bearbeitung feiner September-Bibel fogar einen weitgehenden Gebrauch gemacht". Auch hier find es lediglich Reller und Krafft gewesen, die ihm als Antoritäten dienen. Wer hat aber biefen feltfamen Musbrudt "bie beutsche Bibel" für eine beliebige mittelalterliche Abersehung in Rurs gebracht? Den Lutherforscher intereffirt es, burch S. zu erfahren, bag bas Berliner Staatsarchiv ben Platatoruck ber 95 Theien Luther's befitt, von bem bisher nur ein einziges Exemplar in Beit befannt geworben war. Das Bor= handensein gerade dieses Drudes im Berliner Archiv verleiht ber Schätzung besfelben einen besonderen Werth. Es ift mir nur aufgefallen, bag S., ber bie Beimarer Luther-Ausgabe fonft fo fleißig benutt hat und ihr 3. B. auch in der doch recht unficheren Datirung bes Germons für ben Leitfauer Propft vertrauensvoll gefolgt ift, an diefer Stelle es unterlaffen bat, fich über ben von ihm gefundenen Platatorud in Anaafe's Ausgabe Raths zu erholen. Solcher Bemerfungen zu Einzelheiten mußte ich noch manche hingugufügen.

Im ganzen überwiegt aber boch die Freude über den Fortschritt, ben diese Darstellung der märkischen Resormation ihren Borgänge= rinnen gegenüber bezeichnet. G. Kawerau.

Beiträge zur Geschichte des Bergbaues in der Provinz Brandenburg. Von H. Cramer. Heft 6—10. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses. 1882—1889.

Mit dem 10. Hefte der vorliegenden Beiträge hat eine für die Geschichte der Mark Brandenburg werthvolle Arbeit ihren Abschluß gefunden. Da wir auf die ersten fünf Hefte schon im 47. Bande S. 366/67 dieser Zeitschrift aufmerksam gemacht haben, so erübrigt es, kurz auf die Hefte 6—10 hinzuweisen.

Der Bf. behandelt im 6. Hefte die Kreise Schwiedus = Jüllichau und Krossen, im 7. Hefte die Kreise Landsberg a. W., Friedeberg, Arnswalde, Soldin und Königsberg, im 8. die Kreise Angermünde, Prenzlau, Templin, Ruppin, West= und Ostpriegnit, im 9. die Kreise West= und Osthavelland, Zauch = Belzig, Jüterbogs = Luckenwalde und im 10. den Kreis Niederbarnim.

Neben einer genauen geologischen Beschreibung der Provinz geben diese Beiträge eine Fülle von Nachrichten über das Entstehen und Berschwinden einzelner bergmännischer Betriebe, über die Geschichte, die rechtlichen Berhältnisse und den gegenwärtigen Zustand der verschiedenen Berg= und Hüttenwerke. An der Hand dieser Darstellung wird man sich daher leicht über eine bisher wenig behandelte und wenig bekannte Industrie dieses Gebietes orientiren können. Recht ausssührlich und lesenswerth sind im 10. Hefte die historischen Witzteilungen über die Kalksteinbrüche zu Rüdersdorf. Wir bedauern, daß der Bs. nicht auch der metallurgischen Industrie der Stadt Berlin in gleicher Weise seine Thätigkeit hat widmen können. A. H—t.

Geschichte ber Stadt Berlin. Bon Offar Schwebel. I. II. Berlin, Brachvogel u. Ranft. 1883.

Bei aller Anerkennung ber umfassenden Lokalkenntnis des Bf. darf man nicht verhehlen, daß er aus den von ihm vielsach benutten sekundaren Luellen manche irrige Angabe in sein Buch ausgenommen hat. Gleich im Ansange überrascht die Mittheilung, daß ein Theil der Wilkinassage, die Sage von Jarl Iron von Brandinaburg, in der Dietrich von Bern, Attila und König Artus erscheinen, in der Mark seine Ausbildung ersahren habe und an den Harlungerberg bei Brandenburg a. H. anknüpse. Damit ist die scharse Kritik der Literars

hiftorifer von Fach herausgefordert, benn Brandinaburg und Brandenburg haben nichts weiter gemein als eine gewiffe Ahnlichfeit bes Namens. Sinfichtlich ber Borgeschichte ber Mart hatte ber Bf. fich überhaupt mit ben von B. Wendt in feiner Schrift "Die Nationalität ber Bevölferung ber Oftmarten vor Beginn der Germanifirung" ent= widelten Unfichten auseinanderfeten muffen. Uber bie Grunde ber Lehnsübertragung gemiffer Theile ber Mart an bas Ergftift Magbeburg burch Otto II. ferner war Rante's Erflarung in ber Benefis bes preußischen Staates zu berüchsichtigen. Ludwig ber Altere war bei feinem Eintritt in die Mart 1324 nicht zwölf, fondern erft gegen neun Jahre alt; benn der Lübeder Chronift Detmar bezeichnet ihn 1324 als "fume van negben jaren olt", und Beter von Königsfaal jogar als octennis. Ihn begleitete nicht ein Graf Bernhard, fondern Burghard v. Mansfeld. Graf Beinrich v. Schwarzburg, ber im Rampfe für ihn fiel, wurde nicht 1324 im Grauen Rlofter, sondern nad) bem Chron. Sampetrin. 1326 in Berlyn apud predicatores bestattet, also im Kloster ber Dominitaner. Im Jahre 1437 foll Martgraf Friedrich in Berlin Schenfungen bes alten Martgrafen Otto bes Lütelburgers an die Marienfirche bestätigt haben. Wer ift mit bem letteren gemeint? - Die Behauptung, daß Rarl IV. von völligem Unglauben an die Wirtsamfeit der Beiligen erfüllt mar, läßt fich ichwerlich beweisen; benn ein folder Unglaube fag bem 14. 3ahrhundert fern, und für ben Seiligen= und Reliquienkultus hat taum ein anderer Raifer mehr gethan als jener. Richt anders fteht es um Die Behauptung, daß die Quipows planmäßig banach gestrebt haben, fich ein Fürstenthum in der Mart zu gründen. Ref. hat einft bas gange Material von Urfunden und Briefen aus ber Beit der Duigow'sbaraufhin geprüft, ob eine folche Absicht vorgelegen habe, und nirgends einen Anhaltspunkt dafür gefunden. Die Quipows ftrebten nach Befit in ber Priegnit und Mittelmart und nach Ginflug im Lande und begegneten ben Luxemburgern mit Widerfeslichkeit wie auch andere martifche Ebelleute; aber mehr lagt fich nicht erweisen. Der Plan, ein Fürstenthum zu gründen, ware auf Beschräntung und wohl gar auf Depoffebirung eines Kurfürsten hinausgelaufen und unter ber Berrichaft bes Reudalinftems und gegenüber ber Dacht bes Saufes Luxemburg gang ausfichtslos gewesen. Ber ben Duipows, welche burch ihre Raub= und Sandelfucht alle Stande erbitterten, noch ufur= patorifche Plane guidreibt, ift verpflichtet, bafür auch ben pofitiven Beweis zu führen.

Nicht ohne Überraschung lieft man ferner, daß die eheliche Untreue Joachim's I. eine "Sage" sei, der man entgegentreten müsse, und doch hatte vor mehreren Jahren schon B. Zimmermann die auf die Hornung'sche Sache sich beziehenden Aften auß dem Marburger Archiv veröffentlicht. In Bd. 1 wird S. 426 der Berliner Propst Georg Buchholzer als Seelsorger der Kurfürstin Elisabeth von Brandensburg genannt, was er im übrigen niemals gewesen ist; S. 428 aber heißt es, daß Elisabeth von den brandenburgischen Theologen Stratner, Buchholzer und Agricola nichts wissen wollte. In Hinsicht Buchsholzer's ist das ein Widerspruch sast in einem Athemzuge. Stratner indes, der aus Franken stammte und in Berlin nur von 1539 bis 1543 lebte, stand den streng lutherischen Überzeugungen der Kurfürstin durchaus nahe. — Der von Joachim II. 1551 mit Christ. von der Straßen nach Trient gesandte Sekretär hieß nicht Johann Hosmann, sondern Hosmann.

Der 2. Band, ber mit einem recht störenden Drudfehler beginnt - die Taufe des Großen Kurfürsten ist in das Jahr 1640 statt 1620 verlegt - ftellt die volle Ausbildung Berlins nicht nur zur hauptstadt bes preußischen Staates, sondern auch zu einer Metropole beutscher Geistesbildung bar. Das allgemein Rulturgeschichtliche überwiegt; die preußischen Könige und Manner wie Leffing, Mendelssohn, Schleiermacher, fowie die gahlreichen fpateren Bertreter ber Biffenschaft und Runft stehen im Bordergrunde; jedoch kommt auch die eigentliche Lokalgeschichte zu ihrem Rechte. Trefflich sind besonders ber durch Schlüter bewirtte Umbau des fgl. Schloffes und der Riedergang bes alten ftädtischen Regiments geschildert, bas in ber Sand rines eigennützigen Batriziates entartet mar. Friedrich Wilhelm I. griff gleich nach seinem Regierungsantritt in bas Finanzwesen ber Stadt ein, welches einer Neuordnung bedurfte, und von 1726 an ernannte er auch den ersten Bürgermeister. Damit schwand die alte Selbständigkeit der Stadt dahin, bis fie durch die Stein'iche Befetgebung 1808 wieder neu begründet wurde. J. Heidemann.

Begweiser durch die schlesischen Geschichtsquellen bis zum Jahre 1550. Namens des Bereins für Geschichte und Alterthumstunde Schlesiens, herausegegeben von C. Grünhagen. Zweite vermehrte Auflage. Breslau, Jos. Mag & Comp. 1889.

Die Einrichtung des für den erften Anlauf gut orientirenden Büchleins ist dieselbe geblieben, die neue Auflage trägt nur bie

1875 erschienenen neuen Beröffentlichungen, die größtentheils bom Geschichtsberein ber Provinz ausgegangen find, an den gehörigen Stellen nach. Mkgf.

Stammtafeln der schlesischen Fürsten bis zum Jahre 1740. Namens des Bereins für Geschichte und Alterthumstunde Schlessens entworsen und mit Anmerkungen versehen von &. Grotesend. Zweite verbesserte Auslage, Breslau, Jos. Mag & Co. +889.

Der Borzug vor der 1875 erschienenen ersten Auflage besteht nicht nur in der Eintragung der Berichtigungen und Erweiterungen, die die schlesische Geschichtssorschung in der Zwischenzeit an die Hand gegeben hat, namentlich auch in der Bermehrung der hinter den Taseln solgenden, die Angaben dieser begründenden Anmerkungen, sondern auch in der besseren Einrichtung des Druckes, die die Namen seht deutlicher hervortreten läßt, und in der Bahl eines stärkeren und danerhasteren Papiers. Die Mustergültigkeit der Arbeit kennt Zeder, der sich mit schlesischer Geschichte beschäftigt. Mkgk.

Codex diplomaticus Silesiae. Herausgegeben vom Bereine für Geichichte und Alterthum Schlesiens. XIV. Liber fundationis episcopatus
Vratislaviensis. Ramens des Bereins herausgegeben von G. Marfgraf
und J. B. Schulte. Breslau, J. Mag u. Komp. 1889.

MIS G. A. Stenzel im Jahre 1842 in der "Uberficht der Arbeiten und Beranderungen der ichlefischen Besellschaft für vaterlandi= fche Rultur", das Landbuch des Fürftenthums Brestan herausgab, glaubte er, die ungemeine Geltenheit fo früher Denfmaler Diefer Art für unfere norbischen Wegenden gang besonders betonen zu muffen. Umsomehr überraicht die Gabe, welche ber Berein für Schleffens Beichichte in oben genannter Bublitation ber gelehrten Belt darbietet. Der liber fundationis des Breslauer Bisthums, welcher den Inhalt derfelben bildet, überragt das Breslauer Landbuch um ein bedeutendes au Alter und Umfang. Er ift, wenn wir fein Befen in furge Borte gu= sammenfaffen, ein von bischöflichen Proturatoren im Anfange bes 14. Jahrhunderts im Unichlug an die Eintheilung der Breslauer Diocefe in Archibiatonate zusammengestelltes Bergeichnis ber aus Behnten und Grundbefit bestehenden Ginfünfte bes Bisthums, welches in erfter Linie ber Amtsthätigfeit ber bischöflichen Berwaltungsbeamten zu gute tam. Darf fich in allererfter Linie Die Forschung ber alteren Beschichte bes Breslauer Bisthums Blud munichen, in Diefem Dofumente eine breite Grundlage solidester Urt für den Ausgangspunkt einer neuen Epoche der Geschichtschreidung der schlesischen Lirche gewonnen zu haben, so birgt es doch andrerseits eine solche ungeheure Fülle ortsgeschichtlichen Stoffes und setzt namentlich die deutsche Kolonisation in Schlesien in so neue und helle Beleuchtung, daß auch ganz im allgemeinen die schlesische Geschichtsforschung sich der Ausgabe nicht wird entziehen können, die Ergebnisse des neuen Fundes in den alten Bau der schlesischen Gesichichte zu verarbeiten.

Über die Sorgfalt der Herausgabe und die Reichhaltigkeit des dem Text beigegebenen Kommentars viele Worte zu verlieren, hieße bei den Publikationen der schlessischen Lokalforschung Eulen nach Athen tragen. Doch haben sich die beiden verdienten Herausgeber nicht darauf beschränkt. Sine umsangreiche Ginleitung gibt nicht nur über die Handschrift und die Beit der ersten Absassung des liber kundationis eingehende Nachricht, sondern regt auch eine ganze Anzahl von Fragen wieder an, die zwar schon früher östers gestellt, aber wegen der Unergiedigkeit der Duellen bislang undeantwortet, nummehr auf der Grundlage des neu gewonnenen Materials einer eingehenden Erörterung und hossentlich endgültigen Lösung entgegengehen; eine Fülle interessanter Untersuchungen, die die emsige Lokalsforschung auf Jahre hinaus in Anspruch nehmen wird.

Alf. H-r.

Preußische Geschichte. Bon William Pierfon. Fünfte verbefferte und vermehrte Auflage. I. II. Berlin, Baebel. 1889.

Die neue Austage dieses in der H. B. 13, 543 angezeigten Buches weist dieselben Vorzüge auf, wie die früheren, und die Nothwendigseit der neuen Austage ist ein Beweis sür diese Vorzüge. Die vom Bf. vorgenommene Halbirung der preußischen Geschichte in zwei Hälften, deren kleinere von den Zeiten der Semnonen bis zum Frieden von Tilsit reicht, deren größere die Zeit von 1807—1889 umsaßt, gewährt den sehr schaßenswerthen Vorzug, der neuesten Geschichte einen verhältnismäßig breiten Raum zuzuweisen.

Gut geschrieben ist die Vorgeschichte der Provinzen Ofts und Westpreußen, wohl gelungen sind die Darstellungen der Kriege, namentlich der Freiheitskriege, auch die auswärtige Politik ist meist treu geschildert und einzelne kulturhistorische Partieen verdienen volles Lob. Weniger besriedigen dagegen die Abschnitte zur inneren Entwicklung des Staates; die eigentlich staatsbildenden Elemente treten

nicht voll in die Erscheinung und die Nothwendigfeit innerer Reformen wird burch eine am unrichtigen Ort angebrachte Sinweifung auf burch fie verlette Rechte nicht felten in ein falsches Licht gerückt. Es gehört jur Große eines herrichers ben rechten Moment ju er= fennen, in dem summum jus summa injuria wird, und einen Staatsmann, ber neben diefer Erfenntnis den fittlichen Muth befist, bas Bohl bes Staats und ber Wesammtheit auch trop bes entgegenstehenden Rechts des einzelnen ober einer einzelnen Rörper= ichaft burchzuführen, wird zwar ber Tabel bes Beschädigten treffen, bie Nachwelt aber und ber Siftorifer follte ihn beshalb nicht tabeln. Bon diesem Standpuntt aus werden die scharfen Urtheile, die Bierfon über ben Großen Rurfürften, über Konig Friedrich Bilhelm I., aber auch über König Friedrich den Großen gelegentlich ausspricht, auf Beifall nicht rechnen fonnen. Bon ber neuesten Literatur find, soweit ich febe, besonders Rojer's Friedrich der Große als Kronpring, Treitschle's beutsche Geschichte, die Auffate in dieser Zeitschrift, sowie die Memoiren und Denfwürdigfeiten über die neuesten Beiten benutt worden, auch Stobel's Resultate haben gelegentlich Bermerthung gefunden; Beidemann's Buch über die Einführung der Reformation in die Mart er= ichien wohl erft mahrend des Drudes, dagegen hatte desfelben Bi. "bie Mart Brandenburg unter Jobst von Mähren" fowie die gahl= reichen neuen Auffate zur Weschichte der erften hobenzollern'ichen Rurfürften, namentlich Gello's herangezogen werden follen; bedauerlich ift auch, daß die neue Auflage nicht bis nach bem Erscheinen bes Sybel'ichen Werts hat verzögert werden fonnen.

Tropdem wird das Werf den Kreisen, für die es bestimmt ist, wohl empfohlen werden können; mit Liebe geschrieben, ist es geeignet, nicht nur die Kunde von der preußischen Geschichte zu verbreiten, sondern auch die "Freude am Baterlande" zu erwecken.

E. Berner.

Die Erziehung Friedrich's bes Großen. Aus dem Nachlag von Ernft Bratufched. Mit einem Borwort von Cb. Magner. Berlin, G. Reimer, 1885.

Es war nicht nur ein löblicher Alft der Pietät, sondern auch an sich dankenswerth, daß Prof. Mätner die vorliegende Schrift aus dem Nachlaß seines der Wissenschaft zu früh entrissenn Freundes, des Professors der Philosophie in Gießen, Bratuschek, herausgab. Der Tod hat den letteren nicht dazu gelangen lassen, seinen größeren

Plan, ein Wert über Friedrich's des Großen Philosophie zu schreiben, auszuführen — Ed. Zeller hat ihn feitbem, wie bekannt, verwirklicht —; nur wenige Fragmente dieser Arbeit fanden sich vor, die vorliegende Schrift jedoch vollständig abgeschlossen. Seit ihrem Erscheinen ist ihr bie gebührende Anerfennung und Benutung nicht blog von Seite bes genannten Reftors ber deutschen Philosophie-Biftorifer, sondern auch bes namhaftesten Forichers ber politischen Geschichte Friedrich's bes Großen in der Gegenwart, R. Koser's, zu Theil geworden. An ungedrucktem Quellenmaterial hat B. zwar nur einen Katalog ber Brivatbibliothet bes Aronpringen Friedrich aus dem Beheimen Staats= archiv und einen Brief besselben vom 10. November 1735 aus bem igl. Hausarchiv neu beigebracht; aber die gedruckten Quellen find von ihm mit großer Sorgfalt und Umficht zu einem ansprechenden und in dem gewollten Umfange auch vollständigen Bilde feines Begenftandes verarbeitet worden. Geine Bemühungen erftreden fich vor= zugsweise auf die intellektuellen Faktoren der Erziehung Friedrich's bes Großen. Berdienstlich ift hierbei der Nachweis von der Geiftesverwandtichaft, wenn nicht fogar von dem diretten Zusammenhange ber Erziehungs-Instruktion für Friedrich ben Großen und berjenigen für seinen Vater mit einem von Leibnig 1693 entworfenen Erziehungs= plane, ferner von dem Ginfluß einer Berliner Ausgabe bes Telemaque, beren Ginleitung ben fog. Quietismus Fenelon's in Schut nimmt. aber zugleich die Gigenliebe als Grundtriebseder des Menschen bin= ftellt, woran befanntlich Friedrich ber Große zeitlebens festgehalten hat; der Nachweis endlich, daß Friedrich's Abfall von der "driftlichen Philosophie" erst seit 1736 batirt. B. ift, um Friedrich's bes Großen Beistesrichtung bis zu ben Duellen zu verfolgen, auch den Lehrern Duhan's, La Croze und Naudé, nachgegangen; auf letteren ist vielleicht Friedrich's Pradestinationsglaube zurudzuführen; wie weit freilich das durch nichts überwundene Naturell des Brinzen dabei im Spiele war, läßt B. unberührt. Das außere Leben mit feinen Gin= wirfungen auf das Gemüt und den Charafter Friedrich's des Großen behandelt der Bf., als nicht in seinem Blane liegend, nur oberfläch= lich. Seine Auffaffung durfte in mehreren Buntten zu optimiftisch fein; daß die Erziehung an fich Mängel hatte und daß die eigen= mächtige Überschreitung des Blancs durch die Erzieher schwerlich dem Bringen jum Besten biente, läßt er taum ahnen; er nimmt die Bekehrung des Kronprinzen zu der Lehre von der allgemeinen Gnade für ernft und fagt (S. 65) offenbar mit Unrecht, die religiöse Erziehung

bes Prinzen habe "somit" ganz den Absichten des Königs entsprochen. In diesen Punkten, wie in der Geschichte des Thatsächlichen ist B.'s Arbeit inzwischen von dem auf ein reiches ungedrucktes Aktenmaterial gestützten Buche R. Koser's, Friedrich der Große als Aronprinz, überholt und daher nicht ohne dieses zu benutzen; entbehrlich ist es sedoch noch nicht geworden, weil es ein vollständigeres und ausstührlicheres Bild der geistigen Entwickelung des Prinzen gibt. Mit dem Jahre 1736, in welchem Friedrich der Große zur Philosophie überging, bricht Bs. ab.

Ronig Friedrich der Große. Bon Reinhold Rofer. I. Stuttgart, 3. G. Cotta Nachfolger. 1890.

A. u. b. E.: Bibliothet deutscher Geschichte. Berausgegeben von S. v. Zwiedined. Sudenhorft. Erfte Abtheilung. I.

Gine Busammenfaffung bes fast überwältigenden biographischen Stoffes, ber fich, feitbem bie Archive willig ihre Schapfammern geöffnet haben, in Gestalt historischer Bublikationen und Forschungen liber Friedrich ben Großen zu bem, was schon früher befannt mar, gefellt hat, mußte, ba feit bem Erscheinen bes befannten Preug'ichen Bertes ichon mehr als ein halbes Jahrhundert verfloffen ift, ebenfo berechtigt wie verdienstlich erscheinen. Bur Lösung diefer Aufgabe hat fich ichon langft ber Bf. bes vorliegenden Buches entichloffen, ber fich burch die Berausgabe ber "Breugischen Staatsschriften" und ber erften gehn Bande ber "Bolitischen Korrespondenz Friedrich's des Großen" nicht minder als burch gahlreiche Auffage über den großen Ronig und durch fein vortreffliches Buch: "Friedrich der Große als Kronpring" verdient gemacht hat und wohl wie wenige andere jest lebende Foricher bas zugängliche gedruckte und ungedruckte Quellen= material zu einer Beschichte desfelben beherricht. Man durfte baber mit Spannung ber Fortfegung feines biographischen Berfes ent= gegensehen, von ber junächst ein Salbband vorliegt. Dag auch in diesem ein Foricher, wie Roser, bei allem, mas er ergahlt, ben festen Boden forgfältigfter Rritif unter fich bat, ift felbftverftandlich; feine Darftellung erwedt überall ben wohlthuenben Gindruck vollenbeter Sicherheit in der Seftstellung der Forschungeresultate, und es durfte idwer fein, diefe letteren in irgend einem wichtigen Buntte mit Erfolg anzufechten; ja felbit von belanglojen Thatfachen erichien uns nur Die Angabe, daß bei dem Ritt bes Königs an das Thor von Oppeln die öfterreichischen Sufaren aus demfelben hervorgebrochen feien, nach

bem, was Grunhagen bagegen vorgebracht bat, zweifelhaft'). Wenn beffenungeachtet in bem borliegenden Salbbande nur wenig gang Neues und Uberraschendes zu finden ift, fo erflart fich dies baraus, baß gerabe ber in bemfelben geschilderte Beitraum nicht nur von Rante und von Arneth, fonbern ipater noch von Tropfen, jum Theil auch von Grünhagen, ferner von Beigel, A. Dove und Onden mehr ober weniger mit Benutung ber Archive zu Berlin, Bien, Dresben, München, Sannover und London gründlich und umfaffend behandelt worden ift, ja daß des Bf. eigene Bublifationen mehreren ber lett= genannten Autoren in die Sande gearbeitet haben. Immerbin bat ber Bf. eine Reihe verwickelter Fragen zu einem floreren Abichluffe gebracht als feine Borganger; fo die Gefchichte bes Betruges, ber wiffentlich vom Wiener Sofe in der Schwieduffer Angelegenheit durch ben Befandten Fridag an Brandenburg verübt worden ift; fo die Thatfache, daß ber Rangler Ludewig die Deduttion über die ichlefischen Erbansprüche ungefragt eingereicht bat, bag aber ber Ronig icon vorher von ber Gubstang Diefer Anspruche unterrichtet gewesen ift; fo bas icharffinnig aus Bobewils' Butachten im November 1740 gefolgerte Fattum, daß der Ronig ichon vorber beichloffen hatte, von Schleffen vor jeber Berhandlung Befit ju ergreifen. Auch inbetreff ber Auffaffung und Beurtheilung Friedrich's bes Großen weicht ber Bf. von feinen letten preugischen Borgangern nicht erheblich ab: jeboch zeigt er fich bierin wohl an einigen Stellen einerseits noch freier und unparteificher, andrerfeits bestimmter als jene. In einem nicht ohne Beift und Glang geschriebenen Borworte gibt er bem Leier im voraus die leitenden Besichtspuntte feiner Auffaffung des Ronigs an; er hebt die Reigbarteit feiner Nerven, ben Bechfel feiner Stimmungen, die Wibersprüche in feinem Befen hervor; im Berlaufe ber Darftellung macht er auf die Underungen in feiner Gemutsverfaffung aufmertfam. Er bezeichnet es als Fehler, bag ber Ronig die Forberung Schlefiens nicht geradezu auf feine Erbanfprüche grundete, fondern es als Preis der von ihm-angebotenen Alliang und Bundeshülfe verlangte; er verhehlt fich nicht bas Bedenkliche ber Sandlungsweise des Königs beim Bertrage von Rlein-Schnellendorf; er weift beim Breslauer Frieden, ben ber Ronig ohne Biffen feiner Bundesgenoffen abichloß, nach, daß die Grunde, die derfelbe als zureichend hinftellt,

<sup>1)</sup> Geschrieben vor dem Erscheinen bes Generalstabswertes über ben ersten ichlesischen Krieg, burch welches noch einiges Andere richtig gestellt wird.

um einen Alliangbruch berechtigt erscheinen zu laffen, nicht gutrafen. Nicht gerade neu, aber durch Marheit der Darftellung und bes Rach= weises werthvoll ift die Beleuchtung, die der Bf. der Stellung Friedrich's bes Großen gur beutschen Frage gu Theil werden läßt; er zeigt, wie der Konig 1743 nur gum Ruhm und Bortheil feines eigenen Staates bas beutsche Reich auf eigene Suge gu ftellen fuchte und, als diefer Blan icheiterte, bem letteren entichloffen ben Ruden fehrte, um fortan nur bas preußische Interesse ohne jede Rudficht auf bas Reich zu mahren. Was ben Standpuntt betrifft, ben ber Bf. feinem Selben gegenüber einnimmt, fo geht er gleichsam in ihm auf; mit Begeifterung fpricht er, wie im Borwort, fo auch fpater namentlich auf C. 182, bon ber Lebensaufgabe, die fich ber Ronig gestellt habe, Breugen gur vollen Gelbständigfeit, b. h. gur Grogmacht gu erheben; biefer "Chrgeig ber Macht", wie er es nennt, ericheint ihm absolut billigenswerth. Die Sandlungsweise bes Königs bezeichnet er als die fiegende Bewalt der Bahrheit im Begenfat zu ben leeren Unmaßungen ber anderen. Dies unter ben Umftanden, welche Friedrich ben Großen bor feine Lebensaufgabe ftellten, vollftandig zugegeben, ift es doch minbestens erlaubt, wenn nicht fogar berechtigt, barauf hinzuweisen, wie Friedrich der Große fich dabei in Widerspruch mit bem gultigen Rechte bes Reichs und ben theoretisch anerkannten völferrechtlichen Anschauungen gesetht bat, und wie die Schlaubeit und Sinterlift, mit der die anderen Mächte fich ber Rechtsformen jur Bebrüchung bes Schwächeren bedienten, feine Sandlungsweise zwar erflart, aber boch nicht formell überall rechtfertigt. Wenn ber Bf. im Rlein-Schnellendorfer Bertrage ein Bagnis und eine Ubereilung fieht, weil der König auch ohne ihn dasselbe erreicht hatte - was er ja nicht wiffen fonnte - fo lag barin boch auch ein Unrecht feinen Bundesgenoffen gegenüber. Go tritt auch bei R. bas ftart perfonliche, ja felbft leidenschaftliche Element in Friedrich dem Großen, welches bewirfte, daß bei ihm bas perfonliche Intereffe mit bem bes Staates vollfommen verschmolz, ein Bug, der seinem ganzen Leben den Charafter aufprägte und eine die Tradition ber brandenburgifch=preußischen Beichichte burchbrechende Bedeutung hatte, gegen bie realistische Muffaffung, bag fein Lebensvorfat auch die von ihm gewählten Mittel rechtfertigte, gurud. Bang folgerichtig erblidt ber Bf. in ber Außerung bes Ronigs vor ber Schlacht bei Sobenfriedberg, daß, wenn er nicht fiege, alles, was preußisch beiße, mit ihm untergeben folle, nur antifen Selbenfinn. Go ift benn auch die philosophisch-religiose Anschauung

bes Rönigs von bem Bf. nicht mit seiner gangen Lebensaufgabe, mit ber fie anscheinend zusammenhängt, sonbern nur mit ben wechselnben Anregungen seiner Lage in Berbindung gebracht und wohl allzusehr als eine ichwantende, unabgeschloffene hingestellt. Bortrefflich find hingegen dem Bf. die Uberblide über die politischen Ergebniffe der Thatsachen und ihre Bedeutung gelungen; so namentlich ber Sinweis auf den fruchtbaren Reim einer fünftigen nationalen Biebergeburt, ber gerade durch den Staatsegoismus Friedrich's des Großen gelegt mar, und die Schlugbetrachtung über den zweiten ichlesischen Krieg, in der gezeigt wird, wie durch denfelben endgültig entschieden murde, daß Ofterreich nicht an Baiern, und Baiern nicht an Ofterreich fiel, und gerade hierdurch die Möglichfeit, daß das rein deutsche Gudbeutschland seinen Anschluß an den Norden einst finde, gewahrt wurde. — Der vorliegende Salbband ift fast ausschließlich mit ber Darftellung ber biplomatischen und militärischen Sandlungen angefüllt: auch das Perfönliche des Königs ist nur, soweit es durch sie bedingt wird oder ihnen als Folie dient, erwähnt; es ift wohl zu hoffen, bag in ben folgenden Banden auch biefes, neben ben übrigen Seiten bes Staatslebens, felbständige Beruchsichtigung finden werbe. Giner Berbesserung bedürftig zeigt sich an Einzelheiten nur wenig; S. 9 muß es Ober-Hannsborf statt Ober-Hamsborf heißen. Reipperg's Marich über das mährische Gesenke kann nicht als über die "Südwestabhänge des Glager Gebirgsplateaus" gehend bezeichnet werden; die Angabe, daß Friedrich der Große nach Oppeln geritten fei, um die in Ohlau und Strehlen ftehenden Truppentheile heranzuholen, ift ohne ertlärenden Rusat geographisch schwer verständlich, da jenes in entgegengesetter Richtung liegt: die Gebirgsbörfer in der Landeshuter Gegend (S. 264) find nicht "bunn gefat", sondern zahlreich und groß; auf S. 220 muß es doch wohl rechtselbisch anstatt linkselbisch heißen.

H. Fechner.

Mittheilungen des t. t. Ariegsardivs. Herausgegeben von der Direktion des t. t. Kriegsarchivs. N. F. III. IV. Wien, L. W. Seidel u. Sohn. 1889.

Der 3. Band enthält zwei Fortsetzungen, die zu keinen besonderen Bemerkungen Anlaß geben, nämlich: "Wilitärische und politische Aktenstücke zur Geschichte des ersten schlesischen Krieges 1741" von Major v. Duncker und die "Kriegschronik Österreichs; südöstlicher Kriegsschauplat,", dann den Schluß des Aufsatzes: "Der Feldzug am Obersrhein 1638 und die Belagerung von Breisach" von Oberst v. Weber.

In dem zuletzt genannten Auffate bemüht sich der Bf. redlich, die Bertheidiger Breisachs in günstigem, die Angreiser in ungünstigem Lichte erscheinen zu lassen. Bezüglich Reinach's, des Kommandanten von Breisach, gelingt es ihm noch am ehesten, sein Ziel zu erreichen, obgleich es immerhin einen seltsamen Eindruck macht, daß der Mann, dem der Kaiser die Erhaltung eines der wichtigsten Bollwerke des deutschen Reiches anvertraut hatte, während der ganzen Daner der Belagerung in Gesahr schwebte, vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden. Bei den Ansührern der Ersahheere, dem prahlerischen, im Kampse aber stets ungläcklichen Herzog von Savelli und dem schwerfälligen, unentschlossenen, immer zu spät kommenden Grasen Göß, muß sedoch auch Weber jeden Versuch einer "Rettung" außegeben.

Der intereffantefte Auffat bes 3. Banbes, verjagt bon bem Diffizial Langer, behandelt: "Gerbien unter öfterreichifcher Bermaltung 1717-1738". Die Aufgabe, welche Ofterreich nach dem Baffarowiger Frieden in Gerbien zu lojen hatte, erinnert in vielen Begiehungen an Diejenige, welche Ofterreich in unferen Tagen mit der Berwaltung Bosniens übertragen wurde. Bie heute Bosnien und die Berzegowing, fo war auch damals Gerbien feinem ber beiden Saupttheile ber Monarchie, weder ben beutsch = flawischen Erblanden, noch auch bem Königreiche Ungarn inforporirt, sondern wurde unmittelbar von ben Biener Centralbehörden, von dem Soffriegerath und ber allgemeinen hoffammer, regiert; wie heute, fo fah man fich auch bamals genöthigt, die türfischen Einrichtungen, insbesondere die türfische Urt ber Befteuerung, porläufig zu belaffen, wobei man fich allerdings bamit troftete, bag die Abgabe bes Behnten "bon dem allerhöchften und weisesten Schöpfer bereits bei bem auserwählten Bolfe angeordnet worden fei"; wie beute, fo fah man fich auch damals genothigt, in bem neu erworbenen Lande ein Spftem religiofer Dulbung einzuführen, obgleich man andrerfeits doch nicht gang die Hoffnung aufgeben mochte, auf Umwegen und durch "gelinde Mittel" bem Ratholizismus, ber öfterreichifden Staatsreligion, auch in Gerbien gur Musbreitung gu verhelfen und 3. B. die Anfiedelung fremder Einwandrer, die man fonft begunftigte, nur unter ber Bedingung gestattete, wenn biefelben fatholisch waren. In mancher Beziehung waren freilich die Schwierigteiten, bie im bamaligen Gerbien ju überwinden maren, größer als beute in "Reubsterreich". Das Land war fo entvollert, bag nur die Balfte ber Ortschaften bewohnt war und auch in den bewohnten

durchschnittlich nur sechs Familien sich vorfanden. Dazu tam, daß auch diese wenigen Einwohner sich nicht gern mit Ackerbau, sondern lieber mit dem Kriegshandwert befaßten; der Regierung standen daber fehr viele Handuden für die Grenzbewachung, die aber eben barum auch Steuerfreiheit beanspruchten und überdies einen fcwungvollen Schmuggel trieben, dagegen feine steuerzahlenden Bauern zur Berfügung. Unter diesen Umftänden war die Einwanderung aus den Erblanden und bem beutschen Reiche eine Lebensfrage für bas Gebeihen bes Landes. Wir finden benn auch, daß die Behörden die Ansiedelung von Deutschen gang auffallend begünstigten. In Belgrad gab es nicht nur neben der von Serben bewohnten Raizen= oder Donauftadt eine in ihrer Berwaltung durchans felbständige "beutsche Stadt", fondern es wurde auch ausbrudlich als Grundfat ausgesprochen, daß "in Belgrad als äußerstem Grenzort und Vormauer der ganzen Christen= heit die deutsche Nation die vrincivaleste sein musse". Der Schulmeifter ber beutschen Schule in Belgrad follte forgfältig übermacht werben, damit er "teine andere Sprache als beutsch und lateinisch unterrichte".

Der erste Aufsatz bes 4. Bandes behandelt "Die Heere des Kaisers und der französischen Revolution im Beginn des Jahres 1792"; er ist von einem ungenannten Bs. mit Benutung der Borstudien gesarbeitet, welche Oberstlieutenant W. E. v. Angeli zu seinem in Bearbeitung befindlichen Werke über Erzherzog Karl gemacht hat, und mit sechs Bildern in Farbendruck zur Veranschaulichung der damaligen Unisormirung ausgestattet. Obwohl hauptsächlich für den Willitär von Interesse, bietet er doch auch dem Historiker beachtenswerthe Aufschlüsse über Aushebung und Anwerbung, Verpstegung, Ausrüftung und Kampsweise der kaiserlichen Truppen jener Zeit.

Der zweite Auffatz: "Die freiwilligen Aufgebote aus den Ländern der ungarischen Krone im ersten schlesischen Kriege. Bb. 1. Das Aufgebot der ungarischen Injurreftion und froatischer FreisCorps 1741" von Hauptmann Alexich führt in der Einleitung seltsamerweise alle Einrichtungen, welche sich in Ungarn im Lause des Mittelalters nach und nach entwickelt haben, unmittelbar auf Stephan den Heiligen zurück, als ob der ungarische Feudalstaat gleichsam gestieselt und gespornt aus dem Haupte seines ersten christlichen Königs hervorzgesprungen wäre; im Aufsatze selbst dürste das Gutachten Kheven-hüller's über Trenck und seine Kanduren am meisten Beachtung verzbienen.

Major Dunder behandelt den "Überfall bei Baumgarten am 27. Februar 1741", durch welchen bekamtlich Friedrich II. von Preußen beinahe in österreichische Gesangenschaft gerathen wäre. Indem der Bf. die Behauptung zu widerlegen sucht, als ob Maria Theresia oder ihr Gemahl Mörder gedungen hätten, um Friedrich II. aus der Welt zu schaffen, gibt er sich wohl unnöthige Mühe, da schwerlich ein Historiker der Neuzeit jener Behauptung noch Glauben schenkt; wenn er dagegen meint, die Anklage, welche Friedrich II. in dieser Beziehung gegen den Großherzog von Toskana erheben sieß, siehe mit dem Überfall bei Baumgarten gar nicht in Zusammenhang, so hat er darin sicherlich Unrecht. Die Aufregung über die Gesahr, in welcher der König geschwebt hatte, wirkte zweisellos mit dei der Entstehung jener sinsteren Gerüchte, die dann sogar in preußische Staatsschriften Eingang sanden.

Der Anffat: "Die Kömer im Gebiete der heutigen öfterreichische ungarischen Monarchie" von Hauptmann Kulnigg beabsichtigt nicht, Neues zu bieten, sondern will nur die militärischen Leser der Zeitschrift mit den Ergebnissen der bisherigen Forschung auf dem im Titel bezeichneten Gebiete bekannt machen; die Belesenheit des Bf. verdient volle Anerkennung und der Zweck des Aufsages dürste im wesentlichen erreicht werden.

Die "Kriegschronif Österreich-Ungarns" wird auch im 4. Bande fortgesetzt. Th. Tupetz.

Feldzüge bes Prinzen Eugen von Savohen. Herausgegeben von der Abtheitung für Kriegsgeschichte bes f. t. Kriegsarchivs. XIV. Spanischer Successionskrieg. Feldzug 1712. Nach den Feldatten und anderen authentischen Quellen bearbeitet von heinrich Siegler Edlen von Eberswald. Wien, in Kommission bei E. Gerold's Sohn. 1889.

Der 14. Band dieses Wertes gleicht seinen unmittelbaren Borgangern; die Darstellung der militärischen Borgange tritt mehr und mehr zurück, die der dipsomatischen Berhandlungen erscheint in den Bordergrund gestellt. Lettere ist übrigens klar und mit Sachkenntnis geschrieben und erhält durch den Abdruck mehrerer bisher noch nicht oder doch nicht vollständig bekannter Schriftstücke im Anhange des Wertes die erwünsichte Ergänzung und Erläuterung.

Th. Tupetz.

Bur beutschen Kaiserpolitif Ofterreichs. Ein Beitrag zur Geschichte bes Revolutionsjahres 1795. Bon heinrich Ritter v. Zeisberg. Bien, in Kommission bei F. Tempety. 1889.

A. u. d. T.: Sipungsberichte ber kaiserl. Akademie der Bissenschaften in Bien. Bhilosophischehistorische Klasse. CXVIII.

Die letten Lebensäußerungen eines Todfranken pflegen auch bann theilnahmsvolle Beachtung zu finden, wenn fie, an und für fich betrachtet, dieselbe nicht verdienen wurden, und so mogen auch die Berhandlungen des Regensburger Reichtags anläßlich des Baseler Friedens. weil sie zu den letten wichtigeren Berhandlungen dieser Körverschaft gehören, und weil fich auch in ihnen bereits das hippotratische Gesicht zeigt, welches die Berjaffung des heiligen römischen Reiches deutscher Nation mehr und mehr annahm, ein erhöhtes Intereffe beanspruchen. Daß diese Berathungen, beren Berlauf der Bf. zu schildern unternommen hat, genau so umständlich und verwickelt waren, wie alle früheren Berathungen bes genannten Reichstages, ist felbstverftandlich: ber Bf. hat sich baber, unter Berujung auf die gedruckten Brotokolle, begnügt, das Wichtigste hervorzuheben und namentlich die bisher wenig befannte "geheime Beschichte" ber ermähnten Reichstagsverhandlungen zu erzählen. Daß diefelben zu feinem Ergebnis führten, ber von den meisten Reichsständen gewünschte Reichsfriede mit Frantreich unter Preußens Bermittlung nicht zu ftande tam, ist bekannt: von dem Bf. erfahren wir, daß eben dies das Biel mar, welches die österreichische Bolitik zu erreichen suchte. "Nun finde ich aber". schreibt Thugut am 26. Juli 1795 an Lehrbach, "nothwendig, Eurer Ercelleng gang allein und im engiten Bertrauen ben eigentlichen End= ameck unserer Bearbeitungen bei den vorliegenden Reichsfriedens= einleitungen zu Dero geheimen Direktion zu eröffnen, und es bestehet jolder barin, die Eröffnung wirklicher Reichsfriedensunterhandlungen auf alle nur thunliche Art und burch alle aus der Natur des Geschäftes und den Formalitäten und Beitläufigkeiten der reichsverfaffungs= mäßigen Behandlungsart auf bem Reichstag fich ergebende Mittel, ohne den Anschein zu haben, zu verzögern, mithin den Antrag dieser Reichsfriedensunterhandlungen soweit als möglich hinauszuschieben und, wenn am Ende folche nicht mehr zu verhindern und es boch zu Reichsfriedensunterhandlungen fommen follte, folche durch die dien= lichsten Wege baldmöglichst wieder zerfallen zu machen." Da Ofterreich sein Biel erreichte, so waren alle die muhselig zu stande gebrachten Reichsgutachten und Abstimmungen über die Art, wie die Friedensunterhandlungen einzuleiten wären, über die Mitwirfung des Königs von Preußen bei denselben, über Ort und Zeit der Berhandlungen, über die Stände, welche im Namen des Reiches die Unterhandlungen führen sollten u. s. w. u. s. w., recht eigentlich "viel Lärm um Nichts". "Deutsche Kaiserpolitit" fann man im Widerspruche mit dem Titel des Aussatzes das Berhalten Österreichs gegenüber dem Reichstage kaum noch nennen; es war eben einsach "österreichsische Interessendliche". Th. Tupetz.

Lubwig Fürst Starhemberg, ehemaliger f. f. a. o. Gesandter an den Sofen in haag, London und Turin zc. Gine Lebensstige nach handschriftslichen Originalquellen verjaßt und geordnet von dessem Entel A. Graf Thurbeim. Graz, Styria. 1889.

Die Borrede empfiehlt "die Art und Beife ber Darftellung", welche in dem Buche angewendet ift, "ber wohlwollenden Nachficht bes Lejers", und daß dieje Worte nicht etwa blog der Ausbruck allgu großer Bescheidenheit bes Bf. find, beweift u. a. schon ber Gprach= ichniger auf bem Titelblatte; ähnliche Schniger finden fich auch im Buche felbst nahezu auf jeder Seite. Auch fonft ift an der Darftellung nicht viel zu loben; bem Bf. fehlt ber Ginn für die Unterscheidung des Wichtigen und Wesentlichen von dem Nebenfächlichen und Un= bedeutenden, und wir erfahren infolgebeffen aus dem Buche genauer, wie und mit wem Starhemberg 3. B. in London gespeift und wie er fich bort unterhalten hat, als was er ju gunften feines Baterlandes auf diefem Boften ausrichtete. Allerdings tann dies auch zum Theil in der Beschaffenheit der Quellen, welche der Bf. benutte, feinen Grund haben; Starhemberg war ein Lebemann und zeichnete baber gewiffenhaft auf, bag bas Effen beim Bergog von Orleans ichlecht, die Unterhaltung bagegen amufant gewesen fei. Die eigentlichen politischen Schriften Starbemberg's bagegen, feine Berichte an ben Biener Sof und die Beijungen bes letteren an Starbemberg find, wie es scheint, dem Bf. gum größten Theil unzugänglich gewesen.

Trogdem ist das Buch für den Historifer nicht ohne Interesse, zunächst durch die als Anhang abgedruckten Briese von Gent an Starhemberg aus den Jahren 1805 und 1806, welche auch in den Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtssorschung, 7. Band, 1. Heft und als Separatabdruck erschienen sind, dann auch durch die Persönlichseit Starhemberg's selbst. Derselbe war ein Sohn jenes Starhemberg, welcher das von Kaunit angebahnte Waffenbündnis

zwijchen Ofterreich und Frankreich zum Abschluffe brachte und also an einer ber merfwürdigften Umgestaltungen in ben staatlichen Beziehungen Europas mitgewirft hat. Er felbft gehörte ebenfalls zu ben tüchtigeren Diplomaten, welche Öfterreich im Zeitalter Napoleon's I. befaß, wie ja auch aus den wichtigen Dienftposten zu erkennen ift, welche ihm anvertraut murben. Seiner Gefinnung nach mar er ftreng tonservativ, ein Freund ber frangofischen Emigranten und eingefleischter Gegner nicht bloß aller Revolutionen, sondern auch Napoleon's; in letterer Beziehung gehörte er zu der tleinen, aber einflugreichen Bartei, welche trot aller Niederlagen immer wieder zum Kriege gegen Rapoleon brangte, also zu jener Partei, welcher auch Thugut, Gent, Stadion und anfangs felbft Metternich beigezählt murben. Gin für Starbemberg bezeichnendes Schriftstud ift die fühne, von dem Bf. jum Abdrud gebrachte Eingabe, welche Starhemberg unmittelbar an ben Kaifer richtete, um den schimpflichen Bien=Schönbrunner Frieden noch im letten Augenblicke zum Scheitern zu bringen. Rapoleon tannte biefe Gefinnung Starhemberg's ebenfalls und erwies ihm die Ehre, ibn perfönlich zu verfolgen. Als Starhemberg im Jahre 1802 auf ber Durchreise von Wien nach London sich einige Tage in Paris aufhalten wollte, wurde er auf Befehl Napoleon's, angeblich wegen einiger beleidigender Außerungen über den ersten Konful, welche er sich in einer Befellschaft erlaubt hatte, ausgewiesen; im Jahre 1809 konnte er nur in Berkleidung und unter Lebensgefahr auf seinen Boften ge= langen, feine Büter aber murben auf ausdrucklichen Befehl Rapoleon's von den frangosischen Truppen besonders arg geplundert. In England, wo die Feindschaft gegen Napoleon in den bochften Rreifen faft ununterbrochen der leitende Grundfat mar, fühlte fich dagegen Starbemberg überaus wohl, und da ihm fein Reichthum gestattete, die glanzenden Bergnügungen bes englischen Abels mitzumachen, fo mar er in biefen Rreifen fehr beliebt.

Unter diesen Umständen ist es begreistich, daß die Aufzeichnungen Starhemberg's, welche der Bf. benutt und vielfach wörtlich zum Abdruck gebracht hat, denn doch eine Fülle einzelner interessanter Thatsachen und Bemerkungen enthalten, so daß es sogar nicht einmal möglich ist, sie alle hier anzuführen. So erfahren wir z. B. von Starhemberg, daß der ihm nahe bestreundete Herzog von Orleans, der Sohn Egalite's und spätere Bürgerkönig, einen ernstlichen Bersuch machte, österreichischer Offizier zu werden, aber von Erzberzog Karl einen abschlägigen Bescheid erhielt; daß der Prinz von Bales, später

Ronig Georg IV., einmal mit bem englischen Ministerium in folden Bwift gerieth, daß er Starhemberg's Bermittelung anrief, um die ungunftigen Berüchte zu befämpfen, welche von Seite ber englischen Regierung gegen ihn in Umlauf gefett würden u. f. w. Intereffant find auch die Charafteriftifen, welche Starhemberg bon ben Berfonlichfeiten, zu benen er in Beziehung trat, gibt, g. B. von Bichegru, Sibnen Smith, bem Pringen von Bales und feiner Gemablin, bon bem befannten öfterreichischen Diplomaten Sammer = Burgftall, von dem Dichter und Brediger des Wiener Kongreffes Bacharias Werner und anderen. Much die Briefe hervorragender Berfonlichfeiten an Starbem= berg, welche ber Bf. mittheilt, find vielfach beachtenswerth, fo die Briefe Stadion's, darunter einer über die preufifche Politit in den Friedensjahren vor bem Kriege von 1806-1807, einer, in welchem Stadion ben Abschluß bes Bregburger Friedens u. a. auch mit der Gefahr eines Aufftandes in einigen Provingen Ofterreichs zu rechtfertigen fucht, ber Bericht Stadion's über Die Schlacht bei Afpern u. a.; ein Brief des Grafen Dietrichstein über den General Mad traurigen Angedentens; gahlreiche Briefe Metternich's, die allerdings gum großen Theil nur in der befannten lehrhaften Beife Diefes Minifters die "Brincipien" feines "Suftems" entwideln, aber boch auch 3. B. auf die Saltung Ofterreichs gegenüber Garbinien (beffen Berwaltung, nebenbei bemerft, von Starhemberg fehr gelobt wird) und Reapel jur Beit der neapolitanischen Revolution werfen; ein Bericht bes öfterreichifden Gefandten in Turin Baron Binder über die fardinifche Revolution, welcher gang im Beifte Metternich's von bem "Thiere mit langen Ohren" fpricht, "welches man Bolf nennt" u. a.

Aus dem Gesagten geht wohl zur Genüge hervor, daß und warum das hier besprochene Buch trop seiner eingangs erwähnten Mängel eine wirkliche Bereicherung unserer historischen Literatur ist.

Th. Tupetz.

Freiherr Anton v. Balbacci fiber die inneren Zustande Öfterreichs. Gine Dentschrift aus dem Jahre 1816. Herausgegeben und eingeleitet von F. v. Krones. Wien, in Kommission bei F. Tempsty. 1889.

Der Bf., bzw. Herausgeber, hat bereits einmal ben Freiherrn v. Baldacci zum Mittelpunkte einer wissenschaftlichen Darstellung gemacht, und zwar in dem Buche "Zur Geschichte Ofterreichs im Zeitalter ber französischen Kriege und der Restauration 1792—1816"1). Er nimmt

<sup>1)</sup> G. S. R. 58, 549.

nun Beranlassung, in der Borrede des neu erschienenen Berfes sich mit seinen Kritikern aus einander zu sehen und bemerkt dabei u. a., daß Baldacci, wenn man ihn nicht als Staatsmann gelten lassen wolle, doch jedenfalls ein hochgestellter, viel ersahrener, einsichtsvoller und auch in hohem Grade einslußreicher Staatsbeamter gewesen sei. In der That ist die Denkschift Baldacci's vom Jahre 1816, welche nunmehr gedruckt vorliegt, nur geeignet, günstige Anschauungen von der Bebeutung ihres Urhebers zu erwecken. In stilistischer Beziehung steht sie freilich den in dieser Hinsicht musterhaften Arbeiten von Gentz, ja sogar jenen Metternich's dei weitem nach, aber die Sachkenntnis, die Gründlichkeit, die Umsicht der Erwägung und des Urtheils, welche darin zu Tage treten, stellen sie höher als die zwar glänzenderen, aber zumeist auch leichtsertigeren Hervordringungen der beiden oben genannten Zeitgenossen Baldacci's.

Ihrem Inhalte nach beschäftigt fich die Denkschrift, wie dies mit Rücksicht auf die Zeit ihrer Abfassung beinahe selbstverständlich ift, vorzugsweise mit dem gerrütteten Geldwesen Ofterreichs und ben Mitteln zur Abhilse für die daraus hervorgehenden Übelstände. Es gereicht ihrem Berfasser gewiß nur zur Ehre, daß er, im Begenfate zu den halben Magregeln der öfterreichischen Finanzverwaltung, welche, in der Absicht, zu helfen, nur das ilbel ärger machten, von Anfang an, und immer wieder ein rasches und entschiedenes Sandeln empfohlen hat. Das von ihm vorgeschlagene Mittel war nämlich die zwangsweise vorzunehmende Umwandlung des entwertheten Laviergeldes in eine verzinsliche Schuld. Indem Baldacci den Haupteinwand gegen biefes Mittel, nämlich bie Erhöhung ber Binsenlaft für ben Staat und die Gefahr, baburch neuerdings in Schulben zu gerathen, in's Auge faßt, gelangt er zu dem Borichlage, die Ausgaben für bas Seer in einschneibender Beise zu beschränken. Er weist darauf hin, daß bei dem damaligen Buftande der Dinge bas Beer trop bes großen Aufwandes für dasfelbe Noth leide, daß ein kleines, aber wohlge= ruftetes und aut verpflegtes Geer mehr werth fei, als ein großes, bas Mangel leide, daß endlich in Zeiten bes Friedens, wie fie nach bem Sturze Rapoleon's gehofft werden konnten, gerade in biefer Hinficht die Kräfte geschont werden mußten, damit, wenn doch wieder neue Bejahren an den Staat herantreten follten, derjelbe ihnen gewachsen sei.

Indem Balbacci die Rückwirfung des zerrütteten Geldwefens auf Sandel und Vertehr bespricht, gelangt er zu den Mitteln, durch welche

bem Sandel auch in anderer Beije zu größerer Blute verholfen werden fonnte, nämlich durch Bermehrung und Berbefferung der Berfehrseinrichtungen; er macht in diefer Sinficht gang bestimmte und bon entichiedener Sachtenntnis zeugende Borichlage. Ehrend ift für ihn auch, daß er ben Werth ber öffentlichen Meinung gerabe in Finang= und Berwaltungsfragen ju ichagen weiß und insbesondere in diefer Sinficht eine, wenn auch beschränfte Pregfreiheit empfiehlt. Much der Bereinfachung ber Berwaltung rebet er bas Wort, indem er mit beutlicher Anspielung auf Die befannte Reigung bes Raifers Frang, auch fleine und fleinfte Regierungsangelegenheiten felbit gu prufen und zu entscheiben, bervorhebt, daß die öfterreichische Berwaltung an Aufficht und wechselseitiger Uberwachung ohnehin mehr als genug leifte, und daß der Monarch, welcher die Fällung von Todesurtheilen u. f. w. unbedenflich feinen Richtern überlaffe, umfo eber auch unbedeutende Berwaltungsangelegenheiten ben untergeord= neten Beborben gur endgültigen Entscheidung überlaffen tonne, um feine gange Rraft auf bas verwenden zu konnen, wozu fie eigentlich berufen fei, nämlich auf die Geftftellung ber leitenden Gefichtspuntte, auf die Schaffung und Erhaltung eines harmonischen Bufammenwirtens der oberften Behörden.

Alles in allem gehört die Beröffentlichung zu den lehrreichsten, welche den Zeitraum unmittelbar nach dem Sturze Napoleon's bestreffen, und die Geschichtswissenschaft ist daher dem Herausgeber jedenfalls zu Dank berpslichtet. Th. Tupetz.

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Nákladem domestikálního fondu království českého vydává kommisse k tomu zřízená při královské české společnosti náuk. (Böhmijdes Archiv oder alte böhmijde und mährijde Schriftdentmäler, gejammelt in heimijden und fremden Archiven. Auf Kosten des Domestitalsonds des Königreiches Böhmen herausgegeben von der bei der sgl. böhmischen Gejellschaft der Bissenschen hiezu errichteten Kommission.) Redigirt von Joseph Rasousek. VIII. Prag, in Kommission bei Bursit u. Kohout. 1888.

Der achte Theil biefer Quellensammlung enthält zumeift Fortsehungen aus bem siebenten Theile, nämlich: ben Schriftenwechsel
der Familien Neuhaus und Rosenberg in den Jahren 1470—1475;
die Papiere des Zdenet Löw von Rosenthal aus den Jahren
1520—1526; die Register des Kammergerichts 1482—1487; endlich:

Auszüge aus ben tichechischen Urfunden ber f. f. Bibliothef zu Brag 1477—1526. Die Bedeutung aller biefer Beröffentlichungen für die bohmische Landesgeschichte ift bereits bei Besprechung des siebenten Theiles (j. Bd. 62 S. 555) furz angedeutet worden. Bang neu find im achten Theile: ber Bericht über "bie Gefandtichaft bes Königs Georg (von Bodebrad) an den Papit 1462" und die "Register ber Graffchaft Glat aus den Jahren 1472-1491". Der 3med ber zuerst erwähnten Gesandtschaft war bekanntlich, dem Bapfte den Eid ber Ergebenheit nach dem Borbilde der früheren bohmifchen Ronige zu leisten und die Bestätigung der Baseler Kompaktaten zu erlangen. Die Gefandtichaft blieb ohne Erfolg, ber Bericht aber, ben einer ber Gesandten, Magister Koranda, über die Unterredungen der Gesandten mit dem Papfte und den Kardinalen niedergeschrieben hat, bietet fo viel des Intereffanten, daß der Bunfch eines Zeitgenoffen, es möchte bie Aufzeichnung nicht tichechisch, sondern lateinisch abgefaßt sein, auch beute feine Berechtigung hat. Diefer Bunfch geht allerdings jum Theil in Erfüllung durch die lateinischen Beigaben des Berichtes. nämlich die Rede des faiferlichen Abgefandten Forchtenauer, ber die Böhmen beim Papfte einführte, die Rede R.'s vor dem Bapfte, die Schlugantwort des Papites und endlich die ichriftliche Erledigung, welche den böhmischen Gesandten eingehändigt murde, aber, formlich und fanzleimäßig wie fie find, machen fie bei weitem nicht ben frischen und unmittelbaren Gindrud, wie die Aufzeichnung der zuerft erwähnten Gespräche. Immerhin muß es mit Freude begrüßt werden, daß die Beichränkung auf tichechisch abgefaßte Geschichtsquellen in biesem Falle aus fachlichen Grunden zu gunften ber lateinischen Sprache aufgegeben wurde; benn man barf vielleicht hoffen, daß in Zukunft auch beutsche Urfunden, wenn fie gur Sache gehören, nicht gang bon ber Beröffent= lichung ausgeschlossen werben.

Die "Registerbücher der Grafschaft Glatz" könnten ihrem Inhalte nach auch als "Privilegienbücher" oder "Lehnsbücher der Grafschaft Glatz" bezeichnet werden; es sind deren zwei vorhanden, die aber nahezu dasselbe enthalten. Der Herausgeber hat sie leider nicht ganz zum Abdruck gebracht, sondern nach der bereitst mehrsach erwähnten üblen Gewohnheit bloß die tschechisch abgesaften Theile derselben. Sind auch die deutschen Stücke zum Theil durch die Beröffentlichungen deutscher Gelehrten, z. B. Grünhagen's, Markgraf's u. A. bereits bekannt, so könnten sie doch immerhin in Regestensorm mit angeführt werden. Zedensalls aber sollte die Wichtigkeit einer Urkunde für

die Landesgeschichte, nicht aber die Sprache, in welcher sie zufällig abgefaßt ist, für die Aufnahme oder Nichtaufnahme entscheidend sein. Th. Tupetz.

Codex juris bohemici. Tomi V pars 2. Constitutiones regni Bohemiae anno 1627 reformatae. Edidit Hermenegildus Jireček, Pragae, Vindobonae, Lipsiae; F. Tempsky, G. Freytag, bibliopola academiae litterarum caesareae vindobonensis. 1888.

Der um die Geschichte des bohmischen Rechtswesens hochverdiente Bf. gibt in bem vorliegenden fünften Theile seines Codex juris bohemici jene intereffante Rechtsordnung heraus, welche unter dem Namen: "Bernewerte Landesordnung" auch in dem ftaatsrechtlich= nationalen Streite ber Wegenwart in Bohmen oft und mit großem Nachbrude in's Feld geführt wird. Dieje Landesordnung nämlich ift bas, was von ben tichechischen Parteimännern als "bohmisches Staats= recht" gegen bie bestehenbe Berfaffung ausgespielt, von ben Deutschen bagegen als veraltet und außer Rraft getreten befämpft wird. Wenn man den Inhalt ber "Bernewerten Landesordnung" naber befieht, würde man freilich nicht leicht auf die Bermuthung tommen, daß diefelbe von tichechischer Seite hochgehalten, von deutscher Seite angefeindet zu werden verdiene, eher umgefehrt. Dies ergibt fich ja ichon aus ben Berhaltniffen, unter benen fie erlaffen wurde. Die "bernewerte Landesordnung" ift die Frucht eines breifachen Gieges. Das erbliche Ronigthum hatte gefiegt über die Grogmachtsucht ber Stande, welche am liebsten Bohmen in ein Bahlreich nach polnischem Mufter verwandelt hatten; die "vernewerte Landesordnung" betont baber auf bas ftartfte bas Erbrecht der herrschenden Dynaftie und entzieht ben Ständen, indem fie bas Besetgebungsrecht ausschlieflich bem Konige vorbehalt und den Ständen verbietet, ihre Beldbewilligungen an Bedingungen zu fnüpfen ober irgendwelche Unliegen felbständig vorzubringen, fo gut wie alle Dacht, die fie bis dahin gehabt hatten. Befiegt hatte ferner ber Katholizismus über Utraquismus und Luther= thum; bem entsprechend erflart die "vernewerte Landesordnung" ben Ratholizismus als die allein geftattete Religion im Lande, verbietet auf's ftrengfte bie "Reberei", welche hauptfächlich ju bem Aufftanbe bes Jahres 1618 geführt habe, und fest die hohe fatholische Beiftlichteit, welche feit ber Sufitenzeit nicht mehr im Landtage hatte erscheinen dürfen, wieder in das Recht des erften und vornehmsten Standes ein, fo bag die "Gerren" fich mit ber Rolle bes zweiten, bie "Ritter" mit ber bes britten Standes begnugen muffen Beffegt hatte aber auch in gewiffem Sinne bas Deutschthum. Die Entwidelung, wie fie fich von ben Suffitenzeiten bis zum bohmischen Aufftanbe bes Sabres 1618 gestaltet batte, war zugleich eine extlusiv nationale gemefen, und am Ende biefes Beitraumes war das Deutschthum in Böhmen, foweit dies durch Landtagsbeichluffe und gefetliche Beftimmungen möglich war, vernichtet; es bestand zwar noch thatsächlich. aber nicht mehr rechtlich. Dun aber hatte ein Berricher gefiegt, ber, felbit nach Abfunft und Sprache bem beutschen Bolfe angehörig, außer ben bohmischen Landern auch ausgedehnte deutsche Bebiete beberrichte, und, was immerhin noch einigermaßen in's Gewicht fiel, die beutsche Raiferfrone trug. Er hatte gesiegt jum Theil mit Sulfe beuticher Truppen, und als daher nach bem Siege die Guter ber Rebellen gur Belohnung an jene Abelichen vertheilt wurden, welche zu bem Erfolge beigetragen hatten, ba waren es jum großen Theil beutsche Beichlechter, welchen diefe Guter ju Theil murden. Un die Stelle bes utraquiftifch= Intherischen trat ein fatholischer, an die Stelle des tichechischen wenigitens vielfach ein beuticher Abel. Auch diefe Berhaltniffe finden in ber vernewerten Landesordnung Ausbrud. Die früher verponte beutiche Sprache wird ber flawifchen als gleichberechtigt an Die Seite geftellt; es wird fowohl ben Privatflagern als den Behorben gur Bflicht gemacht, fich zu erfundigen, ob der Beflagte, baw. jener dem bie Behörde einen Erlaß zuzustellen bat, ber tichechischen Sprache machtig fei, und, wenn bies nicht ber Fall fein follte, angewiesen, fich ber beutichen Sprache zu bedienen; bie oberiten Berichtshofe werben ber Sprache nach in zwei Senate getheilt, einen mit beutschen, einen mit flawischen Beifigern, ben ersteren für die deutsche, letteren für Die tichechischen Rechtshandel; alles Bestimmungen, welche auch barum intereffant find, weil die Sprachenfrage in Amt und Bericht ja auch gegenwärtig in Böhmen ben Sauptgegenftand bes Streites bilbet. Much barin tam ber Gieg bes beutschen Elementes jum Ausbrud, bag eine Menge altflawifder Rechtsbrauche, 3. B. ber Unterschied zwifden påhon und obeslåni (auf Rlage und Borladung bezüglich), zwifden nalez und weypowed (Arten bes Urtheils) als unnuge "Beremonien und Beitläufigfeiten" abgeschafft und ftatt deffen eine gewiffe Rechtsgleichheit mit ben beutschen Erblandern bergestellt murbe. Auch baß bas mundliche Berfahren vor Gericht burch bas ichriftliche erfeht wurde, wodurch allerdings die Rechtsprechung febr an Bolfsthumlichfeit verlor, gehort in ben Kreis biefer Neuerungen. 2018 bezeichnend darf endlich auch angeführt werben, daß die "vernewerte Landesordnung", wie schon der Titel erkennen läßt, selbst in deutscher Sprache
versaßt ist; wenigstens ist sie unter Ferdinand II. nur in dieser Sprache
vollständig gedruckt worden, während die böhmische Übersetzung zum
großen Theil nur in Abschriften verbreitet war. Wenn der Bs. demungeachtet den böhmischen Text unter Berufung aus eine diesbezügliche Formel desselden, in welcher Ferdinand ihn als "wahrhaft und
authentisch" bezeichnet, nicht nur dem deutschen Texte gleichstellt, sondern ihn sogar im Abdrucke vorangehen läßt, so wird man wohl
darin nichts weiter, als ein Zugeständis des Bs. an die nationale
Empfindlichseit seiner Landsleute zu erkennen haben.

Die (übrigens ziemlich furz gehaltene) Borrede ift, wie in ben früheren Bänden des Codex juris bohemici, lateinisch abgesaßt; den Schluß bildet ein Inhaltsverzeichnis in tschechischer und deutscher Sprache, welches den älteren Drucken, bzw. Abschriften der "vernewerten Landesordnung" entnommen ist; ein alphabetisches Sachregister, das die Benuhung des Buches erleichtert hätte, ist nicht vorhanden.

Th. Tupetz.

Amtliche Sammlung der älteren eidgenössischen Abschiede. Herausgegeben auf Anordnung der Bundesbehörden unter der Direktion des eidgenössischen Archivars **Jatob Kaiser**. IV 1 c. IV 1 d. IV 1 e. Luzern, Meier'sche Buchsbruckerei. 1878. 1882. 1886. VI 2. Einsiedeln, Buchbruckerei von Byh, Eberle u. Comp. 1882. 1883.

Amtliche Sammlung ber Aften aus ber Zeit der helvetischen Republit (1798 — 1803). Bearbeitet von Johannes Stridler. L.—III. Bern, Stämpfli'sche Buchdruderei. 1886—1889.

Repertorium der Abschiede der eidgenössischen Tagsahungen aus den Jahren 1803 — 1813. Bearbeitet von Jatob Raifer. Zweite Auflage. Bern, Byg'iche Buchbruderei. 1886.

Seitdem in der H. 40, 102—105, über die große Amtliche Sammlung der älteren Abschiede im allgemeinen gehandelt und dann probeweise in zusammenhängender geschichtlicher Darstellung für zwei wichtige Zeitabschnitte der Werth des Inhalts hervorzuheben versucht worden ist, erlebte das große Werk seine Bollendung und erhielt zugleich Fortsehungen, von denen die eine zu einer bändezreichen eigenen Sammlung sich entwickeln wird. Bei jenem früher 1878 abgelegten Berichte lagen von den im ganzen in 17 Unterzabtheilungen zersallenden acht Haupttheilen — so zählt IV (1521—1586) sechs Unterabtheilungen, 1a bis 1e und 2 — sechs Theile ganz, die

zwei anderen, eben IV und außerdem VI, theilweise vollendet por. Seither folgten noch IV 1c (1533-1540) 1878, IV 1d '1541-1548' 1882. IV 1e (1549-1555) 1886. jämmilich von dem 1889 ver= ftorbenen Rechtshiftorifer R. Deichwanden in Stans bearbeitet, ferner VI 2 (1681-1712) 1882 und 1883, nach dem 1875 eingetretenen Tode des Rechtshiftorifers DR. Kothing in Schwyg von dem Amtenachfolger desjelben, 3oh. B. Ralin, vollendet. Bon ben jämmtlich jehr starten Banden zerfällt VI 2, deffen Umjang bis auf 2628 Seiten anwuchs, nach bem von IV 2 an (jeit 1556) angenommenen Grundiate, die Angelegenheiten ber gemeineidgenöffischen Unterthanenlande vom dronologisch geordneten Sauptinhalt abantrennen und gesondert nach den einzelnen Serrichaften und Materien zu gestalten, in zwei Sälften, den allgemeinen Theil und die Berrichaftsund Schirmorts-Ungelegenheiten. Auferdem ift überall je am Schluffe eines Bandes ein Anhang mit dem Bortlaut der in der betreffenden Epoche geschloffenen staatlichen Bertrage beigegeben.

Den Reichthum des Stoffes für die auch auf bas Entscheidungsjahr der schweizerischen Reformation, 1531, folgende Zeit beweift ber Umstand, daß berselbe, für die 23 Jahre nach 1532, brei ftarte Bande für fich erforderte, beren raiche Berftellung Defcmanden's großem Aleifie zu verdanken ist, wenn diefer auch allerdings in feinem ersten Borworte hervorhebt, daß der Bearbeiter der Beriode von 1521 bis 1532, Dr. Stridler, ibm mejentliche Beitrage binterlaffen habe. Die Signatur der Epoche ift ein tiefes Migtrauen zwischen den beiden tonfessionellen Gruppen, welches auch den Friedensichluß nach dem Rappeler Kriege überdauert und bei der geringsten Urfache zu heftiger Erregung von beiden Seiten Anlag bietet, fo daß ein gemeineidgenössisches Leben, in auf basselbe fich erftredenben Berathungen, thatsächlich fast gang erlischt, das Gange nur durch gemeine Bogteien, welche aber jeden Augenblid wieder eine Quelle bes Sabers werden können, zusammengebunden ift. Das einzige wichtige Ereignis der ersten acht Bahre, Berns Sandreichung für die von Savopen bedrohte Stadt Genf, die im Busammenhange damit vollzogene Er= oberung der Baadt und weiterer Gebiete am Genfer See 1536, ift die That eines einzelnen Ortes, an der sich nur nachträglich noch ein zweiter Kanton, Freiburg, freilich aus anderen Urfachen, da ja das Bundnis den vom Ratholizismus abgefallenen Genfern von da aus gefündigt worden war, betheiligt, nicht ohne Migbilligung ber fatholifden Orte, daß gegen den ihrem gemeinsamen Glauben angehörenden

Burften die Baffen erhoben wurden. Zwischen 1541 und 1548 ift nur diejenige Thatfache des Schmalfalbifchen Rrieges, Die noch gulett nach dem Ausgange der Sauptenticheidung, junachft an den fchweizerischen Grengen, fich vollzog, auch geeignet, die eidgenöffischen Tagfagungen ernfthaft zu beschäftigen; aber als es fich da 1548 um bas Schidfal ber Reichsftadt Konftang handelte, bemmte Die religiöfe Bwietracht abermals die eibgenöffischen Orte, irgend etwas zu thun, was ben Schlag gegen die rechtliche Stellung ber ben reformirten Orten früher fo eng verbundenen Stadt abgewendet und bas wichtige Gemeinwesen mit ber Schweig in Berbindung gebracht batte. 3m letten fiebenjährigen Beitraum, von 1549 an, gieht besonders die Ausweisung der Angehörigen der reformirten Gemeinde zu Locarno burch die Undulbsamfeit der fieben mitregierenden fatholischen Orte, baneben für ben Beften die Ubernahme der Gebiete bes in feinen Bermögensberhältniffen völlig gerrütteten Grafen Michael von Greberg burch die Städte Freiburg und Bern die Aufmertfamfeit auf fich. Mus der auswärtigen Bolitit fallen voran die auch jest noch fortwährend erfolglos fortgesetten Ginladungen gur Befendung des Mongils von Trient in Betracht; dagegen ift es 1549 Konig Beinrich II. von Franfreich endlich gelungen, mit elf Orten - Burich und Bern ichließen fich aus - eine neue Bereinung ju Stande gu bringen. - Der ipatere, ber Scheide bes 17. und 18. Jahrhunderts angehörende Theil VI 2 leitet burch die Beit Ludwig's XIV. bis jum Husbruch und Berlauf bes letten großen politisch-religiofen inneren Rrieges, ber innerhalb der alten Eidgenoffenschaft, 1712, durchgefochten wurde. Eben die Berhältniffe in den gemeinen herrschaften, benen nun hier ber abgesonderte 2. Band eingeräumt ift, boten nach bem den Bürger= frieg von 1656 abichliegenben fog. britten Landfrieden ftets neuen Anlag gur Entzweiung, oft aus ben allergeringfügigften politifch= tonjeffionellen Berumftandungen heraus; befonders führte 1695 der jog. Wartauer Sandel, als der Berfuch von Geite des aus Schwyg eingesetten Landvogtes ber gemeinen Bogtei Cargans gur Bieber= einführung des fatholijchen Gottesdienstes im Landchen Bartau in's Bert geseht murbe, die Eidgenoffenschaft bis bart an den inneren Brieg, jo daß von beiden Seiten ernftliche eingehende Berathungen über Magregeln im Falle des Ausbruchs ber Teindfeligfeiten gehalten wurden. Daneben fteben bon den auswärtigen Beziehungen diejenigen ju Frantreich durchaus voran. Die Willfür der frangofischen Regierung in ber Behandlung ber Bertrage, Die freche Richtachtung ber bem Frembendienst durch die bestimmten festgestellten Puntte im Interesse ber neutralen Stellung ber Schweiz gegebenen Ginichrankungen, und baneben die unwürdige Abhängigfeit schweizerischer Magiftrate von ben Weboten des foniglichen Selbstherrichers, alle diese bier bis in's Einzelnste in ben Tagjatungsverhandlungen fich abspiegelnden Erscheinungen machen diese Periode zur unerfreulichsten ber gesammten neueren schweizerischen Geschichte. Auf ber anderen Seite treten freilich angesichts ber Nöthigung burch bie großen Groberungstriege Ludwig's, burch die Gefahr, die besonders 1688 und 1689 ber Schweiz drohte, in den Kriegsschauplat hineingezogen zu werben, auch ein= zelne Magregeln hervor, in benen wenigstens zeitweise eine Einigung jum Behufe ber Berftarfung ber Wehrmagregeln ober wegen ber Erzielung nicht nur der Anerkennung der eigenen Neutralität, sondern auch der Neutralisation einer gewissen der Grenze vorgelagerten Rone ersichtlich werden. Aber schließlich führt, parallel bem neuen großen europäischen Rampje im spanischen Erbfolgefriege, parallel auch bem glücklichen Borgeben Berns, sowie Genf auch Neuchatel ben gierigen Griffen bes Bourbonenthrones zu entreißen - 1707 bie Buweifung des Fürstenthums an den glaubensverwandten König Friedrich I. ber über Toggenburg ermachiene Gegenfat boch noch jum Musbruch bes ichon erwähnten Krieges von 1712, beffen Berbeiführung und Gang besonders auch noch die 272 Seiten im erften Anhang anfüllenden Aftenstücke über die Jahre 1698 bis 1712 beleuchten. Der den Krieg abschließende Aarauer Friede, der vierte Landfriede, blieb bann in feiner Sicherung bes Gleichgewichtes beiber Ronfessionen in ber Verwaltung ber gemeinen Berrschaften die staatsrechtliche Grundlage der Eidgenoffenschaft bis 1798.

Sorgfältige nach Materien, Orten, Personen gesonderte Register, Taseln der Regenten, der geistlichen Herren, ihrer diplomatischen Bertreter sind nach Gewohnheit jedem Bande angehängt.

Damit ist, in erster Linie dank der umsichtigen und thatkräftigen Oberleitung des seit 1867 an der Spige stehenden Dr. Jak. Raiser, das große Werk als solches abgeschlossen. Doch steht noch die Edition von Nachträgen, besonders zum Zeitraum bis 1520, bedor. Die Ausarbeitung eines Generalregisters hat wohl durch den Tod Dr. Deschwanden's, dem es übertragen war, längere Verzögerung ersahren.

Alls der Bearbeiter der Abschiedebände IV 1a und b, Dr. Strickler, jene Aufgabe vollendet und sein bisher als Staatsarchivar von Bürich bekleidetes Amt nicdergelegt hatte, übernahm er durch Übersiedelung

nach Bern 1883 ausschließlich die neue große vom Bundesrath ihm 1877 kommissarisch überbundene Aufgabe der Sammlung und Herausgabe der Akten über die Periode der Helvetik.<sup>1</sup>) Die Arbeit wurde so rasch gesorbert, daß bereits drei Bände vollendet werden konnten.

Bu Bb. 1 ift junachft im Borwort die Borgeschichte Diefes 1853 bom eidgenöffischen Rangler Schieß zuerft in Unregung gebrachten Werfes erörtert, ber Plan burch Mittheilung des 1876 aufgestellten Programms bargelegt. Daran ichließt fich eine 553 Geiten umfaffenbe Einleitung, welche, bem Schluffe von Bb. 8 ber Abichiedesammlung parallel gebend und benfelben ergangend, nach einer einleitenden über Die Jahre 1790 bis 1797 fich erftredenden fnapp gehaltenen Erzählung in 20 Abschnitten, in instematisch angeordneten Aftenftuden, diplo= matischen Außerungen, Briefen u. dgl., gedrucktem und ungedrucktem Materiale, die unmittelbare Borgeschichte ber Belvetit, die Umwälzung bom Serbst 1797 bis in den April 1798, mit Ginschluß ber Ginführung der helvetischen Konstitution, vorführt. Darauf fest mit C. 559 die Attenfammlung felbft, mit 28. Marg 1798, ein und ift in Bb. 1 bis jum Dai fortgefett; Bb. 2 umfpannt die Monate Juni bis Ceptember, 2b. 3 ben Zeitraum bom 1. Oftober bis 31. Marg 1799. Doch lag mitunter bie Nöthigung vor, langere Beit in Anspruch nehmende wichtige Weschäfte ober Diplomatische Angelegenheiten, unter freierer Behandlung ber chronologischen Reihen= folge, die fouft ftreng festgehalten ericheint, jufammengufaffen, um nicht zusammengehörige Dinge auseinander zu reißen. Go ift gerade Nr. 1 von Bb 2, auf 71 Seiten, ben wichtigen Berhandlungen über Lostauf ober Abichaffung ber Fenballaften, befonbers ber Behnten, Die von Mai bis Juli 1798 bauerten, eingeräumt, ober in Bb. 3 ift eine Reihe ichon früher begonnener, theilweise mit anderen Gesethes= vorlagen vorher verbundener Berathungen nachgebracht, weil die betreffenden Wefete, g. B. über die Auflagen, über die Aufhebung ber günftischen Borrechte, über die Ordnung des Lostaufs der Feudallaften, erft fpater, die erwähnten Materien im Oftober und Rovember, gu Ende gedieben. Je unter einer Nummer - es find gusammen= gerechnet in allen brei Banden bis jest 939 - find die gum in ber Aberschrift genannten Thema gehörenden Berhandlungen in ben gefetgebenben Rathen, die Rorrefpondenzen, die jucceffiven Borfchlage

<sup>1) 1876</sup> war die Drudlegung eines Generalrepertoriums der Aften bes helbetijchen Centralarchivs in Bern (Bern) vorangegangen.

ober Redaktionen eines Gesetzes, und mas alles dazu gehört, stets vollständig zusammengeftellt. Die überraschende Mannigfaltigfeit ber oft auf einen ober den gleichen Tag sich zusammendrängenden großen und fleinen Weschäfte, die Fülle neuer Unregungen und Schöpfungen tritt auf das Bestimmteste in das Licht, und eine erstaunliche Fülle von Stoff bietet fich zur Prufung dar. Allein baneben barf nicht aus dem Auge gelaffen werden, daß eben infolge diefer Bielgeschäf= tigkeit unendlich wenig Thatfächliches geschaffen werden konnte. Der staatsmännisch bethätigte Geschichtschreiber Joachim Beer von Glarus behält auch gegenüber biefer im höchsten Grabe aufschlugreichen Beröffentlichung Recht, wenn er im Jahrbuche bes hiftorischen Bereins bes Rantons Glarus, Heft 8, 1872 "Sterilität" als ben "allgemeinen Fluch der helvetischen Beriode" hinstellte, daß da "eine Maschine" arbeitete, "welche, schlecht konstruirt, ben größten Theil ber von ihr produzirten Kraft für die Überwindung der durch ihre eigenen Räder entstehenden Reibung nuplos verbrauchte". Allerdings barf babei ber Bunkt, wenn gerecht geurtheilt werden foll, nicht übersehen werden, daß, gerade als die neuen Schöpfungen hätten fruchtbar werden können, die an die frantische Republit gefettete helvetische Republit mit dem Jahre 1799 Schauplat des Koalitionstrieges wurde. Wit dem Jahre 1799 setzen in Bd. 3 in einzelnen Proklamationen oder Gesetzen und Anordnungen ichon die Spuren des fich heranwälzenden Rampfes in unverkennbarfter Beije ein.

Durch den Hauptredaktor der Abschiedesammlung selbst, Bundesarchivar Dr. Kaiser, wurde endlich das Repertorium der Abschiede
der Mediationszeit in erweiterter und neugestalteter Form wieder
veröffentlicht, nachdem die erste, 1842 erschienene Ausgabe, welcher 1843
noch ein ergänzender Urkundenband folgte, ganz vergriffen war. ') Der
Herausgeber gesteht im Borworte, daß er, hätte er ganz freie Wahl
gehabt, manches zweckmäßiger angeordnet haben würde, sich jedoch
in der Hauptsache an die frühere Veröffentlichung zu halten ausgesordert
sehe. Die Traktanden der von 1803 bis Ende 1813 versammelten elf
ordentlichen und vier außerordentlichen Tagsatungen sind nach Materien,
innerhalb derselben die Gegenstände, wie sich von selbst versteht, chronologisch zusammengestellt. Von besonderer Wichtigkeit sind die auswärtigen Angelegenseiten, sür die von ihrem Vermittler abhängige

<sup>1)</sup> Das Repertorium über die Tagjatungsabschiebe von 1814 bis 1848 erschien, in zwei Bänden, schon 1874 und 1876.

Föberation in erster Linie die Beziehungen zu Frankreich, wobei auch der zu leistende Militärdienst in Betracht fällt, außerdem besonders zu den an der Nordgrenze als Nachbargebiete neu entstandenen nachherigen Rheinbundsstaaten, da sich infolge der Säsularisation des Bisthums Konstanz und seiner früheren Besitzungen, dann auch wegen der Güter und Gefälle schweizerischer gesistlicher Stiftungen, die im früheren deutschen Neiche Besitz gehabt hatten, Anstände erhoben, welche durch die sog. Infamerationen von Seite der Rheinbundsstaaten zu schwierigen Berhandlungen führten. So ziemlich die ganze zweite Hälfte des Bandes ist von den Urkundenbeilagen angefüllt, welche durch den Abdruck der Bersassungsurkunden des Mediators für die Schweiz und die 19 Kantone, vom 19. Februar 1803, eröffnet werden.

M. v. K.

Geschichte ber schweizerischen Gibgenoffenschaft. Bon 306. Dierauer. I. Gotha, F. A. Berthes. 1887.

Obschon von Ansang an für die große Sammlung der Heeren-Utert'schen Geschichte der europäischen Staaten, wie sich von selbst verstand, auch die Bearbeitung der Schweiz in Aussicht genommen gewesen war, unterblied doch aus verschiedenen Ursachen, zumeist persönlicher Art, dis auf die Zeit der Leitung des großen Unternehmens durch Giesebrecht die Aussüllung der Lücke. Der Lehrer der Geschichte an der St. Galler Kantonsschule, welcher zuerst durch seine Geschichte Müller-Friedberg's, des Organisators des Kantons St. Gallen in der Zeit der Mediation — "Lebensbild eines schweizerischen Staatsmannes, 1755—1836" [St. Gallen 1884] 1) — seine hohe Besähigung für historische Darstellung bewiesen hatte, wurde nun aber für die Aussachen gabe gewonnen, und der erste die 1415 reichende Band liegt vor.

Gegenüber anderen neueren Bearbeitungen der Anfänge der Entwickelung des schweizerischen söderativen Staatswesens zeichnet sich
das Buch durch Anappheit der Behandlung unter Wahrung aller zu
erhebenden sormalen Ansprüche, durch sorgsältige Abwägung des aufzunehmenden Stoffes, durch lichtvolle Anordnung aus. Entstanden
aus voller Kenntnis des Quellenstoffes und der einschlägigen Arbeiten,
worüber der wohl ausgewählte Inhalt der begleitenden Noten genügenden Ausschläßighuß bietet, ist das Buch bestimmt, auf einem Boden,
wo Whythus und der Historiographie beigemischte Phantasie vielsach

<sup>1)</sup> Bgl. Gött. Gelehrte Angeigen 1885 Rr. 20 (G. 813-824).

gangliche Überwucherung verursachten, einzig bas Beweisbare und Sichere in ftrenger Auswahl zu bringen, und infolge beffen konnen 3. B. die Behandlung der "Befreiungssage" (S. 133—151), oder des Antheils Winkelried's am siegreichen Ausgang ber Schlacht bei Semvach (S. 329 - 332), oder gewisser Ausschmudungen ber Ereignisse im Alppenzeller Freiheitstampfe von 1405 (S. 408 u. 409) als schlechthin mustergültig angesehen werden. Auch die Auswahl der einleitenden Ausführungen: "Borgeschichte bis 1291" (S. 3-78) ift völlig gelungen. Bährend andere Berfaffer hier für eine Zeit, welche der Geschichte des deutschen Reiches und Burgunds angehörte, wo von einer Ge= schichte der Gidgenoffenschaft noch gar keine Rede sein konnte, großen Raum verloren, begnügte sich Dierauer, einzig das Nothwendigste herauszunehmen, zusammenzuordnen und in strenger Führung des Bedankens, wie ber Boden vorbereitet worden fei, den Lefer bis jum Augenblicke zu führen, wo der erfte Bund der Baldstätte in das Leben trat.

So ist das Buch aus einem Gusse geschaffen, im ganzen Aufbau wohl überlegt, bis in das Einzelnste im Texte ausgefeilt, nach Inhalt und Form eine höchst beachtenswerthe Leistung. M. v. K.

Geschichte der Universität Basel (1532—1632). Bon Rub. Thommen. Basel, Detloss. 1889.

Über die im 15. Jahrhundert entstandene Hochschule Basel und ihre Weschichte bis 1529 besiten wir die Arbeit 2B. Bischer's, bessen Werk sich Thommen für das von ihm bearbeitete Jahrhundert bezüglich der Eintheilung zum Borbild genommen hat. Da die Hochschule Baiel ein Bollwerf fatholischer Gesinnung war, fo mufte die im Rahre 1529 erfolgte Ginführung der Reformation in Bafel eine Gr= schütterung herbeiführen. Aber trop bes Wegzugs ber katholischen Lehrer und Studenten hat der Unterricht nie gang aufgehört, mas befonders ein Berdienst des Otolampad sein dürfte. Es gereicht dem evangeli= ichen Rathe ber Stadt zur Ehre, daß er trot ber ichweren Zeiten als= bald an eine Reuordnung bachte und Ofolampad die Abfassung eines Butachtens auftrug. Der Bf. beschreibt nun zuerft bie Biebereröffnung, die neue Organisation und äußere Geschichte der Universität bis 1632 und gibt jodann die Beschichte der einzelnen Fakultäten. Obgleich die Arbeit auf guten Studien beruht, fo laffen fich doch einige Berichti= gungen beibringen, wie das bei dem Buftand unserer Belehrtengeschichte fast unvermeidlich ift. Giner der hervorragenoften Gelehrten ber

Bafeler Sochichule ift ber Philolog und Theolog Simon Grynaus. Bon beffen munderbarer Errettung im Jahre 1529 wird auf G. 112 berichtet, aber die Erzählung von Gaft, die fich auf Melanchthon beruft, bezweifelt. Wenn nun aber Thommen behauptet: "Diefe Angabe wird nun um fo zweifelhafter, als fich auch in den bis jest befannten Schriften und Werfen bes Melanchthon, soviel ich febe, tein einziges Wort findet, das auf jenes wunderbare Ereignis bezogen werben fonnte", fo ift bem Bf. eine nicht unwichtige Schrift unbefannt geblieben, die freilich im Corpus Reformatorum fehlt. Ein zuerst in Bafel bei Oporinus erichienenes Buch, welches der Bafeler Welehrte Simon Sulzer mit einer empfehlenden Borrede verfah, und bas unter bem Titel Locorum communium collectanea a Johanne Manlio erichien, enthält auf G. 17 die Erzählung von Grynaus, wie fie Melandthon feinen Buhörern in der Borlefung ergablte. Die Buverläffigfeit ber Melanchthon'ichen Urheberichaft unterliegt feinem Bweifel. - Auf S. 99 und 100 verzeichnet Th. die weitschichtige Literatur über Paul Phrygio, ben vertriebenen Pfarrer von Schlett= ftadt. Zugleich wird bemerft, daß über den Aufenthalt Diefes Belehrten während der Jahre 1525-29 die Nachrichten fehlten. Th. hatte darüber Aufschluß erhalten können, wenn er den zwar kurzen, aber werthvollen Artifel Knod's über Phrygio in ber Allgemeinen Deutschen Biographie eingesehen hatte. Danach ging ber wegen seiner religiösen Uberzeugung Bertriebene junachst nach Strafburg (Nov. 1525), wo er noch 1526 nachweisbar ift. Später durfte er Pfarrer in Allfirch im Elfaß geworden fein. - Wenn G. 145 ber Nachweis vermißt wird, woher Stinging die Angaben über die akademische Thätigkeit bes Bonifag Amerbach in Freiburg genommen hat, jo glaube ich, mit Sicherheit behaupten zu dürfen, daß die Quelle für Stinging bas suverläffige Buch Beinrich Schreiber's über die Geschichte der Freiburger Sochichule ift. Die gesuchten Nachweise finden fich baselbit 2, 324, von Schreiber gewiß aus ben Aften felbft entnommen.

Th.'s Wert ist eine werthvolle Gabe zur Geschichte ber Hoch= ichulen. Karl Hartfelder.

Thomas Platter's Briefe an feinen Cohn Felig. herausgegeben von Achilles Burdhardt. Bafel, Detloff. 1890.

Thomas Platter ift burch seine Antobiographie ein in gang Deutschland befannter Rame. Hier erhalten wir den Abdrud von 32 Briefen, die er an seinen Sohn Felix, besonders während bessen Studentenzeit in Montpellier, geichrieben bat. Die Borlagen beninden fich fammtlich in der Bibliothet des Frey-Grynaischen Inftitute gu Die ersten sieben Briefe sind nicht gerade jehr inhaltreich, doch zeigen sie, daß auch die Protestanten des 16. Jahrhunderts bei ber Erziehung ihrer Rinder ben größten Berth auf gute Sitten und anftandiges Benehmen legten und feine einseitige intelleftuelle Bildung anstrebten. Aus den jolgenden Briefen laffen fich eine Anzahl brauchbarer Notizen über Schulgeschichte, Auffassung der akademischen Grade, verschiedene Baseler Gelehrte u. j. w. gewinnen. - Die Anmerkungen find etwas iparlich ausgefallen. Go durfte 3. B. auf E. 1 zu letzgen wohl bemerkt werden, daß es Unterrichtsstunden bedeutet. Auch hat der Herausgeber verfäumt, jeweils das Datum und eine turze Inhaltsangabe ben einzelnen Briefen voranzustellen. Die chronologische Anordnung ist durch Brief Nr. IV gestört, der vor Nr. III zu seten ift, ober follte 19. Juni ein Drudfehler für 29. Juni fein? In bem übrigens zuverläffigen Register vermissen wir die urfundlichen Schrei= bungen mancher Namen neben den jest üblichen. Go follte 3. B. Milhusen S. 11 oder Derwyll S. 19 aufgenommen sein. Im ganzen aber macht die Arbeit einen jehr erfreulichen Gindruck.

Karl Hartfelder.

Wellington. By George Hooper. London, Macmillan and Co. 1889.

Ref. hat in dem kleinen Buch das Rapitel über 1815 geprüft: es gibt uns Deutschen nicht Neues, läßt im Gegentheil Kenntnis der beutschen Forschung vermissen. Der Standpunkt ist ein ganz versftändiger, aber nicht gerade tiesgehender.

Ymbert de Batarnay, Seigneur de Bouchage, conseiller des rois Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François I<sup>er</sup> (1438—1523). Par Bernard de Mandrot. Paris, Alphonse Picard. 1886.

Das Buch beruht durchweg auf archivalischen Studien, Hauptsquellen sind die Papiere der Collection Bethune gewesen. Man kann vielleicht Anstand nehmen, den Helden desselben für einen Staatsmann gelten zu lassen; jedenfalls ist er, der Abkömmling einer altsadelichen, aber unbegüterten Familie in der Dauphine, ohne gelehrte Erziehung, im persönlichen Dienst Ludwig's XI., der ihn schon als Dauphin kennen lernte und an sich zog, emporgekommen. Er scheint sein Glück zunächst seiner körperlichen Gewandtheit, seinem geschmeisdigen heitern Wesen, mit dem sich doch eine zielbewuste Thätigkeit

paarte, verdanft zu haben. In der vorzüglichen Schule Ludwig's bilbete fich fein Beift bann auch für größere und höbere Aufgaben, gewann er allmählich jene Beichicklichteit in ber Behandlung ber Menschen und ber Dinge, wie fie ber Begründer bes modernen Ronigthums in Frantreich, im Gegenfat zu den eigentlichen Landes= beamten, bon feinen perfonlichen Dienern gur Durchführung feines perfonlichen Willens verlangte. Dmbert be Batarnan hatte bas Bertrauen Ludwig's in jo hobem Grade, bag er als beffen Faltotum für alle möglichen Beichafte ericheint, Die nicht gerade Staatsjachen erften Ranges betrafen; er hat aber auch Ludwig's Nachfolgern mit einer Treue gedient, die in diefen Beiten felten war. Bon 1468 mar er bis zu feinem Tobe 1523 Mitglied bes Staatsrathes, unter ben fpateren Regierungen auch chambellan. Mit großer Muhe hat ber 21f. alle Gefchafte verfolgt, mit benen er beauftragt war; wir muffen ihn balb nach dem Guben, bald nach dem Norben, häufig auch in's Ausland, nach Italien zumal, aber auch nach Deutschland und Spanien begleiten; wir feben ibn eine ungemein vielseitige, nur feine gusammenbangende, felbständige Thätigfeit entwickeln. Ein Mann von Beift oder Originalität ift er nicht gewesen, mit einem Commines ift er in feiner Beise gu ber= gleichen, den Mangel an Erziehung hat er nicht wie diefer überwinden fonnen. Uneigennützigfeit wird man bei ben Rreaturen bes auffommenden verfonlichen Königthums nicht voraussetzen, auch Imbert be Batarnan war durch und durch habsüchtig, in ber unermüdlichen Jagd nach Bermehrung feines Befites nie bedentlich. erwirbt er mit Lift und Gewalt eine ichone Frau und die Berrichaft Bouchage, nach ber er in ber Folge, auch feit er noch größere Guter an fich gebracht hat, gewöhnlich genannt wird, 1474 wird er Graf von Rezeniac, 1477 gilt er als un des gros personnages du midi. Später wird die Berrichaft Montrefor in Touraine fein Sauptbefit, dort lebt feine Familie, dort hat er noch mit feiner Frau und feinem Cohne ein prächtiges Epitaphium. Er mar ber bedeutenbfte Mann feiner Familie; diefelbe erlifcht im Beginne bes 17. Jahrhunderts, eine feiner Entelinnen ift Diane be Boitiers. -

Auf Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werben. Das Buch besteht aus lauter Details und lieft sich bei aller Sorgfalt der Schreibweise ermüdend. Ein Anhang bringt zahlreiche pièces justificatives, auch einen Stammbaum. Mkgf. L'expédition de Charles VIII. en Italie. Histoire diplomatique et militaire. Ouvrage publié sous la direction et avec le concours de M. Paul d'Albert de Luynes et de Chevreuse, duc de Chaulnes, par H.-François Delaborde. Paris, F. Didot & Co. 1888.

Entgegen der hauptfächlich auf Commines beruhenden, bis in die neueste Beit in Frankreich herrschenden Ansicht, daß der Bug Rarl's VIII. nach Italien das unbedachte Unternehmen eines jungen, ruhmbegierigen Königs (er war 24 Jahre alt) gewesen sei, weist ber Bf. in feinem breit angelegten, auf fehr ausgebehnte und gründliche Studien fich ftugenden Buche nach, bag berfelbe vielmehr als bas natürliche, wenngleich verhängnisvolle Ergebnis einer Jahrhunderte langen Richtung der frangösischen Politik, die zugleich an die besten Traditionen derfelben im Mittelalter anknüpfe, erscheine und dem= gemäß zu beurtheilen sei. Daher widmet er auch von den drei Büchern seines Werkes bas erste in fünf Kapiteln einer Darstellung ber italienisch=französischen Beziehungen von der Zeit Karl's von Anjou an bis jum Tobe Ludwig's XI., aus ber fich ein ftetiges Bachsen des frangofischen Ginfluffes auf der Halbinfel ergibt, die trot ihrer überlegenen Kultur, zumal auch auf bem materiellen Gebiete, zu einer politischen Einigung nicht gelangen kann. Das zweite Buch behandelt bann in zehn Raviteln die italienische Politik erft Unna's von Beaujeu (ber Bormunderin ihres Bruders Rarl), dann bes jungen Königs felbst bis zum Entschluß eines Rriegszuges und ben Borbereitungen zu demselben. Hiezu hat der Bi. in den italienischen Archiven. namentlich in Mailand, eingehende Studien gemacht, die ihn in ben Stand feten, ben Berlauf ber Berbindungen Frankreichs mit ben einzelnen italienischen Machthabern den Lesern deutlich vorzuführen. Namentlich tritt der Antheil hervor, den Ludovico Moro an dem Entstehen der Expedition gehabt hat. Der König erscheint von Anfang an von dem Gedanken baran erfüllt, aber Reapel follte nur die erste Etappe für Konstantinopel und für Jerusalem sein, womit fich dann eine Rejorm der Kirche als natürliche Kolge verbinden follte. Es fällt schwer, bei bem vergnügungsluftigen Sinn bes jungen Königs gerade an ben Ernft dieser Plane zu glauben: die unbezwingliche Energie, die ihm der Bf. zuschreibt, äußert sich doch nur ftoßweise; an das Detail der Arbeit mar er nicht im mindesten gewöhnt. Jebenfalls aber erscheint ber Bug als ganz persönliche That bes Rönigs, der nur bei den mailandischen Gesandten Graf Belgiojoso und Galeazzo di San Severino immer neuen Antrieb, bei feinen

frangofischen Rathen und Feldherren nur Sinderniffe ober wenigstens Mangel an Gifer und bei feinem Bolte burchaus feinen Enthufiasmus fand. Der Bujammenfegung und Größe bes Seeres hat ber Bf. eine besondere Untersuchung gewidmet, er berechnet bas Landheer auf 31 500 und bas gur Gee auf 10 400 Mann, wogu eine, wenigstens für italienische Berhältniffe bebeutende Artillerie fam. Finanziell mar bas gange Unternehmen ichlecht fundirt; die Geldmittel der frangofischen Arone reichten zur Durchführung eines folden Unternehmens bamals ebenjo wenig bin, wie etwa die Maximilians zu feinen Planen. Das britte Buch ergahlt in gehn Rapiteln ben Bug felbit, ber trob feines ichlieglichen Miglingens für einen frangofischen Weschichtschreiber bes Angenehmen ja fo viel zu berichten gibt. Die Ritterlichfeit bes Ronigs, die Erfolge feines perfonlichen Auftretens werden gebührend hervorgehoben, die frangofischen Truppen des bunt zusammengesetten Beeres zwar nicht gerade gegen ben Borwurf ber Beuteluft, aber gegen alle fonftigen Untlagen ber Italiener, wie es icheint, mit gutem Grunde in Schut genommen, Ginguge und Feierlichkeiten mit Bergnugen und Beschid beschrieben, gang besonders aber auch bier die biplomatifchen Berhandlungen forgfam verfolgt. Der berühmte Gieg von Fornovo, der dem König die Rudtehr durch Oberitalien ermöglichte, erscheint doch auch in Dieser Darftellung nicht als ein glangendes Blatt des frangofifchen Baffenruhms. Das lette Rapitel verfolgt bes Monigs weitere italienische Plane bis ju feinem frühen Tode, ben er fich burch ein jammerliches Miggeschick unerwartet ichnell augug, indem er unter bem Thore bes Schloffes Umboife fich berartig an die Stirn ftieß, daß er binnen neun Stunden eine Leiche mar.

Das Buch bezeichnet sich in dem Borwort selbst als ein Seitenstück zur Renaissance a l'époque de Charles VIII von Münt (Paris 1885) und verdankt wie dieses seinen Ursprung dem Herzog von Chaulnes. Wurde dieser reiche Mäcen durch seinen Tod verhindert, das Werk selbst zu schreiben, zu dem er die Materialien schon großentheils zusammengebracht hatte, so hat er doch in rühmenswerther Weise die Mittel zu der wahrhaft glänzenden Ausstattung hinterlassen, in der es uns vorliegt. Die zahlreichen Illustrationen nach gleichzeitigen Borlagen der verschiedensten Art sind vorzüglich ausgesührt und geben dem Buche einen Reiz, der die sonst in demsselben nicht behandelte Einwirkung des Zuges auf die künstlerische Eroberung Frankreichs durch die italienische Kenaissance den Lesern unmittelbar vor die Augen führt.

Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la révolution française, publié sous les auspices de la commission des archives diplomatiques au ministère des affatres étrangères. VII. Bavière, Palatinat, Deux-Pont. Par André Lebon. Paris, F. Alcan. 1889.')

Es ist besonderen Lobes würdig, daß die Kommission, welcher die Aufgabe zugefallen ift, die Herausgabe der Inftruktionen für die frangoffichen Gefandten zu beforgen, die in den 140 Rahren zwischen dem Bestfälischen Frieden und dem Ausbruche der frangofischen Revolution die Intereffen Frankreichs an den verschiedenen europäischen Sofen zu vertreten hatten, den Entschluß gefaßt hat, sich hinsichtlich des beutschen Reiches nicht auf die Wiedergabe der Inftruktionen für die Bertreter Frankreichs an dem Wiener und Berliner Sofe zu beschränken, sondern auch die Beziehungen Frankreichs zu den kleineren beutschen Staaten in den Kreis ihrer Betrachtung zu ziehen. Der vorliegende Band des aller Orten mit Freude begrüßten großen Quellenwertes, welcher die Instruktionen ber frangofischen Gesandten an den Sofen ber baierischen, pfälzischen und zweibrudischen Fürsten aus bem Saufe Wittelsbach umfaßt, tann baber als Beginn einer ganzen Reihe von Publikationen angesehen werden, welche dazu bestimmt find die diplomatischen Berhandlungen Frankreichs mit den beutschen Staaten zweiten Ranges zu beleuchten. Daß der Berth diefer Bande hinter dem derjenigen zurüchtehen wird, welche die Darlegung der Beziehungen Franfreichs zu den Großmächten Europas enthalten, ift felbstverftandlich, nicht allein, weil es eben Mächte zweiten Ranges find, um die es sich handelt, sondern auch durch den Umstand, daß diese kleineren Staaten in der Mehrzahl der Fälle am Hofe des Franzosenkönias ihre Verhandlungen gepflogen haben, mährend die Herrscher Frantreichs nur gelegentlich und meift nur für furze Beit Bertreter ihrer Macht an die Sofe der fleineren deutschen Staaten gesendet haben. Dem Umstande, daß es sich bei den Diffionen der frangofischen Gesandten an diese Soje nicht um eine dauernde Berichterstattung, sondern bloß um die Erledigung irgend einer bestimmten Frage handelte, wird es auch zugeschrieben werden mussen, daß die Instruktionen für die betreffenden Männer nicht so ausführlich sind und fein so allgemeines Interesse in Anspruch nehmen konnen, wie jene,

<sup>1)</sup> Bgl. S. 3. 56, 136; 64, 546; 65, 178.

welche die Leiter ber frangofischen Bolitit für ihre Bertreter an ben Sofen ber Großmächte auszuarbeiten für nothwendig gefunden haben. Inftruttionen bon ber Bedeutung, wie folde fich in ben Banden "Ofterreich", "Schweben" ober "Bolen" finden, wird man bergebens in der vorliegenden Publitation fuchen; boch burften einige berfelben mit Recht ein größeres Intereffe in Unfpruch nehmen. Richt nur raumlich, fondern auch inhaltlich übertreffen die Inftruftionen für Die Bertreter Franfreichs am baierifchen Sofe Die übrigen. Es läßt fich an ber Sand berfelben auf das beutlichfte verfolgen, wie Frantreich die Berricher Baierns für feine auf Bergrößerung feiner Macht in Deutschland gerichteten Blane zu gewinnen bestrebt war, ein Beftreben, in welchem es in gleicher Beife burch die haltlose Politif bes Wiener Sofes wie durch die Rurgfichtigfeit der Mehrzahl der baierifchen Berricher geforbert wurde. Jahrzehnte lang waren Baierns Burften - ihrem eigenen Intereffe nicht minder als bem bes beutschen Reiches entgegen - treue Unhanger ber Frangofen, und wiederholt haben fie mitgeholfen, ben ohnehin übergroßen Ginflug ber frangöfischen Arone in Deutschland zu mehren. Tropbem erreichten fie, die fich ju Bafallen bes frangofischen Berrichers erniedrigten und die Borwurfe ber beutschen Batrioten zu ertragen hatten, nicht, mas fie erwarten burften. Richt Baiern, fondern Preugen war es, das ben Bortheil aus den unaufhörlichen Rampfen jog, welche die von Baiern unterftutten Bourbons gegen bas Saus Sabsburg ausgefochten haben. Dies nicht rechtzeitig eingefeben zu haben, wird immer als eines ber gröbsten Berfeben ber baierifchen wie ber frangofischen Diplomaten angesehen werden muffen. Gine Beobachtung, die Ref. bei ben früheren Banden ber besprochenen Bublifation machen fonnte, barf auch bei diefem Bande hervorgehoben werden. Die Juftruftionen aus der Beit Ludwig's XIV. - an Bahl und Umfang hinter benen Ludwig's XV. juruditebend - übertreffen an Werth weitaus jene feiner Nachfolger. Die leitenden Staatsmanner am Sofe Ludwig's XIV. batten einen unvergleichlich weiteren und zugleich fichereren Blid als jene ber nachfolgenden Beit; baber zeichnen fich auch bie von ihnen verfaßten Schriftstude burch eine befondere Rlarheit und Scharfe aus. Die Ginleitung, welche Lebon feiner Ausgabe voranschicht, gibt ein im allgemeinen richtiges Bild ber Begiehungen ber Staaten. Die icharfe Berurtheilung ber baierifchen Bolitif und ber Ludwig's XV. - er nennt die lettere gelegentlich trop mal conque et trop mal soutenue - ift berechtigt; bagegen icheint es bem Ref., bag L. in

will mich auf wenige Beispiele beichränken. Dag es vor Chlodovech im römischen Gallien tleine germanische Königreiche gab (S. 5), ift unrichtig; überhaupt find die Darlegungen über bas alte Frankenreich (3. 3) in wesentlichen Punften versehlt; die Behauptung, daß Ludwig XIV. den Soldatenrod ablegte (S. 32), worin eine für jenen jymbolijche Thatjache erblickt wird, trifft nicht zu, da damals ein Gegensatz zwischen Uniform der Offiziere und Tracht der Hofleute noch nicht existirte, und insbesondere die Kleidung Ludwigs XIV. von der seiner Borganger und Nachfolger in wesentlichen Puntten sich nicht unterschied. (Lgl. Beiß, Kostumfunde.) Die Taille bringt bie bei ihr Junftionirenden nicht, wie Nordenflucht meint (S. 61), durch ben damit verbundenen Zeitauswand herunter, sondern durch die Saft= barkeit berfelben für bas Ginkommen der festgesetten Summe. Der Kangler Ludwigs XV. beift Meaupeou, nicht Meaupon (an einen Drucksehler zu benken ist ausgeschlossen, ba bie falsche Schreibung durchgeht). Wie die Behauptung, Ludwig XV. habe dereinst sein Leben in ben Schlachten dahingegeben (S. 73) — dies foll mohl bebeuten, er habe fich Lebensgefahren ausgesett - zu begründen ift, weiß ich nicht. — Wenden wir uns vom Inhalt zur Form, die ja gerade bei einem populären Werk besonders wichtig ist, so will ich nicht so weit gehen, aus ber Schreibung »pay's d'état«, »pay's d'élection« (durch das ganze Buch durchgehend) irgend welchen Schluß auf die Kenntnis des Frangofischen seitens des Bf. ju gieben; bagegen steht er mit ber beutschen Sprache entschieden auf Rriegsfuß; jum Beweis mogen folgende Stichproben bienen: "Die Bauern. welche sich am eingehendsten (so. auf die Lehre, mit dem Dünger öfonomisch umzugehen) zeigten, sollen . . . belohnt werden. Dabei sind immer erwartender alle Blide auf die Regierungsmaschine gerichtet" 3. 69: "zwischenzeitlich veranlaßte Broschuren" und "unter Fallenlaffung aller drei Stände" S. 156; "nur bas Borrecht hatte ber Rönig bem Geburtsadel refervirt, daß diefe Anftellungen nur aus dem Abel erfolgen durften — bekanntlich das vermeintlich schuldige Mauivalent bes Abels für seinen Ausschluß vom Betrieb bes Sandels" 3. 137. Bürdig reiht fich dem an die ichone Phraje "die offenbar verstummte Laune ber Notabeln" S. 114 und ber etwas muftische Sat "denn burgerliche Freiheit erscheint nicht von Dauer ohne burgerliche Freiheiten" S. 36. Auch auf die Neubildung "Unterschuß" als Gegenfat von Überichuß (S. 111) jei hingewiesen.

Gehr vortheilhaft unterscheibet fich von diefer Schrift bas Buch bon Mahrenholt. Letterer ift im gangen feiner Aufgabe gut ge= wachsen; er ift mit der neueren frangofischen Literatur nicht nur dem Titel nach, fondern auch inhaltlich volltommen vertraut; feine Dar= ftellung gewährt im allgemeinen ein ausreichendes und richtiges Bild bes Berlaufs der Bewegung. Ja, er bietet in einem Bunfte fogar mehr, als die landläufigen Sandbuder geben, indem er als Schlußtapitel auf 40 Seiten eine ziemlich ausführliche Burdigung ber revo-Intionaren Literatur gibt, wobei er gang besonders auf die revolutionaren Beitungen eingeht. Gelbständigen Werth hat außerbem noch ber Abschnitt über Rouffeau, in dem mit Erfolg dargethan wird, daß zwischen ben wirklichen Theorien Rouffeaus und bem, was ber Ronvent später aus ihnen machte, ein sehr tiefgehender Unterschied beitand, daß jener feineswegs, bei aller Schiefe feiner Unfichten, eine derartige Anarchie beabsichtigt hat, wie fie später in Wirfung trat. Dieje beiden berührten Rapitel wird auch der Fachmann nicht ohne Intereffe lefen. Im übrigen bringt die Darftellung nichts neues. Manche wefentlichen Momente ber revolutionaren Entwickelung find ju fummarifch behandelt; wir vermiffen beifpielsweise eine ausführ= lichere Darlegung bes Defizits, bes 10. Anguft. Auch in bem Bild bes ancien regime fehlen maggebende Momente: es ift nicht bin= gewiesen auf ben Wegenfat zwischen hohem und niederem Klerus, auf die Arbeiterpolitif der Monarchie, auf die Art der Erhebung der Taille u. dgl. m. - Thatfächliche Unrichtigkeiten findet man nur in Betreff unwichtiger Ginzelheiten, wie 3. B. falfche Schreibung von Eigennamen, die Angabe, Napoleon fei vor Toulon ftell= vertretender Bejehlshaber gewesen. Dagegen wird man mit dem Ur= theil bes Bf. wiederholt nicht übereinstimmen. Go find die Behauptungen, die deutschen Machte hatten die Baffen gur Rettung bes Königs aus ben Sanden des Bobels ergriffen, Franfreich habe 1792 und 1793 feine Rettung nur der Uneinigfeit feiner Gegner verbanft, ber Bafeler Frieden habe wieder ben ftolgen Beift ber Fribericiani= ichen Politif gezeigt, - entschieden einseitig und in Diefer Ginseitigfeit Mehrere bedeutende Manner Frankreichs werden von Mahrenholt zu ichwarz gezeichnet, fo Ludwig XIV., Napoleon, Robespierre; namentlich fann es bei bem lettgenannten bei ber burch= aus abiprechenden, fein gutes haar an ihm laffenden Schilderung Mahrenholy's niemand begreifen, wie es möglich war, daß ein ber=

artiger Mann überhaupt eine politische Rolle spielen, geschweige denn eine absolute Diktatur ausüben konnte. Der Bf. neigt sehr zu bestimmtem scharfen Urtheil, und dies führt ihn manchmal dazu, höchst zweiselhaste kheoretische Ansichten mit dem Ton apodiktischer Gewißheit vorzutragen, so die Sätze über das Verhältnis von Kirche und Schule auf S. 211. — Die Darstellung ist einsach, gewandt und fließend, hält sich von stilistischen Fehlern im Gegensatz zu dem oben besprochenen Verke sanz rein (S. 124 der "erschüchterte Konvent"); höchstens bemerkt man bisweilen eine gewisse Vorliebe sür die Phrase (S. 114: "Ein Schrei des Entsehens durchdrang Europa" se. nach der Hinrichtung Ludwig's XVIII., auch sachlich nicht ganz zutressend; die Gemeinplätze am Schluß der Schilberung Danton's auf S. 97.) Geradezu geschmacklos aber ist die — sachlich übrigens ganz unrichtige und Carnot's Bedeutung absolut verkennende — Parallele zwischen Carnot und Boulanger S. 168.

Walther Schultze.

Les armées de la République. Opérations et batailles 1792— 1800. D'après le dépôt de la guerre et les archives nationales par Ed. Bonnal. Paris, Delagrave. 1889.

Der schon mehrjach durch seine Bublikationen bekannt geworbene Bi. bestimmte das vorliegende Werk für Frankreichs Junglinge und Die Schulen, in welchen die fünftigen Offiziere für die vaterländische Armee herangebildet werden. Das Buch ist ein Abrif ber Geschichte ber Feldzüge von 1792-1799, bejagt fich aber nicht mit der Politik, ausgenommen den Feldzug von 1797, da sich Bonaparte hier von politi= ichen Rückfichten leiten ließ. Der Bf. hat nicht nur gedruckte Quellen benutzt, jondern auch aus den Alften des Depot de la Guerre und anderen Staatsarchiven geschöpft, so bag bas Wert manches bisher nicht veröffentlichte Schriftftud enthält. Für einen frangöfischen Autor ift das Buch mit bemerkenswerther Ruhe und Objektivität geschrieben; nur in einer Beziehung zeigt fich fein Blid getrübt, da auch er dem Dogma von Frankreichs natürlichen Grenzen huldigt. Sedenfalls ift es beachtenswerth, selbst einen so ruhig denkenden Franzosen, wie ben Bf., der Jugend seines Landes jene Lehre einimpfen zu seben. Die neuerdings schon mehrsach von der frangosischen Breffe in Ausficht gestellte Berfohnung Frankreichs mit Deutschland, falls bas lettere freiwillig auf Elfaß-Lothringen verzichten wollte, erhält burch Bonnal's Werf eine eigenthümliche Muftration und beftätigt nur von neuem, daß der französische Chauvinismus nach der Rückgabe jener Provinzen alsbald wieder mit dem Dogma von Frankreichs natürlichen Grenzen hervortreten und auch das linke Rheinuser fordern würde.

Mögen manche Einzelheiten in dem Buche nicht mit der Darstellung von Frankreichs damaligen Gegnern übereinstimmen, so macht
doch das Werf wegen seiner schon erwähnten Objektivität einen guten
Eindruck. Es glorifizirt nicht rückhaltlos die Revolution von 1789,
sondern weist auch auf ihre Greuel hin und verurtheilt sowohl das
scheußliche Schreckensregiment wie die geheimen Ränke der damaligen
Machthaber. Der Bonapartismus wird in sehr ungünstigem Lichte
geschildert und von Naposeon eine wenig schmeicheshafte Charakterschilderung gegeben. Bur Charakterissirung des Geistes, welcher das
Buch durchweht, mag die solgende kurze Blumenlese dienen.

S. 10 weift Bf. auf die Behauptung bes Generals Grimoard hin, daß Preugen 1792 bei dem Rudzuge aus der Champagne dem General Dumouriez den Frieden anbot, welcher ihn jedoch ablehnte, weil er einen Ginfall nach Belgien zu unternehmen wünschte. Auf S. 12 wird ber immerhin intereffanten Thatfache Erwähnung gethan, daß in der Schlacht bei Jemappes 1792 der Rammerdiener des Generals Dumouries die fliebende Brigade Drouet jum Stehen brachte. Die abicheulichen Ausschreitungen, welcher die frangofischen Truppen in Gemeinschaft mit ber Bevölferung von Nigga 1792 fich schuldig machten, find nicht mit Stillschweigen übergangen. Entruften muß es, wie Frantreichs damalige Machthaber gegen die Truppen fich benahmen, welche 1793 unter Cuftine Maing vertheibigt hatten. Richt nur, daß der Konvent Cuftine und andere Generale zur Rechenschaft zog, fondern infolge ber von Baris ausgegebenen Barole wurden auch jene Truppen bei ihrer Rüdfehr nach Frantreich von der Bevölferung ichlecht empfangen (f. S. 44). In Det verweigerte man ihnen den Einmarich, und beinabe hatten darauf die Truppen bas Stadthaus geplündert. Als bie Bensbarmen in Rancy die bom Konvent angeschuldigten Generale verhaften wollten, befreiten die Coldaten die letteren gewaltfam. Die Bahrheit fprach aber fo fehr für die tapferen Bertheibiger von Maing, daß ber Ronvent Cuftine und feine Benerale freifprechen mußte. Bf. weift mit Recht auf das icheufliche Treiben ber Schredens= partei bin, welche ihre nichtswürdigen Doftrinen unter ber gleißnerischen

<sup>1)</sup> Ein großer Theil der hier solgenden Angaben ist längst in Sybel's Geschichte der Revolutionszeit nach preußischen und französischen Alten als unrichtig nachgewiesen. A. d. R.

Toga des Patriotismus zu verhüllen wußte. Im Schofe der Armee verabscheute man diese mit dem Senkerbeile muthende Bartei, mußte aber die stille Entruftung verbergen (f. S. 58). Wie selbst Robespierre burch schamlose Schmeichler gefeiert wurde, bafür zeugt bie S. 44 beigegebene Ropie eines Bilbniffes von ihm, in beffen Unterschrift er mit Aristides und Cato verglichen wird. Also auch in biefer Revolutionsara blühte ber Byzantinismus. St. Ruft wird (S. 58) nicht nur ber Graufamteit, sondern auch ber perfonlichen Feigheit bezichtigt. Bas ben Tob bes Generals Hoche 1797 an= belangt, so verschweigt Bf. (S. 128) nicht, daß hier wahrscheinlich eine Bergiftung durch einen geheimen Agenten von Barras vorliegt, welcher lettere zwei Jahre hindurch auch Carnot, ben großen Strategen ber frangofischen Revolution, burch Meuchelmorber verfolgen ließ. Für die S. 134 ausgesprochene Beschuldigung, daß der öfterreichische Feldzeugmeister Devins im italienischen Feldzuge 1795 zu feinem perfonlichen Nugen Reichthümer sammelte, bleibt der Bf. doch jeden Beweiß schuldig. Der gegen Moreau S. 150 gerichtete Tabel, den Sieg von Biberach (2. Oftober 1796) nicht ausgenutt zu haben, um die detachirten Untergenerale des Erzherzogs Rarl vereinzelt zu schlagen, tann nicht als gerechtfertigt betrachtet werden. Eine folche Bemangelung burfte eber fur bie Beit vor ber Schlacht von Biberach am Blate sein. Moreau mußte fich Anfangs Oktober beeilen, das Rheinthal wieder zu gewinnen, wo bereits seit Mitte September die Borläufer der Armee des Erzherzogs Rarl eingetroffen Im übrigen schildert der Bf. den General Moreau als einen Mann, ber nur auf bem Schlachtfelbe groß und fich ftets mit ftrategischen Entwürfen trug, aber nicht für die Bolitik gemacht mar. Sehr ungunftig wird ber Frieden von Campo Formio beurtheilt, weil er mit der Auslieferung von Benetien an Öfterreich diese Macht in Italien beließ. Der Autor macht hierfür Barras, bem bas Geld über Ruhm und Ehre ging, verantwortlich, ba er im geheimen Ginverftändniffe mit Bonaparte handelte (S. 171 u. 184). Ein besonderes Kapitel ift dem Strategen Carnot gewidmet. Mit Recht tabelt es Bf., daß die frangösischen Geschichtschreiber, zumal auch Thiers, gewöhnlich die Leiftungen diefes edelmüthigen Mannes nach Möglichkeit mit Stillichweigen übergehen, um bafür Napoleon zu glorifiziren. Sympathisch berührt es auch, daß S. 224 die rudfichtslose Behandlung, welche der greise Bapit Bius VI. vom Direktorium erdulden mußte, herb getadelt wird.

Bf. schließt mit dem Ausspruche, daß die fortgesetzten Fehler des Direktoriums es Bonaparte möglich machten, nach dem 18. Brumaire die öffentliche Meinung zu täuschen und das Konsulat ausschließlich zu seinem Bortheil einzusehen. Fr. v. d. Wengen.

La société du consulat et de l'empire. Par Ernst Bertin. Paris, Hachette & Co. 1890.

Der Titel des Buches verspricht etwas mehr, als das Buch selbst balt; boch weift der Bf. gleich in ber Ginleitung barauf bin, bag er eine vollständige Schilderung der Wefellichaft bes Ronfulats und des Raiferreichs nicht geben will, sondern daß er nur einige Seiten Diefer Befellichaft auf Brund mehrerer im letten Jahrzehnt erichienenen Beweisstude zu beleuchten gedenft. Bertin beschrantt fich barauf, die Memoiren Lucian Bonaparte's, die Memoiren und Briefe ber Frau v. Rémufat, die Memoiren Metternich's und Die Biographien bes Marichalls Davout und ber Frau v. Cuftine ju lefen, eine Urt Auszug zu geben und überwiegend dasjenige aufammenguftellen, was für die Renntnis des Lebens und Treibens am Sofe des Ersten Ronfuls und Raifers erheblich ift; nur in der Besprechung ber Schickfale ber Frau v. Cuftine tritt Napoleon gurud. Wichtiger und werthvoller als die Auszuge aus jenen befannten und allgemein zugänglichen Schriften ift felbftverftanblich bie an ihnen geubte Kritif, ber man namentlich da beiftimmen wird, wo es fich um Lucian, Metternich und Davout handelt. Bon Lucian ift richtig hervorgehoben, das fein Republikanerthum nicht eben goldecht war, infofern es auf eigennützigen Erwägungen ruhte, denn Lucian wollte ber "Bivil-Bonaparte", der Prafident der Republit fein, und Diefe Möglichkeit blieb ihm nur, fo lange - Die Republit bestand. Daß Metternich fich felbft einigen unverdienten Beibrauch ftreut, ift B. nicht entgangen, doch hatte diefer die Angabe Metternich's, daß Napoleon Die Werbung um die Sand der Erzherzogin Marie Louise zuerft und in einem Gespräche mit Frau v. Metternich angeregt habe (S. 192), nicht aufnehmen follen; die Erzählung ift apotruph und foll die Thatfache, Die für Metternich nachträglich unbequem wurde, verbeden, bag er es war, ber biefen Plan ausdachte. Man fehe darüber 3. B. Belichinger's Le divorce de Napoléon S. 65 u. f., und Bertheimer, Die Heirat der Erzherzogin Marie Louise mit napoleon I. S. 15 u. ff. Bas bie ungunftigen Schilderungen betrifft, Die Frau b. Remusat von Napoleon's ungalantem Auftreten u. f. w. macht, fo

scheint ihnen mehr legitimistische Mebisance zu Grunde zu liegen, als B. wahr haben will '). Im allgemeinen hat er sowohl Raposleon als Josephine gut charafterisirt. Reues enthält B.'s Buch nicht, aber es bringt eine meist zutreffende Werthschäpung und Berwerthung einiger Duellenschriften über die napoleonische Zeit.

Ed. Schulte.

Correspondance des Deys d'Alger avec la cour de France 1579 à 1833, recueillie dans les dépôts d'archives des affaires étrangères, de la marine, des colonies et de la chambre de commerce de Marseille, publiée par Eugène Plantet. Tome premier: 1579—1700. Tome second: 1700—1833. Paris, Germer Baillière et Cie., F. Alcan. 1889.

Plantet gibt in ber Ginleitung ju feinem Berte eine überfichtliche Beschichte von Aigier, die von der Gründung des Seerauberstaates burch die Gebrüder Aroudji (Horuf) und Keir-ed-din (Hairaddin, Schereddin) Barbaroffa an ausführlicher wird. Über bie Organisation, bie Umter und Burben, die Streitmittel und Gintunfte biejes absonderlichen Staatsgebildes find die zuverläffigften Daten mitgetheilt, ebenfo über sein Berhältnis zn seinem nominellen Oberherrn in Konftantinopel und zu ben auf dem Mittelmeer verfehrenden feefahrenden Nationen. hier findet man auch Nachweise über die Geschenke und Tribute. welche diefe Nationen von England an bis zu den Sanfaftadten noch in unserem Jahrhundert gezahlt haben, bis die alte frangofische Monarchie noch in den Tagen ihres Falles ben Räuberstaat endlich vernichtete. Wenn man die Weltgeschichte in glaubliche und unglaubliche Geschichte eintheilen wollte, so mußte bie Geschichte biefes Staates auf der Seite des Unglaublichen mit obenan fteben. Es ift faft wunderbar, wie felbst forgfältig vorbereitete Rriegszüge gegen Algier jedesmal entweder ganglich scheiterten ober boch, selbst nach einem Siege, ohne dauerndes Rejultat blieben. Bie mag man in Algier auf die abenbländische Welt herabgeschen haben, beren wechselseitige Gifersucht und Schabenfreube felbit in diefem Salle, wo Ginigkeit nothwendig und erfolgreich gewesen mare, ein einheitliches Borgeben stets verhinderten. - Die von B. gesammelte Korrespondenz ift in ber frangösischen übersetzung gegeben, die man in Frankreich gleich nach Empfang ber in türfischer Sprache geschriebenen Briefe ber Dens vornahm. Ginige Driginale, zu benen fich die Übersetzung nicht fand,

<sup>1)</sup> Uns scheint gerade in biefem Buntte die Zuverläffigkeit ber Frau v. Remusat über jeden Zweisel erhaben. A. d. R.

find für die Zwede diefer Ausgabe noch besonders überfett worden. Die Korrespondenz zeigt, daß die Lage der frangofischen Konfuln, welche in Algier wohnten und ben diplomatischen Bertehr fast außichließlich vermittelten, eine überaus migliche mar; felten haben Beamte eines mächtigen Staates fo viele Qualereien aushalten muffen; treffend fchrieb einer, nur ein Seiliger ober ein Teufel tonnen fich in Algier gludlich fühlen. Der größte Theil bon bem, was die Frangofen gu ichreiben haben, besteht in Rlagen und Reflamationen über Plünderung von Schiffen, über Abführung von Chriften in die Stlaverei, über Berlegung von Berträgen, furg über Gewaltthätigfeiten ber verschiedenften Art. Buweilen ergreifen die Berricher von Franfreich, wie Ludwig XIV. und Napoleon, felbft bas Wort, und ihre Drohungen, namentlich bie Rapoleon's, der wegen feiner Siege über die Mameluden gefürchtet war, blieben zeitweilig nicht gang ohne Birfung. Die Dens ant= worteten häufig mit Wegenflagen ober gaben hinhaltende und ausweichende Antworten, auch ließen fie es an billigen Berfprechungen nicht fehlen. Gie brohten felten. Mit Phrafen ber Soflichfeit und Ergebenheit in orientalischem Geschmad beginnen und ichließen die meiften ihrer Briefe, wie fie benn die frangofischen Ronige ftets als Raifer anreden; die Ronige wiederum halten es für zwedmäßig, von diesem Titel auch nicht abzugehen, wie fie benn in ihren Antworten von den Rechten ihrer "faiserlichen" Krone und von ihrer "faiserlichen" Refibeng Berfailles fprechen. - Bahlreiche Unmerfungen und ein vollftanbiges Namenregifter erleichtern bie Benutung biefes bantenswerthen Sammelwerfes. Ed. Schulte.

Geschichte der Normannen in Sicilien. Bon Abolf Friedrich Graf v. Schad. I. II. Stuttgart, Leipzig, Berlin und Wien, Deutsche Berlagsanstalt. 1889.

Jeber geschichtlich Gebilbete, dem ein längerer Ausenthalt in Unteritalien oder Sicilien vergönnt war, wird sich angetrieben fühlen, sich eingehender mit der Geschichte der normannischen Epoche dieser Länder zu befassen. Erinnern doch herrliche, gut erhaltene Baubenkmale in so vielen Städten und zahllose Ruinen auf Bergeshöhen an diese siegesfrohen, der Kultur früh zugänglichen Scharen des Nordens, die Unteritalien der europäischen Welt wiedereroberten und rasch in ihren Händeln ein großes Wort mitredeten.

Der Bersuchung, Diese Epoche, "eine ber glanzendsten Episoden bes Mittesalters", fich und bann seinen Lefern lebendig zu vergegen=

wärtigen, ist auch Herr Graf Schad erlegen. Hatte er boch auch schon die Poesse der Araber in Sicilien uns durch treffliche Überssehungen und kulturgeschichtliche Bilder nahe zu bringen gesucht. Ein wichtiges Element der normannischen Kultur Unteritaliens war dem gelehrten Grafen durch die Studien, welche er zu diesem Zwecke gemacht hatte, schon längst vertraut geworden.

Benn ich nun bem vorliegenden Buche doch nicht ben Berth einer bedeutenden historischen Leistung zusprechen tann, die dem Gegenstande volltommen gerecht murbe, jo bitte ich mich nicht migguverstehen. Graf Sch. sagt selbst, er habe "bisher ber eigentlichen Hiftoriographie ferngestanden", und räumt ein, es seien ihm gar wichtige Bücher für die Darftellung seiner Epoche entgangen (f. S. 15). Wir wollen es ihm mahrhaftig nicht zum Vorwurf machen, daß er das oberflächlichste Buch Bazancourt's (2, 376) nicht näher studirt hat. Das wichtigere, seinen Gegenstand freilich auch nicht erschöpfende und viel Reues bietende Bert von Delarc, Les Normands en Italie, wie das Buch von J. W. Barlow, A short history of the Normans in South Europe (1886) sind ihm wohl auch ganz unbefannt geblieben.] Dafür hat er fich aber in den erften Quellen ber Beschichte feiner Evoche wohl umgeschen und dieselben, aber zu wenig auf fich einwirten laffen. Es mare allerdings fehr zu munichen, daß wir viele fo hoch gebilbete vornehme Berren in Deutschland hatten, welche folde hiftorische Studien machten wie ber Graf Sch. Der Sinn für hiftorifche Bildung und Gerechtigfeit murbe bann bei uns verbreiteter fein als er ist, wenngleich die strenge wissenschaftliche Forschung auch nicht burch fie im wesentlichen geforbert werben sollte. Gewiß murbe bann Graf Sch. bei feinem durch die ausgebreiteteste Lekture und Belt= und Menschentenntnis geschärften Blid uns ein vortrefflicheres und auch weite Kreise sehr intereffirendes Buch geliefert haben, wenn er eine umfaffendere, die Quellen fritisch prüfende, gelehrte Darftellung ber vornormannischen Evoche Siciliens feinem Werte hatte zu Grunde legen und gleichsam in bas einmal feststehende Fabennet feine Bilber hätte einzeichnen können. Da es leider noch tein berartiges Wert gibt, zu dem die von 23. Behring 1882 und 1887 veröffentlichten, hier nicht verwendeten "Regesten des normannischen Rönigshauses pon 1100-1197", als eine nicht zu verachtende Borarbeit benutt werden mußten, so ist es nicht zu verwundern, wenn bie uns von bem Berrn Grafen Sch. hier gelieferten Bilber hie und ba berzeichnet sind. Mit diesem Urtheil ift aber burchaus nicht gefagt,

daß ihnen der Dujt originaler Forschung nicht anhafte. Das vorliegende Buch ift fein verblagter Muszug aus Berten zweiter Sand, fondern eine lebensvolle Reproduftion des Eindrucks, welchen die fleifige Lefture ber zeitgenösiischen Autoren auf die empfängliche Seele unferes Berfaffers hervorgebracht bat. Dag wir in Diefen Autoren theilweise wenigftens Barteischriftsteller bor uns haben, wie fie im Mittelalter die heiße Sonne Unteritaliens und die unerhörten Schicffalsichlage, welche bas Land erfahren hat, gezeitigt haben, bas berüchfichtigt ber Berr Graf zu wenig. Daber haben seine Urtheile über die Dinge auch etwas zu Leidenschaftliches, Ginseitiges an fich. Ref. ift ebenfo wenig ein Bertheidiger "brutaler Gewalt" wie ber Herr Graf. Er sympathisirt vielmehr mit ihm in gar manchen seiner Grundanschauungen durchaus. Nichtsdestoweniger lautet fein hiftoriiches Urtheil 3. B. über Beinrich VI., ben "entarteten Sobenftaufen", anders, als es hier (1, 13; 2, 289) zusammengesaßt wird. Gewiß war Heinrich VI. ein harter, grausamer und wenig sympathischer Berricher, ber bor feinem Mittel gurudichredte, um fich Gehorfam gu erzwingen. Aber wahrlich, die normannischen Eroberer, die von unserem Autor so verherrlicht werden, faßten ihre Freunde auch nicht viel zarter an als biefer Beinrich VI., ber boch einen legitimen Rechtstitel für fich hatte. Damit follen die Graufamfeiten des Staufers nicht beichönigt werden. "Rettungen", über beren vielfaches Bortommen heutigen Tages fich ber Berr Graf nicht gang mit Unrecht febr erbittert ausspricht, follen feineswegs in Schutz genommen werden. Aber das erscheint als feine unbillige Forderung, daß überall mit gleichem Dage gemeffen wird. Gefchieht bas aber in unferem Falle, jo wird man fich nicht in der Weise über die unleugboren Graufamteiten Beinrich's VI. fo zu erhibten Urfache haben, wie bier acichieht.

Es ist einem solchen darstellenden Werke gegenüber, dem wir um seiner selbst willen und nebenbei auch wegen seiner in vier Anhängen mitgetheilten interessanten Anszügen aus arabischen Duellen recht viele Leser wünschen, nicht angebracht, aus Einzelheiten einzugehen. Nur Eins möchten wir wünschen, daß der Name des Mannes, der an der schicklichen Berbindung des staussischen und normannischen Hauses einen so hervorragenden Antheil genommen hat, der Name des Erzbischofs Walther von Palermo, von dem Zusate Offamill (2, 280), oder ähnlich geschrieben, besreit werden möge. Denn schon 1887 hat W. Behring bewiesen, daß dieses Wort aus einem bloßen

Mißverständnisse erwachsen ist. Der Name ist aus nowropauliagios mit dem Zahlzeichen a-gauliagios, d.h. der erste Familiaris des Königs (Wilhelms II.), der er war, geschrieben, in die latinisitte Form A- oder Ophamilius unverstanden übergegangen; (Elbinger Gymnasialprogramm 1887); der Name kommt in keiner Chronik oder Urkunde seiner Zeit vor.

Sollte eine neue Ausgabe des Buches nöthig werden, so möchten wir auch eine bessere Korrektur empsehlen. Manche Fehler sind geradezu sinnstörend: Thl. 2 S. 95 J. 12 v. u. muß es z. B. statt nach Griechenland aus Griechenland heißen; S. 97 statt Anselm, Bischos von Hammelburg ist natürlich Havelberg zu lesen u. s. w. Ich habe bei der Lekture nicht Alles notirt.

<sup>1)</sup> Bielleicht interessirt es Manchen, bei dieser Gelegenheit zu hören, daß die beste zusammensassende Darstellung der normannischen Eroberung Unteritaliens, die wir in M. Amari's Storia dei Musulmani di Sicilia besigen, nach dem Tode ihres Autors noch in zweiter, umgearbeiteter Gestalt erscheinen wird. Die Borarbeiten zu der neuen Ausgabe waren durch Amarischen so weit gefördert, daß Schüler des gelehrten Todten sie herausgeben können.

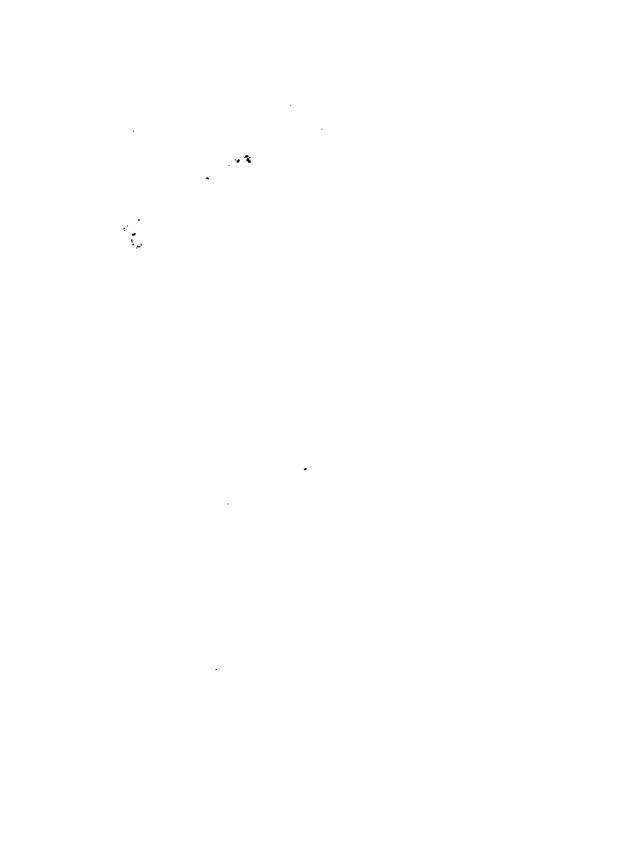





